

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

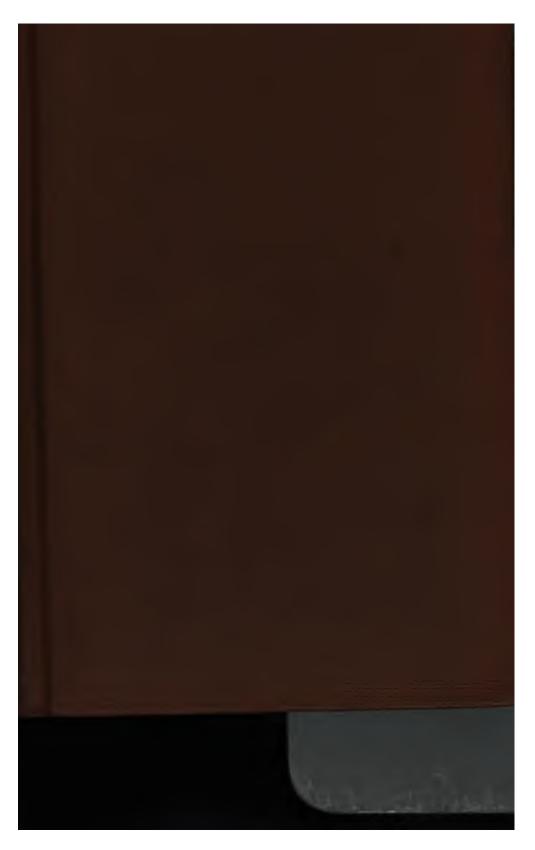





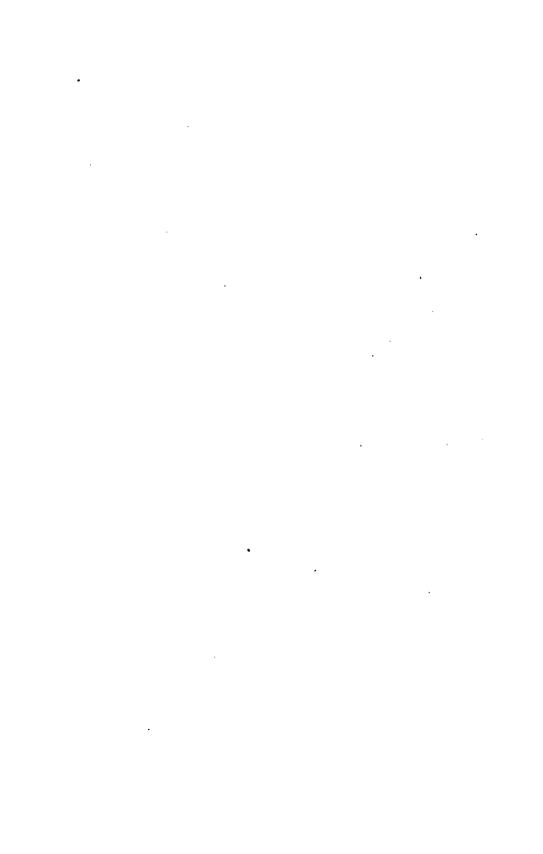

•

• .

# Historisch - politische Blätter

für bas

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1847

Grfter Banb.

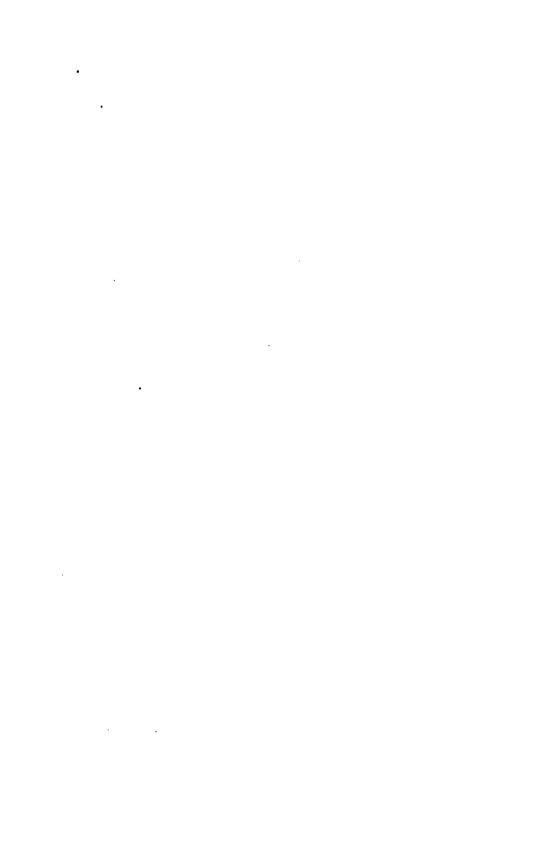

### Historisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

herausgegeben

pen

G. Phillips und G. Görres.

Meunzehnter Band.

München, 1847.

In Commission ber literarisch = artistischen Anstalt.

.

•

.

.

.

## Inhaltsverzeichniff.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Enchelica Seiner Seiligkeit bes Papftes Bis 1X         | 1     |
| II. Zeitläufte:                                               | 7     |
| Lamennai's Manifest und bie polnische Insurrection. —         |       |
| Die Taktik ber febronianisirten verhegelten absolutistischen  |       |
| Staatsthumler. — Der Polinen-Ratechismus ber Generas          |       |
| lin Malachowska. — Das Evangelium und ber National-           |       |
| ftolz einer Abelskotterie. — Christenthum und Nationas        |       |
| litat. — Die Prozeffion von Pobgorze nach ber Aussage         |       |
| bes Tiffoweti. — Der Bericht bes General Collin barus         |       |
| ber. — Die Democrata polski über bie Sesuiten. — Stel-        |       |
| lung bes heiligen Stuhles. — Die Betrogenen.                  |       |
| III. Ueber ben Ginfluß ber Rirchentrennung auf bie Literatur. |       |
| Erfter Artifel. Die Wiffenschaften beim Ansbruche ber         |       |
| Rirchentrennung                                               | 25    |
| IV. Literatur:                                                | 52    |
| Giovanna Maria Dalla Croce und ihre Beit. Gin Les             |       |
| benegemalbe aus bem fiebenzehnten Jahrhunbert. Re-            |       |
| geneburg, Manz 1846.                                          |       |
| V. Beitgloffen                                                | 60    |
| VI. Rabinetoftild                                             | 63    |
| VII. Beitläufte:                                              | 65    |
| Der schöngeistige Rabitalism in Defterreich. — Die            |       |
| Schrift eines ofterreichischen Officiers, eines Lichtfreunbes |       |
| ber westgaligischen Armee über bie polnische Insurrecs        |       |
| tion. — Sein wuthiger Priefter : und Rirchenhaß. — Los        |       |
| git biefer fanatifchen Parteiverblenbung. — Biberfprus        |       |
| de Seelengroße ber polnifden Banern und gemeiner              |       |

|       |                                                           | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
|       | Geifer ihres Beschulbigers. — Des Bubels Rern, inbiffe-   |       |
|       | rentiftisches Belotenthum. — Blumaner und Feuerbach. —    |       |
|       | Diefer religiofe Rabifalism auf politischem Gebiete       |       |
|       | Rudblid Thierfch über bas Berhaltniß ber Reforma-         |       |
|       | tion gur Revolution Die Buftanbe vor ber Refor-           |       |
|       | mation Letter Urfprung aller Revolution Das               |       |
|       | Princip bes Protestantismus und feine Ausbreitung in      |       |
|       | fatholifchen ganbern.                                     |       |
| VIII. | Brentano und feine Marchen                                | 85    |
| IX.   | Die Reformation in Strafburg. (Fortfetung.)               | 95    |
|       | Literatur:                                                | 112   |
|       | Das Duell als Emancipation ber Chre, ober Be-             |       |
|       | leuchtung bes Duells vom geschichtlichen, moralischen und |       |
|       | politischen Standpunfte. Freiburg in Breisgau. Ber-       |       |
|       | ber 1846. 166 G. 8.                                       |       |
| XI.   | An ben Correspondenten ber Allg. Beitung in Sachen        |       |
|       | Tirols                                                    | 117   |
| XII.  | Erflarung                                                 | 127   |
| XIII. | Beitlaufte:                                               | 129   |
|       | Empfehlung ber zweiten Auflage ber Gespräche aus          |       |
|       | ber Gegenwart. — Mittheilung eines Senbschreibens an      |       |
|       | frn. v. Balbheim. — Liberalismus eines Corresponden-      |       |
|       | ten ber Augeburger Allgemeinen Beitung. — Gin Wiener      |       |
|       | Unterhaltungsblatt nimmt bas Wort für bie beffern und     |       |
|       | geiftvollern, politischen Doctrinen Blide auf bie         |       |
|       | Geistesarmuth bes bannalen Liberalismus. — Discuffion     |       |
|       | über ben Staatezwed mit einem Bureaufraten                |       |
|       | Eigentliche Gottlofigkeit bes mobernen Beamtenabfolutis:  |       |
|       | mus. — Begel's Staatslehre als offizielle Doctrin zu ei=  |       |
|       | ner fcon viel alteren Praxis: Inftinctmäßige Abneigung    |       |
|       | bes Communismus und bes Absolutismus gegen bas            |       |
|       | Jenfeite Gegenfat ber heibnischen und ber drift:          |       |
|       | lichen Staatslehre. — Praftische Erfolglofigkeit ber Be-  |       |
|       | muhungen Saller's. — Unmöglichfeit, fich mit Jenen gu     |       |
|       | verständigen, welche die Abfehr von Gott jum Ausgangs=    |       |
|       | punft ihrer Politik machen. — Antike Bergotterung bes     |       |
|       | Staats. — Alle moderne Freiheit beruht wesentlich auf     |       |
|       | ber Sonberung von Rirche und Staat Erfolglosigfeit        |       |
|       | ber pietistischen Bemühungen zur Wieberherstellung ber-   |       |
|       | felben. — Rudfchlag in's Beibenthum auf bem politischen   |       |
|       | Gebiete, als nothwendige Folge ber Losreißung von ber     |       |
|       | •                                                         |       |

| Rirche. — Folge biefer neuen Stellung ift bie Substitus             |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| tion bes "allgemeinen Glude", in bie Stelle bes Rechtes             |            |
| fontes, ale Staatszweck Alleeregiererei und allge-                  | •          |
| meine Ungufriebenheit. — Muthmaßlicher Ausgang beis                 |            |
| ber 2. v. Saller's Rampf fur Die Brivatfreiheit ges                 |            |
| gen ben Staatsabsolutismus. — Einseitigkeit und Ungu-               |            |
| langlichfeit biefer Bemuhungen und tiefe Bahrheit bes               |            |
| ihnen jum Grunde liegenden Princips Berfuch einer                   |            |
| Aussohnung bes Gemeinwohls mit ber Berpflichtung ber                |            |
| Gewalt zum Schutze der Brivatrechte.                                |            |
| XIV. Die Reformation in Strafburg. (Schluß.)                        | 148        |
| XV. Aus ber Diocese Paberborn                                       | 160        |
|                                                                     |            |
| XVI. Literatur: Studien und Sfiggen gur Geschichte ber Reformation. | 175        |
| - <del>-</del>                                                      |            |
| Ein Beitrag gur Burbigung berfelben, aus bem politis                |            |
| schen und socialen Gestätspunkte. Erster Band. Schaff:              |            |
| hausen, hurter'sche Buchhandlung 1846. 8.                           |            |
| XVII. Ueber Bolksschriften und Bolksbilbung in nächster Bezie-      |            |
| hung zu ber Schrift: "Deutsches Sausbuch", herausge-                |            |
| geben von Guibo Gorres. München, in Commission ber                  |            |
| literarisch artistischen Anstalt                                    | 183        |
| XVIII. Bur Berftanbigung                                            | 193        |
| XIX. Erörterungen eines Theologen über Dr. Sepp's Evanges           |            |
| lienharmonie                                                        | 210        |
| XX. Die zweite Rebe bes Grafen von Montalembert , .                 | 225        |
| XXI. Beitgloffen                                                    | <b>255</b> |
| XXII. Ueber ben Ginfluß ber Rirchentrennung auf bie Literatur.      |            |
| Zweiter Artikel. Die Wissenschaften im Reformations:                |            |
| Beitalter                                                           | 257        |
| XXIII. Beitläufte:                                                  | 287        |
| Die Grundbedingungen ber Gefellschaft: Befehl und                   |            |
| Gehorsam. — Sundhaftigkeit ber menschlichen Natur,                  |            |
| daher Irrthum und Mißbrauch der Gewalt. — Lette                     |            |
| Garantie: bas Gewissen ber Gewaltinhaber burch bas                  |            |
| Christenthum ber Gerechtigfeit und Liebe zugewendet                 |            |
| Unmöglichkeit einer Normalverfaffung. — Abhängigkeit                |            |
| ber Berfaffungen von ben Umftanben. — Das Selbsibes                 |            |
| fteuerungsrecht im Reprafentativftaate und in ben alten             |            |
| ftanbifchen Berfaffungen. — Saller's privatrechtliche               |            |
| Stenertheorie. — Berth und Rugen flanbifder Formen,                 |            |
| Abhängigfeit ihrer Wirtsamfolt von bem Berth ber Ber:               |            |

•

|     |                                                              | Geite |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
|     | fonen und Inflande. — Die Finangnothwenbigseit. — Die        |       |
|     | Stande als Richter; ber Staatsbeburfuiffe. — Batrimos        |       |
|     | nialflaat und Bollssonverainetät. — Blick auf Angarn. —      |       |
|     | Die Ariftofratie bes Besithes und ber Bilbung fatt ber       |       |
|     | alten Stanbesunterschiebe. — Gefammibegriff bes Staas        |       |
|     | tes. — Die ftanbische Frage. — Die babifchen Rams            |       |
|     | mern und bie prenfifche Bureaufratie Die Steuers             |       |
|     | grage Der bentiche Bhilifterliberalism und ber atheis        |       |
|     | flifche Rabitalism, ble Grundibel Babre Befehrung            |       |
|     | bie einzige Gulfe Reine politifche Romoble, feine            |       |
|     | Scheinconceffionen, aber vollständige und freie Bertres      |       |
|     | tung und gewiffenhafte Entscheidung.                         |       |
|     | XXIV. Correspondenz                                          | 309   |
|     | XXV. Literatur:                                              | 314   |
|     | Concordat und Constitutionseib ber Ratholifen                |       |
|     | in Babern. Gine biftorifche Dentichrift mit Benfinng un-     |       |
|     | befannter Actenftude, verfaßt von bem Antor ber Erlans       |       |
| , - | terungen und Bufage ju ber Rebe bes gurften bon              |       |
|     | Ballerftein Durchlaucht über Onaria und Riofter. Ange-       |       |
|     | burg 1847. Schmib'fche Buchbanblung, (Kremer,) XVIII         |       |
|     | и. 264 %. 8.                                                 |       |
|     | XXVI. Rabinetoftude                                          | 315   |
|     | XXVII. Beitläufte                                            |       |
| •   | Die Berliner Zeitungshalle über eine Prebigt von Las         |       |
| ,   | corbaire Ihr binfenbes Gleichnif Die Mittheis                |       |
|     | lungen ber Allgem. Breuf. Beitung über Mart, Beingen         |       |
|     | und Freiligrath Berbeimlichung bes Branbes, von              |       |
|     | Setten ber Cenfur nicht mehr ftatthaft Berfibe Be-           |       |
|     | mantelung von Seiten ber Bremer Beitung Stupibe              |       |
|     | Bosheit ber fachfifchen conftitutionellen Staatsbargergeis   |       |
|     | tung gegen biefe Enthullungen Der frangbfifche unb           |       |
|     | ber beutsche Mittelftanb und ber Blutterrorism. — Das        |       |
|     | junge Deutschland in ber Schweis von Marr Der Li-            |       |
|     | beralismus ber Restauration, von ben Rabifalen verlacht      |       |
|     | und verhöhnt Marr bei Ihftein Geine Aufeinbung               |       |
|     | alles Bostitiven, selbft bes Communismus als feige Matts     |       |
|     | herzigkeit Eraffer Egoismus ber reinen Regation              |       |
|     | Marr über ben politischen Rabitalism Geine Auf-              |       |
|     | richtigfeit in Gache ber Schweig Die Rainr prebigt           |       |
| _   | thin bie Wollnft ber Bersteung. — Die Sittlichkeit bie-      |       |
| •   | Constructional littlement, indeed all official Medical Solve |       |

.

.

|         | Selbstnegation Große offene Propaganda bes Atheiss                                                                | Seite |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | mus zur Bilbung von Teufeln, benen Robespierre mit                                                                |       |
|         | feinem bochften Befen als reactionarer Finfterling er-                                                            |       |
|         | scheint.                                                                                                          |       |
| XXVIII. | Forschungen eines beutschen Reisenben in Jerufalem :                                                              |       |
|         | 11. Anlage und Umfang ber heiligen Stadt mit ihren                                                                |       |
|         | Mauern                                                                                                            | 349   |
| XXIX.   | Aus bem Elfaß                                                                                                     | 358   |
| XXX.    | Kabinetsftucke                                                                                                    | 374   |
| XXXI.   | Beitgeschichtliche Gloffen                                                                                        | 477   |
| XXXU.   | Ueber ben Ginfluß ber Rirchentrennung auf bie Literatur.                                                          |       |
|         | Dritter Artifel                                                                                                   | 485   |
|         | Die Christen als Staatsunterthanen. Erster Artikel                                                                | 408   |
| XXXIV.  | Die Berliner evangelische Kirchenzeitung in ihrem Ber-                                                            |       |
|         | haltniffe jum Guftav-Abolfeverein und zu ben hiftorischen                                                         |       |
|         | Blättern                                                                                                          | 416   |
| XXXV.   | Nationen und Nationalität                                                                                         | 440   |
|         | Rabinetestud                                                                                                      | 446   |
| XXXVII. | Forschungen eines beutschen Reisenben in Jerufalem:                                                               |       |
|         | III. Gegenurtheile wegen ber Lage ber heiligen Grab-                                                              |       |
|         | Kirche innerhalb bes heutigen Jerusalems ,                                                                        | 449   |
|         | IV. Ruinen bes alten Jerufalems                                                                                   | 457   |
|         | Die deutsche Salonpoeste der Frauen                                                                               | 463   |
| XXXIX.  | Die Competenz bes vereinigten Landtages ber prenfischen                                                           |       |
|         | Monarchie                                                                                                         | 481   |
| XL.     | Literatur:                                                                                                        | 493   |
|         | Der Carbinal Rimenes und bie firchlichen Buftanbe                                                                 |       |
|         | Spaniens am Enbe bes fünfzehnten und Anfange bes                                                                  |       |
|         | sechszehnten Sahrhunderts, insbesondere ein Beitrag gur                                                           |       |
|         | Geschichte und Würdigung ber Inquisition v. C. 3. Des                                                             |       |
|         | fele. Tübingen 1844.                                                                                              |       |
|         | . Gegenfate im Islam                                                                                              | 497   |
|         | . Die Schweben in hessen                                                                                          |       |
| XLIII.  | Gloffen zur Zeitgeschichte:                                                                                       | 522   |
|         | Die Parteien ber Zeit und ber Proletarier. — Seine                                                                |       |
|         | Enthriftlichung burch eine giftmischerische Bolfsschriftftelles                                                   |       |
|         | rei. — Süben und Norben. — Der berliner Proletarier,<br>feine gegenwärtige Irveligiöfität. — Aussichten auf einen |       |
|         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                           |       |
|         | fünftigen pfeubompftischen Fanatism zur allgemeinen Re-                                                           |       |
|         | volutionirung. — Die Schrift von Friedrich Saß über                                                               |       |
| l '     | Berlin. — Allgemeinheit ber Krankheit. — Rehre Jeber                                                              |       |

|                                                                                                               | 96 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| vor feiner Thure Die Signatur ber Zukunft: ein                                                                |    |
| Bernichtungstampf bes vierten Standes gegen ben britz                                                         |    |
| ten, ober bes Besithlosen gegen ben Besither. — Bachs: thum Berlins. — Unverhaltnismäßige Bevolkerung. — Ihre |    |
| Bestandtheile. — Buströmen ber Arbeitsuchenden jum Nach-                                                      |    |
| theil des Ackerbaues. — Ueberfüllung aller Gewerbszweige                                                      |    |
| mit Proletariern. — Die Fabrifinduffrie. — Die Gefammts                                                       |    |
| zahl aller Berliner Proletarier, circa 150,000. — Ber-                                                        |    |
| brecherstatistif, ihr ungeheurer Bachethum. — Fabrif-                                                         |    |
| elend und Berberbniß. — Die Sterblichkeit in Berlin                                                           |    |
| größer als in London. — Zunahme ber Armuth. Die Stas-                                                         |    |
| tiftit ber Lebensmittel gewährt traurige Refultate. — Bros                                                    |    |
| flitution. — Bietistische Bearbeitung. — Bemuhungen ber                                                       |    |
| Regierung Sparfaffen von Liebfe Tuba mira                                                                     |    |
| spargens sonum: bas Napoleonische Memento mori                                                                |    |
| einer alten Zeitung und eines pharaonischen Hofpredigers.                                                     |    |
| — Schenkenborf's Hymne. — Schluß.                                                                             |    |
| XLIV. Die irifche hungerenoth. Erfter Artifel                                                                 | 5! |
| XLV. Ueber ben Geift bes Mittelaltere mit Bezug auf bie Schrift:                                              |    |
| "Geschichte bes Schweizerlandes von David Ruscheler."                                                         | 5  |
| XLVI. Forschungen eines beutschen Reifenben in Jerufalem:                                                     |    |
| V. Lauf ber altesten Mauer                                                                                    | 5  |
| VI. Lauf ber zweiten Stadtmauer                                                                               | 5  |
| VII. Umfang ber Neuftadt Bezetha ober Lauf ber brit-                                                          |    |
| ten Mauer                                                                                                     | 6  |
| XLVII. Gloffen gur Beitgefchichte                                                                             | 6  |
| Sprachverwirrung und moralischer Marasmus ber Ge-                                                             |    |
| genwart. — Die Taktik ber Schlagworte für ben gebil-                                                          |    |
| beten Bobel. — Das große Treibjagen auf bie vogel-                                                            |    |
| freien Ultramontanen. — Pfeudoliberalismus und Chris                                                          |    |
| stianismus vagus. — Die Allgemeine und die Litera-                                                            |    |
| rische Zeitung, ber rheinische Beobachter und Nonge und                                                       |    |
| Dowlat wider die Ultramontanen. — Die patriotischen                                                           |    |
| Betrachtungen von Steinbuhl. — Die Lehre von ber als                                                          |    |
| leinfeligmachenden Kirche von dem alten Protestanties<br>mus in hartester Auslegung verfochten, von dem neues |    |
| ren bis zum Aufgeben ber Wahrheit überhaupt befampft.                                                         |    |
| - Berfchulbete und unverschuldete Unwiffenheit Def-                                                           |    |
| fentliches Bekenntniß bes Glaubens. — Rechtfertigung                                                          |    |
| Sallers gegen Berbachtigungen feiner Befinnung. — Sein                                                        |    |
| · Onited Debte OttomberDendon lines of lines De Orie                                                          |    |

•

|         | letter hirtenbrief turg por feinem Tobe mit feinem ul-                                                                                                                                                             | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | tramontanen Glaubensbefenntniß.                                                                                                                                                                                    |       |
| KLVIII. | Randgloffen. Waren die Apostel wirklich nicht katholisch ?                                                                                                                                                         | 633   |
| XLIX.   | Rabinetoftude                                                                                                                                                                                                      | 637   |
| L.      | Movellen von Ernft Ritter                                                                                                                                                                                          | 641   |
| LI.     | Blossen zur Zeitgeschichte                                                                                                                                                                                         | 651   |
| LII.    | Forschungen eines bentschen Reisenben in Jerufalem:<br>VIII. Der Golgathafels mit ber Sohle ber Kreuger.                                                                                                           |       |
|         | findung. Traditionsbeweis                                                                                                                                                                                          | 670   |
|         | IX. Ueber bie ursprüngliche Form bes heiligen Grabes                                                                                                                                                               | 678   |
| LIII.   | Die irifche hungerenoth. Zweiter Artifel                                                                                                                                                                           | 686   |
| LIV.    | Ueber ben Einfluß ber Rirchentrennung auf bie Literastur. Schluß bes britten und letten Artifels. Bufammenhang bes Berfalles ber Wiffenschaften mit ben antisfirchlichen Bewegungen im fechszehnten Jahrhunderte . | 705   |
| T.V     | Möhler über katholische und protestantische Wiffenschaft                                                                                                                                                           |       |
|         | Rabinetsstücke                                                                                                                                                                                                     | 725   |
|         |                                                                                                                                                                                                                    | 729   |
| υγU,    | Forschungen eines beutschen Reisenben in Jerusalem:<br>X. Die Siebenhügelftabt bes Orients und ihre Zukunft                                                                                                        | 735   |
| LVIII.  | Literatur:                                                                                                                                                                                                         | 741   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Œ٤ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | auf chrifiliche Principien von Dr. M. Dentinger. Res<br>geneburg bei Manz 1843 — 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| LIX. | Die Proletarieraufstände und ihre Beurtheilung in der bentschen Presse. — Das moderne Griechenthum. — Stuttsgarter Geständniß. — Illusionen des Liberalismus. — Die Gespräche über Staat und Kirche und die Allgemeine Zeitung. — Mittelstand und Bolf. — Der vierte Stand und die Privilezirten. — Socialer Umsturz. — Der Lisberalismus in den hungrigen Massen. — Brandstifterissche Gedansenlosigkeit der Gebildeten. — Menzels Urstheil. — Errichtung einer Nationalgarde. — Der französsische Communism und sein: Nieder mit den Bürzgern. — Der subventionirte Rheinische Beobachter. — Die Kirche. | 70 |
| LX.  | . Erflärung bes Grafen Labislas Zamohsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7  |
| LXI  | . Die Allg. Zeitung und bie biftpolit. Blatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |

### Die Encyclica Seiner Beiligkeit des Papftes Pius IX.

Die glorreiche Regierung Pauft Gregors XVI. schloß mit jener ernften Mahnung, welche ber ehrwürdige Greis am Rande bes Grabes zu bem gewaltigen Czaren fprach; ben Regierungsantritt Pauft Bius IX. bezeichnete ein Act ber großherzigsten Jener bat für bie unschuldig Leibenben, biefer vergieh ben Schuldigen. So haben fich Thaten mahrhaft chrifts licher Liebe gleichsam über bem Regierungswechsel, ben bie Kirde im verfloffenen Jahre nach Gottes geheimem Rathichluffe erfuhr, Die Sand gereicht. -- Ueber beibe Bapfte hat Die Welt gestaunt, bort über bie Ruhnheit, einem ber Mächtigften ber Erbe entgegenzutreten; bier über bie Großmuth, mit welcher, ohne Rudficht auf die Schuld, verfahren murbe. bort nicht an Solchen, welche jene apostolische Freimuthigkeit mißbilligten, fo hat auch hier die Bute des Rachfolgers Betri einer falschen Beurtheilung nicht entgeben fonnen. meinten Manche, bas Maß ber Nachsicht sei überschritten, während Undere frohlodten, ber Papft weiche ab von ber Bahn feiner Borganger, und aus biefem Schritte, als bem erften, laffe fich auf eine Reihefolge anderer hoffen, durch welche bem politischen Liberalismus und bem religiosen Indifferentismus ein Triumphaug in die fatholische Rirche eröffnet werden wurde. Die erstere Meinung fand in Deutschland wenigstens nicht viel Anhanger, die zweite hingegen mar in ben nördlichen Begenben unsers Baterlands fo verbreitet, daß man bort feine Belegenheit vorübergeben ließ, ohne des Papftes Wohl mit schäu-XIX.

þ

mendem Bofale zu trinfen. Unglaublich fand man es bort, baß Ratholiken von entschiedener Gefinnung sich als die aufrichtigsten Berehrer eines firchlichen Oberhauptes erflärten, von bem sich nach jener Meinung für die Verwirklichung der liberalften Principien in Betreff von Kirche und Staat fo viel erwarten ließe. Auch die Tagesblätter ftimmten in den allgemeinen Jubel ein, und manche gingen fo weit, zu behaupten, Die "Ultramontanen" feien mit bem Statthalter Chrifti unaufrieben. hätten baher bie Absicht, sich von ihm lodzusagen, und einen andern zu mahlen. — Welch eine Thorheit! welch eine Unkenntniß in Betreff ber katholischen Rirche und bes Glaubens ihrer Glieder! Wie konnte wohl jemals einem mahren Ratholifen ein fo absurder Gedanke in ben Ginn kommen. Reber weiß, daß Bius IX., als ber von Gott gesette Stellvertreter in Seinem Reiche auf Erben, bagu bestimmt fei, auf ber Bahn, welche zuerst Betri beilige Ruße betreten, fortzuschreis ten und Alles, was der auf den Felfen gegründeten Rirche Befahr brobe, von berfelben unter Gottes Beiftand entfernt gu balten. Rein Ratholif hat baber in biefer Beziehung einer befondern Stärfung, feiner einer Beruhigung in 3meifeln, bie gar nicht eriftirten, bedurft; aber zur größten Freude hat es ber gangen katholischen Christenheit gereicht, daß es dem heiligen Bater ichon jest gefallen bat, unmittelbar nach ber Besiknahme ber Batriarchalfirche vom Lateran, burch feinen Mund die Stimme Petri ertonen zu laffen. Diese, dem fatholischen Dhre und Bergen wohlbekannte Stimme, Die Stimme Des Birten, Die gu feinen Schafen und gammern ruft, bes gehrers ber Bahrheit, die über ben gangen Erdfreis verfündet wird, des Sobenprieftere, ber zu bem Opfer, bas vom Aufgang bis zum Niedergang bargebracht wird, labet, diese Stimme hat auch in unsern jetigen Tagen laut und vernehmlich durch die Encyclica gesprochen, welche Bapft Bius IX. an alle Batriarchen, Brimaten, Erzbischöfe und Bischöfe ber Chriftenheit unterm 9. November hat ergehen lassen. — Dieses avostolische Schreiben enthält teine Reuigfeiten, Die Wahrheit ift alt. Schon sonft baben die Bavfte oft und fraftig ihre Stimme gur Bertheidigung berfelben gegen ben Brithum, jum Schute ber Ginbeit gegen Trennung und Spaltung, bes Sittengesetes gegen Frevel erhoben, und haben, gleich Seerführern einhergehend und ihre Schaaren mufternd, geordnet, wie bie von ben Keinden am befnigften angegriffenen Buntte ber Mauern Bione vertheibigt merben follten. Jest aber ift bie Burg bes herrn von allen Seiten umaingelt, jest gilt es nicht mehr einem einzelnen Brrthum au begegnen und ihn zu entblößen, fondern ringeum ertont aus allen Rehlen bas wilde Geschrei, und die Rirche, ftets bes Sieges unter bem Banier bes Rreuzes gewiß, felbft eine wohlgeordnete Schlachtreihe, fieht fich biefe gang zu entfalten veranlaßt. Richt fie täuscht sich über ihre Keinde, aber ihre Keinde täuschen fich über fie. und nur in bem einen Buntte mochten biefe bereits bei Loung ber erften Worte ber Encyclica zu einer flareren Ginficht gefommen feyn, über bas unwandelbare Berhaltnis nämlich, in welchem Betrus zu ber Gemeinde fteht. Für ben Rirchenftaat findet ein Thronwechsel Statt, für die Kirche nicht; Chriftus ift ber Konia, Er wechselt nur die Werfzeuge, burch welche Er regiert; ber Bapft heiße Betrus ober Linus, er heiße Leo ober Clemens, er heiße Innoceng ober Bonifag, Gregor ober Bius, er ift und bleibt immer nur ber Statthalter bes ewigen Ronige ber Glorie. Dieser hat ihm ben Oberbefehl gegen bie Beinde feines Ramens anvertraut, die am bemitleibenswerthes ften bann find, wenn fie sclbst unter bem Ramen Chrifti gegen Christus streiten. Aber alle biefe Reinde hat ber Nachfolger Petri von ber Sohe ber Warte herab gemuftert und über-Er fennt gar wohl jene zahllose Schaar von Ruchsen ichaut. perschiedenen Angefichts, die ihre Schweife burch bas gemeinichaftliche Band von Afterweisheit, von ihnen Philosophie genannt, ju größerer Rraft vereinigt haben. Deutlich gewahrt er jenen gewaltigen Mauerbrecher, jenen Bibberfopf bes Berftanbes. mit welchem gegen bie unbezwingbare Mauer bes Glaubens Sturm gelaufen wirb. Go groß bie Maschine erscheint, so wingia ift fie boch, so fest auf ihre Kraft bas Bertrauen

ber Beaner, so gerbricht und gertrummert fie boch an ber De mantharte bes bie Unfehlbarfeit ber Rirche schütenben Gebetes Chrifti; ein fleines Steinchen aus ber Schleuder Davids wirft ben plumpen Goliath zu Boben. Auch nütt es nichts, daß man fich bort bas rührige Bolflein mit Relle und Schurze gur Bulfe bestellt; langst ift ihr Treiben befannt, und die geheimen Bange, die fie gemauert, find aufgebedt, ba fie aber bennoch nicht abstehen, neben ber Kirche Christi ihrem Gotte eine Capelle zu bauen, fo hat auch ber neunte Bins, nach bem Borgange bes zwölften Clemens, bes vierzehnten Benedicts und Underer nicht unterlassen, diese Genossenschaften als verwerflich zu bezeichnen. - Gefährlicher als fie, und insbesondere von Gregor XVI. gewürdigt, erscheinen jene Bibelgesellschaften, melde bas gottliche Bort, an vielen Stellen verfälicht, nicht gur Aufrichtung ber Wahrheit, fondern gur Bermehrung bes 3rrthums und zum Untergraben ber göttlichen Traditionen, in eines Beben Banbe fpielen, bamit Jeber nach feinem ichmachen Berstande sich die tiefsten Geheimnisse auslege und einstimme in bas Gefchrei: "Wiberlegt uns aus ber Schrift." So werben aus Denen, die ba Schüler ber Wahrheit febn follten, lauter Lehrer bes Jrrthums gemacht. Der große Brief bes allmächtigen Gottes an feine Creatur wird, gerriffen und gerfent in großen Bapierballen, auf ben königlichen Weg ber Trabition gerftreut, und also bie Strafe, die jum Simmel führt, für Millionen unzugänglich gemacht. - 3ft es gleichgültig, wie bie beilige Schrift ausgelegt werbe, wenn fie nur gegen ben Sinn ber Rirche verstanden wird, so ift es auch gleichgultig. au welcher Religion ber Mensch sich bekenne. Diese selbst bem natürlichen Lichte des Verstandes widersprechende Lehre des Indifferentismus führt bem Belagerungsheere feine geringe Berftarkung zu; ihnen aber gesellt sich noch eine andere Rotte bei, welche mit ihrem Gesang Die Priefter Des herrn hinausloden Das find bie, welche die Emancipation bes Fleisches predigen, und nichts verstehen von der erhabenen Burbe ber, für bie Diener bes von ber Jungfrau gebornen Gottes, giemen-

ben Jungfräulichkeit. Sie mogen schreien, wenn auch vers. führte Priefter zu ihnen überlaufen; Solches hat bie Rirche nicht zu ihrem, aber jum Schaben ber Ungludlichen, bie fie verließen. zu allen Zeiten erfahren. Nicht minber ichrecklich find andere Baffen ber Verführung, burch welche es ben Reinben ber Kirche gelungen ift, ihre Schaaren im Uebermaße volljählig zu machen. Wohl find fie beffen inne geworben, bas bas Gemuth bes Rindes für alle Einbrude bes Guten empfanglich; barum beeilen fie fich, Die Saat bes Unfrauts in bie Bergen auszuftreuen, bamit biefes wuchernd und bas Erbs mich verberbend, jedes gute Korn ersticke. Damit erlischt aus gleich die Chrfurcht vor jeder gottlichen und menschlichen Au-Ift biefer Boben aber einmal bereitet, bann ift es torität. an der Beit, vornämlich bei folden, beren Beruf fie in Die Berbaltniffe eines ftrengeren Gehorsams führt, die verberblichen gebren bes Communismus einzupflangen, überhaupt aber bie menschliche Natur in die Fallstricke einer schlüpfrigen und obs: sconen Literatur bineinzulocken, und die Phantasie so zu fels feln, baß fie einer reinen Empfindung unfähig wird. - Reis nes von diesen lebeln hat Derjenige, welcher auf die Sobe: um Diener für Alle bestellt ift, übersehen, feines berfelben une: beweint gelaffen, weil jedes berfelben eine fo große Menge von Christen in das Berberben gieht. Darum hat fich auch ber Rachfolger des Apostelfürsten an die übrigen Nachfolger der Apost ftel gewendet, daß fie in vereinter Rraft mit ihm als aute Sirten ihre Beerden weiden, und nicht barin nachlaffen, den brobenben Gefahren im Ramen beffen, ber bas Menschengeschlecht" erlöst, fühn entgegenzutreten. Gine breifache Speife bes Beis les, bas Wort, Beispiel und Sacrament ift es - mit bem beiligen Carolus Borromaus zu reden - mit welcher die Apos ftel, Rachahmer bes höchsten Sirten, welcher für feine gange beerbe Blut und Leben babingegeben, ihre Lammer gefpeist hierauf, inobesondere auf bas eigene Beispiel, welches bie Bischöfe au geben haben, fo wie auf die Wichtigkeit bes Predigtamtes, verweist ber Oberhirte feine Genoffen in bem

Hirtenamte, und forbert sie bringend bazu auf, baß sie bie großte Sorgfalt in ber Wahl berienigen üben mochten, bie fie für ben priesterlichen Stand ausersehen. Und in ber That beburfte es in diefer Sinficht bloß einer ftrengen Anwendung ber Borfcbriften ber Rirchengesete, Die fur ben Gintritt in ben geifts lichen Stand nur eine fehr enge Pforte offen gelaffen haben. Denn wie schon Innoceng III. auf bem vierten lateranensischen Concil fich ausbrudte: "Die Runft ber Runfte ift bie Leitung ber Seelen", und hierzu ift es beffer, "wenig gute, als viele schlechte Diener zu haben, weil, wenn ber Blinde ben Blinden führt, Beide in die Grube fallen." Ilm aber bas große und unschätzbare But zu erreichen, daß die Kirche wurdige Diener erhalte, ift gerabe jener Befahr brobenben Mine entgegenzuarbeiten; frühzeitig muß auf die findlichen Bergen eingewirft werden, frühzeitig aus ber Schaar ber Kinder zur Auswahl und zur geeigneten Erziehung berjenigen geschritten werben, welche mahren Beruf fur ben priefterlichen Stand in fich tragen. - Inbem ber beilige Bater eben hierauf Die Aufmerksamfeit ber Bis schöfe hinlenft, forbert er fie ju gleicher Zeit auf, baß fie ftets bie Berbindung mit bem beiligen Stuhle auf's Innigfte bemahren, und fich mit Bertrauen an ihn wenden mochten. Die Feftigfeit biefes Banbes ift bie machtigfte Schupmaffe gegen ben Reind, nichts aber ift schrectlicher, als wenn ein Bischof von ber Cinheit ber Rirche fich losfagt, und, gleich jenen Chriften im Dienste ber Saragenen, fich jum Führer gegen bas Kreug-Aber auch ein anderes Band fest zu fnüpfen beer hingibt. hat Pius IX. ben Bischöfen bringend aufgetragen: bas Band ber Unterthanen zu ihren weltlichen Obrigkeiten. Jenen follen fte Die Pflicht bes Behorfams, Diefen aber Die Pflichten driftlicher Regenten an's Berg legen, jugleich bie lettern baran erinnern, daß fie nicht bloß jum Regieren ber Welt, fonbern jum Schute ber Rirche berufen feten, die Rirche aber, indem fte bie Menschen leitet, zugleich bie Sache Kürften vertrete, auf baß fle in ruhigem Befite ihrer herrschaft fich erfreuen tonnen. Unter einem folchen Oberhirten, welcher für bas Wohl ber ihm anvertrauten Seelen bereitwillig sein Blut zu vergießen erstlärt hat, beginnen wir das neue Jahr; möge Gott ihm ein langes Leben, Seiner Kirche aber Wachsthum und Gedeihen das in schenken, daß die Rathschläge ihrer Feinde vernichtet, und Biele, die in Jener Reihen streiten, durch das Licht des wahsem Glaubens erleuchtet, auf den Weg des Heils geführt werden.

### II.

### Beitläufte.

kunnais Manifest und die polnische Insurrection. — Die Taktif der stronianissischen verhegelten absolutistischen Staatsthümler. — Der Polinn: Katechissmus der Generalin Malachowska. — Das Evangelium und der Nationalstolz einer Abelskotterie. — Christenthum und Nationas lidt. — Die Prozession von Podgorze nach der Anssage des Tissonski. — Der Bericht des General Cellin darüber. — Der Democrata polski über die Zesuiten. — Stellung tes heiligen Stuhles. — Die Betrogenen.

#### Den 13. December 1846.

Es ist eine eben so traurige als unläugbare Thatsache, bas von zwei entgegengesetten Seiten her der Versuch gemacht worden ist, die Sache des katholischen Glaubens in die revolutionären polnischen Wirren vom vorigen Frühjahr zu verstricken. Die Partei des Aufruhrs hat sich in Polen selbst (glücklicherweise vergebens!) Mühe gegeben, den guten katholisischen Glauben des Volkes als Bundesgenossen der abeligspolnischen Nationalität auszurusen, und in Frankreich, von wo aus die Verschwörung angesponnen war, hat die Partei des "Avenir" (von 1830 und 31), welche dort zwar thre laute Wirksamkeit, aber nicht ihre Absichten und Pläne ausgegeben hatte, das, was sie in kurzsichtiger Uebereilung für eine "kastholische Revolution" nahm, mit unverholenem Jubel begrüßt. In neuester Zeit ist sogar Lamennais selbst mit einem Rankske, welches im bekannten Tone dieser Partei abgesaßt und

··.

im National veröffentlicht ift, wieder an beren Spipe getreten. Er hat bas unbestreitbare Recht bagu, benn bie leitenben Grundfate jener Richtung gehören ihm, obwohl fie ihn weiter geführt haben, ale feine bamaligen Gehulfen ihm gu folgen geneigt waren. Rest steben beibe wieder auf bemselben politischen Kelbe, und ihre praktische Wirksamfeit hat, ob sie wollen mogen oder nicht, sich begegnen und zusammenfließen Daß Jene, welche biefer Coalition gegenüber bie müffen. Rechte der historischen Wahrheit und die gewöhnliche Katechismusmoral vertraten, ober gar in biefem bestimmten Kalle bas Wort für Desterreich ergreifent, augenfällige Lugen als bas bezeichneten, mas fie find, bes Berraths an ber Freiheit ber Rirche angeflagt wurden, dieß wird nach allen diefen Borgangen jest nicht leicht mehr Jemanden in Erstaunen feten.

Umgekehrt sind aber auch die absolutistischen Feinde ber Rirche weber stumm noch mußig gewesen, und burch die Reihen, sowohl ber erklärten Brotestanten, als jener fatholisch getauften Bolitifer, welche au Kebronius und Baul Carvi's Kahne geschworen haben, ging eine freudige Bewegung. wußten mit eben fo viel Geschick als bofem Willen Die Blogen au benuten, welche ihnen die Abepten ber oben bezeichneten revolutionären Richtung nur zu freigebig boten. Die Theilnahme an ben hochverratherischen Umtrieben, in welche fich einzelne Briefter aus gang andern als "ultramontanen" Motiven hatten verloden laffen, wurden in's Maglofe übertrieben, die abgeschmadtesten Mährchen über ben fatholischen Charafter jener Umwälzungeversuche verbreitet, und die Rirche und alle glaus bigen Katholiken solidarisch für die Berbrechen Jener verantwortlich gemacht, benen Rirche und Glauben notorischermaßen nur als Mittel und Bormand für gang andere als religiöfe 3mede bienten. Auch barüber barf fich Riemand munbern. welcher Beifter biefer Karbe im Leben fennen gelernt hat. Es fann baher, wer die Bestrebungen auf der einen ober andern Seite unparteilsch überschlägt, sich bes Zugeständnisses nicht ermehren; beibe extremen Parteien (die ber lamennaistischen

suschen Kirchenfreunde, und die der protestantischen oder febronianischen Gegner der Kirche) haben sede redlich das Ihrige
gehan, dem Gegner in die Hand zu arbeiten. Hier, wie so
häusig im Leben, hat ein Abgrund den andern hervorgerusen.
Bem es mit seinem katholischen Glauben wahrer Ernst ist, der
muß seinen sittlichen Esel und Abscheu gleichmäßig und sehr unparteiisch vertheilen. Und dieß ist unser Fall. Wir wollen
diese Urtheil, zu Rus und Frommen unserer wahrhaft und uneigennüßig katholischen Leser durch Mittheilung einiger Thats
sachen rechtsertigen.

Befanntlich hat jede ber verschiedenen Fractionen ber polnischen Emigration in Frankreich bortlandes ihr eigenes, in winischer Sprache geschriebenes Journal. Unter biefen vertritt ber "britte Mai", bas Blatt bes Fürften Czartorpefi. vonnasweise die fatholischen Interessen, wie eben diese aristofratisch = aftermonarchische Bartei fie versteht und verstanden, wiffen will. Diefelbe Zeitung nun enthält in ihrer 42ften Rummer (vom 10. October 1846) einen Auffat, über Ergiebmg ber jungen Polinnen, ber und einen tiefen Blid in bie besondere Species der religiosen Gefinnung eben jener Bartei geftattet, welche mit ben lamennaistischen Wortführern ber polnischen Sache in ben frangosischen Kammern und Zeitungen eng verbundet, fortwährend die tatholischen Intereffen im Munde Die Lehranftalten für die Tochter ausgewanderter Bolm, welche "bie Fürstin im Sotel Lambert" (Czartorysfa) ernchtet hat, werden als mahre Mufterinftitute bringend empfohkn und hoch gepriesen. Aber um ben Lefern einen Begriff au geben, "was forgfältig erzogene Polinnen" feien, gibt bas Blatt einen Auszug aus einem Ratechismus, ben bie Beneralin Malachowsfa eigenhändig geschrieben habe. fen bie bort mitgetheilten Stellen in wortlicher Ueberfetung folgen.

Frage: Bas ift Polen?

Antwort: Polen war ein großes und freies Land. Biele Jahrhunderte hindurch hulbigten ihm Fürsten und Herren ver-

schiebener Nationen. Es wurde für ein heiliges, und wegen seiner Kriegsthaten berühmtes Bolf geachtet. Das polnische Land war reich und blühend burch ben Landbau. Man nannte es die Borrathsfammer von Europa.

Fr. Wodurch ift das große und machtige Polen ges fallen?

A. Durch innere Unordnung, ferner burch Kauflichfeit und Rante fremder Rationen, welche auf jedwebe Weise verfuchten, wie sie bas ungludliche Bolen gerreißen konnten.

Fr. Warum thaten sie bas?

A. Weil sie Die Macht ber polnischen Nation, und ben Muth und die Hingebung seiner achten Sohne fürchteten, die weber Habe noch Blut achteten, wenn es sich um das Seyn und die Ehre der Nation handelte.

Fr. Welches find die Pflichten ber Nation in Beziehung auf ihr Baterland?

A. Es mehr als das Leben zu lieben, es mit reinem, treuem und ungetheiltem Eifer zu lieben; bereit zu fenn bei jester Gelegenheit, unfer Leben, unsere Gesundheit und unser Vermögen für das Land aufzuopfern, und alles (dafür) zu thun, was nur in unserer Macht steht.

Fr. Hat auch bie Polin Berpflichtungen gegen ihr Baterland?

A. Sie hat beren, und fehr große. Den möge fie Tochter ober Frau, Mutter und Staatsbürgerin senn, so muß fie ce für eine heilige Verpflichtung erachten, daß sie ein Muster der Tugend und des Gefühls sei, die nöthig sind, um das zerrissene Bolen wieder zu erwerben.

Fr. Darf ober kann eine Polin einen Rugen, Preußen ober Defterreicher jum Manne nehmen?

A. Bewahre Gott! in keiner Hinsicht kann ober barf ste bas, benn das sind unsere Feinde. Jede gute Polin muß ber Wanda nachahmen, welche lieber ihr Leben verlieren, als das Weib eines Fremden sehn wollte, weßhalb das Bolk sie noch heute in dem Liede preist: Banda liegt in unserer Erbe, Wollte nicht ben Deutschen, Lieber wollte Sie den Landsmann, Als ben Frembgebornen.

Fr. Welche andere Verpflichtungen hat eine Polin noch gegen ihr Vaterland?

A. Einfluß zu nehmen auf die Moralität, die Menschlichfeit und die Freiheit unsers unterdrückten Bolfes; die vaterländische Sprache und die einheimischen Gewohnheiten zu
lieben; die Vergnügungen ihres Landes fremden vorzuziehen;
vollständig die Geschichte ihres Landes zu kennen; Allem, was
gut ift, nachzuahmen; das Andenken der Männer zu ehren, die
sich um Polen verdient gemacht haben, und Verachtung zu
sühlen gegen die, welche ihre Pflichten nicht erfüllten.

Fr. Darf fich eine Frau in Dinge mischen, die fie nichts angeben ?

A. Niemals. Nur barf sie sich um allgemeine Hochachstung und Vertrauen bemühen, und bei jeder Gelegenheit zeisgen, daß ihr die Nationalrechte nicht gleichgültig sind.

Fr. Wie foll fie bas zeigen?

1

A. Mit der That und nicht mit Worten; nicht deßhalb, daß man von ihr gut spreche, sondern um ihre Pflichten zu erfüllen.

A. Waren die Polinnen die ersten, welche eine fo große liebe ju ihrem Baterlande zeigten?

A. Nein. Es war ein Bolf vor vielen Jahrhunderten, welches Spartaner hieß. Die Frauen dieses Bolkes können und als Muster zur Nachahmung dienen. Als man einer Spartanenin erzählte, daß sie ihren Sohn verloren habe, sagte sie: et ist Schade, daß ich nicht einen andern habe, damit ich ihn meinem Vaterlande opfere. Einer andern sagte man, daß ihr Rann gefallen sei. Ist die Stadt erobert? fragte sie. Sie it erobert, antwortete man. Ach, dann ist mein Schmerz geringer.

Fr. Hat Polen bas Recht, solche Opfer von seinen Bottern zu fordern?

- A. Noch größere! Denn ber Druck und bas Ungluck unseres Landes sind noch weit größer als Alles, was menschliche Bosheit und Grausamkeit ausbenken können.
- Fr. Welche Strafe erwartet die Polin, welche diese heis ligen Pflichten nicht erfüllt?
- A. "Sie verliert das Recht, sich eine Polin zu nennen, und ist unwürdig der Liebe ihrer Brüder, d. h. derer, welche mit ganzem Herzen ihr Baterland lieben."

Weitere Fragen des obengenannten Katechismus bezies hen sich auf verschiedene Borfälle im Lande. "Bolen gab ein Lebenszeichen und muß einst auferstehen."

- Fr. Ift ber Kampf beendigt?
- M. Rein! ber fängt jest erft an.
- Fr. Bas weißt Du weiter von biefer Auferstehung?
- A. Es war ein Henfer mehr in Polen, er bezahlte für die Menschenföpfe in Tarnow, und sie zeigten ihm nicht wenig Ermordete.
  - Fr. Denfft Du, daß baburch Ruhe werbe?
- A. O nein! im Gegentheil, bas wedt bas Leben in Polen.
  - Fr. Was muß man jett für Polen thun?
- A. Den ewigen Gott bitten, ben Schöpfer aller Dinge, baß er fich über bas unglückliche Polen erbarme, ihn von herszen, aufrichtig und immer bitten.
  - Fr. Womit fonnen wir biefe Gnabe bei Gott verbienen?
  - A. Durch Ausbauer und Eintracht.
- Fr. Wenn wir bas Alles erfüllen, welche Soffnung burfen wir haben?
- A. Daß ein Racher aus unsern Gebeinen auferstehen wird, ber schneller als in einem Augenblicke Polen errettet, und die mit dem Blute unserer Brüder gedüngten Felder über und über grünen macht. Das gebe Gott! Amen."
- So lautet die Christenlehre ber Ausgewanderten bieses "peuple martyr", welchem in berselben Rummer bes nämlischen Blattes Hoffnung gemacht wird, daß ber Papst eheftens

m Gunften eben biefer polnischen Rationalität ein Rundschreis Wahrlich, Diefe vaterlandischen Gefühle. ben erlassen merbe. menn fie acht und nicht bloß Grimaffe maren, hier batt und ftreng zu richten, könnte nicht unsere Absicht febn. auferhalb der driftlichen Welt, an Beduinen und Tscherkeffen banten wir sie, im Zusammenhange ihrer Zeit und ihrer Detlichfeit, verstehen, und in soweit anerkennen, als sie es Aber ben Bersuch: bieses Batriotenthum bem fatholischen Glauben unterschieben; an die Stelle bes Bortes wm Rreuge, welches aller Creatur gepredigt worden, ben Rationalftoly einer polnischen Abelofotterie einzuschmuggeln; bie Bollsthumlichkeit, welche vergänglich ist, wie alles Irbische und Menschliche, als bas Bleibende und Ewige zu feten, und für biefe 3dee der Gentilität daffelbe Maß von Glauben, Soffnung und Liebe zu forbern, welches bie Erlösung verlangt, biefen Berfuch muffen wir mit tieffter Entruftung als fpegififch mdriftlich und antifatholisch zurudweisen. Chriftus ber Berr ift fo wenig bloß für ben Bolen, wie für ben Breußen, Ruffen ober Defterreicher als folchen geftorben, fondern für Jeben, ber da glaubt und getauft ift. Die Rirche als folche fennt feine Nationen, fondern nur menschliche Seelen, Die fie aus bem Lande ber Brufung hinüber führen foll in die Wohnung ber Seligen, wo feine Spaltung und Trennung ber Bolfer und Sprachen mehr fenn wird. Jedweber aus Abams Befolecht hat Anspruch auf Diefes Seil, fobalb er in Die Arche ber Rirche tritt, die eben barum die fatholische heißt. Darum bat auch hier auf Erben schon innerhalb ber Rirche eine schroffe. ielbstfüchtige, lieblose Trennung ber Stämme feinen Blat, und ber Dom ber Chriftenheit wolbt fich über alle Rationen bes Erbbobens, Die bem Statthalter Chrifti als gemeinschaftlichen Bater gehorchen. Allerdings fann und barf hierdurch fein politisches Unrecht, feine Gewaltthat eines Bolfes gegen bas anbere beschönigt werben, so wenig bas Gebot Chrifti: bem, ber uns ben Mantel nimmt, auch ben Rod ju geben, - Raub und Mlünberung im Brivatleben rechtfertigen fonnte. - Aber

ben einseitig rechtlichen Standpunkt in alle Emigfeit festhalten. gegen vollendete Thatfachen protestiren, die mit menschlichen -Rräften nicht mehr ungeschehen werden konnen, einer hoffnungelos untergegangenen, politischen Gelbsiftanbigfeit nachtrauern bis an ben jungsten Tag, mit Absicht und Gefliffenbeit, Saß und Groll und Rache im Bufen nahren fur mahre und vermeintliche Unbill, ftatt zu erkennen, bag eben biefes Unrecht die unabwendbare und gerechte Strafe war fur ungeheure politische und moralische Gunden; auf einen Bieberhersteller ber Nationalglorie, als auf eine Genugthuung, welche Die Borsehung bem bestimmten Bolke schuldig sei, marten, wie : bie Juden auf ben Messtas; bas ift es, mas bem fatholischen : Glauben und ber gläubigen Liebe bes Ratholifen in ber Wurgel widerspricht. Diefer Irrthum: ber die irbische und vergangliche Nationalität in die Stelle ber Rirche fent, welche : allein die Berheißung hat, ju bleiben bis an bas Ende ber Beiten, und diefe Beiftesrichtung, die fich, bewußt ober unbewußt, für eine eminent religible halt, Diefe find hoffartiges Judenthum in modern romantischer Form.

Leiber ift bieß noch nicht bas Schlimmfte, was wir von Diefer politischen Berirrung zu berichten wiffen. Wenn ber fatholische Glaube lediglich als Bebel und Werfzeug gebraucht werben foll, die Maffen in ihren Grundtiefen aufzurühren, um fie bann fur ben nationalen 3med auszubeuten, fo leuchs tet es ein, daß biefes Verfahren bem platten Unglauben, bem Staatsbespotismus, bem voltairifirenden Spotte Die gefährlichften Waffen in bie Sand geben mußte. Eben fo gewiß ift co, daß die Gestinnung und Geistedrichtung, welche fich erfrecht. das heilige als Mittel, und das Irdische und Weltliche als 3wed au betrachten, felbst nichts als heuchlerisch verhullter Unglaube und nicht minder verwerflicher Boltairismus auch nicht um ein haar beffer ift, wie jene vermeintliche Staats= flugheit, welche die absolutistischen Gegner ber Kirche jum Ausgangepunfte ihres Berfahrens machen. Leiber find bie Beweise vorhanden, daß eine Bartei unter den Aufftandischen por

Berfuchen ber eben geschilderten Urt nicht gurudbebte. Wir wiffen aus einer Duelle, Die jedweben Zweifel ausschließt, bag Johann Tyffowefi bas mertwürdige Geftandniß abgelegt hat: ihm fei mahrend seiner gehntägigen Krafauer Dictatur ber Borschlag gemacht worden: irgend ein Wunder in Czenstochoma au veranstalten (sic), um hierdurch bas ichlesische Bolf. welches borthin haufenweise pilgert, für bie Revolution au fanatisiren. Der Dictator ift auf biefen Blan kiner Mitpatrioten nicht eingegangen; ob durch eigenes sittlis des Befühl gurudgehalten, ober burch bie Rurge ber Dauer kiner Gewalt an berartigen Bersuchen gehindert? in wir, weil und bie nabere Renntniß biefer Berfonlichfeit abgeht, hier unentschieden laffen. Dafür aber hat er bie berihmte Prozession nach Bodgorze veranstaltet, über beren 3med und Berlauf, berfelben Quelle gufolge, feine Berhore merfrouram Aufschluß gemähren sollen. Als nämlich bas Gerücht in Rafau ericholl, bag bie Bauern am rechten Weichselufer aufgeftanden feien und in großen Räuber- und Mörderbanden bas land burchzögen, entwarf ber, von bem mahren Berlauf ber Dinge in Galizien nur halb und ungenau unterrichtete Dictator ben Blan, Ordnung und Regel in bie bewegte Maffe au bringen, und fo ben Unschluß ber emporten Bauern an bie Revolution ju bewirfen. Geiftliche schienen ihm bas geeignetste Werkzeug, und er berief bazu fammtliche Weltund Ordenspriefter Rrafaus am 27. Februar Nachmittags brei Uhr in bas fogenannte graue Saus, als ben Gig ber revolutionaren Regierung. Dort hielt er an die auf ber Sausflur imes Gebäudes Bersammelten eine Rebe, worin er fich, wie n felbft erflart, Dube gab, ihnen biefe Prozession als eine bandlung ihres friedenftiftenden Berufes barguftellen. Ungludlicherweise habe aber auch Dembrowsti (bas befannte Mitglied der ultraterroristischen Revolutionspartei) sich hineingemengt, und ihm ichon bamals bie Beforgniß vor ercentrischen Auftritten nahe gelegt. Dennoch habe ihm (Tyffowsti), ber fob gewesen, ben ercentrischen Collegen los zu werden, bas

L = ŧ, يإ

٤

7 Ē

religiöse Geprange und bie Gegenwart so vieler, mitunter auch burch ihr Alter ehrmurbigen Briefter Bertrauen auf bas Gelingen feines Planes eingeflößt, bem von allen Seiten Beifall jugejauchzt worben. Auch Dembrowsfi habe, befleibet mit einem leinenen Bauernfittel und ein Kreuz in ber Sand, eine wuthend revolutionare Rebe gehalten, und fich bann an bie Spige ber Brogeffion gestellt, ber in Erwartung ber Dinge, bie ba fommen follten, viele taufend Menfchen jugeftromt feien. gibt ferner an, bag unter ber Geiftlichkeit (beren Debrheit bloß dem Machtgebote der Gewalthaber gefolgt zu febn fcheint) fich einige Kanatifer bes Bolenthums befunden hatten, welche ihm schon früher als Anhänger ber Revolution bekannt geworden feien. Er (Tyffowefi) feinerfeits habe ber Prozeffion bloß 20 bis 30 Scharfichuten beigegeben, um fie schlimmften Ralls gegen einen plöglichen Angriff zu beden. Die bichte Boltemaffe habe fich bann burch bie Strafen von Rrafau und über bie Brude nach Pobgorze bewegt. So weit biefes Beftandniß, bei welchem es nicht barauf antommt, zu ermitteln, ob Enflowsfi's ober Dembrowefi's Schuld bie größere fei. Der Gine hat, nach feinem eigenen Bekenntniffe, Die Bauern burch gutliches Bureben ber Beiftlichen fur bie Revolution tobern, der Andere, wie fein nachheriges Berfahren beweist. augenscheinlich bie, unter bem Borwande einer Andachtsübung herbeigezogene Daffe jum Angriff führen wollen. - In beiben Fällen follte bie Religion in ben Sanben ber revolutionaren Führer ein Wertzeug jur Täuschung bes großen Saufens Diefer Gesichtspunkt mar es, ber hier junachst hervorgehoben werben follte.

Mit dem eben mitgetheilten Geständnisse Tyssowski's steht ber amtliche Bericht des General Collin im vollkommensten Einklange; beibe bilden, sich gegenseitig ergänzend, ein Ganzes, und wir bedauern nur, denselben erst jest zur Deffentlich-lichkeit gelangen zu sehen. Die Tete der Truppen dieses Generals war nämlich am Nachmittage desselben Tages um fünf Uhr vor Podgorze einzutressen, und da sie diesen Ort von

Milumentert Befeht fant liftofort zum Sturm Befehligt morben & ift wichtig , bes Berichterstatters eigene Borte in boren. Bach Diefen, meinen ichnell getroffenen Dievontionen. miche geschrofent, aber, mit Rube und Ordnung befolgt wurd bu, ließ ich bas Reichen um Borruden geben. Die warber-In Abtheilungen formirten Tingilleuroletten. Aus ber Saferne film die erften :Schuffe : auf : die : amter : bem Commando bes Pholieutenant Bonaud gudenbe vierzehnte Companie. Sch lich bei biefer Abtheilung, bei welcher ich mich felbft befand. Ememftreich ichlagen. Die Blankler, gefolgt von geschloffenen Bigen, legten im Laufe ben Raum bis zur Raferne gurud, in melde fie, nach Deffnung ber porbern großen Gingangethore, einhangen. Da jedoch die Insurgenten burch bas hintere Thor mifloben, fo ging die Compagnie augenblicklich weiter auf ber Samtftraße gegen bie Sauptwache, Die ich als nachftes Biel keichnete, por. In ber Rabe bes Blates empfing und bas fruer aus fammilichen Saufern, welches um jo heftiger mar, bi faft' famintliche Infurgenten jugleich lodichoffen, und fich Bann duf bie Blucht begaben. Ihrer Gile mag es jugufchreis ben fenn, baß bet biefer Belegenheit, ungeachtet biefes fogenannte Elife Schubencorps, breihundert an ber Babl, mit portrefflichen Doppelgewehren und Stugen bewaffnet war, nur mbei Brititt verwundet wultben. M. bei beite bei bei

fesinge ber Bette frace unfere brave Mannschaft ben Aucht keiniger keinte Zett; sonbetn drang im Sturmschritte auf meinen Bestigen der Brude vor, von wo aus sie die Insurgenten am senseitigen User wirssam beschoß (folgen die Belobungen). Ich hatte unterdessen von der Brude aus durch meine Absultation stocken Autoren zum Bortlächen besehligt, von welchen die Une bei ber Brüste aufführ, und ein wirssames Kartetschenseite begannt. Die zwelte Kanone sährte ich un ven welchen bei Beldensopf, und bei die dreibergeiten Beiter bei durch wer bei ber Brüste der Kanone startetschen Beldensopf, und bei die breizehnter Compagnie Fürstenwärtset den Raum von hier dis zur Brüsterund von kanpp anstollen der Raum von hier die zur Brüster und bei kanpp anstollen der Raum von bier die der Brüster eröffnen. Eine

ì.

Compagnie Schmehling und eine halbe Escabron maricbirten auf ben Blat auf."

"Bahrend unseres Borbringens gegen bie Brude mar bie fechegehnte Compagnie Fürstenwärther in gleicher Sobe mit ber vierzehnten Compagnie in ber Strafe hinter ber Raferne gegen bie Kirche und ben Sauptolat vorgegangen. Sier wurde fle ebenfalls gleichzeitig mit ber vierzehnten Compagnie von einem beftigen Feuer empfangen, jedoch nur ein Gemeiner in bie Sand bleffirt."

"Sie eilte in Sturmschritt über ben Blat gegen bie gegenüberliegende Reihe neugebauter Saufer, welche bie Infurgenten schleunigst verließen, marschirte bann auf und begann mit fleinen Abtheilungen bie Gebaube ju untersuchen, woselbft anch einige Gefangene gemacht wurben."

"Die breigehnte Compagnie von Fürstenwärther rudte ebenfalls in gleicher Sobe vor; bei ben nachften Saufern, Die Bobe entlang, wurden die Tirailleurs, so wie die geschloffene halbe Compagnie, aus ben Gebäuden und zugleich von einem Saufen ber Insurgenten von vorne nachft ber Rirche hin mit Klankenschuffen empfangen, bas von und vortheilhaft benütte Terrain machte bas Feuer ber Insurgenten unwirfsam."

"Bahrend Lieutenant Sanufaf mit ben Tirailleurs bie Bebaude angriff, ging Sauptmann Czesnegg mit ber halben Compagnie bes Lieutenants von Pratobevera einem gegenüberstehenden Insurgentenhaufen, welcher Kahnen führte, entgegen, und warf biefelben mit Feuer und Bajonnet von ber 3 Höhe herab, und nahm ihnen auch die Kahne ab. Auf bas u Erscheinen bieser Zersprengten auf bem Plate, und nachbem b mir Gerüchte über bie nach Wieliczka abgegangene Brozession 🚡 augekommen, befahl ich bem Grn. Major, Br. Schneiber, mit b seinen brei Compagnien auf bem Wege an ber Rirche porbei, auf die Anhöhe vorzuruden, und die Compagnie bes Saupt mann Czesnegg aufgunehmen."

į

In der inzwischen eingetretenen Dammerung erschien diese bewaffnete Prozession auf der Höhe. Ansangs zur Täuschung heilige Lieder singend, fürzt uns die Schaar auf Flintenschussweite entsgegen. Die achte Compagnie Schmehling, und die Hälfte der neunten, welche bei der Kirche ausmarschirten, empfingen dieselbe mit zwei wohlangebrachten Dechargen, stürmten dann mit dem Bajonnet auf sie ein, und die Compagnie des Hauptsmanns Czesnegg siel der Prozession in die Flanke."

"Bon den Infurgenten blieben achtundzwanzig Tobte und viele Gefangene und Berwundete; Kirchen- und Revolutionsfahnen, dann Waffen fielen ben Truppen in die Hände."

"Ein Anführer ber Insurgenten machte mit einer Fahne in ber Hand, auf einen erhöhten Punkt sich stellend, noch ben Bersuch, burch lauten Zuruf die Fliehenden zu sammeln, er wurde jedoch sogleich herabgeschossen. — Man hielt diesen anssänglich für den gefährlichen Emissair Dembrowsky, was sich später aber nicht erwies."

"Die nun, nach dem Sinken dieses Führers zerftreut Flieshenden trachteten auf alle Weise zur Weichsel zu gelangen, ein hausen solcher Flüchtlinge, die um die Rirche herum sich einen Ausweg suchten, stießen auf die Reserve von Schmehling, und wagte es noch auf selbe zu feuern. Bei dieser Gelegensheit wurde Lieutenant und Adjutant Sabransti in der Rahe seines Chefs, des Major Br. Schneider, durch einen Schuß am linken Arm leicht, am rechten Handwurzelgelenk aber schwer verwundet. Außer diesem Officier waren noch im Gesecht bei der Kirche ein Gemeiner von Fürstenwärther und drei Gemeine von Schmehling verwundet worden."

"Die Infurgenten, welche auf bem Plate nicht burchtoms men konnten, eilten vereint mit jenen, die noch in den Haufem verborgen waren, bei ber Pfarrerswohnung vorbei, burch die Gaffe hinter ber Kaferne auf ben Plat neben berfelben. Alliebe intebet, und nichten die intellen gefanigent; illetbei bliebe intebet, und nichten die intellen gefanigent; illetbei bliebe ein Gemeiner der Mit ibbilit verwundet. "Franklichten gefanigent; illetbei bliebe in Der In jurgenten am jenfettigen Ufer halten während dieser Borgange, als fie das ""Hurrah" der Berugenten vernahmen, einen Sturm über die nuch henre gewagt. Bon unferer Seite mit Karranchen und klintenschüffen empfangen, fehren sie mit vielem Berlufte um, warfen ihre Tobie, wie gewöhnlich, in die Beichsel, öffneten Mit klüget ihrer Brüdenhälfte, und unterflieben wieder ein sehr lebifftes Feuer von ihrem früheren Standpantre und." Jellsweise stiebe sollen nach Anssage Einiger fleine eisen Kaliber hos weißen sollen nach Anssage Einiger fleine eisen Randen in ni

Dies ift ber guthentische Bericht über einen Borgang, ben befanntlich die frangofischen Worttebner ber polnischen Revolu-Rion fofort ju einem icheuflichen Berbrechen ber biterreichischen Truppen umftempelten. Friedliche Ballfahrer feien von biefer Rifegeniacht immitten ihres gotifeligen 'Banbels inigewarnt Aberfallen und erbarmingelos niebergemettelt nortbett. "Min Mell, Bine"unfer Etifinetn, "wie biefe Bibgeffion in ben Banbeit Bet Baubter ber Berfcoworung nach Berfchlebenen Getten Mit'bite Berfrend bienen follte! Gie war gunticift, 'felbft mis Bell'Biffen und Billen Det uitelfingewelhten Detrae, welche Bill-"Heffiftig' iftent Derberben entgegengetrieben wurde, eine Angriffe. Wolbinde, "unto wente ber Blan"febilding, ein Behurntet Borindalle? Rache dine Webe über Desterreichs fattilegische Grau-Midffell rufentigu itomten in Beffent fittliches Gefühlt in biefen gefährlichen Beiten, wo bie Buge fich ih bas Bewand bee Gifundchfine Die Bahrheite gehüllt anne Die Confiffif Die lette Millender necham abgeftreift bat, noch einer fittlichen Entmichurg, fähig ift mitaird wiffer, woie er ibiefe: Anifetige mehthe Oan land but Schere and ear than arber . builden.

mit Acht born, bier mitgetheilten Shatfachen fann ber Rusfpriede with being min deften. Anthoud, begegnen: 34! .. die: Belliefon inkad Mittel, für Den Awed ber Revolution misbraucht, werden folg bul Bir find , abergauch eim Rechte, biefen einummundenen Eine tumung einige France beizufügen. Bonmorm ift biefer Bern judigemacht morben 2. Etwa mon eifrigen, gaber etwa i übareifrige gu Latholiken 2. Kanatikem? "Schwärmern? "Ultramontanen 2/4 Richtsmanigen La Tene meldho bie Wunder glauben untindrat. nibtribie beren jup eran falt en" wollen. Rein! bergleichen michterne, fable Berechnungen geben nur von Renen gustibie biffanbern Belegenheiten, verfichere : für bas gemeine Bollefel berchriftliche Muthus, aut. gennay aber ber- "Gebilbete", wiffe meter baron zur halteninbabe. Reint nichte unneftürzer aben imgeleiteter Gifer für den katholischen Blauben, fonbem umer gichtt : platter Unglaube aus Boltaires, Schule fann bergleig den Anschläge fchmieben et ober überhaupt Die Religion jum bleten. Mittele herahmürdigen wollen. ... Nuch hat sich pangus nicht bert auftramentane L. Theil des polnischen Clerus einnemin imia fondern, amgefelet, then tiene tohichte thelechter. Winffma in Deutschland Monge's wird Porpiat's Fahre folgten In Polengaing der Sturm junmittelben gegen; benepolitischen Stanbe ber Dinger fibri und nahm er ben Umweg burd big von flund fichtigen fergienungen, beschützte, und gehätschelte Revolution, gen an big firchliche Autagieat, affer in ih ei bien Bandern malis Batto na l itat ffeies Lounger Mallt "Thr. miffen, "wie die "Miramontane" "Pargle lautet, fo lest Stegoris XVI. Schrein ben aus ibie- Bifthofen ing Palizien, "Mosen, und Destprenfen. Daber und unnachdem, ber: Anfchlage bergabelichen, Berichmopn werden bem gauten Glauben ibes ifchwer perläumbeten fatbolbe iden Bottes a und " her a upermeftlichen Mehrheit aberai Arise fin gefthoitest, war, bienemaßlose AButh ber revolutionaren Imagenba gegabe gegen big eifrigen und frommen Beiftlier dent. 1. 23. Die Jestigten in Baligienge welche fiche bei biefen Gelegenbeit: afo :: redliche ; perftändige Manner und pflichtrane.

Briefter bewährt, und ohne Ausnahme Farbe gehalten haben. Dafür stellt ihnen ber Demokrata poloki vom 10. Octos ber 1846 (auch ein Blatt ber französische polnischen Propasganda!) mit gewohnter Wahrheitsliebe nachsolgendes Testimos nium aus: "In Lemberg geht die allgemeine Meinung dahin, daß die Jesuiten dem Erzberzog Ferdinand die Idee der Aussrotung des Abels eingegeben, welcher wankte und zauderte, aber lange vorher von ihnen die Absolution erhielt. Wie demauch sei, so viel ist gewiß (!), daß er jeht alle seine Güter in Galizien den Jesuiten schenkte. Sie waren daselbst allgemein verhaßt, jeht aber hat die Erbitterung gegen sie den höchsten Grad erreicht." Daß der Anschlag der Verschwornen dahin ging, die Zesuiten in Tarnopol sammt und sonders zu ermorden, ist schon östers erwähnt, und kann als eine, unsern Lessern hinlänglich bekannte Thatsache vorausgesest werden.

Uebrigens fann ce unsere Absicht nicht febn: Jeben ohne Ausnahme, ber irgendwie an biefer polnischen Emporung fich betheiligt, ober nachher berfelben bas Wort gefprochen hat, bes bewußten heuchlerischen Unglanbens anzuflagen. wie überall, gibt es viele Abstufungen, und hier, wie allenthalben, ift die Bermirrung baufiger, ale ber fich felbst flat erfennende bose Wille. Um unsere Bedanten vollständig bargulegen, erklaren wir ausbrudlich, daß nach unserer Uebergeugung manche Barifer Rormphäen ber beutigen Bartei bies "Avenir" den Glauben nicht als bloges Mittel im Dienfte ber polnischen Nationalität gebrauchen wollen, sonbern ibm wirflich mit Gifer augethan find, und für bie Freiheit bet Rirche, ober bas, mas fie bafür balten, im guten Glauben Ihr Irrthum liegt barin, baß fie im schreienben Biderfpruche mit ber lehre Chrifti und ben ausbrudlichen, fpeciell an fie gerichteten Worten feines Statt. halters auf Erben, die Welt und ihre Tyrannei nicht blog mit rechtlich erlaubten Mitteln und, wo biefe nicht ausreichen. mit großer Gebuld überwinden wollen, fondern daß fle, beute

wie im Rabre 1830, bie Moglichkeit eines Bunbniffes ber Riche mit ber Revolution und ihren 3weden traumen, und ich von ben Baffen ber Ungebuld, ber Leibenschaft, bes Borus und ber Gewalt ben Sieg ber Sache bes Rreuzes, und bie Befreiung feiner Befenner von unrechtlichem und wibernaturs lidem Zwange versprechen. Wenn Jene, welche wir hier im Mae baben, noch eines rubigen Rachbentens fähig waren, fo wieben wir fie barauf aufmerkfam machen, erftens: in welche Bunbesgenoffenschaft fie auf biefem Wege gerathen finb; zweis ims: wie ber heilige Stuhl fich schon im Jahre 1830 über den jene Grunbfage ausgesprochen bat, beren Bertheibigung ke beute auf's neue über fich nehmen; und brittens: welche gefichtliche Dienfte fie auf bem, von ihnen eingeschlagenen Bege fener Kreiheit ber Rirche icon geleiftet haben, bie and wir von gangem Bergen wollen und vertheibigen. Gie find es, welche burch bie ungludliche Tattif, mit ber fie in ben' Epalten bes Avenir ber polnischen Revolution im Jahre 1831 m Bulfe tommen wollten, ben willfommenen Borwand gut ruffichen Rirchenverfolgung ber nachften Jahre boten. Doge, bas ift unfer eifrigster Bunfch, Die Saat, welche fie heute wieber . wie bamais ausstreuen , nicht abnliche Rruchte tragen !

Werfen wir jest einen Blid auf Jene, beren treuherzisem Glauben von schlauen Demagogen die Falle gestellt war. Die stupide Blasirtheit sebronianisirter oder verhegelter Staatsstumler trügt sich häusig mit der Phrase: das dumme katholische Bolk sein willenloses Werkzeug in den Händen seiner Briester, und jeder Abscheulichkeit, jedes Verdrechens fähig, wenn es von ehrgeizigen oder verderbten Geistlichen im Ramen der Religion dazu aufgefordert werde. Eben deshald sei es eine wohlberechnete Maßregel weiser Politik, dem kirchslichen Einslusse auf das Volk entgegenzuwirken, und die Autorität der Priester nach besten Krästen in den Augen des gesmeinen Mannes heradzusehen. Könnten diese doch, so oft sie nur wollten, durch ihr moralisches Uebergewicht das gemeine

Bolt samm: Almftungen ber molitifchen Dronmen taufrufen. mi Bie unfererfeite murben, wenn ber gehildete Bobbely ber alfa funicht noch fähig mären au sehen, auchören und auchenen ihngeinn laben, einen Blid nach Galigien an menfentenifft bort ein eine niges Beispielemporgefommenmindageneben biene gungläubigen sund beuchlerischen Briefter, welche allerdinge bie Meligion, als Wenfe seug .. sum. Zwede .. der: Umwalsung : mightguchen, wollten, .. mit biefen Bemühungen Blauben und Minflang zim Bolle gofung ben 2: Sat. ber Bauer, nicht faller Drien groifben berifteligier und bem imeineidigen Prieften i den felbft, nicht glaubte, aber ben Glauben bes Landpolis für ichliechte Bregfei ausbeuten molite. mit ficherm Tacte gui unterfcheiben gemußt ?... Die mein fendsten Belege für bicfe Thatfache merben mir in bem Mirche folgenden, auß bem Dande bitterer Feinde ber Rirche felbft eranblen, Mahrlich, mer in findischer Befangenheit jene Ber forgniff wor ber politischen Gefalmundie im bem Ginfluffe bes Briftlichfeit; auf Dienniedern Claffen liegen follige wirflich i bant und nicht, blog heuchelt sfür den ift bad Wolfmanit feinem gen funden, richtigen, ifcharfnitennenben Werftande und lebenbimn Rechtsgefühl eben fombbliein Buchiemit fleben Siegelne wie ihmoder fatholische Glaube Beitleben min amgelosten Rathfel Werfen wir best einen Bild auf Jent, Dienrimemeine

gem (Mauben von abrunfried Aufter) neie Fire gestellt war. Die stupide Bestücker öbrenianwirter oder verhegelter Staatschümker trügt sich bäusig wit der Phrasie: sas dumme kathoslische Bolf sei ein wildenlove Wriesug in den Händen seiner Priester, und ieder Abidenalhseit, soes Verdrechens sähig, wenn es von ehrgeutgen oder vereroten Geistlichen im Ramen der Reitaion dazu auch ehrert werde. Eben deshald sei es eine weinderehmere Merkrag, weiser Politik, dem kirchelichen Einflusse von der Auften der Present nach den Aräsen in den Augen des gestorien der Present nach beiten Kräsen in den Augen des gestorien vollten, das der keinen Kräsen in den Augen des gennenen Rannes der der keinen keinen Reinen des der har kannes der keinen Kräsen in den Augen des gennenen mellen, durch im menalsche des gemeine nur wellen, durch im mealliches Ulebergewicht das gemeine nur wellen, durch im menalsche Albergewicht das gemeine

joureun auch iene (Neameen, Die fich bemfilben abichlossemit beinen biebenben Errat ten mit einer felchen Macht beriebte. pan he, menn auch minver ale bie erigengannen, gleichialle ver Seinungen von Lieberg belbenmütbiger Ibae" theilbaim minten, und ücherich auch von ten legten Eruren ter ebena ligen Linguegues münten beirze morben fema, wenn nicht bie ieniquen Beigen gur Gereichung abert Berfinfterungepläne bie Redben genight batten, in ben Echulou, ble mon ibnen gebaut, oper von Airfien ibnen übremiel in morten maren, felber m lebren, anfait mie fichie vongeboit und reibiebweien gebibn batte, viele Juperion von biergi Bein allera anacineiren Pas-Beer Den Sinding Ber mit wenter watte auf bie von elbit verftebt, ben mie Albengungerer Bet angefüllten Bro vioren gen Gielegenbeiteicherfen, Die ben Bielfesten ibr Da ienn verbanken, berenggig fich fison, pistig gebebentende entime Angabl burch einige ertragipfingire bereutend vermehrt worden Diet Bief emfed afte mi beimiellusbruch er beneftet dienen ter biefer Probufte gangidt nichtenach, und ihnen einen Beite beilegen mürden, ben fie felbit in ben Angen gener nicht durchantie Blanchen zwire ibenanze welchen die benanze wie genand bei der genande benande b hance is theife aus Amtorifer auf Banegwifer iher ihn fecher ubmen Bahrhinderte, erfolgten, Auffehrung gegene Die ifirentiche Autoritätiganfereten iches war vor betielben burch bigilichtich euen Beftrebnunenmibormebienerchies bie Finfternis aufmenichnichgfille dem Gebicte betmaßen bicht, igeworden anhaftigenniffe fof wit Ganden ichatte greifen und mit Meffen ichngiben tonner: aund tie Benfahringme Ende , imm nachtber micht feine Abesen, ein bler Schioffirchen aus Mittembergmangefchlagenmbatte magge unoch nach bem Musbrucke geines, mergufticken iftrofestore inne geiner, van nitatischen illniversitäti mentathich gewesen sein murben inden und Beroh gur freffen. ! Dia Richentrennung bagegen mar nachidem Bengniffe, Diefer Cobredner, ein für, Die Wiffenfchaften ungemein gumftiges Areignif, einen Lichtquelle, mus zher die Weie fteafultur im Strömen fich nicht, nur über alle iene Bander ere goffy welcher bern miabrigebendenan Gnangelinm ficht affneten

sondern auch jene Gegenden, die fich bemselben abschloffen, mit seinen belebenden Strahlen mit einer folchen Racht berührte, baß fie, wenn auch minber als bie erftgenannten, gleichfalls "ber Segnungen von Luthers helbenmuthiger That" theilhaftig wurden, und ficherlich auch von ben letten Spuren ber ehemaligen Kinsterniß wurden befreit worden senn, wenn nicht die schlauen Jefuiten gur Erreichung ihrer Berfinfterungsplane bie Recheit gehabt hatten, in ben Schulen, bie von ihnen gebaut, ober von Kurften ihnen überwiefen worden waren, felber gu lehren, anstatt wie sich's von Gott und rechtswegen gebührt batte, biese Kunction ben hierzu allein gehörig qualificirten Bra-Dicenten pflichtlichulbiaft au überlaffen. Wir legen, wie fich von felbst versteht, ben mit Abrasen Dieser Art angefüllten Brebigten und Gelegenheitoschriften, Die ben Jubelfesten ihr Dafenn verbanfen, beren an fich ichon nicht unbedeutende currente Anzahl burch einige ertraordinaire bedeutend vermehrt worden ift, um fo weniger ein Gewicht bei, ba wir fonft ben Charafter biefer Produfte ganglich miffennen, und ihnen einen Werth beilegen wurden, ben fie felbst in ben Augen Jener nicht burchgangig befigen, beren Unfichten und Gefühle fie vertreten wollen. Benn aber Manner. Die auf wiffenschaftlichen Ruf Anbruch machen, im Grunde genommen ju berfelben Anficht fich betennen, bann ift bie Bieberaufnahme ber Frage über ben Ginfluß ber "Reformation", abgesehen von ihrer theoretischen Bichtigkeit, als Met ber Rothwehr vollständig gerechtfertigt. felbst Manner, bie vermoge ihrer Stellung zu ber Unnahme Berechtigen, baß fle eine bobere Stufe ber Bilbung einnehmen, ale man bei einem gewöhnlichen Bradicanten ober Jubelichreis ber poraussent, von dem Aberglauben an die vavistische Kin-Rernig und an ben fegendreichen Ginfluß ber "Reformation" noch nicht haben los werben fonnen, zeigt leider bie Befchichte ber jungften Bergangenheit. Berichtete boch erft vor einigen Monaten ber "Apologet", eine in Schlesien erscheinenbe fathotische Monatidrift, bag einem Lehrer ber bortigen Gumna-Ken auf die Demunikation eines Wortbienets von seiner vorgen setten Behörde, die man sich aus Männern besiehend benken muß, die auf den Höhen der wissenschaftlichen Bildung stehen, ein Berweis ertheilt worden sei, weil er in einer der obern Gymnasialklassen die "Reformation" als ein den Wissensichaften ungunstiges Ereignis bezeichnet hatte. Wäre dieser Bericht nicht der Wahrheit gemäß, oder die in ihr vorsausgesehte Unkenntnis nicht vorhanden; so wäre eine amtliche Juructweisung desselben das Geringste gewesen, was gegen deueselben mit allem Fug und Recht hätte unternommen werden muffen.

Bas nun gunachft ben Buftand ber Wiffenschaften beim Ausbruche der Kirchentrennung betrifft, so wollen wir ben Tablern gern jugeben, bag nicht Alles fo mar, wie es hatte seyn follen und sehn können. Dieses gilt namentlich von bem beutichen Sacularclerus, ber nach bem unrühmlichen Borgange ber meisten Domcapitel und Bischöfe mit einer an's Lächerliche grangenben "Aengftlichkeit" fich gegen bie Wiffenschaften abmerrie. 3mar bestand bie Brabende bes Scholaftfers noch fort: allein fie mar eine Sinecure geworben, fo bag gewöhnlich bie ganze amtliche Thatigfeit bes Domicholafters fich auf bie Bescheinigung bes richtigen Empfanges feiner Revenuen beschränfte, weil bie Berren es unter ihrer Burbe gu halten angefangen hatten, im Trivium und Quatrivium zu unterrich-Bon bem Buftanbe ber Bertommenheit, in welchem biele Corporationen fich bei bem Ausbruche ber Rirchentrennung befanben, zeigt wohl Richts beutlicher, als bag ein gewiffer Grab wiffenschaftlicher Bilbung bem Beiftlichen bas Brandmahl ber Unwurdiafeit für eine Domprabende bei einem großen Theile ber beutschen Domcapitel aufdrudte. Rennt nun auch bas fanonische Recht einen desectus stupiditatis nicht, so wurde boch felbft noch nach bem Ausbruche ber Rirchentrennung biefe Bewohnbeit mit großer Strenge festgehalten, obwohl die Erfahfabrung bereits gelehrt hatte, baß die grundfabliche Bevoraugung ber Stupivitat nicht geeignet fenn tonne, ben Aufpruchen, wiche Die Domcapitel machten, praftische Gultigfeit ju verfibellen dend Die emenigsen allistöse hatten eine Abenwagenesse besten, dieselsene periode basten, dieselsene ihres ihres innendere dieselsene period im Widersendere Trebend siehen mit ihrem Peruse im Widersenden ikkes innendese nach ficheisehen muhi fie erdisigen: nunger den dem Ibser gung ungen der Jast und Tasels surientsagen, und ind inden Scheinsensen. Darf man fich und aben der diese diese dieselsen des nach der den innenden der diese diese dieselsen des nach der diese dieselsen des nach der dieselsen der diesels

normagn geningenvern beit beieft den guf, malla tim nollige bei batten in ben Papft gerichteten, wahrscheinlich von Staubung. verfaßten Gutachten heißt es (Schellhorn Ergönlichfeiten Billig. mind anglath Her ble Bomedbiet! In collecte Vero Canonicorum 1196 Timetiki ivitla Propiniodina iumnin rahiteilt, Infirmibest ediale attill last at famon, hadd, squige igner occuse huptur a innae speigrif mag excidenda gredunt viri prudentes Adep enim Canonicas ferunt impudenter omni generi vitiorum indulgere cra-sprontio pulando, scortando ut quidam non vereantur scorta paochiii fain in aledibile suis favere atque ostendere, fantquami hoe and which the self officially Canchici its blueto techarat Canonici. than Advitoria a net tem committed e , not uhra nyirginihus offerred andar Judum videre ec jocum, itemque in Juzu perpetuo, et chrien iate volutari semper, id adeo esse commune ut, qui hoc nen into dil arrillo di marco di la commune ut, qui hoc nen faciant, parum vel nobilis velliberalis habeatur. Symo-noun mae autem exercendae ner modum esse, nee inem utium. hadrieden merkedied inkerieren monder gerein baut in eren ber inten \*thir phone cliquin in the primarille Car bede affiliais (Reclemin ) marting i man along mithi dector ementanden sontes disermentale otrinapolic como atemptye sacutye sit, but at Apmys Canonicorum at Episcor porum aulae barbarorum hominum turbis refertae sint.
doin rec usquam in ils appareat homo eruditus. So bewährte 130 Hay Henbeige Wirthat, bas Euger, und Beit werchildigen genau और ने उक्तिमास क्रियामां अपने किया के ने प्राप्त के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्ष and Stidrichten Dien Biemeiften, wohnde unmittiebe pe Dien Beinicht abli dos honen im gengen guiden Abgleichte gebeige faelle nichtet. Selbft ale ber Molf icon glemlich große Fortidrifte gemacht batte, und weltliche Furften, wie Bergog Wilhelm von Babern, für bie nachlafigen hieten einfraten und ben Schafftatt au baben fich best =uktornikten/iganoen to the Bifcote hiche feet gin; von vent alenientelis "nochibenin langugebent Bertin: iMarimilian: beriflerin Raffino 1842) welche Die Demenpitel machten, prafitibe Galenten vers

war, mithin als charakteristischer Jug jenes Zeitaleters angesehen werden muß. Je weniger diese Behauptung mit der in gewissen Kreisen herrschenden Ansicht über die Finsterniß vor dem Thesenanschlage harmonirt, desto nothwendiger ift es, die Beweise beizubringen,

Was nun die Theologie betrifft, so moge darüber Wachler, ein Mann, bem parteiische Borliebe für bie vorlutherische Beit wohl nicht Schuld ju geben ift, fich aussprechen \*): "Theologie mar jest, wie früher, Sauptgegenstand ber literarifchen Thatigfeit im Abendlande, ber Erzeugniffe berfelben find überaus viele, und ihre Menge läßt sich um so weniger ficher berechnen, weil die Mehrheit ungebruckt geblieben ift und hochft mahricheinlich bleiben wirb; nach bem, was wir fennen, gu urtheilen, beläuft fie fich auf mehr als zwei Drittheile fammtlicher Schriftwerfe biefes Zeitraumes. Fast jedes Rlofter fteuerte ban bei; in manchen war bas Schreiben gang eigentlich Berufssache, wie namentlich in benen ber Dominifaner und Krancisfaner; geringer mar ber Fleiß ber Weltgeistlichen." Bachler nun weiter fagt, bag mit bem außerlichen Reichthume die innere Armuth ber theologischen Literatur in auffallendem Widerspruche gestanden habe, indem selbst in ben Arbeiten ber gelehrten Theologen bas religiofe Gefühl beschäbigt, und bas Beilige jum Grillenspiele ber Speculation gemigbraucht worden fei; so muß bieses in der Allgemeinheit, in der es bingestellt wird, bestritten werben. Die Manner, welche in ben religiofen Streitigfeiten, auf Reichstagen, bei Colloquien unt auf bem Concile zu Trient als Wortführer ber Ratholifen auftraten, legen eine Erubition an ben Tag, die wenigstens that: fachlich bezeugt, daß man auch damals ein tüchtiger Theologi werben fonnte. Das, mas hier zu conftatiren ift, ift die Liebe ju ber Wiffenschaft und die Achtung vor berselben. Diese

<sup>\*)</sup> Sandbuch ber Geschichte ber Literatur, Frankfurt a. Main, 1823 Th. 2, S. 290.

der fann nach bem Bugeftanbniffe Bachlers nicht bestritten werden. Die Theologen theilen fich nach ben Materien, benen se ihre Aufmerksamkeit zuwandten, in Sententiarii und Biblici. Die erfteren commentirten unter Anleitung bes Thomas von Aquin, Duns Scotus und Bonaventura die Sentengen bes Reifters, Die bas bogmatische Sandbuch bilbeten. Band man fich zu sclavisch an die gewählten Rührer; ließ man fich won bem Bestreben, alle möglichen und bentbaren Kragen au efcopfen, ju possirlich flingenden Eimvendungen hinreißen; io find diefes Kehler, die bloß die Korm betreffen, und am Ende für die Sache weniger schädlich, als biejenigen, in welche man aus Abneigung gegen die Difgriffe ber Scholaftif gegenwärtig fällt. Seien bie Sentenbengen bes Deifters in formeller hinficht auch noch fo unverbaulich, bie Studiemaben ber bamaligen Beit, welche biefes Buch vor fich liegen latten. waren jedenfalls beffer baran, als bie Studenten ber Begenwart, benen man in freier Rebe bie Dogmen jum Rachichreiben vorträgt, unbefummert barum, bag bie Auslaffung eines einzigen Wortes eine Barefie erzeugen fann. Uebrigens ichien die herrschaft bes Scholasticionus ihrem Ende nabe au fen, und einer befferen Behandlungeweise ber Theologie Blat ju machen \*). Die biblischen Studien hatten felbst in ben bunfelften Zeiten nie gang aufgehört; im fechegehnten Jahrhunderte feben wir eine Liebe zu benselben erwacht, Die ben Aristoteles und die Sententiarier in Vergeffenheit zu bringen brobte. Gine alte Sage \*\*) ift es, bag bie romische hierarchie vor bem

<sup>\*)</sup> Enther febreist 1516 an Johann Lange: Theologia nostra et St. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra universitate Deo operante! Aristoteles descendit paulatim inclinatus ad ruinam prope futuram sempiternam, mire fastidiuntur lectiones sententiariae, nec est, ut quis sibi auditores sperare possit, nisi Theologiam hanc id est Bibliam .... velit profiteri. Epp. Luth. ed. Aurifaber T. I, f. 35.

<sup>\*\*)</sup> Diese Frage hat Luiber aufgebrucht, sowohl er es recht gut ver-

Brandterte fith fürchte wie ber Teufel por beim Brenge! We Athichtlich bagegen flebt feft; bag fie bem Stubium bet bilett. tallichen Sprachen;" beren Renninis beite Banang Que blefelh defürchteten Schake bffriefe, inte entactengewitte, baffelbe bletfitebr au beforbern gefucht habe. Rabmunbud a Benniffele Lind' Ravinundus Martini waten ber arabikben: bebraileich End Guldaffchen Sprache machtige und machten von Biefet Renfirmif Gebrauch: nirgends aber fant ble Gefchichte; bus Ale bleferhalben Anfeihtungen que bestehen gehabt hatten! Un Blefe Stublen noch mehr ju beforbern, wurde auf bem Conell in Bienne von Chemens die in's firchliche Gefebuch übertie Dene Berordming berluffen, daß in ber Refidengstabt bes Bab Mes. ferner an ben fichen Schulen zu Barls, Orford, Bolbana ith Salamanta je mei Lehrer bie hebraifche und dietvalfche Sprache lehren follten: Wenn Wachler \*) fant, 'es hatten fich infrgende Spuren einer Birffanteit biefer Bererbnung bei Mar. fo ift biefes eine Hebereilung, Die mur beweist; bullich Me Leiftingen eines Bleus von Miranbola, Balinieri; Anthi Hino Amauftiniani, Bofeo Ambrofio und vieler Anderer, Aber ble man bel Berabofchi. \*\*\* bas Rottige findet, unbefannt film, and that appears the section of the event trends

.,13\*f.), Storia, della "Litteratura, italia ed., 24 Tail VI., p. 590 fr. ..

T. i. i. i..

\*\*) A. a. D. E. 212.

ftand, fich die Früchte des monchischen Fleises anzueignen. Aber inn fich in ven Lugen ves Boltes eine Wichtigkeit zu gleben, ble de gegen die Kroche immer wecht ledigekt zu geben, ble de gegen die Kroche immer wecht ledigekt zu gehaften, fiellte er die Sache so der, als oh er mit allen Teufeln schatten, stellte er die Sache so der, als oh er mit allen Teufeln zu hatte könnten mussen, nu zu den biblischen Grundsprachen gesappen zu können. In der 1524 herausgegebenen Schrift, daß man Schulen aufrichten soll, sagte er: Man sieht nicht viel, daß man Schulen aufrichten soll, sagte er: Man sieht nicht viel, daß der Leufel dieselben hatte lassen durch die hehen Schulen und Aloster auffanwen; ja, sie haben, alle eit aufs höchste dawider getalet, und auch voch toben. Denn, der Teufel roch den Braten, wachte Sprachen herfürkämen, würde sein Reich ein Loch ill. gewinnen, das er nicht könnte leicht wieder zustappfen. Luthers Werfs Wittenberg 1859. Abl. 6 f. 325 d.

geblieben sind. Auch in Deutschland wurde das Studium der biblischen Grundsprachen betrieben. Schon Peter Nieger, ein Dominitaner und Lehrer der biblischen Sprache zu Montpellier, Freiburg, Ingolstadt und Würzdurg hatte eine Ankeitung zur Erlernung der hebräischen Sprache herausgegeben \*). Ihm folgte der berühmte Neuchlin. In Spanien und Italien batten fast gleichzeitig zwei Männer sehr folgenreiche Unternehmungen hinsichtlich des biblischen Textes eingeleitet; in Spanien wurde auf Beranstalten des Cardinal Ximenes an der complutensischen Polyglotte (f. 1502) gearbeitet, die 1517 ferstig wurde; ein Jahr später erschien in Venedig die Bombergissiche Bibel \*\*), die in kurzer Zeit mehrere Aussagen erlebte.

Der Bernachlässigung bes Studiums der Philosophie batten die Papste entgegengearbeitet. Obwohl Abalard's fühne, die dogmatischen Schranken durchbrechende Speculation auf eine schredenerregende Weise gezeigt hatte, welcher Gebrauch sich von den Kategorien des die Herrschaft führenden Aristoteles machen ließ, so begnügten sie sich doch nur damit, daß sie die Irrthümer bezeichneten, ohne im Entserntesten daran zu denken, die philosophirende Geistedkraft des Menschen als Hure des Teusels, und den Aristoteles als Ausgedurt der Hölle zu bezeichnen, wie es von den Gegnern der Hierarchie im sechsziehnen Jahrhunderte geschah. Im Gegentheil wurde es gerügt, wenn das Studium der Philosophie in den Hintergrund gedrängt wurde. Dieß geschah unter Anderem in einem von Innocenz IV. im Jahre 1254 an alle Prälaten in Frankreich,

<sup>\*)</sup> Schellhorn amoenis. lit. T. XIII. pag. 206. Machler a. a. D. Reuerbings hat noch Reubeder (Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Caffel 1838, S. 19) sich nicht gescheut, zu behaupten, Reuchlin habe zuerst unter ben Christen zum Studium ber hebraischen Sprache angeregt.

<sup>\*\*)</sup> Hefele: Der Carbinal Amenes, Tubingen 1844, S. 120 fol. herbst: historisch-kritische Einleitung, Freiburg 1840, Th. I, S. 133 fol. Scholz: Einleitung, Köln 1845, Bb. I, S. 433.

Bennbterte fich fürchte; wir ber Teufel por bem Rrenge: 'Befchichtlich bagegen febt feft; baß fie bem Stubium ber wielltatifelen Sprachen Berein Remitniff ben Bugana au Biefein defürchteten Schabe bintete, inte entnegengewittt, baffelbe bielinehr zu befordern gefucht habe. Raymundus' a Bennaforte Lind" Raymundus Dartint waten ber arabifchen; hebraifchen ind dinloaifchen Sprache machtig, und machten von biefet Renirtnif Gebrauch: nirgends aber fagt bie Geschichte; bas Ale bleferhalben Anfeibtungen zu bestehen gehabt hatteni Un biefe Studien noch mehr zu befordern, wurde auf bem Coneil ni Bienne von Clemens Die in's firchliche Gefesbuch überige bene Berorbning o erlaffen, daß in ber Refibengitabt bes Bab Mes, ferner an ben boben Schulen ju Baris, Drford, Bolband und Salamanta je zwei Lehrer bie hebraifche und chafbalfche Sprache lehren follten. Wenn Wachler \*\*) fant, jes batten fich mirgende Spirren einer Birffamteit biefer Berordnung bei gefat, fo ift biefes eine lebereilung, Die nur beweist, bus ibm bie Leiftungen eines Bieus von Miranvola, Valmieri, Anglie Hino Amauftiniani, Softo Ambrofio und vielet Anderer, abet ble man bel' Terabofibi \*\*\* bas Rothige finbet, unbefannt diet der bei The Breeze of the grown of the Breeze of

ftand, sich die Früchte bes monchischen Fleißes anzueignen. Aber inn sich to ben Augen des Boltes eine Wichtigkeit zu giben, bie ber nicht besaß, und den Saß gegen die Kirche immer vecht ledignt zu erhalten, stellte er die Sache so der, als ob er mit allen Tenfeln hatte tämpfen mussen, nm zu den biblischen Grundsprachen gelaggen zu können. In der 1524 herausgegebenen Schrift, daß man Schulen aufrichten soll, sagte er: Man sieht nicht viel, daß der Keusel dieselben hatte lassen durch die hehen Schulen und Aloster auffanwen; ja, sie haben allzeit auss höchste dawider getabet, und auch noch toben. Denn der Teufel roch den Braten, wa, die Kprachen herfürkämen, würde sein Reich ein Loch geminnen, das er nicht könnte leicht wieder zustopfen. Luthers Werse Mittenberg 1559 Abl. 6 f. 325 b.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 212.

(† 1440), Rammund von Sabunde; Nicolaus von Cusa († 1464), Gabriel Biel († 1495), Männer, tie Bielen als Muster der Nacheiserung gaiten. Man mag nun über ben Benth ber muteiauterinden phieosophischen Bestredungen benfen, was man will, ais lebung der Geistesträsse, als Versuche, auf die eine spätere Zeit sortbauen konnic, baben die Leistungen bieser Ränner einen unberechenbaren Werth. Die Mögelichteit neuer Fortschritte war bei dem Ausbruche der Kirchenspaltung vorhanden, nachdem auch das Studium der platonisschen Schristen begonnen und bereits eine weite Verdreitung gesunden hatte.

Die flaffifchen Studien waren, wie felbft Sagen gefebt \*), nie gang erloschen. Daß fie auch in jenen Beiten, in welchen die Wiffenschaften lediglich auf die Gunft der hierardie angewiesen waren, muffen gepflegt worben fenn, bafür wechen manche recht freundliche Erscheinungen. Cainbarb idrieb in flassischem Latein bas Leben Rarl bes Großen; De loife fcbrieb ein Latein, beffen fich auch Philologen nicht schamen burfen. Roch ebe Dante, Betrarca und Bocaccio die Bewunderung ber Zeitgenoffen auf fich gezogen, batten italienifche Beiftliche bie Schriften bes Ariftoteles und bie Reben bes Demofthenes aus bem Griechischen überset; felbst mehrere Bifcofe, wie Robert Groffctefte, Bifchof von Lincolm, Bilbeim Morbete aus Klandern, Bischof von Korinth, hatten fich mit Uebersetung von griechischen Rlaffifern befaßt. Der Musbruch ber Rirchenspaltung fand biese Studien in ber schönsten Besonders reich mar Italien an ausgezeichneten humaniften. Bon Spanien fagt felbft Erasmus, baf es fich in ben freien Wiffenschaften auf eine fo hohe Stufe erhoben batte, baß es nicht allein die Bewunderung ber gebildetften Bolfer Europas errege, fondern ihnen auch jum Mufter bienen konne. Es war baselbst so weit gekommen, baß kein

<sup>\*)</sup> Deutschlands literarische Berhaltniffe im Reformations Beitalter, Erlangen 1841, Bb. 1, S. 37.

Spanier mehr für abelich gehalten wurde, ber bie Wiffenichaften gleichgultig betrachtete. Danner aus ben erften abelichen Kamilien bestiegen bie Lehrstühle, felbst abeliche Damen bielten auf ben Sochschulen Borlefungen über Rebefunft und flaffifche Auch in Deutschland hatte die Regeneration Literatur \*). bereits bedeutende Kortschritte gemacht. Die Ramen Celties (+ 1508), Agricola (+ 1485), Beinrich Bebel (+ 1516), Sette mann v. b. Bufche († 1534), Wilibald Ptetheimer († 1530), Reuchlin (+ 1522) und Erasmus (+ 1536) beweisen bieses jur Genüge, obwohl sie nicht bie einzigen waren \*\*). aber ber Kleiß, mit bem biefe Studien betrieben murben, nicht auf einer bloßen Liebhaberei beruhte, sondern der Ausdruck eis ner bem Zeitalter eigenthumlichen Richtung war, zeigt bie Bflege, welche bie Bilbunge-Anstalten ben humaniftifchen Studien angebeihen ließen. Auf ber Universität zu Tubingen (gestiftet 1744) war 1495 ein Lehrstuhl für bie Kafftiche Literatur errichtet worden \*\*\*) f. 1497 lehrte baselbst Bebel mit großem Erfolge, wenn auch nicht immer mit Segen; Coc cinius, Brafficanus, Benrichmann, Altenfteig, feine Schuler lehrten gleichfalls an diefer Hochschule \*\*\*\*). - In Ingole ftabt murbe 1492 ber berühmte Conrad Celtes als Lehrer ber Hassischen Studien angestellt +), ihm folgten Jakob Lochner (Philomusos), Johann Aventin, Thomas Rosenbusch ++). -In Wien lehrte f. 1495 - hieronymus Balbus und felt 1497 Conrad Celtes +++). - In Seibelberg lehrten Diony= flus Reuchlin, ein Bruber bes berühmten Reuchlin, und Wim-

<sup>\*)</sup> Sefele: Der Carbinal Almenes, Tubingen 1844, S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Erhard Gefchichte bes Wieberaufblühens wiffenschaftlicher Bilbung in Deutschland, Magbeburg 1832, Bb. 3, 279 — 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Bagen a. a. D. G. 152.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 209.

<sup>†)</sup> Sagen a. a. D. S. 154.

<sup>· ††)</sup> hagen a. a. D. S. 213.

<sup>†††)</sup> Sagen a. a. D. S. 156.

phelina \*). - In bie Universität zu Da a i na wurden bie Haffichen Studien burch ben Domberen Grefemund eingeführt: felbit ber Rurfurft Albert, von Branbenburg zeigte fich als Gonner ber flaffischen Studien \*\*). - In Freiburg lehrte Ulrich Raffus feit 1500 flaffische Literatur und Aurisprudeng: feit 1505 Philomufus, ein Schüler von Conrad Celtes und So baftian Brandt, beffen Rarrenfchiff er in's Lateinische überfeste \*\*\*). - In Bafel lehrte Erasmus. - Die neugegrunde im Universitäten Wittenberg (f. 1502) und Kranffurt (f. 1506) hatten bie flafifichen Studien in ihre Lectionsplane aufgenommen. Die Universitäten waren aber nicht die einzis gen Anftalten, in benen die flaffifche Literatur gepflegt murbe. Bereits gab es, wie Camerarius bezeugt +), eine Menge Particularschulen, in benen fie Aufnahme gefunden hatte. In Manfter, gegrundet burch Rubolph Lange, lehrten Timian, Johann Cafarius, Durmallus, fammtlich Schuler bes Begius, flaffische Literatur. Daffelbe geschah auf ben Schulen ju Bervarb, Minden, Duffelborf, Goslar, guneburg, Donabrud, Dortmund, Sarlem, Lubed und Emmerich +). Pforgheim, ber Geburteort Reuchline, hatte eine lateinische Schule, an ber Simmler, Schüler ber kölnischen Mabemie, von Melanchthon als ausgezeichneter Gelehrter bezeichnet +++), griechische und lateinische Dichter erklärte.

<sup>\*)</sup> Hagen a. a. D. S. 203.

<sup>\*\*)</sup> hagen a. a. D. S. 201, 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 199 fol.

<sup>†)</sup> Vita Melanchthonis ed. Strobel. Halae 1747. pag. 8. Jam enim plurimis in locis melius quum dudum pueritia institui et doctrina in scholis usurpari politior, quod et bonorum autorum scripta in manus sumerentur et elementa quoque linguae graecae alicubi proponerentur ad discendum.

<sup>#)</sup> Sagen a. a. D. S. 226.

iii) Melanchthon. declam. T. I. p. 135 audivi adolescens duos viros praeclare eruditos Georgium Simmler et Conradum Helvetum, alumnos academiae Coloniensis.

Leinzig bestand neben ber Universität eine lateinische Schule! an welcher Belt, ein Bogling ber Minfterichen Schule, Leib rer bes Camerarius, Hieronymus Emfer, von Luther ber Bie genannf. Bitus Berlerus, Georg Aubanus, Euricins Coti bus, Richard Crocus und Beter Mosellamus lehrten \*). In Rurn berg bestanden feit 1509 zwei lateinische Schulen, well de für bie flaffifche Bilbung fehr fegendreich wirften \*\*). Ett Bewels, bis zu welchem Grabe die Liebe zu ben Wiffenschaft fen geftiegen war, ift bie Grunbung literarifchet Wei fellichaften zur Beforberung ber flaffischen Stubien. erfte ber Beitfolge ift bie theinifche Befellichaft, gegrunbet von Celtes und Johann von Dalberg. Ditglieber Beifelben waren: ber Abt Johann Trithemius, ber Brobft Johann Die lephus, Seinrich von Bunau, Domherr zu Magbeburg; Ritter Eitelwolf von Stein; Die Rechtsgelehrten Ulrich Baffit und Johann Bigilius, ber Leibargt Martin Bollich, Billbalb Birtheimer zu Rurnberg; Conrad Beutinger zu Augsburg \*\*\*). Rach ihrem Mufter bilbete fich bie banubifche Befellichaft, bie ebenfalls viele Mitglieder gablte \*\*\*\*); Wimpheling gruhbete eine solche Gefellschaft zu Strafburg +); auch in Augeburg bilbete fich eine gelehrte Berbinbung ffy; besglefchen in Ingolftabt +++) burch Aventin. Auch in bie Rtofter feben wir theilweife die humanistischen Studien eindringen. Unter Reuchlins Freunden werben bie Monche Conrad Leontorius und Nicolaus Bafillius, beibe im Griechischen und Sebraischen erfahren, genannt ++++); im Rlofter ju Reichenbach in ber oberen

other that all stills be arrest

<sup>\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 230.

<sup>\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 268 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Erhard a. a. D. B. 25, 65 µ. 66.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Erhard a. a. D. S. 88.

<sup>†)</sup> hagen a. a. D. S. 200.

<sup>††)</sup> hagen a. a. D. S. 212.

The state of the s †††) hagen a. a. D. S. 217. The Committee of the Co

<sup>††††)</sup> hagen a. a. D. S. 151.

Walt ftubirte bet Benebictiner Nicolaus be Donis fleißig ben Btolemans \*), ber Spotter bes Monchthums, Bebel, einer we tuchtigften Sumaniften, fant im Rlofter 3wiefalten, wo ber Abt Georg Fifcher eine reichhaltige Bibliothet griechischer und lateinischer Rlaffter gegrundet hatte, freundliche Aufnahme \*\*). Johann Altensteig, Bebels Schüler, wurde 1512 als Lebrer ber alten Sprachen im Augustinerflofter ju Augsberg angestellt; bas Benebictinerflofter fuchte gleichfalls einen Ethter für biese Disciplin. Buscinius, ein gelehrter Domberr, war feit 1522 Brofeffor ber griechischen Sprache im Benebictinerflofter bei St. Ulrich in Augsburg, und erflarte feit 1524 ben Monchen bie Pfalmen \*\*\*). Auch weibliche Rlofter rahmen Theil an diesen Studien. Die Clariffin Charitas Butheimer in Nurnberg ftand mit ben erften Gelehrten ihrer Beit im Briefwechsel, und schrieb ein flaffisches Latein \*\*\*\*). Am Schluße bes funfzehnten Jahrhunderte finden wir, daß bie humanistischen Studien sogar sich bis in die bischöflichen Palafte und Domcapitel Bahn gebrochen hatten. In Dieser Begiebung find ruhmlich ju nennen: Beter von Schauenburg († 1464) und Friedrich von Zollern († 1484), Bischofe von Augeburg +); Bemininger, Bischof von Speier, Albrecht, Bischof von Maing ††); Mathaus Lang, von Celtes ber Bater ber Boeten genannt, war feit 1505 Bischof von Ourt, feit 1511 Cardinal und feit 1519 Bischof von Salaburg +++). Unter ben Domherrn verdienen genannt ju merben: Beter Schott († 1494), Thomas Wolf, beibe in Straßburg ++++); Bartmann von Erfingen, von Celtes in einer Dbe

<sup>\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 154.

<sup>\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 210 u. 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Strobel Miscellanea B. 4, S. 19.

<sup>\*\*\*\*)</sup> hift.:polit. Blatter B. 13, S. 513.

<sup>†)</sup> Sagen a. a. D. S. 152.

<sup>††)</sup> hagen a. a. D. S. 204 u. 205.

ttt) bagen a. a. D. G. 221.

<sup>††††)</sup> hagen a. a. D. S. 148.

befungen \*). Thelephus von Regensburg; Graf Moris was 2 Spiegelberg, Probst von Emmerich \*\*); Philipp be Dung : Brobft in Strafburg \*\*\*); Graf herrmann von Ruenar. Dome : berr in Coln \*\*\*\*); Georg Lamparter und Benedict Rarnet : in Stuttgart +); Conrad Mutianus feit 1501 Domberr in Gotha, hieß ber beutsche Cicero ++); in Bamberg lebten an = gleicher Zeit bie als humaniften bekannten Domherren 200 1 rent Beheim, Leonhard von Eglofftein, Marquard von Stein -Andreas und Jacob Kuchs, Eberhard Senft, Ullrich Bary . chard +++).

Eine nicht minder erfreuliche Betriebsamfeit zeigte fich auf 1 ben übrigen Gebieten bes menschlichen Wiffens. Außerorbent lich reich ift bie Literatur ber Geschichte ++++) und Geographië. :: Auch die Physik wurde fleißig bearbeitet .).

In welcher Achtung bie Wiffenschaften bei bem Ausbrude ber Rirchensvaltung ftanben, welcher Werth ihnen beigelegt ! wurde, zeigt aber vor Allem ber Buftanb bes Schulme fens in ber bamaligen Zeit. Die ersten Schulen maren bie Rlofter= und Dom-Schulen, von welchen letteren noch ! heutiges Tages die Brabende bes Scholastifus in ben Dom- ! capiteln als eine ehrwürdige Reliquie fich erhalten hat. ben Domschulen entwickelten fich jene riefenartigen Bilbungeanftalten bes Mittelalters, studia generalia, "Unfverfitaten" genannt, die ben wesentlichften Ginfluß auf die wiffenfchaftliche Cultur ausgeubt haben, inbem fie bie Beftimmung

<sup>\*)</sup> Hagen a. a. D. S. 150.

<sup>\*\*)</sup> Sagen a. a. D. S. 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Hagen a. a. D. S. 201.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hagen a. a. D. S. 208.

<sup>†)</sup> Sagen a. a. D. S. 210.

<sup>††)</sup> Sagen a. a. D. S. 227.

<sup>†††)</sup> Hagen a. a. D. S. 235.

<sup>††††)</sup> Pagen a. a. D. S. 235. ††††) Bachler a. a. D. S. 213—239.

O) hiftorifch-politifche Blatter B. X, S., 96.

latten, biefelbe jum Gemeinaut aller Raffen zu machen ba k bisher nur bas Monopol ber Geiftlichen gewesen war: Solche Anstalten befag beim Ausbruche ber Rirchensvaltung Denticoland au Silvesheim (feit 1338), Beibelberg (f. 1345), Bien (f. 1365), Roin (f. 1338), Erfurt (f. 1389), Burgburg (f. 1402), Leipzig (f. 1409), Ingole fabt (f. 1410), Roftod (f. 1419), Trier (f. 1450), Greifsmalbe (f. 1456), Freiburg (f. 1457), Bafel (f. 1459), Zübingen (f. 1477), Maing (f. 1477); Bittenberg (f. 1502) und Frankfurt (f. 1506). Europa befaß beren an fechezig, von benen etwa fünfzig in ben beiben ber Airchenspaltung vorhetgebenden Jahrhunderten gegrundet morben waren, eine in ber Culturgeschichte einzig baftebenbe Gribeinung. Die Frequent biefer Anstalten ging in's Unglands liche; Oxford hatte es schon 1340 bis auf 30,000 Studierende gebracht; Brag gabite 1408 - 36,000 Stubierende und 700 Docenten; Baris hatte noch nach Luthers Angabe \*) 1538 an 20,000 Studierende. Bu biefer Erstheinung, die fpater nie mehr eintrat, batten unftreitig bie Brivilegien, welche lebrende und ftubierende Atademifer genoffen, und die Unterftuamaen, welche armen Studirenden ju Theil wurden, fehr viel Die ersteren waren ber Corporation ber Alabes miter in so reichlichem Dage jugefloffen, bag fte als bie am meiften bevorzugte erscheint und eine Stellung einnahm, die fie frater nie wieder erhalten konnten. Die Krembengesete, Die in Mittelalter fehr fiteng waren, eriftirten fur bie Alabemiler gar nicht; ber studirende Graf lebte als Krember in ber Universis tatbftadt viel freier, als in ber Beimath; für ihre anoftebens ben Forberungen genoffen bie Mabemiter bas Brioritaterecht vor jedem and ern Gläubiger; bie von ihnen mahrend ber Stubienzeiten contrahirten Schulden burften ihnen nicht auf bas Erbiheil angerechnet werben; nach einer Berordnung Innoteng IV. war ben Sauseigenthumern, bem Afabemiter gegen-

<sup>\*)</sup> Lifchreben, Leipzig 1621, f. 458b.

aber, bas Eunbigungsrecht entzogen, indem ihnen bei Bermeibung ber Ercommunication unterfagt war, ein von einem Sin benten ober afabemischen Lehrer gemiethetes Bimmer ohne bet fen Buftummung anderweitig zu vermiethen; bagegen fonnten bie Afabennifer bie Ermittirung folder Sandwerker verlangen. welche, wie die Drecheler und Schmiebe, üblen Geruch und Geräusch verursachen \*). Die Rurken batten ihre Freude :an biefen Anftalten, und fuchten ihr Gebeilten auf alle Beife m farbern. An Robbeiten fehlte es freilich nicht; boch bilbeten fle nur betrübende Ausnahmen, wie Manner bezeugen, bereit Bengniß gewiß unverdachtig ift. "Es ift nun leiber babin tommen", fagt breißig Rahre nach bem Ausbruche ber Rirchentrennung Sargerine, Superinbentent ju Mansfelb \*\*), "bas bie Universitäten bin und wieber auf bie Befen tommen fein. amb thut mir manchmal von Hernen webe, wenn ich baran bente : in mas flor und herrlichem Wesen die Universitäten Aunden, ba ich noch ein junger Student mar, item mit mas bereitchen Brivilegien, Freiheiten, Immunitaten und Berech. Mafeiten sie versehen gewesen; item wie ordentlich und herrlich alle Ditta fich auf ben Universitäten zutrugen, und im fehmanfe pingen; wie freundlich bie Universitäten über einander bielten. in gemein rathschlagten, thre copsilia untereinander communis girten: mit folder Beftenbigfeit, bag es eine Luft zu feben und an horen war; item fo wurden auch die loblichen Universitäten won: Fürften und hetren jum bochften geliebet und beforbert und nithteten Die chriftlichen Kurften ber Universitäten für bie bochften und ebelften Rieinotten, fo fie im Lande hatten ; und mare noch fein, bag fie in folcher autoritet und anfebn maren." Richt unbedeutend maren auch die Summen. emižali i 

<sup>\*)</sup> Petri Rebuffi Jurisconsulti, in privilegia et immunitates
Universitatum, Doctorum Magistrorum, et studiosorum commentationes, Antwerpiae 1583. 4.

<sup>••)</sup> Bon ben Mitteln, die rechte Religion zu erhalten und zu forbern. 1554. Fol. 21 a.

de mit Unterftutzuitig ber Studirenden verwendet wurden. Baufft Indan V. (1362 bis 1370) unterhielt zu gleicher Beit Taufent Studenten auf verfcbiebenen Univerfitäten; Gottfried bu Bleffit, ein fcblichter frangoftfcbet Briefter, ftiffiete eine Burfe für plei ng Boglinge; bas Collegium von Ravarra war für flebenile Studenten gegetündet. Wie viel inbessen auch burch bie Ims mmitat und Unterftugungen, welche Studirende genoffen, nie bet enormen Krequenz berfelben belgetragen worben sein maat bierburch allein hatte fie gewiß nicht berbeigeführt werben tonnen, wenn man nicht bas Beburfnis wiffenichaftlicher Musbildung gefühlt hatte. Wie groß inbessen auch die Menge ber Buborer war, welthe Die Universitäten in ihren Sorfalen aufnahmen, fo genügten biefe bennoch bem vorhandenen Bebutte nife nicht. Dieses beweist bie Grundung einer Menge anderer Sibungsanftalten, unter benen biejenigen am einflugreichften gewirft hatten, bie von Boglingen bes von Johann be Groote (geb. 1340, ft. 1384) errichteten Inflitutes bes fiemeinfamen Lebens gegrundet worben find. Golde Schulen befiditen unter Anderen ju Debenter mit 600, ju Alfmar mit 900, ju 3wolle mit 800 bie 1000 Schulern; besaleichen nu Runfter, Schlettflabt. Die Domichulen waren allerbinge in Deutschland in Kolge ber Richtung, welche ber beutschie Epibeopat eingefchlagen hatte, größtentheils eingegangen; aber ble Klofterfchulen bestanden noch fort. Alle blefe Schulen erfreuten fich bee Bettranens bei allen Glaffen ber Bevolfes rung, weßhalb ben Boglingen beifelben reichliche Unterfichuti gen ju Theil wurden. "Dan bat, heißt es in Legnet's Chroulf von Gottingen \*), vor Alters in biefet Stadt auf Die freinbett, armen Schüler fonberlich viel und groß geachtet, und biefelbigen nicht laffen Roth leiben. Und haben bieselbigen für bem Rits tethofe möchentlich eine fonberliche Prabenbe zu ihrer Rabrung gehabt. Alfo find fie auch fur ben beiben Rloftern, ungeachtet,

<sup>\*)</sup> Angeführt von Dollingere : Die Reformation, Regensbutg 1546, B. 1. 6. 433.

baß fie felbst alle Leibesnothburft und Unterhaltung erbetteln mußten, reichlich erhalten worden. Item vor ben vier Pfarren und bem Ralands - Briefterhause haben fie allemal ihre gewiffe Portion bekommen. Der Stadtiunfer und andere reis de, wohlhabende und vermogende Leute haben gegen biefelben bie milbe Sand freudig aufgethan. In Cifterzienerhofe hat man wochentlich für die armen Schuler ein halb Malter Roas gen gebaden und unter biefelben vertheilt; ja man hat ihnen vom Rathhaufe, aus ben Gilben und Bruderschaften bie Almo-Auch Luther stellt bem beutschen Bolfe baffelbe fen gereicht." gunftige Zeugniß aus. "Wo ich's für meinem Gewissen thun tonnte", fagt er \*), "wollt ich wieber bagu helfen und raten, baß ber Bapft mit allen feinen Graulen wieberumb über uns fommen mußte, und erger bruden und schenben, benn je que por geschehen ift. Borbin ba man bem Teufel biente und Chriftus Blut ichenbete, ba ftanden alle Beutel offen, und war bas geben ju Rirchen, Schulen und aller Gräueln fein Dage." Wie man über bie Nothwendigfeit des Jugendunterrichtes in jener Beit bachte, zeigt bas Sprichwort: non minus est negligere scholarem, quam corrumpere virginem, bas, wie Luther fagt \*\*), damals im Schwunge war und, wie er bes merft, jum 3mede hatte, "bie Schulmeifter ju erschreden, inbem man bamals feine ichwerere Gunbe fannte, als Jungfrauen schänden." Wie popular aber Die Wiffenschaften mas ren, geht am beutlichften baraus hervor, bag jene Geiftliche, bie fich ber wiffenschaftlichen Richtung widersetten, Die Berachtung ber Wiffenschaften mit bem Berlufte ihres Ansehus und Bertrauens bugen mußten.

Der Mensch pflegt ein laudator temporis acti ju fenn; bie Seffenwart behagt ihm selten, und die guten Seiten berselben muffen Kark hervortreten, wenn sie vor dem kritischen Urtheile

<sup>\*)</sup> Sermon, bag man Rinber zur Schule halten foll, Luthers Berte, Bittenberg 1559, Th. 6, S. 344 a.

<sup>\*\*)</sup> An bie Rathsheren Deutschlands, Luthers Berte: a. g. D. f. 324b.

Anerkennung finden sollen. In Begiehung auf unsern Gegenfand tritt und die außerorbentliche, seltene Erscheinung entgegen, baß Manner von gang verschiebenen Lebendrichtungen und Grundsäten in bem Lobe auf bie wiffenschaftliche Richtung ihrer Beit einig find. Schon Marfilius Ficinus fchrieb !): Quod poetae quondam de seculis quatuor cecinerunt, plumbeo, ferreo, argenteo, aureo, Plato noster in libris de Rep. ad quotuor hominum ingenia transtulit, discutans aliis honum ingeniis Plumbum quoddam, aliis ferrum, aliis argentum, aliis aurum naturaliter insitum. Si quod igitur secuhum appellandum nobis est aureum, illud est procul dubio tale, quod aurea passim ingenia profert. Id autem nostrum esse hoc seculum minime dubitabit, qui praeclara seculi huius inventa considerare voluerit. Hoc enim seculum tanmam aureum liberales disciplinas firme extinctas reduxit in heem: Grammaticam, Poesin, Oratoriam, Picturam etc. -3m Jahre 1507 fcbrieb Ricolaus Gerbellius an Tritheming \*\*): "3ch wunfche mir öftere Glud, baß ich in biefem herrlichen Jahrhunderte geboren bin, wo so viele ausgezeichnete Manner in Deutschland auftauchen, wie Du einer bift." mir unfer Jahrhundert", fagt in einer 1511 gehaltenen Rebe, Ed, ber Brofeffor ber Theologie in Ingolftabt \*\*\*), "in weldem. nachdem wir ber Barbarei ben Abschieb gegeben, Die Ingend auf die beste Weise unterrichtet wird, wo die Dialectif die fophistischen gacherlichkeiten verschmaht und barum taglich foliber wird, wo die vortrefflichsten Redner in gang Deutschiland fich finden, lateinisch und griechisch. Wie viele Wieberberfieller ber schonen Runfte blüben nicht jest, welche von ben alten Schriftstellern bas Ueberflufflige und Unnöthige ausscheis ben, bie Alles glanzenber, reiner, eleganter machen, welche alte, portreffliche Antoren wieber an's Licht gieben, Griechi-

<sup>\*)</sup> Bei Schellhorn-amoenitates lit. T. l. p. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bei Sagen a. a. D. S. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Hagen a. a. D. S. 215.

iches und Sebraifches von nenem überfeten, Manuer, wie Erasmus, Mimpheling, Birfheimer, Cuspinianus, Beutinger, Reuchlin, Seinrich Bebel, Babianus, Beatus Rhenanus und viele Andere. Wahrlich, gludlich burfen wir uns preisen, in einem folchen Jahrhunderte ju leben." "Biele gibt es jest in Deutschland", fagt Bebel \*), "bie ihr bochftes Streben barein feten, es babin ju bringen, bag Deutschland bie alte Barbarei gang ausgieht, bamit es zugleich mit bem Raiferthum auch die Wiffenschaften ben Romern entreiße, und viel schan ift hierin gethan, wie man auf allen Schulen seben fann. Denn es gibt in Deutschland nicht wenig Lehrer, beren Birt famteit in Bezug auf die Berftellung einer befferen Wiffenschaft nicht erft vieler Beweise bedarf, ba ihre veröffentlichten Berte bas flarfte Zeugniß für fie abgeben." Grenicus, ber fich in feiner Beschreibung Deutschlands besondere Mühe aab, die wiffenschaftlichen Bestrebungen bargustellen, gesteht, baß, wenn er bie Bahl aller berer, die ben classischen Studien oblägen, feinem Werte einverleiben wolle, biefes ju einer ungebuhrlichen Birope anschwellen wurde, "Denn so viele ausgezeichnete Manner beschäftigen fich jest mit ber alten Literatur, bas alle beutichen Schulen bavon voll find." Und nachdem er bie Bebew tenbsten bavon angeführt. "Mit einem Worte, feine beutsche Stadt ift fo febr entfernt von aller Literatur, bag fie nicht bie gelehrteften Renner ber griechischen Sprache aufzuweisen babe, von ben andern gar nicht zu reben - wer wollte ihre Ramen gablen \*\*)." Selbst Luther konnte, so sehr er auch sonft bie Beit vor ihm fo schwarz zu malen pflegte, nicht umbin, benfelben Lobspruche au ertheilen. "3ch fomme", fagt er \*\*\*), "gang ungern aus meinem Winkel auf ben Blat herfür unter Die Leute, ba ich wider mich hören muß schier aller Menschen fehrlich und vielfältig urteil, sonderlich weil ich ungelert, uner-

<sup>\*)</sup> Bei Sagen a. q. D. S. 238.

<sup>\*\*)</sup> hagen a. a. D. S. 208 u. 239.

<sup>\*\*\*)</sup> De Wette Epp. B. 1, S. 65.

when und folder hohen Sachen ju gering bin und eben m wen golben Beit, ba nu fehr viel feine, hochgelerte Leute in, welcher täglich mehr werben, also baß alle freien Künfte Wilm. grunen und wachsen, will schweigen ber griechischen mb Chreischen Sprachen, also bas auch Cicero, wenn er jest ichte, schier fich in einen Binkel verbergen follte." Auch in in en die Rathsherrn wegen Aufrichtung von Schulen gerich um Schrift foricht er fich bahin aus \*): "Gott ber Mimache be bat und Deutsche ist gnediglich beimgesucht und ein recht ubm far aufgericht: ba haben wir iest bie feinften, gelerte-In jungen gefellen und Menner mit Sprachen und aller Runft mit, welche fo wol nut schaffen fonnten, wo man ibrer kruchen wolt. Das junge Bolt zu leren . . Aber nu uns But so reichlich begnabigt und folder Leute die Menge gewen hat, fo ift not, baß wir bie Onabe Gottes nicht in ben Bib schlagen." Dieses wird genügen, um zu beweisen, welle & Bewandinis es mit ber oben über den Buftand ber Bifknichaften bei bem Ausbruch der kirchlich = revolutionären Ums ticke ausgesprochenen Behauptung habe. Es fam ledialic dunf an, eine Thatfache ju constatiren, ohne die Botengen. de babei cooperirt haben, zu ermitteln. Es liegt aber am Lige, baß, wenn auch die Quellen hierüber gar feinen Aufibus gaben , ber hierarchie ichon vermoge ber Stellung. bie fie einnahm, und die Beifterichtung, die fie bei ben beimmen Bolfern porfand, bet bebeutenbfte Antheil zugeschrieben vaben muffe. Wie in aller Welt hatte bie wiffenschaftliche Bibung gebeihen und bis zu ber Stufe ber Bollfommenheit ich erschwingen konnen, die fie im Anfange bes fechezehnten Sabrbunderts einnahm, wenn die Sierarchte eine neutrale ober gar eine feindliche Stellung zu ben Wiffenschaften eingenommen hatte. Da fie Die einzige Botenz war, Die auf geistigem Ochiete thatig ju febn vermochte? Wie hatten in einer Beit, wo fie felbft bie rein burgerlichen Berhaltniffe beherrschte, und

<sup>\*)</sup> Luthers Merfe a. a. D. f. 324a.

Schulen als firchliche Anftalten galten, Bilbungsanftalten ents fteben, auf die Dauer fich erhalten konnen, wenn fie dieselben als mit ben Intereffen, Die fie zu vertreten hatte, unvereinbar gefunden hatte? Wie batte Die Geiftesbildung, fur bie fich in ihrer Umgebung kein Sinn zeigte, bis zu jenem Enthustasmus fich entwickeln konnen, ber nicht mube warb, neue Bilbungsanftalten zu fchaffen, fie mit Stiftungen zu verfehen, und bie armen Schuler zu unterftuten, wenn die Sierarchie Die Bflege ber Wiffenschaften mit bem Brandmale ber Berwerflichteit bezeichnet hatte? Welchen Antheil fie an ber Verbreitung ber wiffenschaftlichen Bilbung hatte, barüber liefern bie geschichtlichen Urfunden Beweise in Menge. Daß die ersten Schulen, bie Dom = und Rlofter = Schulen nur burch die Hierarchie gegrundet fenn konnen, zeigt ichon ihr Rame. Biffenschaften ben Univerfitäten verbanten, läßt fich faum befchreiben. Und wieder ift es die Sterarchie, ber fie bas Reifte verbanten. Geiftliche, ja meift Monche, maren jene berühmten Lehrer, Die zu Baris, Bologna und Bavia Taufende an thre Lehrstühle feffelten, und badurch ju ber Entftehung biefer großartigen Bilbungsanftalten Beranlaffung gaben, aber fo wenig fich ben Unwillen ber firchlichen Auctoritäten zuzogen, baß bie meiften von ihnen in hohen Rirchenamtern ftarben. Daß biefe wie burch Bufall entstandenen Unstalten ber Sierar-Die nicht ungelegen tamen, beweist auch die Sorgfalt, mit ber fie für beren Erhaltung und feste Begrundung Sorge trug, bie Frequenz berfelben burch zahlreiche Brivilegien zu beforbern fich bemühte. Der Superintendent Sarcerius schilbert mit rührenden Worten die Sorgfalt und Liebe, welche einft die Fürsten ben Sochschulen zugewendet haben \*); allein ehe noch

<sup>\*)</sup> Bon ben Mitteln fol. 19 b. Für Zeiten hieltens die löblichen Fürsten und herrn für die höchste und größte ehre, so ihnen auf Erden möchte begegnen, daß Hochschulen gepflanzt und erhalten wurden... Sich ber hochschulen halber bemuhen, das war für diesen Zeiten fürfilich und ehrlich gehandelt, aber zu biesen unfern Tagen

fürften baran gebacht hatten, ju Brag, Wien, Seibelberg, Lowen und Tubingen Universitäten ju grunden, hatten schon langft geiftliche Burbentrager erfannt, bag bas Beftehen biefer Anftalten nicht bem Bufall überlaffen bleiben burfe, fonbern burch feste Konds gesichert werben muffe. Unverkennbar ift ber Einfluß, welchen felbst auf die schon 1224 von Kriedrich II. vollzogene Gründung ber Universität zu Neapel, die von bet Rirchenversammlung im Lateran (1179) bestätigt 1219 ausgegangene Berordnung, daß zwei Universitätelehrer aus ben Ginfünften ber Domftifter und Klöfter unterhalten werben follten \*), Die Universität ju Alcala verdankt ihr Daausgeübt hat. sem bem Cardinal Ximenes. An derfelben bestanden mehrere Collegien, in benen Studirende freien Unterhalt genoffen, und war ein Collegium für zweiundvierzig Philologen, ein Colles gium für achtundvierzig Böglinge ber Philosophie, ein Colleginn, bas ber brei Sprachen genannt, in welchen breißig Roglinge, und zwar zehn für die lateinische, zehn für die griedifche und gehn fur die hebraische Sprache aufgenommen mur-In welcher Weise Klöfter und Bapfte in ber Uns terftusung ber armen Studirenden mit gutem Beifpiele vorangegangen find, barüber find oben bereits einige Beispiele angeführt worben. Auch burch Befete fuchte bie Bierarchie bie Wiffenschaften zu beforbern und jum Studium berfelben anpuregen \*\*\*). Wenn manche firchliche Obern, und namentlich beutsche Bischöfe, die über ben desectus scientiae bestandenen firchenrechtlichen Bestimmungen außer Acht ließen, so war biefes ein gefetlicher Unfug, ber bei ber Frage über Absichten von

hat es eine ungleiche Meinung, ba halt man es fur eine Schanbe. fich ber Universitäten annemen und biefe beferbern, und mas man jur Erhaltung berfelben thut, bas achtet man Alles vergeblich unb verloren." Diese Schrift ift 1554 herausgegeben.

<sup>\*)</sup> Bachler a. a. D. Th. 2. S. 142.

<sup>\*\*)</sup> hefele, ber Carbinal Limenes G. 109.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Rirchenrecht, Regensburg 1845, B. 1, 5, 463. XIX.

feinem Gewichte seyn kann, überdieß auch bereits im Abneh. men war, wie das Beispiel Dalbergs (feit 1482 Bischof von Worms, ftarb 1503) beweist, ber nach allen Seiten bin fur Die Beforderung ber Binenichaften fich thatig erwies. und mit Gelehrten in einer Beise correspondirte, die von bem Sochmuthe bedeutend abstach, mit bem viele feiner Standesgenoffen immer nur die fürftliche Braponderang geltend zu machen fuchten \*). Unfinnig mare bie Anflage beabsichtigter Berbummung. wenn man die Stellung berudfichtigt, welche die bochften firchlichen Burbetrager zu ben humanistischen Studien eingenom-Seit bem funfzehnten Jahrhunderte führte am. men baben. papftlichen Sofe Richts ficherer ju firchlichen Burben, als Hassische Bildung. Alegnder war nicht ber erfte Brofesfor, bem Die flassischen Studien einen Cardinalehut eintrugen. Um ber schönen gefälligen Korm willen wurde manche Unart überseben, die hatte gerügt werden follen. Der Florentiner Boggi (geb. 1380), ein unflathiger Boffenreißer und Concubinarius mit brei Rinbern, war papftlicher Beheimfecretar \*\*); Carbis nale beclamirten in öffentlichen Gefellschaften bie schmubigften Stellen aus Bebels Triumphus Veneris \*\*\*). Den bochften Grab erreichte biefe Schwarmerei unter bem Bontificate Leo X. \*\*\*\*), so baß ber felbst nicht allzu rigorose Erasmus bie Beforgniß aussprach, bag ein neues Beibenthum im An-

<sup>\*)</sup> Ueber ihn f. Erhard a. a. D. B. 1, S. 356.

<sup>\*\*)</sup> Vita Poggi p. V. vor bem zweiten Banbe seiner Facetiae Londini 1798. Ueber sein Concubinat schreibt er: Asseris me habere silios, quod Clerico non licet, sine uxore, quod Laicum non decet. Possum respondere habere silios me, quod Laicis expedit et sine uxore, qui est mos Clericorum ab orbis exordio observatus. Erst 1435 heurathete er, 54 Jahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auszüge f. bei Sagen a. a. D. C. 385 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Richtig geschilbert von Trechfel: in ber Schrift, bie protestantischen Antitrinitaner, heibelberg 1844, B. 2. G. 1 ff.

nige sei \*). Und allerdings war diese Besorgniß nicht grundlos. Die Forderungen des Christenthums waren in den Hintergrund getreten; Alles, was man verlangte, war Eleganz der
Sprache \*\*), Berstöße gegen die ciceronische Diction wurden
höher angeschlagen, als Berstöße gegen den Glauben \*\*\*).
Belchen Antheil die Bischöse an dem Ausblühen der Wissenschaften hatten, beweist die Correspondenz des Erasmus und
ber übrigen Humanisten der damaligen Zeit. So verhält es
sich mit der Anslage absichtlich gesörderter Verdummung, die
schon wegen der mangelhaften Besenug katholischer Lehrstühle
(3. B. an der Universität Breslau), von denen, die die meiste
Schuld hieran tragen, aus Klugheitsgründen nicht hätte ausgesprochen werden sollen.

<sup>\*)</sup> Omnia mihi pollicentur rem (bonarum litterarum) felicissime successuram: nunc adhuc scrupulus habet animum meum, ne sub obtentu priscae literaturae renascentis caput erigere conetur Paganismus, ut sunt inter Christianos, qui titulo paene duntaxat Christum agnoscunt, ceterum intus gentititatem spirant. Erasmi opp. T. III. P. 1. p. 189. Bei Trechsel a. a. D. & 9.

<sup>\*\*)</sup> Bembi opp. T. II. p. 690. Bei Trechfel S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Erasmi opp. T. Tom. III. p. 1015: Praeterca fervet illic (Romae) Paganismus quorundam, quibus nihil placet nisi Ciceronianum, ac non Ciceronianum appellari multo probosius esse ducunt, quam appellari haereticum. Bei Treche sel S. 5.

## IV.

. .

## Literatur.

Giovanna Maria dalla Croce und ihre Zeit. Ein Lebensgemälbe aus dem fiebenzehnten Jahrhundert. Regensburg, Mang 1846.

Auf "Giovanna Maria balla Eroce" sind die Leser bereits durch zwei frühere Werke des nämlichen Verkassers auf eine Weise vorbereitet, die bei den Freunden der katholischen Kirche, besonders aber bei Kennern und Liebhabern des innern Lebens nur günstige Erwartungen hervorrusen konnte. Wir meinen: "Tirol und die Reformation u. s. w. Von Beda Weber, Innsebruck, Wagner 1841; dann Blüthen heiliger Liebe und Andacht, gesammelt aus den Schristen der Giovanna Maria v. Kreuze, von Beda Weber. Ebendas. 1845."

Im hinblide auf bie schredliche, troftlose Beit bes breißigs jährigen Krieges, so überreich an grausenvollen Bilbern entsesselter Leibenschaften und namenlosen Elends, kann man nicht anders als mit Freude ein Lebensgemälbe in die Sande nehmen, das in so schöner Form ein lebendiges, höchst anziehendes Bild einer so schönen Seele darstellt, wie Giovanna Maria dalla Croce war: einer großen hohen Seele, die zwar "einer zartbesaiteten harfe glich, voll schmelzender Weichheit der Empfindung, zugleich aber ein uns gemeines Gervorquellen überlegener Geistessähigkeiten, die an mannslichen Umfang erinnerten." Gegenüber den schwarzen Bildern von

Berwüstung und Zerstörung, die ihre Zeit barbietet, nimmt sich bie weitumfassende, segensreiche Wirksamkeit dieser Begnabigten wie von himmlischem Lichte werklart aus.

Beben wir zuerft einen Ueberblick biefes intereffanten Lebensgemalbes. Die erften Rummern I. bis III. machen uns mit Giovanna's Jugend, ihrer Traum = und Leibensschule, ber Tagesorbnung und bem Gelubbe ber gottbegeifterten, liebentflammten Jungfrau bekannt. Dit Num. IV. beginnt ihre "Erfte Thatigfeit nach außen"; benn, wie es Seite 68 heißt, "bom beiligen Eifer ihres Freundes Fra Tomaso (bes ehrwürdigen im Rufe ber Beiligkeit geftorbenen Rapuzinerbrubere) bingeriffen, ergriff fie haftig jebe Belegenheit, auf Tugenb und Sittlichkeit ihrer Beit einzuwirken." Dieje erfte Thatigkeit nach außen beftand in ber Fortführung einer Rabchenschule, bie ihre Mutter früher in ihrem Saufe gehalten. Bernarbina (fo hieg Giovanna mit ihrem Taufnamen) übernahm biefes Amt nur in ber Aussicht, baburch für ihre Baterfabt auf religiose Weise nütlich zu werben. Und wie nütlich fiebaburch ward, wie fie baftand in ihrer Schule als ein herrliches Rufterbild für Alle, beren Beruf bas Lehren ift, es ift eine ber miprechenbsten und ergreifenbsten Schilberungen im Buche, wieberbolt zu lefen von Allen, bie eigene ober fremde Rinder im Geifte bet fatholischen Rirche erzichen wollen. Doch nicht auf die Schule allein beschräntte fich bie Wirtsamfeit unserer Belbin, bie von Gott jur angestrengteften Thatigfeit auch außer ihrem Saufe berufen war. "Man fing an, fie in bie Saufer zu rufen, um bie erwachfenen Tochter und bas weibliche Gefinde in ber Religionslehre ju unterrichten." So wurde fie, mit ben fittlichen Berhaltniffen ber Bewohner befannt, zum Schutengel vieler gefährbeten, gur Retterin verführter Mabchen. Dit gleichem Gifer nahm fie fich ber Dirftigen an, fuchte befonders am liebsten brudenbe Sausnoth auf bie schonenbste Beise zu erleichtern. Mit ber emffasten Sorafalt pflegte fie die Rranten.

Num. V. werden wir durch fie felbst über ihre Erstafen belehrt.

Num. VI. konimen wir zum Jahre 1626, "bas man mit Recht ben Wenbepunkt bes Lebens ber Bernarbina ansehen kann. Bar fle bisher mit ihrer Wirksamfeit größtentheils auf ihre Ba-

terftabt und nachfte Umgebung beschränft geblieben, fo naberte fich allmählig bie Beit, wo fie für gang Tirol wichtig und folgenreich werben follte." Rlaubia v. Debicis fommt als Braut Ergherzogs Leopold V. nach Roveredo, und Bernarding erkennt in einer Erfcheinung, beren fie nach ber Communion bei Unwesenheit ber Furftin gewürdigt ward, auf's beutlichfte die Nothwendigkeit, fich mit inniger Anbanglichkeit an ben Landesfürsten von Tirol anzuschlie-Ben zum Schute ber fatholischen Rirche. In eben biesem Abfchnitte macht uns ber Berfaffer befannt mit bem Frangisfaner-Monch Bartholomeo Saluzzo, ber mit feinem Wirken in Italien bis an die Granze von Subtirol als die machtigfte Begenfraft Luthers betrachtet werben muß. Nebst ihm treten feine Schuler, Babre Cuphemio, Fra Bito und mehrere andere Orbensmänner als einflugreich für Bestätigung und Erhaltung ber fatholischen Babrbeit in Tirol auf. Noch wird in biefer Nummer Bernardina's Einfluß auf einen Frauenverein zur mechfelfeitigen Erbauung beforochen.

Mit Nummer VII. erweitert fich ber Gefichtefreis ihres wohlthatigen Wirkens immer mehr. Durch bes unermublichen Fra Tomafo Gifer entfteht nach vielen Sinderniffen endlich bas Regelhaus in Roveredo, vorbereitend auf die beantragte, aber noch immer nicht erfampfte Rlofterftiftung. Es war die um's Jahre 1630 einbrechende Beft und die von zwei Frangistanern aus Arco geleiftete Aufopferung zur Silfe bes Bolfes, wodurch ber Stadtrath bewogen marb, ben Frangistanern ein Rlofter zu bauen. Bugleich fandte Gott ber Bernarbina in ber eblen Grafin Gibilla von Lobron, einer ber bebeutenbsten Geftalten bes um fie fich bilbenben Rreises eine gang ergebene Freundin und machtige Stube gur Errichtung bes Regelhaufes. Das Leben barin ift G. 127 f. mit Recht als "ibpllisch-lieblich" gefarbt bezeichnet, ein reges Leben für Jesus voll übermältigender Weltvergeffenheit. gablung von Antonia Sboba S. 127 ift eine ber rubrenbften Stellen bes Buches.

Frommen Seelen empfehlen wir vorzüglich bie Abschnitte VIII. und X., "Ihre Communionfreude" und "Communionbilder."

Die Birffamteit bes Regelhaufes wird Rum. IX. ansführlicher gefchilbert. "Gleich nach feinem Entsteben nahm es

meinkubreiche Stellung zur Außenwelt an, mit seinem gottgengelten Haushalt in Arbeit und Gebet, eine bebeutsame Misston
an die Zeit, die, im Irbischen einzerahmt, so wenig Sinn für's
himmlische Leben reiner Seelen ausbringen konnte." Mächtig gewirt ward durch die Kraft des Gebets. Ihre Ausmerksamkeit richtete Bernardina vorzüglich auf die Geistlichkeit, und benutzte
jede Gelegenheit, auf den Priesterstand einzuwirken, und ihn seiner
erhabenen Bestimmung würdig zu machen. Dass es daher an Bersolgungen nicht fehlte, läßt sich leicht denken. Darum begegnen wir in biesem Abschnitte auch dem Berichte einer strengen Inquisition
über die frommen Bewohnerinnen des Rezelhauses.

In den Abschnitten XI. bis XIII. folgt die Geschichte bes wichtigsten Theiles ihres Lebens. Das Kloster, wornach sie so lange geseufzt, bessen Errichtung sie durch Leiden und Gebet erstauft, wird endlich 1647 gebaut, Giovanna wird Aebtissin, ersicht durch ihre weise Ordenssaungen voll tieser Menschenkenntsnis und durch begeisterte Briese ihre Ordensschwestern, und stellt in ihrem Klosterleben das Muster einer Bollsommenheit auf, die durch die höchsten mystlischen Zustände, durch die Wundmale nämlich und die Vermählung mit dem Erlöser, vom Simsmel als ächt beglaubigt wird.

Boburch biefe Nonne bedeutenb wird für gang Tirol, ja für die fatholische Rirche in ber bamaligen Beit, lefen wir Mum. XIV. und XV .: "Giovanna's Einfluß auf bas religiofe Leben in Tirol", und "Ihre Stellung in ber bamaligen Beitgeschichte fur bie fatho-Der lette Abschnitt ift für nabere Renntnig jener Beriode vorzüglich belehrend. Mathias Galaffo (Gallas), ber berübmte Felbberr ber Ratholifen im breißigjährigen Rriege, und ber gleichfalls berühmte Baul Bocher treten als ihre Freunde auf, beweifend, wie Giovanna nicht blog Berfonen ihres Gefchlechtes und Orbensleute, fondern auch bas weltliche Element zu begeiftern Raifer Leopold I. murbe ebenfalls frubzeitig mit ihr befannt, empfahl fich ihrem Gebete, ließ fich von ihren Rathichlas gen leiten. Biele bisher unbefannte Mittheilungen über ben munberbaren Ginfluß Giovanna's in's fatholische Leben bes flebenzehnten Jahrhunderts find aus unverwerflichen Schriftbenkmalen in biefem Abschnitte aufgeführt.

Die Klosterstiftung in Borgo im Valsugan, Giovanna's Tob und Unverweslichkeit, die allgemeine Berehrung für ihr heiliges Leben, dann zu ihrer vollständigen Charakteristrung ihre Leidensbestrachtungen, Fastenbetrachtungen, Andacht zum herzen Jesu, endslich die Schritte zu ihrer Seligsprechung sind der Inhalt der noch übrigen Nummern. Buletzt ein kurzer Bericht des Verfassers über die vielen, zu diesem Werke mit eben so viel Fleiß als Umsicht benühren Quellen.

Aus biesem Ueberblicke bes reichen Inhalts erhellt zur Genüge, wie viel bes Belehrenben und Erbauenben baffelbe enthalte.
Der Verfasser schmeichelt sich mit Recht in bem Vorworte mit bem Gebanken, daß Billige bei Lesung bieses Buches den unermeßlichen Umfang und Reichthum anerkennen werden, zu dem sich eine gotts vertrauende Seele auf Erbe entwickeln kann, und daß sie in dem Rauschen dieses endlichen Geistes das ewige Leben nach dem Tobe für die eigene Seele heraussühlen werden.

Weil jest Vielen nur das Nüsliche und Politischwichtige der Beachtung werth erscheint, bemerken wir, daß Giovanna's Leben, auch vom Standpunkte der socialen Nüslichkeit und der Politik aus betrachtet, gelesen zu werden in hohem Grade verdient. Für das erbauliche Moment, für Nahrung des frommen, gottsliebenden Sinnes, für Kenntniß der christlichen Mystik ist ein volsler Schatz darin. Freilich werden Aufgeklärte und Nüchterne läscheln, wenn sie von den großen Wirkungen lesen, die durch das geweihte Pulver aus Olivenblättern, durch geweihte Rosenkränze und Kerzen aus den Sänden dieser Nonne hervorgebracht wurden. Indessen die Facta sind unläugdar hingestellt.

Geiftlichen und Laien jebes Ranges und Standes, besonders aber Klosterpersonen, bietet bas Buch eine Menge ber schönften Lehren für eigene Bollfommenheit und die Pflege fremben Sees lenbeils.

Die Darstellung ift, wie wir es an Beba Beber gewöhnt find, sehr lebenbig, an ber rechten Stelle oft poetisch hinreißenb. Bas im Berke: "Tirol und bie Reformation", seinem Sthle von Bielen vorgeworfen warb, baß näulich die Schreibart viel zu wenig einfach sei, mit allzukühnen Bilbern überlaben, ift hier fast immer mit ber größten Maßhaltung vermieden. Nur hie

und da fireifen einzelne Ausbrücke, wie uns bunkt, an ben gerigten Fehler an, z. B. Seite 116 (Gräfin Sibilla) verschlang
sie in ihr ausschließliches Vertrauen; Seite 161: "Alle Fäben
und Zellen ihres Lebens bluten in heißer Sehnsucht."

Doch um ben Leser selbst in ben Stand zu setzen, sich einisgemaßen ein Urtheil über bas werthvolle Buch zu bilben, heben wir Einiges aus:

Seite 9 heißt es in ber Beschreibung ihres Aeußern: "Ihr Meußeres entwicklte sich im Lause ber Jahre äußerst vortheilhaft. Ein eirundes Gesicht mit einer durchdringenden Geisterblässe, eben so oft von flüchtiger Röthe, als nach zu den den Gedankenblusthen (?) überslogen, wie in einem klaren Spiegel die Tiesen der Seele mit allen Eindrücken des Augenblickes zeigend; veilchenblaue Augen voll männlichen Ernstes, allbeweglich, oft unheimlich leuchstend aus einer Glutzülle, die ihre Indrunst nicht bergen konnte; schone blonde Haare, leicht gekräuselt um den Lockenrand, selbst im höhern Alter unverwischt; milchweise Bähne, die höchst ausstallend aus rothen Lippen schimmerten. Ihre schlankausgeschossene Gestalt bewegte sich anmuthig, aber in sehr ungleichem Takte, je nach den Gluthen ihrer Seele, eben so schießend als langsam und selbstverloren" u. s.

Seite 73: "Ein Mabchen ber Nachbarichaft eraab fich gunellofem Leben. Die Leute vereinten fich ju einer Bittschrift, um fie burch bie Macht ber Obrigfeit megguschaffen. Auch im Sause ber Bernarbina wollte man Unterschriften zu biefem 3wede haben. Rutter verweigerte es auf bie Erflarung ihrer Tochter, bag man fich in folche Ungelegenheiten nicht einmischen foll. ging folafen, voll Schmerz über bas Loos ber Ungludlichen, fie tonnte bas Licht bes folgenden Tages faum erwarten, um biefe verlaffene Seele zu retten. Mit bem erften Morgenftrable trat fie auf die Gaffe, und wie von Gott gesendet, fam ihr bie Gefuchte ionell entgegen. Sie bittet fie bemuthig um furges Bebor; bas Rabden balt ftill, Bernardina fchilbert ihr in wenigen Borten ihre Lage, bie Schmach ihres Lebens, bie verbiente Strafe ber Eunde, die unendliche Barmbergigfeit Gottes gegen renige Gunder. Bugleich bricht fie in's ichmerglichfte Beinen aus, als mare fie Das Mabchen fann nicht wiberfteben, geridbft die Gunberin.

ŧ

fließt in Thränen, bas Weinen erftidt ihre Stimme. Als fie wieder zu Worten kommt, fragt fie entschlossen: ""Was willft bu, bag ich thun foll?"" Gott nicht mehr beleibigen, fiel Bernardina lebhaft ein" u. s. w.

Seite 283 über Gallas: "Er ftammte aus Jubicarien, mo fein Bater, Panfratio Balaffo, bas Schlog Rampo in ber gleichs namigen Gemeinde von ben Fürstbischöfen zu Trient zu Leben Seine Mutter mar Annonciata Mercanti, eine aus Bergamo fammenbe, in Trient angefiebelte Batricierin. Mattia am 16. September 1584 geboren. Da fein Bater fetoft fünfundzwanzig Jahre bem öfterreichischen Sause als tapferer Rries ger gebient hatte, fo wurde auch ber Sohn fur ben gleichen Lebenoweg bestimmt, nachdem er faum bie erften Jahre ber gelehrten Stublen in feiner Baterftabt gurudgelegt hatte. Er brachte in feinen neuen Stand bie unverbruchlichfte Unbanglichfeit an ben fatholifchen Glauben, und ben eifernen Ginn für anerkanntes Recht mit. bie er als Erbtheil von feinem Bater empfangen, und baburch bilbete ihn Gott zu feinem Rampfer aus. Er biente querft in Manbern, später in Italien, und als ber breifigiährige Rrieg beller aufleuchtete, jog Tilly ben hoffnungevollen jungen Dann in feine Nähe nach Deutschland, wo er für die katholische Lique unter ben Befehlen feines ftrengen Deifters großen Nugen ichaffte. Er ftand bem Schwebenkonige Guftav Abolph, bem Berzoge Bernbarb von Sachfen-Weimar, dem blutigen Mansfeld, bem fuhnen-General Born, und allen andern Belben bes verwickelten Trauerspiels gegenüber, und lernte bas Kriegswesen in feinem eigenen Blute kennen, benn er wurde öfter verwundet, aber ftets nur geftreift. Ralt in ber Schlacht, war er babeim bie findlich-glühenbfte Seele, mit ber tiefften Innigfeit allen eblen Beftrebungen gugewandt, besonders in feiner Andacht zu Gott, ben er im Rampfe gewühle nie aus ben Augen verlor. Er benütte jebe Baffenrube. um feine Beimath in Subtirol zu besuchen; hier sammelten fich bie Frommen um ben edlen Rrieger; er erwarmte an ihren Gluthen, fie erstartten an feiner thatbemabrten Buverficht, und es bilbete fich ein Kreis wechselseitiger Liebe und Andacht, ber seine Funten flegesträftig in's Streitgewühl hinausblies."

Alfo find bie Geftalten in bem Buche gezeichnet, bag ibr

Bild bem Lefer flar vor Augen tritt; also auch bie Thatsache in ihrem pragmatischen Busammenhange.

Und ein folches Werf nun, gefchrieben mit Begeifterung unb begeisternd für fatholische Frommigfeit, für bie bochste Bluthe briftlicher Bolltommenbeit, wer follte es glauben? es fanb, wie im Baterlande bes Berfaffers aus befter Quelle verlautet, Anftanb bei einer fatholischen Censur. Gin subalterner Beamte in Bien. ber barüber, gewiß im Biberspruche mit bem Beifte ber bobern Regionen , zu Gerichte faß, foll eine, an's Lacherliche granzenbe Treibjagb auf Alles gemacht haben, mas feiner Aufflarung als Bunder und Moftif verbachtig ichien, ja bie barin angeführten Stellen ber heiligen Schrift follen nicht einmal vor feinem unbarmbergigen Rothstift und feinen migbilligenden Randbemerkungen ficher gewesen febn. In ber That, bei foldbem migberftanbenem inbalternen Dienfteifer gilt wohl mit Recht ber flaffifche Spruch: verat censura columbas. Gine Gunbfluth ichlechter, belletriftifcher Schriften weiß fich bagegen unschwer bas Admittitur zu verschaffm, ben Glauben untergrabende Schriften circuliren in Maffe: aber ein Lebensgemalbe, wie biefes, barf nicht im Tirol, es muß im Austande ericbeinen! und warum? aus ber eiteln gurcht bes ufgeflärten Cenfore, bem es bas Difgefchick hatte in bie Ganbe fallen laffen, es mochten bie Baume in ben Simmel machfen, unb bie eine ober bie andere Seele zu überspannt und muftisch werben, der fich gar unterfangen, Wunder zu wirken. Wir unfererfeite meinen, es mare immerbin ein taufendmal geringeres Uebel, wenn ber eine ober andere Lefer bes Lebens ber gottbegeifterten Glovanna bes Guten etwas zu viel thun lernte aus Liebe Chrifti, als bag ine Menge Seelen burch bie Lecture ber jungbeutschen Schmuplis teratur verborben wird an Beift und Berg. Dag übrigens bie fabolifchen Blatter für Tirol fo felten und nur halblaut die focialen Fragen ber Beit befprechen, follten fie bierin auch, gewiß gegen bie Abficht ber hochften Beborben, von einer allzuengherzigen Provincialcenfur eingeengt und beschränkt werben? vielleicht etwa auch jebe einigermaßen freimuthige Meußerung allgu aufregenb, ju inflammatorisch, ju revolutionar, ju perfonlich? Bir wurden bieß im Intereffe von Rirche und Staat gleichmäßig bebauern; benn ba biefe Genfur unverniogend ift, bag bie wichtigs

ften, bas Geil ber Boller betreffenten fragen nicht auf bie vere berblichfte und feinbieligfte Beife von ber Gegenfeite befprochen werten, und bieje Ausfrruche im Bante curffren, fo fellte fie boch auch ber Gegenrebe, me fie in nieblmeinenber Geffannung und ebrenhaft geichieht, fant jener übertriebenen, fleinlichen Beichrantung, bie nothige Greibeit und Greimutbigfeit genatten; ja ne follte es mit Danf anerfennen, wenn Gragen, bie über furz ober lang mit unerbittlicher Rothmentigkeit ibre Boiung verlangen, und wie fcmarge Gemitterwollen langfam am himmel berauffleigen, von wohlgefinnten Mannern, ebe ce ju frat ift, im veraus erörtert werben. Done eine gemiffe Steibeit in ter Bemegung und ein Bertrauen, bas nicht jeten Tritt mit engbergibem Difftrauen übermacht und bemmt, ift an eine gebeibliche, lebentige Entwicklung eines Blattes ober miffenschaftlichen Strebens nicht au benten. Indeffen hoffen und vertrauen wir, bas bie in Bien vorbereiteten Dagregeln für größere Freiheit bes literarijden Lebens auch auf bie Censur in ben Brovingen bes Raiserstaats mobitbatia einwirfen werben.

## V.

# Beitgloffen.

Gewiß einer ber heilfamsten Wunsche für die deutsche Rastion oder Confusion beim Beginne eines neuen Jahres ware, daß der unsäglichen Schreiberei endlich einmal minder, statt mehr wurde. Allein wir sind damit dermaßen im Zuge, daß Fürsten, die ihre Regierung mit dem sesten Willen antraten, dieser Krankheit entgegenzutreten, nichts desto weniger nach nicht vielen Jahren die Zahl der Rummern in ihren Ministerten um ein volles Orittel vermehrt sehen mußten.

Seit ber Resormation, wo wir aus ber Weltgeschichte.

hausgeschoben wurden, sind wir Deutsche aus einem hans beinden ein schreibendes Bolt geworden; setzte ja die Resormation an die Stelle des durch die mündliche Ueberlieserung sortlebenden Geistes den geschriebenen Buchstaben, der alsbald sine Uebermacht auch in allen übrigen Gebieten gestend zu machen wußte, und das Wort und die That, so wie in der immer weiter entwickelten Centralisationsmaschine sedes selbstkändige Denken verdrängte, und sede Bewegung an die von dem Mittelpunkte aus erlassenen Vorschristen band.

So gediehen die Dinge bahin, daß zulest sogar die zufälligsten aller zufälligen Dinge, die Schlachten, nach den Dereten des Hoffriegsrathes sollten geschlagen werden; ja die Selbstverläugnung ging so weit, daß man einen General lieber sah, der sich nach seinen Decreten hatte allerunterthänigst
schlagen lassen, als ein wirkliches Genie, einen selbstdenkenden Beist, der, die Gelegenheit beim Schopfe ergreisend, den Sieg zu erringen wußte; solche unruhige, unabhängige Geister kann man in der großen Maschine nicht brauchen, sie stören nur den regelmäßigen Gang der Räder.

Schon auf der Schule macht biefer Schreibergeift seine llebermacht geltend; der Student ist zufrieden, trägt er die Dictate seines Prosessos nach Hause. Eritt er alsdann aus dem Universitätsverbande in das sogenannte Philisterium, so wird er in der Regel entweder ein Acten oder ein Büchersschreiber. Eine Nation aber, die es sich, wie die deutsche, zur Aufgabe gemacht, alljährlich so und so viele Millionen officiels ler Actennummern, und jährlich zweimal so und so viele Taussiende von Büchern zu schreiben, wo sollte sie die Zeit sinden zu Thaten, die dem selbstdensenden Geist entsprungen, und in der Ersahrung des Lebens und in der lebendigen Mittheilung durch das Wort gereift wären. Von seinen rückftändigen Actensaszieln umschanzt und in den Actenstaub gedannt, muß der Staatsskamorrhoidarius froh sehn, wenn er die vorschriftsmäßige Ans

gahl Rummern ervedirt hat; wer wollte einem Brafidenten ober Director auch zumuthen, die Tausenden von Rummern auch nur flüchtig zu burchlaufen, die er vorschriftemäßig unterschreiben muß? Da Alles an ihn geht, auch bas Rleinfte, nach bem Centralisationsgeset, so ist es ihm unmöglich, bas Eingelne ju prufen, und fo muß oft bas Wichtigfte in bem Deere bes Unwichtigen verschwinden, und er kann eigentlich für nichts gut stehen, weil man ihm bas Unmögliche zumuthet. Wann aber wird ber Sinn für mahre Freiheit ermachen, ber Reben innerhalb feines Rreifes felbftbentend und felbftthatig malten läßt, und nicht ben tobten Buchstaben als einzige Regel, sondern baneben auch bas lebendige Wort als die naturlichste Bermittelung anerkennt? Das sind pia desideria, über bie unsere Staatshämorrhoidarier mitleidig lacheln werden, während bie Belt unter bem Regimente bes Schreibergeiftes feufat, und bie brudenbe Laft mit einem Rude in's Keuer zu werfen brobt. u Beht es fo fort, wie bisher, fo werben uns bald bie Lofale mangeln, die aufgehäuften Maffen biefer Gundfluth auch nur aufzubewahren, an ein Beherrschen aber ift gar nicht zu bene b Wie wir auch Alles bis in's Einzelnste nachrechnen. controlliren und überwachen mogen, so bleibt bennoch bie lette 1 Ueberwachung unüberwacht, und nicht bas Diftrauen, sondern bas Bertrauen halt die menschliche Gesellschaft ausammen: ohne Vertrauen wurde fie im nachsten Augenblide in einem Rriege Aller gegen Alle auseinanderfallen.

## VI.

## Rabinets ft üd.

Roch immer gibt es Leute, welche Zertrennung ber unter bem Einstuß bes Christenthums geeinten Völkerschaften, jener Respublica Christiana, wie sie in Staatsschriften vom Ansang bes sechszehnten Jahrhunderts zwar mit etwas unpassendem Ausdruck genannt wird, sur etwas Beslagenswerthes halten, und es bedauern, daß gleichzeitig, wie das Auseinandergehen von Innen her angekahnt, daszenige, was zur Einigung von ausen her mahnte, gerade dadurch beseitigt wurde, daß dem Anhamedanismus zu allererst von christlicher Seite Hand gebosten ward, jener Respublica Christiana gegenüber eine durchaus veränderte Stellung anzunehmen. Diese Engherzigen mögen sich aber durch unsern allerfürtresslichsten Historicus eines Bessiern belehren lassen, so anders sie der Belehrung noch sähig sind. Bei diesem nämlich ist zu lesen, wie solgt:

"Bielleicht von allen Iveen, welche zur Entwidelung bes neuern Europas beigetragen haben, die wirksamste, ist die Ivee einer vollkommen selbstständigen, von keiner fremden Rücksicht zesesslichen, nur auf sich selbst angewiesenen Staatsgewalt. (Herskellung des Paganismus.) Im Grunde konnte von Staaten im vollen Sinne des Wortes noch keine Rede seyn, so lange der

zahl Nummern expedirt hat; wer wollte einem Brafibenten ober Director auch zumuthen, die Taufenden von Nummern auch nur flüchtig zu durchlaufen, die er vorschriftsmäßig unterschreis ben muß? Da Alles an ihn geht, auch bas Rleinste, nach bem Centralisationsgeset, so ist es ihm unmöglich, bas Gingelne ju prufen, und fo muß oft bas Wichtigfte in bem Deere bes Unwichtigen verschwinden, und er kann eigentlich für nichts gut stehen, weil man ihm bas Unmögliche zumuthet. Wann aber wird ber Sinn für mahre Freiheit ermachen, ber Jeden innerhalb feines Rreifes felbftbenfend und felbftthatig walten läßt, und nicht ben tobten Buchstaben als einzige Regel, sondern baneben auch bas lebendige Wort als bie naturlichfte Bermittelung anerkennt? Das find pia desideria, über bie unsere Staatshämorrhoidarier mitleidig lacheln werden, mahrend bie Belt unter bem Regimente bes Schreibergeiftes feufat, und bie brudenbe Laft mit einem Rude in's Feuer zu werfen brobt. u Beht es fo fort, wie bisher, fo werben und bald bie Lofale i mangeln, die aufgehäuften Maffen biefer Sündfluth auch nur aufzubewahren, an ein Beherrschen aber ift gar nicht zu bene t Wie wir auch Alles bis in's Gingelnfte nachrechnen. controlliren und überwachen mogen, fo bleibt bennoch die lette Ueberwachung unüberwacht, und nicht bas Diftrauen, sondern bas Bertrauen halt bie menschliche Gesellschaft ausammen: ohne Bertrauen wurde fie im nachsten Augenblide in einem Rriege Aller gegen Alle auseinanderfallen.

## VI.

#### Rabinets stück.

Roch immer gibt es Leute, welche Zertrennung ber unter ben Einfluß des Christenthums geeinten Wölferschaften, jener Respublica Christiana, wie sie in Staatsschriften vom Ansang des sechszehnten Jahrhunderts zwar mit etwas unpassendem Ausdruck genannt wird, sür etwas Beklagenswerthes halten, und es bedauern, daß gleichzeitig, wie das Auseinandergehen von Innen her angebahnt, dasjenige, was zur Einigung von ausen her mahnte, gerade dadurch beseitigt wurde, daß dem Ruhamedanismus zu allererst von christlicher Seite Hand gebosten ward, jener Respublica Christiana gegenüber eine durchaus veränderte Stellung anzunehmen. Diese Engherzigen mögen sich aber durch unsern allersürtresslichsten Historicus eines Beseicht belehren lassen, so anders sie der Belehrung noch sähig sind. Bei diesem nämlich ist zu lesen, wie solgt:

"Bielleicht von allen Iveen, welche zur Entwidelung bes neuern Europas beigetragen haben, die wirksamste, ist die Ivee einer vollkommen selbstständigen, von keiner fremden Rücksicht sesessten, nur auf sich selbst angewiesenen Staatsgewalt. (Herskellung bes Paganismus.) Im Grunde konnte von Staaten im wollen Sinne des Wortes noch keine Rede seyn, so lange der

nicht in Abrede stellen, daß die Arbeit theilweise eine mehr als gewöhnliche Gabe ber Beobachtung, und eine gewiffe, nur gu oft burch jung öfterreichischen Schwulft verborbene, schriftftellerische Anlage verräth, ber nichts als ber rechte Rern ber Gefinnung fehlt. - Sie liefert, hiervon abgesehen, eine gang richtige und lebendige Auffassung ber Geschichte bes galigischen Aufstandes und ber ihm zu Grunde liegenden Digverhaltniffe. Allenthalben aber, wo der Berfasser auf firchlich = fatholische Berhältniffe zu reben kommt, bricht ein wahrhaft bamonifcher Grimm hervor, wie er nur auf jenem literarischen Boben reifen fonnte, ber einen Lenau und Anaftafius Grun, einen Rollet, Bed, Sartmann und Meigner erzeugte. Bum Zeichen, wie biefe faubere Bucht von Literaten Die Belegenheit benutt, ihr Muthchen an ber Rirche ju fühlen, und ihren nicht mehr menschlichen, fondern teuflischen Briefterhaß vor der Welt laut werden gu laffen, mogen folgende Stellen bienen. Saben einzelne Beiftliche, die ihren katholischen Glauben gegen polnischen Rationalfanatismus eingetauscht hatten (glüdlicherweise vergebens), versucht, im Beifte ber beabsichtigten Revolution auf bas Bolf einzuwirken, fo weiß ber Wortführer biefer Species bes Rirchenhaffes aus biefer, allerdings nicht zu laugnenden Thatfache Die Karben zu folgendem Bilbe zu ziehen: "Bas feile, baalspfäffische Beredsamkeit, Lift, Frommelei und all die Millionen verwerflicher Talente ber Bierarchie über blodfrommen, am Geremoniell, am Schwulft bes Gobendienstes unbedingt hangenben Röhlerglauben vermögen, ift mit ftarrer, unbeugsamer Be harrlichkeit allerdings versucht worden." Rach biefer Eruption ber Buth, die den Unfläger beffer als die Angeflagten zeichnet, und nicht gegen Gingelne, fonbern gegen "die Priefter" überhaupt, und gegen bas fatholische Bolf in feiner Befammtheit geht, seben wir und billig nach ben Beweisen fur biefe Behauptung um. Wir finden beren (Seite 24) folgende: Die Truppen bes General Collin haben in Bodgorze zweiundbreißig Briefter, die zu ber befannten Brozeffion gehört, und nach bem

### VII.

## Beitläufte.

(Echlus.)

Du schengeiftige Rabifalism in Defterreich. — Die Schrift eines öfterreischischen Dinciere, eines Lichtfreundes der weftgalizischen Armee über die peinische Infarrectien. — Sein wutbiger Priefter und Kirchenbaß. — Bogit dieser fanatischen Parteiverblendung. — Witersprüche. — Seelengriebe der pelnischen Bauern und gemeiner Geifer ibres Beschiegere. — Des Pubels Kern, indifferentiftische Zelotenthum. — Blumauer und fenerbach. — Dieser religiese Ratifalism auf volitischem Gebiete. — Aufbilich. — Thiersch über das Berköltniß ber Resermation zur Reverlutien. — Die Zunände ver der Resermation. — Letzter Ursprung aller Revolution. — Das Princip tes Preteffantismus und seine Ausbreitung in katholischen Cantern.

#### Den 13. December 1846.

Bu Rut und Frommen unserer tatholischen Leser wollen wir nunmehr auch die Kehrseite bes Bildes zeigen, welches wir ven (S. 7 ff.) vor ihnen aufrollten, und an einem auffallenden Beispiele darthun, wie die in dem entgegengesetzen Ertreme stebenden Feinde der Kirche, aus der Schule des schöngeistig indifferenten Radifalismus in Desterreich, in ihrer Weise die galizische Insurrection als Wasse gegen den katholischen Glausben zu benuten suchen.

Es liegt uns ein Buch vor, welches ben Titel führt: Das Polen Attentat im Jahre 1846. Aus bem Tazgebuche eines Officiers ber westgalizischen Armee. Grimma 1846. Der Berfasser ist, als was er sich aus mehreren Stellen seiner Schrift kund gibt, Lieutenant in österreichischen Diensten, und bat aus eigener Beobachtung bas, was er weils selbst sah und erlebte, theils aus authentischen Acteustücken schopfte, beren mehrere er in seinem Buche zu unsetem Erstaunen zuerst mittheilt, niedergeschrieben. Wir können

XIX.

Rirche, ober wenn man lieber will: ber Sierarchie \*). Gin ehrlicher Beobachter wurde, bevor er urtheilte, ben Vergehumgen Einzelner. Sandlungen anderer Briefter gegenübergeftellt haben, die eine entgegengesette Dentweise befunden. Der Bfarrer von Trzebina verbirgt (begreiflicherweise nicht ohne eigene Lebensgefahr!) ben versprengten und abgeschnittenen öfterreichiichen Lieutenant Botatowofi vor ben nachsebenben Insurgenten, bie beffen Ropf verlangen, bis jum Ginruden ruffifcher Truppen. (S. 137.) Bu Krafau wirft in ber Racht vom 20. auf ben 21. Kebruar aus einem Fenfter im britten Stode ein junger Geiftlicher ber unten ftebenben öfterreichischen Bache einen Bettel au. ber die warnende Rachricht enthält: in Diesem Saufe seien viele Bewaffnete und ein Saupt ber Rebellen ver-Aber ber Berichterstatter folgert obne biefe ftedt. (S. 130.) Thatsachen, Die er selbst erzählt, zu veranschlagen, nichts beftoweniger mit unerschrockenem Muthe: "Aus Diesen wenigen Stiggen, beren ich übrigens noch eine Ungahl ergablen fonnte, wird ber Lefer zur Benuge entnommen haben, - ba alle biefe Anflagen meift nur ben fatholischen Clerus betreffen, baß von ibm allein die große Gabrung bes Aufstandes ausging und Dieß erweist fich ichon baburch (!). schlau genährt wurde. baß im öftlichen Bolen \*\*), welches fich meift zum griechifche unirten Ritus bekennt" (wie wenn biefer nicht auch romische

<sup>\*)</sup> Die Nachricht, welche ber Berfasser Seite 271 mittheilt: "Neber breihundert, bem katholischen Clerus angehörige Individuen sind theils verhastet, theils erschlagen", ift eine Lüge. Einer zuverläßtegen Nachricht zusolge sind in Galizien ungefähr fechezig katholische Briefter verhastet gewesen, von benen ein großer Theil, als nicht zur Criminaluntersuchung geeignet, längst wieder entlassen ist. Unter den auf das Rreisamt zu Tarnow eingelieserten Tobten, die zum Theil mit den Wassen in der hand von den erzürnten Bauern erschlagen waren, befand sich die Leiche eines Geistlichen.

<sup>\*\*)</sup> Dort wurde bekanntlich burch rafche Magregeln ber Regierung bem Aufftanbe ein Damm geseht, und bie Berschwornen wagten teinen Angriff.

eten geschilderten Bergange ein Unterfommen in allerhand Berfteden gefucht hatten, aus tiefen bervorgezogen und zu Befanenen gemacht. Das facium ift richtig, wir miffen aber auch. wenen Wert viele Prozession gewesen ift. Kerner batten in Arafan - Priefter, und beiondere Monche", bas Bolf aufge-Sicherern Nachrichten miolge fellen nämlich bort wier Beintiche nich bei ber Revolution aus eigener guft und Liebe betbeiliat, einer von biefen (ter noch Alumnus gewesen zu febn ideint) jogar bei einer Reiterabtheilung Dienste genommen ba-**Sen** Beiter, fahrt unfer Kirchenfturmer fert: ein Relbrebel (wie es icheint Bole von Geburt), ter nach feiner eigenen Ancabe am 19. Rebruar 1846 eine febr zweideutige Rolle gespielt baben muß. und zum Anichtuffe an bie Revolution gezwungen fenn will, babe aus bem Beichtftubl benuncirt: ber Brieder babe ihm gejagt, jest folle er bem Bundniffe mit ben Inirgenten nur treu bleiben. Ferner: in Rrechbomte babe "eine mal" (ber mitige militariiche Literat fest bingu: ..man glaube nicht, bag bieg vor Chrifti Geburt gemejen fei") ein Briefter Beib eines armen Bauers nicht ohne Bezahlung ber Stolachabr begraben wollen. "Faft allerette" (richtiger in Liffeaora) batten "die Priefier" Baffen und Fahnen ber Revoluion am Sochaltare geweiht. Entlich: noch im Juni babe ein Riarrer tie Bregeinen nicht balten wollen, und feine Banern Morter und Räuber genannt. — Aus Dieien Thatjachen mirre, auch menn fie vollfommen festgestellt und bewiesen maten, ein ehrlicher Mann und logischer Ropf von gewöhnlichem Latiber bochftene bie langft befannte Tolgerung gieben fonnen: Das einzelne Priefter, fei ce, burch Rationalfanatismus bethort, fei es burch Einfing ihrer abelichen Patrone bewogen, ich als Bolen qu ber Theilnabme an einer bochverratherischen Berichmorung ihrer Landeleute haben verleiten laffen, bag aber. erabe nach biefen eben angeführten Mittheilungen, bas Ctanbebintereffe ber Beiftlichkeit als folcher eben fo wenig mit biein Ummaljungeplanen ju ichaffen hatte, ale bie Cache ber

ł

...

Im erften Sturme bes gegen bie Abelsinsurrection geriche teten Bauernaufftandes find allerdings einige Briefter, bie fich unfinnigerweise unter bie Rebellen gemischt, als Opfer ihres Rationalfanatismus gefallen. Mit Sicherheit wiffen wir nur, baß einer gefallen ift; mehrere (zwei ober brei) andere find: als fie mit ben Baffen in ber Sand gefangen maren, gebunben und ben Behörden ausgeliefert worden. Darüber uners meglicher Jubel bei unferm militarischen Lichtfreunde von ber weftgalizischen Armee! Langft schon sei bei bem Bauer "bie bisher geglaubte Unfehlbarkeit ber Rutte zweifelhaft geworben", - "aber er" (ber Clerus) "achtete, er verfehmte nun fogar fein nimbuslofes Saupt, er vertilgte ben Glauben an bie Beis ligfeit feiner Sendung gang und gar, ale ber erschrecte, aufmachenbe Bauer nun in ihm mit Gins ben Bortführer feiner Beiniger ber Tyrannei und Unmenschlichkeit erkannte, und als folden würdigen lernte. Fortan war bas Priefteramt bobler. nichtiger Schall, ber im Bergen bes Landmanns fein lebenbes Echo fand, - fortan glaubte ber Bauer feinem Gott ohne glatentragenden Bermittler, und die nicht nur geringschätenbe, Die felbst gewaltthatige Behandlung ber Geiftlichkreit hat es, glaube ich, fattsam bewiesen und fund werben laffen, wie argerlich, toll und ebelmännisch ein Clerus muß gehaßt, und wie er ben Bauer muß erzogen haben."

Haßt ber Verfasser ben Clerus in einem Mape und Graste, daß diese Erbitterung uns an Eulogius Schneider und seinen Brüdern in Robespierre selbst noch fast in Erstaunen seinen würde, so begreift es sich, daß er über das rohe, aber fromme und gläubige Landvolt in Galizlen nicht eben milber urtheilt. "Selbst die christliche Religion, — wie sie hier geslehrt wird, — konnte diesem immer nur durch Furcht erzogenen und gebändigten Bolke nicht zur vollkommenen Wohlthat erwachsen, sondern bildete sich eine Legion von Gönendienern, die weiter nichts von Religion begreifen, als die Rechtmäßigskeit des Frohndienstes, — zu nichts tauglich, als zum Gassen, wund Knieen und Gebete murmeln." Ist dem wirklich so

bin wir benfelben Schriftsteller, ber gludlicherweise Seite 343 fon wieder vergeffen hat, was er Seite 35 bem Bauer gur Schmach nachrebete. "Ich ftand mit einem Bifet von feches undbreißig Mann gur Bemachung ber Solabrude von Rorbienice. Die Insurgenten follten in ben umliegenden Balbern verftedt fenn, und die Abbrennung war zu befürchten. wurde alfo fleißig patrouillirt, wozu mit einbrechender Nacht ungefahr vierzig ber ruftigften Gorali (Bergbewohner), mit Rnitteln bewaffnet, auf meinem Bifet erschienen, meine Batrouillen führten, und felbst auf eigene Kaust geregelte Streifungen por-3ch ließ ben Reft ringe um mein Feuer feben, bie Solbaten gimmerten mittlerweile an einer burftigen Barafe, bie Racht war falt, voll Regen und Unwetter, - bie Beltflasche mit Schnapps machte also fleißig die Runde. 3ch bat meine tuchtigen und unermublichen Barteiganger ju Gafte, und brang nach altem Bolenbrauch mit w rence bem Unführer, einem verabschiedeten Corporal von Kürstenwarther Infanterie. bie Rlasche auf. Doch wie mußte ich staunen, als meine Dfkrten und Bitten vergebens maren, und wie bie Gorali einftimmig betheuerten, fie maren feit brei Jahren ihrem Schwur treu geblieben, und hatten feinen Tropfen über bie Lippen gebracht. Bier zu trinken sei ihnen bis zu einem Quart erlaubt, auch etwas Wein, - fie aber hielten fich boch lieber an bas Baffer, beffen fegensvolle Rraft fie anerkannten und priefen. Das war auch in ber That bas Ginzige, um was fie mich ersuchten, und womit fie, sich selbst belächelnd, mir und bem Raifer ein lautes ""Soch"" gutranfen. Gin Gleiches erfolgte Rachts barauf, wo ber angefommene Saufe aus Bauern eis ner gang andern Gemeinde bestand. Umsonst suchte ich auch bier Abtrunnige zu finden, benn biefe schlichten Menschen find weit seltener Apostaten, ale ihre grundsaglofen Berren!"

Und biefes Bolf, welches auf bas Wort seiner Priefter fein einziges, aber giftiges und für Leib und Seele verberblisches Labsal verschwur, und sein Gelübbe also treulich hielt, biefes Bolf, welches bas Gebot ber Kirche und bas priefters

liche Amt von bem Berbrechen einzelner Träger beffelben so scharf und richtig zu unterscheiden wußte, dieses Bolk erkühnt sich dieser Knecht, der sich ein Freiherr, dieser Bettler, der sich König dunkt, eine Heerde zu nichts als zum Knieen tauglicher Göhendiener zu schimpfen, den Glauben, der solche Dinge thut, als dumpfen Blödsinn zu höhnen! Er zappelt vor Bergnügen bei dem Gedanken, daß vielleicht jest das katholische Vertrauen zu eben diesen Priestern, welche sene Gelübbe forderten und bewachten, in seiner Wurzel gebrochen sehn könne!

Bir wurden den in Rede stehenden Schriftsteller hier mit Berachtung entlassen, wenn wir nicht Gründe hatten, ihn, als den Bertreter einer ganzen Zuuft von Geistesverwandten, der ren Gefühlen und Gesinnungen er nur etwas voreilig Borte leiht, unsers tiefen Mitleids würdiger zu erachten.

Db biefer Autor, wie Chowanet es aus feiner Jugends geschichte erzählt, durch seine Erziehung eigends auf Katholisfenhaß und Priesterversolgung dressirt worden sei, wissen wit nicht, und wollen und barauf hier nicht einlassen. Aber es lohnt der Mühe, den Wurzeln eines antichristlichen Ingrimms nachzugehen, der sich in solchen Lästerungen Luft machen kann. Nachfolgendes sind die Ergebnisse unserer Forschung.

Nachbem bekanntlich die Rongebegeisterung in Deutschland auf dem Trödel verkauft, und Czerki's Neulehre, nachdem sie der Berachtung von Freund und Feind erlegen war, eben dorthin gewandert ist, hat unser westgalizischer Lichtfreund daselbst nachträglich die kostbare Rarität eingehandelt, und thut jest groß damit, daß er auch wisse, was Mode sei. Die schwiesrige Frage: warum denn in aller Welt der katholische Clerus als solcher Dortlandes gegen Desterreich conspirirt haben sollte? beantwortet er mit leichter Mühe. "Der Clerus bedurfte mehr als je eine vergrößerte Gewalt über das Bolk, seit der Deutsch-Katholicismus im Polenlande die evangelische Einssachheit seiner Satungen mit unwiderstehlicher Ueberzeugung predigte, und zum Apostel der Vernunft und Wahrheit wurde."

Bebarf hiernach ber geneigte Lefer noch einen weitern

Anfichma über ben eigentlichen Kern riefes Anbels, fo burfte er benielben aus nachstebenber Anferberung icherfen, in welde ter Berfaffer feine Anficht über bas Berfaltnig bes Inbenfrums sum driftlichen Glauben niebergelegt, und baburch ben Grad feiner Befahigung befunter bat, über irgent enras mitureten, was auch nur von Ferne einer religiefen Rrage Mulich niebt. 3d bin", fagt er, um feinen Unwillen gegen tie Rachfommen Abrahams ju begrunten, "ich bin in febr überzengt von ber Armieligfeit aller außern Formen und Als immereien, womit Menichenbunfel und Menichentein ... bie beitie Einfachbeit tes Glaubens" immer mit geschmachtofer Ueberladung befleidet und übertundet, und, ich erfreue mich, bem Simmel fei Dant! fo parteiles enbiger, freischentem Belerembum" (ale wenn tiefe intifferentiftische Suntewuth nicht bet intelerantefte, unreblichfte unt beidranftefte Belotentbum wire, meldes jemals bie Belt gefeben!) "gantlich frember Beliannichten" (and ber gaierne?) "und Grundfage allgemeiper Menichenliebe und Glaubenstultung" (gegen tie Bleichecunica), "bin auch gant und gar nicht Tropf genug, au bebampten, mein Glaube fei gerate ber einzig unfelibare, und et mege nich alie mein geneigter Leier ganglich überzeugt balun, tas ich ten Inten in Beriebung feiner Religion, weber uch Art minielnter Frommler, als verlornes Schaf, noch als Acher. Genendiener, ober fenn ale einen fur Auto dafe und leitige Germantat überreifen Gunter verfolge, fentern, bag meine Anflagen leriglich feine gemeine, niebrige Denfungsund handlungemeise u. i. w. u. f. m. zum Bormurie baben."

Genug! ber ichnuntigfte aller altgläubigen Juden ift eine bei weitem ehrwürdigere und noblere Ericheinung, als biefe Blübe und Frucht öftlicher Lichtfreundlichkeit, welcher die Resigien (freilich in febroniamischer Beleuchtung!) immer nur als die "sie oft misbrauchte Lochter der Bolitif" erschienen ift. (E. 21.) Die Religion ist eine Ersubung der Polizei, um den Pobel in Ordnung zu erbalten. "Wir Philosophen" lass in und oben michts weiß machen. Daher auch (E. 296) die

merkvürdige Aeußerung über den Wallfahrtsort Calvaria: "Dieses Jahr war es schaurig leer und einsam an der wunderthätigen Stätte, denn die Politik gestattete für heuer diese grobe Andacht nicht, wozu freilich Töchterlein ""Religion"" eine ganz bittere Miene macht." Man sieht, in diessen Köpfen reichen Blumauer und Feuerbach sich die Hand; was von deutscher Poesse und Wissenschaft in der Mitte liegt, ist nicht an sie gekommen.

Es follte uns nicht wundern, wenn es in einer Beit ber Berwirrung, wie bie unferige, Leute gabe, bie biefe Gefinnung als Bundesgenossin bes omnipotenten Bureaufratismus und Kebronianismus und als Gegengewicht gegen bas "ultramontane Treiben" freudig zu begrüßen nicht ganz abgeneigt mas ren. Diese möchten wir bitten, unsern militarischen Lichtfreund nur noch wenige Schritte weit auf bas politische Bebiet au Sie fonnten fich bann überzeugen, ju welchen unabweisbaren Kolgerungen bort baffelbe Aufflarungsspitem führt. welches fie auf firchlichem Gebiete forbern und schutzen mochten. Denn bas Wort ber febronianischen Doctrin wird Rleisch in ben Thaten ber Revolution; Die Beifter, welche ein glaubensfeinblicher Absolutismus einmal gegen die Kirche ju Sulfe rief, wird er fortan im eigenen Hause nicht mehr los. Diefe Literatur, von ber wir hier einige Proben mittheilten, bloß die geistliche Autorität? Will sie, was sie dieser rauben mochte, etwa ber Polizei zulegen? Mit nichten! D! ruft ber "Officier ber westgaligischen Armee" aus: "es war und ift ja immer ein alter Bis aller Tyrannen und gefronten Dummto, pfe, bem Lichte und ber Aufflarung Cenfur, Bann und Feftung entgegenzusehen." (S. 37.) "Denn ber allgewaltige freie Beift ber Beit, beffen riefige Gewalten und Bestrebungen feit faum awei Decennien Siege und Erfolge errangen, die in furger Zeit bas politische Senn umgestalten werben, wie fie bereits mit bem firchlichen und focialen ben Anfang machten, biefer Alles burchhauchenbe, belebenbe, ermannenbe Beift einer morgenrothen Beit mußte endlich auch hier bie feilen Bollmachter ber gemeinen Finsterniß bestegen, und Eintritt in einem Laube erzwingen, bessen Elite-Truppen ihn mit Frohne, Knute, Stock und Inful lange außen gehalten hatten, fürzlich aber die erste bedeutungsvolle Schlappe erlitten, an die sich endlich der glänziende Sieg des Geistes und der Freiheit knüpsen wird und knüpsen muß.

"Diese herrlichen Guter ju erreichen, bas heiligste Ballabium ber Bolferfreiheit, bedarf es nicht bes felbftfuchtigen Abels, feiner Creaturen, feiner Manifefte; bas reife Bolt muß ber Regierung abforbern bie Freiheit und bas Licht, und bie Regierung hat fein Recht und feine Bewalt, bem Bolfe feine Forberung gurudguftofen. Denn überall und überall ift bas Berfommliche idlecht und wiberrechtlich, bas Beraltete muß Umichwung und neue Bestaltung erhalten, am ersten und schleuniaften bie traurigen leberbleibsel aus sclavischer, finsterer Teubalzeit, bie lichtschenen Refte bes Mittelalters" u. f. w. (S. 85.) . . . . "Mögen endlich gefronte Obscuranten und Satrapen einsehen lernen, daß Burger und Landmann bas Bolf bilben, nicht aber ein paar hunderttaufend Müßigganger, und bag bie Beit binter uns liegt, wo" (S. 225) . . (Folgt ber gewöhnliche jungbfterreichisch liberale Jargon.) Darum jubelt ber Berfaffer über ben Aufftand ber Bauern: "ber Bauer hat in biefen Zagen eine herrliche Schule burchlaufen, und wohl mehr und Golered gelernt, ale er von zehntaufend Lemberger und Tarnopoler Jefuiten in eben fo viel Decennien gelernt haben wurde." (6. 339.) Und felbst bem Abel, auf ben er boch fonft fo übel au fprechen ift, bietet er ein Recept, wie er jebe funftige Revolution zuzubereiten habe. "Der Abel muß" (um "bann bas Schwert aus ber Scheibe" ziehen zu konnen) "babei burchaus zu andern Mitteln greifen, als bie er gegenwärtig in Anspruch nahm. Mit biefen ift in unferer Zeit wohl ningends mehr auszureichen. heut zu Tage muß auch bas Bolt befragt und um feine Buftimmung angegangen werben. Dhne biefes macht man feine Revolutionen mehr, am wenigsten

macht fie ber Abel — am allerwenigsten ber Polenabel." . . (S. 387.)

Ist es noch nöthig, die österreichische Regierung gegen ben Borwurf zu rechtsertigen, — benn auch dieser ist ihr gesmacht worden! — als dulbe oder begünstige sie den Gestst, den das vorliegende Machwerf athmet? In der That, dieß ist nicht wahrscheinlich, weil es nicht möglich ist. Denn über die von die ser Seite drohende Gesahr kann keine Regierung sich täuschen, auch wenn sie, befangen in Borurtheisen einer längst verklungenen Zeit, die Kirche preisgeben und frühere Unbill nicht bessern wollte, was wir von Desterreich um so weniger glauben mögen, als eben diese Macht dem Ronge'schen Freithum gegenüber noch in jüngster Zeit mit Entschiedenheit gehandelt hat, wie Pslicht und Interesse es sordersten. Aber hier handelt es sich nicht bloß um die Kirche, sondern um die menschliche Gesellschaft, und solchen Feinden gegenüber sind alle Autoritäten solidarisch verbunden.

Wir haben unfern Lefern ben Stand ber im Gingange bezeichneten Berhaltniffe aufrichtig geschilbert. Wir faben bas fanatische Polenthum, welches bie Religion ber Nationalität bienstbar machen, und bas wiederaufstehende "Avenir", welches awischen Kirche und Revolution einen Bund vermitteln mochte, auf ber einen Seite. Und auf ber andern fteht ein sittlich und intellectuell verfaulter Unglaube einer Literatenclique, Die ben Aufftand in Bolen ale Sturmbod gegen die Religion benuten mochte, um nach beren Sturge bie Grundfeften aller Orbnung auf Erben niederrennen zu konnen, ein Unglaube, bem es zur Stunde bloß noch an Muth und Energie gebricht, um, nicht bloß wie bis jest mit Worten, fonbern auch in Thaten eine Schredenszeit ohne Beispiel und Borgang über jene gesegneten Länder heraufzubeschwören. Soffart, Luge und Unglauben buben, Unglauben, Luge und Soffart bruben! 3wischen beiben Abgrunden hindurch geht ber Weg, ber Europa jum Seile führen kann, und auf bem Felsen ber Kirche ift ber allein sichere Standpunkt. Denn die Bersuchung der Revolution, smal da sie in der Atmosphäre der Zeit liegt, kann, wie wir geschen haben, auch dem gläubigen Katholiken nahen, aber er kun nicht irren, wenn er treu und gehorsam auf die Stimme des allgemeinen Hirten der Christenheit hörend, dem Pfade der lirchlichen Ueberlieferung nachgeht.

Dieß führt uns auf einen anbern, bem eben besprochenen, nabe verwandten Gegenstanb.

Bir haben in einem unserer letten Artifel versprochen. und naber mit ben Anfichten ju beschäftigen, welche herr Profenor Thierich in Marburg über bas Berhaltniß ber Reformation wir Revolution aufftellt. heute wollen wir bieß Berfpreden loien, und muniden babei, bag Berr Thierich biefes wieberbolte Burudfommen auf feine Meußerungen als ein Beiden berachten moge, bas wir ein Ringen unt Etreben nach Bahrbeit, auch ba, wo es feines Zieles gröblich verfehlt, febr wehl un bem unebrlichen Treiben jenes geift : unt überzengungeloin Gefintels in untericheiten miffen, meldes fich in ten Mannten fubrentienirten Organen berumtaumelt. Ileter ten Raden riefer fandichen, femiofficiellen "Levalight" läft fich m tie Beifel ber Samre idmingen. Die Mannern, wie hert Mierich bagegen, benen es Ernft ift um bie Gade, von ber fe frieden. Allen uid mit mit errollichen, aus einem anhas Tone in recen

Im Sade alle. Perfekt Liveld helt die sen lake Sider Sene is eit besammen Benvandskeit in Kensimien mi den Kefennamen auf das enrichtenske in Kirche. Er ollen nede Kriche in en nelltänadelt und ungercheit, der kinnichen Sonfrühlen mit enforchenset Uniel.

Um numiges unt millimiteles has un heren en in Suga eigeränden, misse un iner son verwieren ei in une Mujerrändung bekangen. Die mellen teine vor Allem manche Anfichten beseitigen, über bie wir nicht zu ftreisten gebenten, weil sie in feiner Weise bie unfrigen find.

Bor bem Auftreten Luthers war ftiller Friede, Eintracht und Ruhe in der ganzen Welt, und Jedermann bestiffen, sich in Demuth der geistlichen wie der weltlichen Autorität zu unterwerfen, weil Gott sie gesetht hat. Erst Luther hat das Streben zur Umwälzung, die Aussehnung, den gehäßig feindlichen Widerspruch gegen die höhere Macht und Obrigseit, — Untugenden, an die früher Niemand dachte! — erfunden, und wer später je die Fahne zur Empörung schwang, hat immer erst von Luther die üble Lehre und das bose Beispiel empfangen. Hätte nur der Reformator nicht seine 95 Thesen an die Pforte der Schloßlirche zu Wittenberg gehestet, so wäre die Welt im Stande der Unschuld verblieben die auf den heutigen Tag, und von Revolutionen irgend einer Art niemals die Rede gewesen.

Diese wahrhaft kindische Borstellungsweise zu bekämpfen, ist begreislichermaßen ungemein leicht. Rur hüte sich Jeder, der gegen dieselbe zu Felde zieht, daß er nicht in die Fußkapfen des edlen Ritters aus der Mancha tretc. Denn unsers Wissens sind dergleichen Behauptungen niemals irgendwo von irgendwem im Ernste ausgesprochen oder vertheidigt worden.

Für jeden Gebildeten bedarf es nur eines Blickes in die Geschichte des Mittelalters, um zu lernen, wenn er es noch nicht weiß, daß auch damals schon in allen Schichten der Gesellschaft revolutionäre Elemente vorhanden waren. Auch damals schon haben Neid, Hoffart, Habsucht, Sinnlichkeit und ihr gesammtes unsauberes Gesolge im Kampse gegen die von der Kirche versochtene Wahrheit mit der Menschheit ihr frevelvolles Spiel getrieben. Auch damals schon geschah es, daß die unterdrückte Unschuld der ungerechten und gewissenlosen Racht unterlag, und die das Recht und die Wahrheit schützende Autorität mit trodiger Auslehnung von untenher zu kanden pein hatte. Wer hätte dieß je bezweiselt! Die Rachtseite des Lebens ist wahrlich nicht erst durch Luther und seine Gehülsen

in bie Beichichte eingeschwärzt. Sat man bie Borlaufer ber "Reformation" in entlegenen Jahrbunderten aufgefucht, fo laffen fich ihnen nicht minder merfwurdige politische revolutimare Borahnungen aus fehr früher Beit gegenüberftellen. Die Theorien von 1789 tauchen, ichuchtern zwar und nur in ingelnen verlornen Berfuchen, aber boch bei weitem früher m, als man gewöhnlich glaubt. Wenn Marfilius von Bame (+ 1328) im Rampfe Ludwigs bes Barern mit bem beiien Stuble ben Sat aufftellte: nicht vom Bapfte burch Get ut Auftrag, fondern vom Bolte habe ber Raiser seine Ge walt, fo miffen wir beute, was bas zu bebeuten batte. Aber and bie Cophifien und Literaten bes Mittelalters haben, fo nemia wie Mirabean und Sieres, Die Lebre von ber Areibeit Bleichbeit aller Menichen erfunden. Schon im alten Tefenente machten Kora, Dathan und Abiron bas allaemeine Briefter : unt Ronigthum ter Illuminaten tes fecheichnten Inchanderes gegen Mons und Narons clericalische ariftofratiife Indientionen geltend. Sagten nicht bamals ichen biefe den Freunde bes Bolles: "es genige Gud, bag bie gante Renge beilig ift und in ibnen int ber berr. Bas ubebt 3br End ther bas Bolf?" Go bafet alie auf beim "Schlacherpietn ber efterarchie" (befanntlich verichlang ie me Erne!) ber Borrari: Urviner ber revelunomiren Lebre n iem? Mit nichern! Derfeibe Freiteiterang ift aus ber Bamindengen ichen m bie Arte gewindert mit Cham, ber lane von aemiffen Streiffenfein ausen ben Barft bes Buters Bieje aufbeite, unt bafür ben fend empfing. Ant flain's neilengenichen Berr: fell ab meine Briten friet fen? inde bereit ein noturioade Camenarent un Misimédene, me la semana Erránya ésan el Ca. 106 de beniebne Umerneume, nelche emi zu Genen bie Uenmete miest Geicherbert mit ber Schung plas, nicht als bie ein toer ameien, m der das Biel. der Menichten berachen ben. Sein noch weint irmei, bet Meine mient Beltrimme, jeder aus frieber ju softwaren, geweitigel un

schweres Factum, bei welchem freilich die Forschung stehen bleiben muß. Wir meinen die Insurrection eines Theiles ber himmlischen Heerschaaren gegen Den, der da war, und ist und seyn wird. Das sind die Antecedenzen der kirchlichen, wie der politischen Revolution. Welch himmelschreiendes Unrecht also, die Geburt der letztern erst in das Jahr 1517 zu setzen! Sie ist nicht jünger als die Sünde, und seitdem diese Macht gewonnen über unser Geschlecht, liegen die Wurzeln der Empörung und Aussehnung gegen die Autorität tief im Menschenderzen. Jeder ohne Ausnahme hat Noth, zu wachen und zu beten, daß er nicht in Ansechtung salle.

Aus biefer unbestreitbaren Auffaffung bes Busammenbanges ber Revolution mit ber fündhaften menschlichen Ratur, ergibt fich benn auch, mas wir von einer zweiten Behauptung zu balten batten, ber wir freilich im Munde eines Ratholifen eben fo wenig jemale begegnet find, von ber aber unfere Begner nicht minder febnlichst zu munschen scheinen, baß wir fie aufftellen mochten. Sie wurde etwa folgenbermaßen lauten: Seit ber Reformation haben fich Licht und Schatten in bie Welt Bier auf ber Rachtseite fteben fammtliche Protestanten; bort druben im Sonnenglanze ber Tugend Jene, die jemale ale Tauflinge in ein fatholisches Rirchenbuch eingetragen wurden. Diese find sammt und sonders redliche, vortreffliche Unterthanen, auch mufterhafte Staatsburger und burch. weg conservative Gemuther; Jene bagegen allesammt, und Jeber für seine Berson, mit Leib und Seele ber Revolution ver-Wer dieß jemals behauptet hatte, wurde fich, gum fallen. milbesten ausgebrudt, einer plump gegen bie tägliche Erfah rung und die Geschichte anstreitenden Gedankenlosigkeit schulbig gemacht haben. Die Ereigniffe (und auch biese erft in großen geschichtlichen Abschnitten) - find freilich consequent, nicht aber bie Menschen. Daß in unsern (fatholischen) Rei gen auch Berrather und Schelme fteben, bruben aber, inmit ten ber von ber Rirche getrennten, mit ihr habernben Barteten bäufiger gle man glauben follte, treue Freunde ber Babrheit

We fich nur nicht orientirt und unter die Fahne gurecht gefunben haben. welcher ihr Berg und ihr ganges Wesen sie entges gen führt, - Dieß ift eine Bemerkung, Die fchon ber heilige Anauftinus lange vor Ronge's Apostafie und ben Conversionen witer heutigen Protestanten machte. Die fatholische Wahrheit micht ben frei, ber an fie glaubt und nach feinem Glauben thut: - aber fle hebt die Freiheit des menschlichen Willens nicht auf. Umgefehrt verdunkelt zwar die Sarefie die Erkenntnis berer, die sie gefangen halt, aber wenn sie in unverschulbier Unwiffenheit wurzelt, hat fie feine Macht über ben Billm ber, ihr außerlich und bem Ramen nach Angehörenben. Darans erklärt es fich, warum wir auf protestantischem Boben wiffenschaftlichen und sonstigen Erscheinungen und Beftrebingen begegnen, die wir, weil sie zur Bahrheit und zur Rirbe jurudbrangen, mit mahrer Freude und tiefer Ruhrung, als confernativ im eminenten Sinne und bes hochsten Lobes wurdig begrußen. Auch bei folden Bolfern, die im fechezehn= į: in Jahrhundert ber Kirche treu geblieben, waren alle fündlaten Reigungen nicht schon beschalb aus ben Bergen ber Ginwhen ausgerottet, und es zeigten fich hier, mehr ober weni= Ŀ In flar ausgesprochen, nach ber Zeit ber vermeintlichen Reimmation, wie vorher im Mittelalter, biefelben schiefen und 3 unerblichen Richtungen, die in protestantischen Ländern bei Odegenheit ber großen Crifis im fechszehnten Jahrhundert in fiene Lossagung von der Kirche ausgelaufen sind. mismus, ber Gallifanismus, ber Febronianismus, ber 3lumatismus, die Lehre Lamennais u. f. w. find, wie Luther= 9 hum, Calvinismus und Rongethum, centrifrugale Strömungen. Aur find jene erftern aus außern Grunden und thatfachlicher Babaltniffe megen entweder zu Grunde gegangen, ehe fie es noch 'n bis jur offenen, flar ausgesprochenen Sonderung von ber Gemeinmi. waft ber alten Rirche bringen tonnten, ober fie haben wenig= lei nicht jene fociale Wichtigfeit und außerfirchliche Quaft-RİB Maltung gewinnen können, wie ber Protestantismus. Dageia haben fie, aus ben nämlichen Grunden, ben nämlichen xit XIX.

1

ı

schweres Factum, bei welchem freilich die Forschung stehen zieleben muß. Wir meinen die Insurrection eines Theiles der himmlischen Heerschaaren gegen Den, der da war, und ist und sepn wird. Das sind die Antecedenzen der kirchlichen, wie der politischen Revolution. Welch himmelschreiendes Unrecht also, die Geburt der letztern erst in das Jahr 1517 zu setzen! Sie ist nicht jünger als die Sünde, und seitdem diese Macht gewonnen über unser Geschlecht, liegen die Wurzeln der Empörung und Auslehnung gegen die Autorität tief im Menschenderzen. Jeder ohne Ausnahme hat Noth, zu wachen und zu beten, daß er nicht in Ansechtung falle.

Aus biefer unbeftreitbaren Auffaffung bes Bufammenhanges ber Revolution mit ber fündhaften menschlichen Ratur, ergibt .. fich benn auch, was wir von einer zweiten Behauptung gu balten hatten, ber wir freilich im Munde eines Ratholifen eben fo wenig jemale begegnet find, von ber aber unfere Begner nicht minder sehnlichst zu wunschen scheinen, daß wir fie aufftellen möchten. Sie würbe etwa folgenbermaßen lauten; Seit ber Reformation haben fich Licht und Schatten in bie Belt Bier auf ber Rachtseite fteben fammtliche Protestanten; bort bruben im Sonnenglanze ber Tugend Jene, bie jemals als Täuflinge in ein tatholisches Rirchenbuch eingetraaen wurden. Diese find sammt und sonders redliche, vortreff. liche Unterthanen, auch mufterhafte Staatsburger und burch. weg conservative Gemüther; Jene bagegen allesammt, und Jeber für feine Berson, mit Leib und Seele ber Revolution verfallen. Wer dieß jemals behauptet hatte, wurde fich, zum milbeften ausgebrudt, einer plump gegen bie tägliche Erfahrung und die Geschichte anstreitenden Gedankenlosigkeit schulbig gemacht haben. Die Ereigniffe (und auch biese erft in großen geschichtlichen Abschnitten) - find freilich confequent, Daß in unfern (fatholischen) Reinicht aber die Denschen. gen auch Berrather und Schelme fteben, brüben aber, inmitten ber von ber Rirche getrennten, mit ihr habernben Barteten. bauffger gle man glauben follte, treue Freunde ber Bahrheit.

Die nich nur nicht orientirt und unter bie Kahne gurecht gefunten baben, welcher ihr Berg und ihr ganges Befen fie entgegen führt, - bieg ift eine Bemerfung, bie ichon ber beilige Augustinus lange vor Ronge's Apostaffe und ten Converfionen wieler beutigen Protestanten machte. Die fatholische Wahrheit macht ben frei, ber an fie glaubt und nach feinem Glauben tet: - aber fie bebt bie Freiheit bes menichlichen Willens not auf. Umgefehrt verbunfelt gwar bie Sareffe bie Erfennt if terer, Die fie gefangen balt, aber wenn fie in unverichuls wier Unwinenheit murgelt, bat fie feine Dacht über ben Dils in ber, ibr augerlich und bem Mamen nach Angehorenten. Tarane erffart ce fich, marum mir auf protefiantiffem Bos te minenichaftlichen und fonftigen Gricheinungen und Beftre imgen begegnen, Die mir, weil fie jur Wahrheit und jur Rirbe mrudreangen, mit mabrer Greute und tiefer Rubrung, 28 confernacie im eminenien Ginne und best blichften Bobes sinig begrüßen. And bei foldem Wilfern, Die im ficheiefne n Jahrfunden ber Riede mer aiblieben, maren alle fünde iden Reisungen nicht idem befhalt auf ben Gerem ber Eine den andoerener, unt es worm fich fier, mehr eber mente ge tar ausgebrechen, nach ber feit ber bemannlichen Re-Brauen . wie vorber im Munelbler, biefelten ichiefen und markichen Richnergen, bie in receffennichen füntem bei Stegenben ber orefen Griffe im fechelbrien Jahrbunten in New Bodfamen ven ber Ande mierefanfen fint merne ber Gallenreimes ber Refrememeines ber Cue **inachand, de tibu tamernad** n. f. n. fint. au briber im Calcunduruk um Rensufram umarfengale Strömungen. År fir une erkem aus äußern Gelinden und Spillichicker Seinklamme meinen emmerter au Grunde bebanger ihr fie is noch is ar effenen, für mitteliereichen Bortenin: ihn im Gemene God der norm Arche bemgen formnen, ober fie finden wermis ind ude une fonne Bidenden um auferfrichte Dark gialieux generieux Comen, wie der Prinskunichung an laben we, and den ninnlichen Grinnen. ber ninnlicher

t

a

T

:

it

ĺŧ

le

Ìs

¥2

Ьz

:es

T:

12

ıb-

aste

:nt.

lei

ıÜ

cm.

it.

in

wandtniß habe, welche in Beziehung auf Polen die Kirche zum Deckmantel ihrer Umwälzungsversuche mißbrauchen wollten, ist oben sehr ausführlich behandelt worden. Dem Tauszeugnisse nach katholisch, folgten sie der That nach der Fahne Derer, welche längst gegen die wahre, von Gott gegründete Autorität in Glaubenssachen protestirt haben. Wem es ehrlich darum zu thun ist, sich ein Urtheil zu bilden, der sammle die Stimmen und sehe zu, ob es die Ultramontanen sind, die den revolutionären Attentaten in katholischen Ländern Beisall zusjauchzen, oder, im Gegentheil! die protestirenden Gegner der Kirche. Billig ist es aber, daß Jeder das, was er lobt und liebt, als nothwendigen Ausstuß seines Princips vertrete.

Bas wir bisher als unsere Ansicht über bas Berhaltnis der Reformation zur Revolution aussprachen, beruht auf welte fundigen, unbeftreitbaren Thatfachen. Es fei une erlaubt, . noch auf eine berfelben hinzudeuten, die gerade jest unter unferen Augen ihren lehrreichen Berlauf nimmt. Der ungludliche: Berfuch, auf firchlichem Gebiete ben Standpunkt ber Auflehe. nung gegen bie mahre Autorität hartnädig feftzuhalten, bie Rirche in ihrer freien Bewegung zu hemmen, Die confequenten Bertheibiger berfelben als heimliche Feinde verbachtig ju mae chen und hinterrude zu verfolgen, — bennoch aber auf politischem Boden historisches Princip und Conservatiomus gu prebigen, - biefer Berfuch fann, wo er im Sturme unferer auf Entscheidung bringenden Beit gemacht wird, - fein andered, als ein beklagenswerthes und schimpfliches Ende für Jene nebmen, die noch immer nichts Renes gelernt, aber alles Alte vergeffen haben.

## VIII.

## Brentano und seine Märchen.

Clemens Brentano ift bekanntlich schon vor mehreren Jahm geftorben; bie Leute haben im Leben wenig von ihm gewußt, und nach bem Tobe ihn kaum vermißt. Das wird Riemanben fonderlich befremben, ber bas Berhaltniß ber Dichter n ben Leuten fennt. Gothe mar lange Beit unbefannt, ja ver-Bont, wahrend Robebue und Lafontaine florirten, Arnim fland wiegen auf bem Bucherbrett (und fteht unfere Wiffens noch rubie bort), während fie fich in Leihbibliothefen um Fouqué riffen. Ran fann von ben Leuten billigerweise eben so wenig pratenbiren. baß fie poetisch seien, als baß fle gesund senn sollen, fie haben Inbered gu thun und mit ihrer eigenen Beiftreichigfeit zu viel m schaffen, und ber burch bie beständige Cultur ausgeweitete Remagen verlangt ftarferes Kutter. Schon Borres bemerfte irgendrop, bas große Publifum gebarbe fich wie bas Mammuth in ben Urwälbern ber Poeffe, es bricht und spaltet fich merfattlich Rinde und gange Stamme jum Frag, und fchnupvert im Bornberftapfen faum an bem Blumenftrauß, ben ihm bie Muse schüchtern und von fern zu reichen versucht. - Mit Brentano hatte es indef noch ein anderes Bewandtnif. ber Dichter nämlich hat zwar, ober foll boch fein beschels ben Theil Genie haben; aber Brentano hatte beffen unbeichelben viel, barüber erschraden bie Ginen, ben Andern bagegen mar bas gerabe recht, und fie wollten eben anfangen,

jubelnd in die Sande zu klatschen; ba fiel es ihm ein, bespectirlich von der Genialität überhaupt zu reden, und ihnen ben ganzen verhofften Spaß wieder zu vereiteln. So verdarb er's mit Beiben.

Das ift ungefähr Brentano's Dichterlaufbahn; wir wollen versuchen, fie mit wenigen Worten beutlicher zu bezeichnen.

Seine Schwester Bettina schreibt ihm einmal: "Meine Seele ift eine leibenschaftliche Tangerin, fie fpringt berum nach einer innern Tangmufif, Die ich nur bore und die Andern nicht. Alle schreien, ich soll ruhig werben, und Du auch, aber vor Tangluft hört meine Seele nicht auf Guch, und wenn ber Tang aus war, bann war's aus mit mir. Und was hab ich benn von allen, die fich wißig genug meinen, mich zu lenken und ju jugeln? Gie reben von Dingen, bie meine Geele nicht acht tet, fie reben in ben Binb. Das gelob ich vor Dir, bag ich nicht will mich zügeln laffen, ich will auf bas Etwas vertrauen, bas fo jubelt in mir, benn am Ende ift's nichts ans berd, als bas Gefühl ber Eigenmacht, man nennt bas eine schlechte Seite, Die Eigenmacht. Ce ift ja aber auch Eigenmacht. baß man lebt!" — Bir jeboch in unserer Sprache mochten biefe verlodende Naturmufik, Diefen Beitstang bes freiheitstrume fenen Gubjects furzweg bas Damonische nennen, womit eine unerhört verschwenderische Fee beibe Beschwifter, Betting wie Clemens, an der Wiege fast völlig gleich bedacht hat.

Bettina jubelt noch bis heute eigensinnig fort in ihrer Eise genmacht, während Clemens, jene Eigenmacht vielmehr als eine falsche Fremdherrschaft erkennend, mit dem Phantom gentungen dis an sein Ende. Und eben darin liegt die eigensthümliche Bedeutung Brentano's, daß er das Dämonische ischm nicht etwa, wie so viele Andere, beschönigend als genialse Tugend nahm, oder künstlerisch zu vergeistigen suchte, sonders beständig wie ein heidnisches Fatum gehaßt hat, das ihn wahre, haft unglücklich machte; daß er ferner diesen Kampf nicht spesien stematisch und planmäßig — wie z. B. Werner gethan, den in seinen höhern Richtungen restectirend, in der Religion theop

logisch war, — sondern als ein geborner Dichter sprunghaft, nach Gelegenheit und augenblicklicher Eingebung und mit wechselndem Glück, wie einen unordentlichen, phantastischen Partisantrieg geführt hat mit allen spiegelblanken Zauberwaffen der Poesse, mit Klang und Witz und einer zweischneidigen Ironie, die sich selbst am wenigsten verschonte.

Daher auch bei ihm, je nachdem die eine ober die andere ber im Rampfe begriffenen Gewalten bie Dberhand gewann, bas Abboriftische, Improvisirte in feinem Leben, eine, in ben feltfamften Contraften wechselnbe scheinbare Doppelagngerei, jenes damaleontische, aber immer prachtige Karbenspiel, womit uns feine Erscheinung oft in Erstaunen fest. So behauptet er aus einem naturlichen Sange jur Ginsamfeit, Gott habe ben Dichter einfiedlerisch geftellt, und ift boch jeberzeit bereit, fich in bas buntefte Weltleben ju fturgen. Go rath er voll Gifer ber Echwestet Betting, recht fleißig in ber Ruche zu helfen, gute Ruchen zu kneten u. f. w., und fagt boch balb barauf wieber: "Aules Gegenwärtige ift mir nur ber Stiel, an bem ich Boreit und Butunft anfasse - ich bin ein geborner Ibealift städlich bin ich nicht, bas ift Menschenwerk, unglücklich bin in nicht, bas ift auch Menschenwert; ich bin alles, bas ift Sotteswerf, und mag es Riemand beweisen, bas ift arme Beideibenheit, die Runft aber ift die Kanaille, die mich mit diefem forgenvollen Ehrgeize behängt hat, und die Trägheit ift et, ber ich es verbante, baß ich so ebel bin." - Und mahtent er bennoch ber Kunft, und nur ber Kunft sein ganges Les ben weißt, fpricht er wieder wegwerfend, ja entruftet bavon: "Es ift auch wirklich ein verbachtiges Ding um einen Dichter Brofession, ber es nicht nur nebenher ift. Dan fann fehr leicht au ihm fagen: mein herr, ein jeber Mensch hat, wie birn, Berg, Magen, Milg, Leber und bergleichen, auch eine Boefie im Leibe, wer aber eins biefer Glieber überfüttert, verfittert ober maftet, und es über alle andere hinübertreibt, ja es gar jum Erwerbegweige macht, ber muß fich schämen vor feinem gangen übrigen Menschen. Giner, ber von ber Boefte

lebt, hat das Gleichgewicht verloren; und eine übergroße seleber, sie mag noch so gut schmeden, sett doch imme franke Gans voraus." — Fast erschroden sagt daher Freundin Günderode von ihm: "Es kömmt mir oft vor hätte er viele Seelen; wenn ich nun anfange, einer diesellen gut zu seyn, da geht sie fort und eine andere tritt a Stelle, die ich nicht kenne, und die ich überrascht anstarribie, statt jener befreundeten, mich nicht zum Besten beha

Es ist begreiflich, ein so außerorbentlich componirte lent, wo Licht und Schatten, weil fie miteinander r bicht neben einander lagen, ja oft ftogend und brange einander überzugehen schienen, wo neben hingebender 2 und aller wunderbaren Gußigfeit ber Romantif ein über tiger Wit mit ben Dingen fobolbartig spielte, alles verl mas er liebte - eine folche ungewöhnliche Ratur, fager mußte häufig verkannt und migverstanden werden, inde Welt zu beguem ift, genauer hinzusehen, und im Schei Ernft, "bas tieffte Leib im Liebe" ju erfennen. Und schah es benn auch in ber That, bag Brentano ben N als ein schlechthin unerklärlicher Proteus, als ein innere berspruch, ja Manchen sogar als ein scheinheiliger, unre Kaselant galt; und während die Ginen ihn vornehm in Sunden stecken ließen, fabelten ihn Andere, ju gerechter als Kapuziner in ein polnisches Kloster hinein. Er fell biese bornirte Ungerechtigkeit seiner Zeitgenoffen in m Stunden bitter gefühlt, und äußert einmal barüber: " entsetlicher, von gemeinen Menschen für genialisch, als nen Narren gehalten zu werben." Rur Gothe's Dutte bekannte Frau Rath, die fich felten irre machen ließ, prophetisch schon zu bem Knaben Clemens gesagt: "Dein ift in ben Wolfen und nicht von biefer Erbe, und fo fich mit berselben berührt, wird's Thranen regnen."

Und der heiteren Sybille ift's auch dießmal zuge Rein Unbefangener wird in jenem ergöplichen Tumulte di chiedenen Seelen, die rechte, wahre Seele, den Krifta ber insacheim alle die wildwielenden Springbrunnen treibt, wir mochten fagen, bas eigentlich Bunberbare feiner Bunberlichs feiten verkennen; es ift bas unverwüftlich tiefe religible Ge fühl, bas er mit Werner gemein hatte; und eben ber von ber Frau Rath prophezeite schmerzliche Busammenftoß jener beiben Reiche in ihm bildeten bas wunderbare Regenbogenspiel feiner Boefie. Sein Briefwechsel mit Bettina (von biefer unter bem Litel: "Clemens Brentano's Fruhlingsfrang" berausgegeben) ift ein mertwürdiges. Dentmal biefer, unabläffig in ihm arbeitenben Gegenfape. Er fvielt bier ben altflugen Sofmeifter gegen feine jungere Schwefter, mas ihm gar wumberlich ju Geficht fteht und offenbar herglich fauer wird, weshalb er bentit auch oft genug aus ber Rolle fällt und von Bettina berb andselacht murde. Heberall aber in diefer hofmeifterei ift bie heimliche Ungft vor fich felber fichtbar, vor bem eigenen Damon. ben er in ber gleichgenaturten Schwefter wie fein erschredenbes Spiegelbild wiedererfennt, und baber aus allen Rraften nies bergutampfen ftrebt, faft wie ber Monolog eines Befeffenen, Wffen feindliche Beifter wechselweis in verschiebenen Stimmen miteinander ftreiten. Dber ift es nicht, als fprache er recht rigentlich von sich felbft, wenn er in Beziehung auf Bettina jagt: "Webe! mir ift, als ftehe ich auf einem vulfanischen Boden, mo die verwitterte Lava, von der ichaffenden Ratur upvia begrunt, hervorbricht in Klammen und verzehrt es wieber. Und bier und ba liegen Brandftatten unter bem blauen Simmet. Bas nüpt mein guter Bille, meine Stimme, mein Bort? Bie tonnte bas biefen Boben erschüttern, in bem ein inmerlides Mirfen verborgene Wege schleicht; und bann, jeber Gemalt unerreichbar, ploblich bas begonnene Gepflegte gerftorenb sufflammt." Dber wenn er an einer anbetn Stelle von ben iegenannten großen Menfchen rebet, bie Gott mit berauschendem Stolze für ihre Muhe mit ben Biffenschaften belobnt. und fie bie fcone Mitte verachten lehrt, und bann ber Schwener wuruft: "3ch bitte Dich, bleibe in biefer Mitte, und fteige um in die Bobe, um ju beten!" - In feiner früheften Dichtung fcon: "Gobwi, ober bas fteinerne Bilb ber Mutter", 1 fundigt uch jener Rampf, freilich noch roh und bufter an, und er nennt es felber einen verwilbetten Roman. Diefer Roman enthielt schon bamals (1801 und 1802) ungefähr alle Elei mente, womit bie jetige Literatur als mit neuen Erfinbungen prablt: Beltschmerz, Emancipation bes Kleisches und bes Beibes, und revolutionares lebereinanderwerfen ber Dinge, bennoch ist er wieder ganglich verschieden von fener neueften Denn einmal tont auch im Gobwi in ben einge-Areuten Bolfeliebern überall febon bet tiefere, ja teligiofe Ernt wie febnfüchtige Rlagen hindurch; und fobann überfommt ben Dichter felbst mitten in biefer Berwirtung die tobtlichfte gangeweile, Efel und Abscheu bavor, und er vernichtet fofort, mas er im erften Banbe geschaffen, im zweiten Banbe ichonungslos wieder durch die bitterfte Fronie. Er felbst fagt: "Ich werde Die Runft an biefem Buche rachen, ober untergeben." in bem mundervollen Luftspiele "Ponce be Leon", wo ein mabthaft bamonischer Wit mit ber Wirklichkeit wie eine Kontaine mit golbenen Augeln fpielt, ift boch im Grunde biefer poetifch gerfahrene, traumerische Bonce eigentlich ber Dichter felbst, gegen ben er alle Fronie gewendet; und in feiner "Geschichte vom braven Rafperl und bem ichonen Annerl" entfattet er metten burch ben fateliftifchen Sput eines buntel hereinragenben Berbanamiffes bas tragifche Spiel eines eblen Gemuthe mit ber fatfchen Ehre, in einfachen, ergreifenben Bugen, bas fcbone Grundthema variirent: thue beine Bflicht, und gib Gote aflein Die Ehre. Und immer lichter und schlanker nun ringt fich bee unflichtbare Schugengel, ber ben Dichter burch's Leben begleitot, aus ben Trümmern einer gerworfenen Jugend enwort Wo ift, ale vernähmen wir feinen leifen Flügelschlag in bem "Tagebuch ver Abnfrau", wo die schönften Lieber wie ferne Glodentlange eines Ginfteblers burth bie Walbeinsamfeit herfis Go auch in ber "Chronifa von bem fahrenben Schallen", bem fich, obgleich er arm und verlaffen, bie Ratur met das Reben in aller Freudiateit auffthitegen, weil er Alles

1

ì

Ą

unichnibig ured mit herzlicher Frömmigkeit und Demuth betrache it; benn "Du follft nicht traurig seyn um des Leides willen, de Dich auf Erden treffen wird, nein, nur um Deiner und Mer Schuld, deren Strafe das Leid ist. Auf Erden sind wir alle arm und muffen mannigfach mit unserem Leben herume wandeln, und lexuen, und bleiben doch arme Schüler, die der har in bas erdarmt, und und einführt durch seinen bittern Ih in das erwige Leben."

Am flegreichsten aber vielleicht zeigt uch die höhere Beribnung jener bichterischen Doppelnatur Brentano's in seinen binterlaffenen Darchen (Die Marchen bes Clemens Brentano. 3um Beften ber Armen nach bem letten Willen bes Berfafint berausgegeben von Guido Borres. 1846 und 1847). Sier ift es nun allerdings jungebit wieder bas urfprünglich Damos nische, bas uns übermächtig entgegentritt, in bem fast magiiden Raturgefühl, in bem beständigen Betterleuchten bes Bis bes, ber wie eine ungbwendbare Naturgewalt über Freund und keind ergeht, in einer gang entfesselten Phantafie, die ben verborgenen Busammenhang bes Entlegenften bligartig aufbedt, als ob fich bas Unerhörte eben von felbit verftunde. Da bliden wir gleich in bem erften, berrlichen Marchen vom Rhein und bem Müller Rablauf, wie bei Erschaffung ber Welt, in bem munbersamen Saushalt ber Elementargeister, und was bie Ratur geheimnisvoll ichafft, fproßet und abnt, schen wir in Sehnsucht, Born und Liebe ba unten geschäftig: Walb = und haus-Robolde, Fluggotter, Nomphen, Echo und die Lurelei mit ibren fieben Jungfrauen; par allem aber ben alten Bater Rhein in feinem glafernen Saufe, und über beffen Glasgewölbe bas Gewäffer mit Millionen bunter Kische, Die fich mit ihren glansenden Schuppen an bas Glas anlegen und mit ihren Golde angen hereinsehen, so baß die gange Dede wie taufend Regenbogen burcheinander flimmert, und wo fich die Fische wegbes wegen, fleht man wieber zwischen munberbaren Felsen bie Sterne und ben Mond leuchten, wahrend aus ber Tiefe ber bort verkafte Ribelungenhort beraufschimmert, und unten die ertrune

tenen Kinder schlafen, daß es wie in einem Himmel von taufend schlummernden Kindergesichtern zu schauen ist. — Aber alle diese, an sich heidnischen und untereinander seindliche Kräfte sind zu heiterer, harmloser Schönheit, bewältigt durch eine gewaltige Kraft, durch eben senes religiöse Grundgesühl, das, nirgend sich wortreich ausdringend, wie der unsichtbare Hanch eines Sonntagmorgens das Ganze durchweht, und von einem Unterschiede zwischen dem Dießseits und Jenseits nichts mehr weis. Er selbst spricht es in dem Märchen "Godel, Hinkel, Gadeleja" aus:

"Calome, bu weifer Renig, Dem bie Beifter unterthanig, Get' une von bem flolgen Pferbe, Dhne Fallen, fauft gur Grbe, Ruhr' uns von bem hoben Stuble Bei ber Nachtigall jur Schule, Die mit ihrem fugen Ballen Gott und Menschen fann gefallen. -Suhr' une nicht in bie Berfuchung Unfruchtbarer Untersuchung; Micht ber Relter ew'ge Schraube, Rein, die Rebe bringt die Traube. Mach einfältig une gleich Tauben, Segne une mit Rinberglauben. Lag' bie Engel bei une machen, Dag wir wie bie Rinber lachen, Dag wir wie bie Rinber weinen, Lag' une Alles fenn, nicht fcheinen."

Die Literatur überhaupt hat hauptsächlich breierlei Marschen aufzuweisen. Das galante Märchen, bessen sich insbessonbere die Franzosen bemächtigt haben; eigentlich nur eine Maskerade leichtsertiger Salon-Frauleins, die sich aus Langeweile als Feen mit Reifrod und Touppee verkleiden, um ihre verliebten Kavaliere zu necken, und bei deren Elsentänzen man beständig das Philinen-Pantösselchen klappen hört. Dann das philosophische Märchen, wo die Allegorie und eine gewisse phantastische Symetrik der Gedanken die Boesse vertritt; und

enblich bas Bolfsmärchen, bas, wie bie alten Bilber auf Golbe grund, auf bem religiofen Bolfeglauben ruht. Bu ben lettes ren gehören Brentano's Marchen. Aber wie bie Boefie überhaupt, wenn fie einen größeren Grab fünftlerischer Bollenbung errungen, nicht bem Bolfe allein anheimfallen fann und foll. so hat auch Brentano häufig feine Marchen über ben findlis den Gesichtsfreis des Bolles hinaus erweitert, und in ben Ranberfpiegel auch bie fogenannte gebildete Welt mit aufgefand gen, die allerdings auf bem hintergrunde jenes grundverschies benen Bolfeglaubens gang von felber marchenhaft erscheint; So bilbet biefer Gegensat von Raturpocfie und Kunftwoelie seibst bas Sauptthema bes Marchens "vom Murmelthier." So auch handelt g. B. bas "Marchen vom Kanferlieschen Schos nefüßchen", von ben mobernen Rinderverziehungespitemen, unb nebftbei unter vielem andern auch noch vom Schurzens und Pantoffelregiment bes Aberglaubens, gegen bas fich ber args liftige Konig Jerum auflehnt, ber immer von Freiheit fpricht. nachbem er ben in ben Wirthebaufern bieber ftete angefetteten: Stiefelfnecht von der Rette los und zu einem Fußbefreier ges macht hat, aber aus ber Apothete jum großen Orient fur Cia vilisation. Aufflarung und Menschenliebe und Breffreiheit fich insaebeim bas fogenannte Successions - ober Erbschaftspulver holen läßt, womit er ben Hirsenbrei ber vornehmen Baifenfinder in Kanferlieschens Erziehungsanstalt vergiften will, um: beren Guter an fich ju gieben.

Man spricht von Brettern, die die Welt bedeuten; man könnt' es vielmehr von Märchen sagen. Da probirt die Sage die Geschichte, die arme, gebundene Natur träumt von Erlösung, und spricht im Traume in abgebrochenen, wundersamen Lauten rührend, kindisch, erschütternd, es ist das uralte wunderbare Lied, das in allen Dingen schläft. Aber nur ein reiner, Gott ergebener, keuscher Sinn kennt die Zaubersormel, die es weckt, und wir erhalten eine große Meinung von Brentano's ethischer Gewalt, wie wir ihn so durch den Sommernachtstraum der

Belt, ihn beutend und lösend, auf dem Märchen-Rhein das hinfahren sehen:

> "Himmel oben, Himmel unten, Stern und Mond in Bellen lacht, Und in Traum und Luft gewunden, Spiegelt sich die fromme Nacht."

Rach allem diesem konnte in der That nur eine sehr bes ferantte Beurtheilung, Die für Die unsichtbaren Beiftestampfe überhaupt tein Berftandniß hat, Brentano ju ben Berriffenen gablen wollen. Denn was bei ihm wohl zuweilen fo erscheint, beruht keineswegs, wie bei ben Berriffenen, auf Unglauben. auf einer bloßen Regation und Blafirtheit, mit Ginem Borte: nicht auf einem inneren Banterott, fonbern auf einem geiftigen Ueberschuffe, ber in ben bergebrachten Formeln ber Boefie nicht aufgehen will. Und wenn Jene ihre Bloge mit ben Lappen ber Genialität, die Brentano verschwenderisch als Lumpen wege geworfen, muhielig zu fliden und zu behängen trachten und mit ihrer Armuth obenbrein noch fofettiren; fo hat Diefer bagegen ben 3wiespalt in sich ftete ale eine Krantheit erfannt, bie man nicht freventlich begen, sonbern bezwingen foll. war handhabt die Fronie scharf und gewandter, als irgend einer feiner Zeitgenoffen; aber feine Fronie ift feine fich felbik genugenbe, afthetisch aufgebaute Runft, fonbern eine, aus ins nigster Entruftung hervorbrechenbe, moralische Kraft, um bas Schlechte und Gemeine im Leben zu vernichten. - Möchten baher jene Märchen bagu beitragen, bas Andenfen an einen ber reichstbegabten beutschen Dichter bei seinen Landsleuten wieder aufzufrischen.

### IX.

# Die Mesormation in Strasburg.

(Fortfetung.)

Die Beseitigung alles Bisberigen schritt rasch vomvärts. These balb Schwarz, ein entsprungener Monch von Stephansfalben, las am 16. Februar, in ber St. Laurengen- Rapelle bie erfte beutiche Reffe, und bamit es an Buborern nicht fehle, ließ er fein Borbaben zuvor befannt machen. Gleich barauf erklärte ein Underes, er febe nicht ein, warum nicht ebenfalls beutich follte getauft mer-Da aber jeber Ginfall gegen irgend einen bisberigen Bebrauch fofort ale hobere Gingebung in's Wert gefest marb, ge-Die Meffe an fich zwar wurde im Februge fchah auch biefes. noch burch Rathebeschluß für "etwas Gutes" erflärt; einige Donate fpater hingegen waren bie "fchlichten, in Theologie unbewann berten Burgereleute" in ihrer Erleuchtung ichon fo weit vorangeichritten, um diefelbe "eine verabscheuenswerthe, gottesläfterliche. fatanifche Erfindung" zu nennen, und fie in allen, bie Collegiale, Rirchen ausgenommen, bei hoher Strafe zu verbieten.

Hiermit waren die Pforten zu jeder Neuerung geöffnet, ja jede mußte gegen jene als Kleinigkeit, zugleich aber als nathwensdige Volge berselben erscheinen. "Der Gögendienst", sagt ein gleichzeitiger Chronist, "verschwand jetzt in allen Pfarrkirchen. Manschaffte Kerzen, Chrysam, Del und Meßgemänder ab; die Priester behielten bloß das Chorhemd. Doch wallfahrtete noch fartwährend, das Bolf zu den Grabstätten der heiligen Abelheid und der heiligen Aurelia. Man sagt, es sei geschehen in Betracht der vielen

Bunder, die ihre Reliquien sonst gewirkt hätten." Diese Worte haben eine tiefe Bebeutung, sie zeigen, wie leicht es gewesen sei, die Köpfe durch Declamationen zu erhisen, wie schwierig hingegen, den Glauben aus den Gerzen herauszureißen, und wie ein Wiedererwachen desselben nur dadurch konnte verhindert werden, daß man, so schleunig und so durchgreisend als möglich alle Beselse dazu von Grund aus vertilgte. Deswegen geht das Bestreben derzeigen, die irgend ein Gebiet umgestalten wollen, vermöge einer gewissen Naturnothwendigkeit, immerdar zuerst darauf aus, die Reminiscenzen an das Chevorige so schnell und so umsangsereich, als es nur immer geschehen kann, zu zerstören. Das ist und bleibt der unvertilgbare Charakter aller Revolutionen.

Um biefe Beit erschien ber Carbinal Camppegio auf bem Reichstage zu Murnberg. Gleichwie Abgeordnete ber Stadt babin abgingen, fo fandte auch ber Bifchof von Strafburg ben Francistaner Thomas Murner babin, um über bie bortigen Borgange bem Legaten Bericht ju erftatten. Diefer machte jenen Rathsberren in Murners Gegenwart einen ernften Borbalt baruber, baf fie ben Bifchof in Ausubung ber geiftlichen Gerichtsbarfeit hinderten, ftorrige Geiftliche beschirmten und fie, um bieß wirtfam thun zu tonnen, in ihr Burgerrecht aufnahmen. Abgeordneten beriefen fich auf ihr Recht, vor feinem Gericht au-Berhalb ber Stadt erscheinen zu muffen, und tamen, um bie Borwurfe von fich abzulehnen, auf bas alte Lieb ber Anschulbigungen gegen bie Beiftlichen gurud. "Warum", fagten fie, "bentt man ftets nur barauf, fleine Bergeben gu ftrafen, große Berbrechen burchzulaffen? Warum zeigt man fich unerbittlich gegen bie, welche burch rechtmäßige Beirath bes Papfte Befet, nachfichtig gegen folche, welche burch Surerei Gottes Gefet übertreten? Wollte man jest gegen jene einschreiten, fo murbe bas zu Stragburg entfeslichen garm veranlaffen, und schwerlich wurden ber Bischof und feine Anhänger bie Oberhand bavon tragen. Wie man berfelbe fich fo beschweren, bag wir Geiftliche in bas Burgerrecht aufgenommen haben? Das ift ein alter Brauch und noch nicht lange ber, bag er felbft ben Rath ersucht hat, die Beiftlichen unter feinen Schut zu nehmen." Dag bie Entgegnungen ber Legaten wirfungelos blieben, lag in ber Matur bes Streites. **:**:.'

Bahrend in Nürnberg gesprochen murbe, fchritten in Stragburg die Sachen vormarts. Man befampfte fich gegenseitig in Aluablattern, morin feine Schimpfmorte gespart murben. Der Senat erließ ein Breffgeset, und anticipirte bie preufische und murtembergische Braxis um mehr als breihundert Jahre. ten ber Meuerer fanden ungefforten Umlauf, hochstens erlaubte man fich, etwa ein allzuscharfes Wort auszumerzen, biejenigen ber pflichtgetreuen Beiftlichen bagegen murben unterbruckt; bas Beitere that, wie in unfern Tagen, ber zahlreiche Unhang von jenem: er ließ unbequeme Schriften nicht auffommen. Die Brotestanten ba= ben frubzeitig flar burchschaut, mas es ihnen nüben mußte, wenn fie an fpatern Reichstagen mit ber wiederholt gestellten Forderung von Reichsgeseben gegen die Preffe burchbringen fonnten; ihr oft mit mabrem Ungeftum feftgehaltener Cat : es fei Bilicht ber Obrigfeit, bem Bort Gottes freien Lauf zu laffen, murde fie gegen jebe Anwendung berfelben ficher gestellt, alle Magregeln gegen ihre Begner bochft erfolgreich begunftigt baben. Chen fo verbot in Strafburg ber Rath "ben Bapiften" ausbrudlich, begreiflich aber nur biefen, befchimpfende Untlagen miber ihre Begner fich zu er= lauben; benn, wurde in bodift merkwürdiger Weife als Beweggrund zu biefer einseitigen Berfugung angeführt, "es ift eine auß= gemachte Cache, bag biefe ""Papisten"" außer Stanbes find, sich mittelft ber Schrift und bes reinen Bortes Gottes ju vertheibigen, und bag es ber Burgerschaft zu hochlichem Migfallen gereiden mußte, wenn fie fabe, bag biefelben zu Sochmuth, Unglimpf und Gewalt ihre Buflucht nahme; die Beit", heißt es weiter, "fei roruber, "in ber man fich wie Marren an ber Dafe habe berumführen laffen." - Gleichlautende Stimmen horten wir feiner Beit aus ber Schweiz von benjenigen, welche bie vorigen Regierungen fturgen wollten. Das ift bie alte und ftets wieder neue Sprache.

Unermüdlich schrieb ber Bischof bem Rath: er solle boch seinem Glauben treu bleiben, ben neuen Lehren keine Gunft schensten, bas beworstehende Concilium abwarten. Solcher Zuschriften überdrüßig, erließ dieser die Antwort: ", dem Bischof stehe es nicht zu, die Leute am Hören oder Lesen des reinen Gotteswortes zu hindern; die Neuerungen, worüber er sich beschwere, wären Volge eines allgemein gesühlten Bedürsnisses, entsprächen der Meinung eines Zeden." — Daß der größere Theil der Geistlichen dieser

Meinung nicht mar, haben wir gesehen; bag bie Bahl berienigen, welche jenes Beburfnig nicht fühlten, ebenfalls feine geringe war, werben wir balb zeigen, zugleich aber, burch welche Mittel ben Ginen bie richtige Meinung beigebracht, in ben Unbern bas Bedürfniß gewedt werben follte.

Doch, wie barich auch ber Rath ben Bijchof abfertigen qu burfen glaubte, biefer ließ fich hiedurch nicht entmuthigen, in Ausübung feiner Sirtenpflicht fich nicht lahmen. Abermals fchrieb er, biegmal bem großen Rath: "Bu feiner Beit fei bie Religion Sache ber Meinung gewesen, und burfe es nie werben. Als Gott Mofes bas Gefet gegeben, habe er ihn nicht beauftragt, gubor bie Meinung ber Juben zu vernehmen; eben fo wenig habe Chriftus, als er bas neue Gefet gebracht, juvor bie Bolfer berathen. Darum könne auch bie Rirche, bie untrügliche und rechtmäßige Autoritat, von bem Beiland bagu eingefeht, ben fommenben Gefchlechtern bie Sinterlage ber geoffenbarten Wahrheit unverfummert zu bewahren, diese Wahrheit nicht ber Erörterung preisgeben. und fie ber Gefahr blofiftellen, verftummelt ober je nach verfonlicher Neigung eines Jeben verworfen zu werben." Diefer Brief. in meldem ber Bifchof bem gerabe auftauchenben Brotestantismus bas Prognoftikon fo richtig gestellt hat, blieb nicht allein unberuckfichtigt, fondern auch unbeantwortet; bagegen wurde für Berbreitung ber Schriften Luthers und Aehnlicher bie möglichste Sorge : : getragen.

Wir kommen nun zu Thatsachen, welche über bie oft wie- 2: berholte Behauptung: bie meiften Bewohner ber Rlofter batten. entweber aus Unzufriedenheit über ihren Stand, ober in gewonne- 🟃 ner Erleuchtung, nach Erlojung aus bemfelben geschmachtet, baber 't bas endlich aufgegangene Licht freudig begrüßt, die erforberliche Aufhellung verbreitet. Bei bem Stand ber Sachen, bei ben tag- 4 lich in die Ohren ber Buborer gellenden Beschimpfungen von ben Rangeln berab, bei ben fich mehrenden Angriffen burch bie Breffe " war es nicht schwer, bas Gerannahen von Pladereien, felbft von & Thatlichkeiten, vorauszusehen. Manche Orbensleute entwichen baber unter Buftimmung ihrer Obern, nach Babern, Bacenau, Molsheim, und ließen fich's zugleich angelegen febn, bie Reliquien, die Rirchenzierben, was fie fur bas Roftbarfte erachten mochten, zu flüchten. Das Alles konnte so geheim nicht vor fic

: 3

gehen. Der Rath aber hatte aus Nebe und Schrift bereits genugfam gelernt, wie die bisherigen Nugnießer des geistlichen Guetes dasselbe nur mißbräuchlich besessen hätten, wer dessen wahrer Eigenthümer sei, und wem "nach lauterer Lehre" die Berfügung darüber zustehe. Er erließ daher ein Mandat: "Kraft uralten Brauchs stehe die Aufsicht über Klöster, Capitel und Kirchen ihm zu; desswegen werde er durch Notarien und vor Zeugen genau Inventarien über alles Vorhandenc aufsehen lassen und Wahregeln tresesen, daß nichts könne verschleppt werden." Beinahe wörtlich wurde biese Mandat im Jahre 1835 in der Schweiz copirt und fünf Jahre später der reiche Besit der Albteien Muri und Wettingen vera arauert.

Diefer Beichluß murbe unverweilt in Bollziehung gefett. Da im Rlofter ber Auguftiner verschiedene bekannte Begenftande fich nicht mehr vorfanden, erhielten bie Orbensbrüder ben mit Drobungen begleiteten Befehl, bas Feblende binnen gehn Tagen wieber beizuschaffen. Die materielle Wirfung biefes Machtgebotes mat für ben Augenblick nicht fo verberblich, wie es bie moralische wurde. Mit ben Inventariften brang nicht allein eine fremde, fontern eine feinbselige Dacht in ben Bereich ber Orbensbäufer, ausgeftattet, wie mit bem Billen, fo mit allen Mitteln, jest burch Berlodung, bann burch Bebrangung bie Banbe ber flofterlichen Orbnung zu lofen, bas Besteben eines jeben Saufes zu untergra-Schon bamit, bag bie Rlöfter ben bestellten Spahern offen feben mußten, wurde manchem Andern, was vom Standpunkt fibfterlicher Bucht ein Uebel genannt werden muß, freier Gintritt Rlofterbewohner leichteren Sinnes benütten bie Beericbloffen. legenheit, um ungefcheut in ber Stadt herungufchlendern, bie Brebigten ber Meuerer, und mare es anfange nur aus Neugierbe geichehen, anguboren, vielleicht Gefchniad baran zu finden, und gulest unvermertt babin zu gelangen, mobin man fie führen wollte. Bei Anbern murben Bureben und Lockfunfte nicht gespart; Charaftere aber, welche folden auf bie Dauer Biberftand gu leiften vermo-Ernftere Naturen endlich murben gen, geboren zu ben feltenern. burch bie Erfchwerung in Ausübung ihres Berufes migmuthig ges macht; immer aber gab es auch folche, welche biefes Alles als Drangfale betrachteten, burch welche ber Menfch, welchem Berbaltnig bes Lebens er angebore, im Bertrauen auf hohere Raftigung sich burchringen musse. Die Jahrbucher haben und bie in Namen bersenigen, die ausbauerten und bas Beharren in bem erswählten Berufe allem Anziehenden und allem Abschreckenden vorstzogen, nicht ausbewahrt; doch berechtigen einzelne Züge, die von ihnen nicht unberücksichtigt geblieben sind, zu dem Schluß, daß so ganz unbeträchtlich die Zahl berselben nicht könne gewesen sehn. Welches Gewicht aber ist darauf zu legen, wenn manche schwache Wonne durch Noth oder Plackerei bewogen werden konnte, den Weugläubigen sich anzureihen? Die innern Kämpse, die heimlichen Seufzer, die fremden Wicken sich entziehende Betrübniß, die versborgene Schnsucht nach dem Verlorenen, die Trübsale eines gesängstigten Gemüthes zeichnet kein Griffel des Schreibenden auf; Keiner, der eine Siegesgeschichte der Resormation geschrieben hat, mochte jenes Alles in Berechnung bringen.

Die Fastenzeit rief neue Aergerniffe bervor. Die Pfarrgenoffen vom Jungen St. Beter übergaben Brobit und Capitel ber :-Rirche eine Schrift, wofur fie zwar die Aufschrift "Bittschrift" wählten, worin fie aber in gebieterischem Jone forderten, "baß -Bolfgang Röpflin als Pfarrer bestellt werde, bann von ihren bisherigen Brieftern wollten fie binfort nichts mehr wiffen." Sache fam an ben Rath, ber jest im Befit ber vollen geiftlichen :-Bewalt nicht über das Berlangen, fondern barüber ungehalten wurde, bag bie Betreffenden es gemagt hatten, ohne ihn zu ban-Die junge Gewalt gebot ben unbefugten Schriftstellern : Schweigen, bem Capitel aber, über Ernennung eines Pfarrers mit ihr fich zu benehmen. Die Bogerung erregte ben Unwillen ber Burger, und fie glaubten, ihre mindeftens eben fo legitime Gewalt mit berjenigen bes Rathe unbedenklich meffen zu durfen. 3m Anfang ber heiligen Woche alfo (man vergeffe nicht die Beit unb. bas "lautere Wort Gottes" zusammenzustellen) brachen sie in bie Rirche ein, bliefen bie Lichter aus, und warfen bas Rreug über bem Saupteingang barnieber, mahrend ihrer Sundert vor bas Saus bes Ammeifters Dieg zogen, und mit lautem Gebrulle unverzugliche Erledigung ihres Begehrens forberten. Durch bas Berfpreden, auf Oftern follten fie einen Mann erhalten, ber eine Lebre verfunde, "wie fie ihnen genehm fenn tonnte", lief fic ber Saufe beschwichtigen. Da aber bem Berfprechen zur befagten Beit nicht alebald Folge gegeben wurde, erneuerten fich bie Dag.

hungen. Das Erbicten bes Capitels, bie Ernennung ber Pfarrer für ein Jahr bem Rath zu überlaffen, boch bas Röpflin ausgesichloffen bleibe, brachte bie Menge abermals in Aufregung, fie schrie Rache, und zulest mußte bas Capitel ber Gewalt weichen und ben Bolfsmann fich aufzwingen lassen.

Das Bolf forberte. Best genügte auch bas nicht mehr. fammtliche Stiftungeguter ber Bfarrei mußten feinem Pfarrer qua gemiefen merben, und ruftete fich bereite, bie Forderung mit Bemalt burchzuseben. Man verlangte ben Sob ber Chorherren, benen gulett nur bie Flucht übrig blieb. Gingig brei Bicarien blieben zurück und flehten bemuthig, fie wollten fich gerne zu jeber Forberung verfieben, mofern fie Schutz gegen bie Bolfewuth fanben. - Dergleichen Buge, beren fich aus allen Gegenden eine Ungahl beibringen ließe, beweifen am beften, wie es mit ber fo rubig und in aller Ordnung, ohne Jemandens Rrantung vor fich grangenen Wieberherftellung bes ungefälschten Glaubens und bes reinen Chriftenthums fich verhalten habe, und wie das vompbafte Borgeben eines burchgehenben nationalen Wieberermachens zu beur= Bei bergleichen parteilosen Gefchichtschreibern, wie fie leicht namhaft gemacht werben konnten, ift weniger zu beruchfichtigen, mas und wie fie bas Bergangene ergablen, fonbern haupt= iadlich, mas fie verschweigen, morin fie es zu ber staunensmer= theften Birtuofitat gebracht haben.

Auf St. Marcustag pflegte in Strafburg feit uralten Beiten eine große Brozession ftatt zu finden, an welcher gewöhnlich Alles Theil nahm. Rurz vor diesem Tage des Jahres 1524 hat= ten bie Prediger ihre Donnerstimme gegen diese Festlichkeit erhoben, und bas Bolf aufgeforbert, anstatt wie Seiben und Rarren burch Me Straffen zu gieben, in ber Rirche zu bleiben und bas "lautere Bort" anguboren. Allein bie Ratholifen liegen fich bieburch nicht beirren, fondern gogen in üblicher Weise zu bem Dom binaus. Sie mochten mahnen, mahrend immer fo viel von Freiheit gejproden murbe, mochte man ihnen auch biejenige laffen, bei bem lieb Beworbenen zu verharren, um fo mehr, ale ihnen nicht zu Ginn fommen konnte, Jemand zur Theilnahme an ihren gottesbienftli= den Sandlungen zu zwingen. Dem mar aber nicht fo. Schneiberjunge aus Conftang hatte ben geiftreichen Ginfall, ber Rucktehr ber Prozession alle Thuren ber Domkirche gu berrammeln, so daß jene nur durch ben engen Gang zwischen bem Bruberhof und bem Schiffe ber Kirche wieder hineinziehen konnte. Gierüber gerieth ber Zug in Berwirrung, und ein Hause, welcher auf dem Domplat sich aufgestellt hatte, um an den Wirkungen der Schalkheit des Schneiderleins sich zu ergößen, begrüßte denselsden mit Zischen und Scheltworten. Einigen Fahnenträgern riß hierbei die Geduld, so daß sie die Lästerungen zurückgaben; von diesen gings zu Prügeln, und bald entstand ein allgemeines Handsgemenge. Da der erste Veranlasser glücklicherweise ein Fremder war, so hatte jetzt der Rath Gelegenheit, seinen lebhaften Eiser gegen Ruhestörung und seine unermüdliche Wachsamkeit zur Auserechthaltung der öffentlichen Ordnung auf glänzende Weise zu des thätigen; — er verurtheilte den Schneidersjunge, seines übel absgelausenen Spasses wegen, auf ein paar Tage zur Gesangenschaft bei Wasser und Lrod.

Den bisher ergahlten Auftritten folgten ärgere. Mebr als einmal hatte ber Augustiner = Brovingial Freger gegen ben Unfug. welchen einige vormalige Briefter fich erlaubten, ernfte Borte ge-Da mohl biefelben bei jeder Beranlaffung auf bie beilige Schrift fich beriefen, Freger aber ein fenntnifreicher Theolog mar, und bie fturmischen Neuerungen tief beklagte, fo benütte er bie Buchbrudermerfftatte feines Rlofters, um eine fleine Schrift erscheinen zu laffen, worin er auseinandersette, wie mittelft jener Behauptung bie Betreffenden fich felbft über die Bater ber Rirche und die Concilien hinaufstellten, indem fie die beilige Schrift anbers auslegten, ale biefe, babei fich anmagten, ihre Muslegung für alle Welt geltenb zu machen und als ausschliefliche Babrbeit auszugeben. hiernach mare eigentlich nicht mehr die beilige Schrift ihre Glaubeneregel, fondern blog ber Ginn, welchen fie felbit ben beiligen Buchern unterzuschieben beliebten." Wir follten meinen, bas neunzehnte Sahrhundert habe bas Urtheil biefes ehrlichen Mannes vollfommen gerechtfertigt.

Damals jeboch lagen andere Mittel zur hand, ihn bes Irrethums und einer ungerechten Beurtheilung der untrüglichen Bibelerklärer zu überführen. Köpflin übernahm es, den Augustiner zu widerlegen, zugleich seine Person anzugreisen. Dieser blieb die Antwort nicht schuldig, sondern beging die Ungebühr, dem unsehlebaren Köpflin siebenzehn Lügen nachzuweisen, wobei er bas Bere

fabren ber Brabicanten, wie bes Rathe etwas icharf burchnabm. Bene nannten Solches einen "Schimpf", ber nicht ungeahnbet bleiben burfe; weghalb von ihren Rangeln bie muthenbiten Angriffe nicht auf Freger allein, fonbern abermals auf die gefammte Beifts lichfeit losgelaffen murben. "Gine folche Frechheit", fagten fie ber begierig bordenden Menge, "burfe ungerügt nicht hingeben, habe ber "Bapift" es boch gewagt, felbft feine hohen Dbern gu Die Burger traten fofort zusammen und ernannten eine Abordnung an ben Rath, um zu verlangen, bag ber Brovincial, weil er eine Schrift ohne vorherige Cenfur bes Magiftrats babe erscheinen laffen, auf so lange eingesperrt werbe, bis er bie Babrheit feiner Behauptung erwiefen hatte. (Und immer noch mag man über bie Beurtheilung ber Schriften Luthers burch bie Curia und ben Reichstag zu Worms flagen!) Der Rath mill= fahrte obne Widerrede, und ernannte fogleich brei feiner Mitalieber, um in Begleit eines Notars in bas Augustinerklofter fich ju begeben, und Fregern Saft in bemfelben angufundigen.

Aber ein zahlreicher Haufe Burger, burch bas, was sie täglich anhören konnten, aufgestachelt, fand bieses Verfahren zu
schleppend und zu formell. Sie waren den Rathsgliedern zuvorgekommen, in bas Kloster eingebrungen, und schleppten den frechen "Auhestörer" mit sich fort. Unterwegs stieß zu diesem Sausem ein anderer, der aus dem Dominicanerkloster kam, und nachbem er die Thüren der Cellen und des Weinkellers eingebrochen
und die Fäßer eingeschlagen und andere Verwüstungen angerichtet,
ben Prior auf ähnliche Weise von dem unschätzbaren Werth des
"lauteren Gotteswortes" überzeugen wollte. Ein dritter Haufe
jchleppte die Capelanen der St. Andreasklirche und den Beichtwater
vom St. Margarethenkloster zu gleichem Zwecke herbei. Jauchzend
durchzogen setzt die vereinten Schaaren die Straßen, überschütteten
ihre Gefangenen unterwegs mit Stichelworten, Schmähreden und
Boten, und brachten sie in die Stadtrechnei zur Hast.

Begreistich mußten die Rathsverordneten unverrichteter Sache aus dem Augustinerkloster zurücksehren, konnten aber dem Rath von dem, was inzwischen vorgefallen, Bericht erstatten. Die "Reister" begaben sich auf den Domplatz, wo sie die Urheber des Tumults fanden und dieselben zur Ruhe ermahnten. Mit möglichtem Trop wurde erwidert: ehe man auseinander gebe, müßten bie Pfarrgenoffen vom Jungen St. Beter in ben Befit bes Capitelsvermogens gefett werben; alles Borgegangene fei nur im wohlverstandenen Intereffe ber Burgerschaft, ja bes Rathe felbit. Indeß fchwoll ber Saufe von Augenblick unternommen worden. zu Augenblick an, und wälzte fich gegen funf 11hr Abents bem Der Rath orbnete feine volfsthumlichften (fofern Rofimarkt zu. biefes wibermartige Wort hier gebraucht werben barf) Mitgliebet ab, um an die Meuterer Reben zu halten, und ernfte, felbft Le= benöftrafe zu bräuen, wenn fie nicht augenblicklich auseinander Die gefangenen Priefter aber in Freiheit gu Das half. feten, magte ber Rath nicht. Gie murben in bas Munghaus gefperrt, und in ben folgenden Tagen noch funfundfunfzig andere Briefter und Ordensleute als Friedebrecher und Rubeftorer ihnen : beigesellt. Sieraus ift erfichtlich, wie viel Wahres an ber Behauptung fei, daß die Mehrzahl ber Beiftlichen über Lutbere Auftreten frohloct habe, wobei man freilich burch bas leicht bereit fte= hende Urtheil: Alles, was nicht beigetreten, fei fchofles Beug ge= : mefen, jede Ginwendung moblfeilen Raufs abfertigen mag.

Diese rechtswidrige Saft dauerte acht Tage, und veranlaßte einen lebhaften Schriftenwechsel. Nach Berfluß sener Zeit wurden die Gefangenen, mit Ausnahme des Provincials, entlassen. Dieseser mußte, zur Ehre freier Forschung, einen Monat lang eingeschrert bleiben. Bor seiner Befreiung wurde ihm das Gelöhnist abgenommen, daß er der erlittenen schlechten Behandlung wegen niemal Beschwerde erheben wolle. Zwar hielt er treulich das Bereitsprechen, sah sich aber kurz darauf genöthigt, um neuen Duälestein zu entrinnen, aus dem erleuchteten Straßburg sich zu flüchsten. Auch hieran hatten die "Berfechter des wahren Glaubens" ihren schönen Antheil.

Sanz gehener war es bem Nath bei ben sich mehrenden Bewegungen solcher Art nicht. Er ließ die Bürgerschaft auf ihre Bunfte versammeln, um einen Nathsbeschluß zu vernehmen, ber die begangenen Gewaltthaten mißbilligte, die bedenklichen Folgen besselben auseinandersetzte, gegen ihre Wiederholung verwarnte, und eine Untersuchung des Borgefallenen ankündigte. Wie die Schutzredner ähnlicher Borfälle in unsern Tagen, so suchen die Jahrbucher jener Zeit den unvermeidlichen Eindruck derselben burch die Versicherung abzuschwächen: "bieselben wären nur durch einige Sitz-

1

forfe, unter Mitwirkung frember Sandwerksbursche und bem Abbube ber Dorfer, veranlaßt, von allen rechtlichen Burgern aber mißbilligt worden." Merkwürdig bleibt es immer, daß biese "fremden Sandwerksbursche" und bieser "Abhub" sich die Bertretung ber Interessen ber Pfarrgenossen zum jungen St. Peter so warm angelegen sehn ließen.

Dit bem Allem war die Rube boch nicht bergestellt. verlangten bie in den alten St. Beter Gingepfarrten von bem Rath, bag er ihnen behülflich fei, um fur einen Bfarrer, ben fle auf eigene Fauft bestellt hatten, von dem Capitel eine Wohnung und eine Befoldung zu ermirten. "Bas andern Pfarreien", fagten fie, "bereits gewährt worden ift, bas verlangen auch mir: einen Geifflichen, ber uns bas lautere Bort Gottes prebige. Bir wollen in bem, was unserer Seele noth thut, sowohl untermieien merben, als Unbere." Diefes Begehren mar mit ben tage= üblichen Lafterungen gegen bie Priefter gewürzt : "fle feien reiffenbe Bolfe, Bode, die fich in ben Garten fchlichen, genogen ihrer Einfunfte burch Lug und Trug, flurgten burch ihre gottesläfterlide und papistische Lehre die Seelen in die Verdammniß. Aber fie find schuldig, Gott zu gehorchen, ob fie fchon bes Teufels eigen maren; beffwegen fann und nicht gu Ginn fommen, unfer gottlides Borhaben aufzugeben, ober bavon zu weichen. Ihnen (ben Begehrenten) nicht Bebor geben, biege fo viel, ale ihr Seelenbeil gering achten und bie offentliche Rube auf's Spiel ienen, meffen, mas boch ""eine ausgeschämte, faule, von Gott verlaffene Rotte"", gewiß nicht werth mare. Geb bas Capitel um Entsprechen geneigt, fo wollten fie aus chriftlicher Liebe ihre Forberung hierauf befchränken, und von ber Abredynung über ben langen, rechtswidrigen Genug ber Rircheneinfunfte absteben; wollte man ihnen aber hinderniffe in ben Weg legen, bann murbe ihre Bebulb ein Enbe nehmen und fie bennoch jum Biele gu fommen miffen." Unterfchrieben mar Bucer, bann ein paar andere Namen am Schluff, wie bei manchen Betitionen unferer Beit, "unb andere Pfarrgenoffen gum alten St. Beter, ihrer gwanzigtaufenb und funfzehn Legionen an ber Bahl."

Naiv genug fagt bie Chronif: "bie Pfarrer, welche bie Burgerichaft fich fetie, predigten bas Wort Gottes rein, lauter und obne Scheu." Deren waren in bie verschiebenen Kirchen ichon neun eingebrungen; andere burften es nicht mehr magen, ben Dund gu öffnen.

3m Fruhjahre 1524 fam Erzbergog Ferbinand nach Enfiebeim, und ber Rath fandte eine Abordnung an benfelben, um bie Bestätigung gewisser Rechte zu forbern. Die Deputation fand eis nen froftigen Empfang, und hatte bittere Bormurfe über ihre Reigung für bie "lutherischen Irrlehren" bingunehmen. Die Bonner berfelben murben burch biefe Diffbilligung noch fubner. Gie brachten es babin, bag Alles, was an ben alten Gottesbienft erinnern fonnte, immer mehr weggeschafft wurde; in mehreren Rirchen lagen bie Altare jest ichon in Schutt, auch bie Bemalbe und anbere Bierben mußten weichen. Gelten verging ein Tag, an welchem die Ratholifen ungeftort die Deffe horen founten; ihre Priefter waren gegen Beleibigungen burch Pradicanten und Bobel auf ber Strafe nicht mehr ficher; befondere Luft gemabrte es, bie Reliquien auf biefe zu werfen. Bucer ftiftete felbft eine Schaar Gartner auf, um bie fonft burch Jahrhunderte fo boch verehrte Gruft ber beiligen Aurelia zu erbrechen, und gab nachber por, es babe fich ermiefen, bag bie barin vorgefundenen Gebeine nicht gu einem und bemfelben Rorper gehört hatten.

Im Grunde gab es um biefe Beit in Stragburg, wie in ben meiften Stabten, welche benfelben Pfab einschlugen, brei Gemalten: eine rathenbe (begenbe), eine verfügenbe und eine handelnbe. Die erfte mar in ben Brabicanten reprafentirt; als bie zweite ftellte fich ber Rath auf; und ale bie britte feste eine zeitlang bie Menge Nothwendig mußte bie zweite mit burch, was ihr eben einfiel. ben beiben anbern balb in Conflict treten. Die erfte batte beren Borrang und Bollgewalt fcon bas Jahr zuvor anerkannt, und fie Fonnte balb fich überzeugen, bag biefelbe mit ber blog mortlichen Anerkennung fich nicht begnugen, fonbern, was immer baraus fich ableiten laffe, in bem vollsten Umfang in Unspruch nehmen wolle. Der britten fehlte es an organischer Bestaltung, fie mußte fich in furzem felbft verzehren, um bann ebenfalls die leichte Beute ber So verfloß feine lange Frift, bis ber ber zweiten zu merben. Rath zur weltlichen Gewalt noch papftliches, bischöfliches und priefterliches Ansehen bingufügen konnte, und die Urheber biefes Rumachfes an Machtvollfommenheit froh febn burften, bieweilen noch als Confulenten ihre Stimme abgeben zu burfen.

Wie ber eine Bfarrer bie Deffe beutsch zu lefen, ber anbere in biefer Sprache zu taufen begann und Wiberfpruch biegegen leicht vorauszusehen mar, erließ ber Rath, als oberfter Regulator bes Blaubens und bes Gottesbienftes, ein Berbot gegen alle Schriften, welche ben alten Gebrauch vertheibigen murben, und zwar unter angebrohtem Berlufte ber Sabe und bes Lebens. Das murbe bamale gottfeliger Gifer fur bie driftliche Freiheit genannt. Indes bestand biefe boch fo weit, bag ben Eltern zwischen ber alten und neuen Formel die Babl noch blieb. Aber mit bem Jahre 1525 ericbien aus bem Strafburgifchen Batican eine Bulle: es burfe hinfort fein Rind anders als nach der neuen Weise getauft wer-Bleichzeitig befannten biefe Rirchenväter noch bie Bortrefflichfeit und Muglichfeit ber Deffe, verorbneten aber, bag beren vier täglich für gang Strafburg vollfommen hinreichen mußten. Es bauerte nicht lange, bis fie in ber Erleuchtung folde Fortidritte gemacht hatten, bag fie bas furg guvor fur "vortrefflich und nutlich" Erklarte als "gottlos und als menschliche Erfindung" Eben fo murben bas Faften und bie Refttage gang abichafften. von Magiftratemegen befeitigt. Samstage nach Jubica hatten fammtliche Beiftliche, Weltpriefter und Monche, in ber Stabtidreiberei fich einzufinden, um bort zu vernehmen: es habe ben herren bes Rathe gefallen, bie Gebrauche am Balmfonntag und in ber Charwoche, bie Fugwaschung, bie Bereitung bes Chrysams und Alles biefer Art für unchriftlich zu erklaren, und beffen Uns terlaffung anzubefehlen.

Bon eben so großer Eigenmacht zeugten viele andere Versus zungen. Ueber die Capitel und Rlöster wurden als nächste Folge die Bermögensbeschriebs = "Pfleger" geset, die auch sonft eine Art Aufsicht zu führen, vielleicht selbst in den begünstigten Grundsägen zu unterrichten hatten. Daß ein Spionirspstem angelegt wurde, läßt sich and dem Beisatz einer Chronif schließen, welche die Sasche mit den Worten rechtsertigt: "als es damals gar wunderlich mit den Rlöstern herging"; doch ohne zu sagen, worin eigentlich das "Bunderliche" bestanden habe. In Folge dieser Vergewaltiszung und der daraus hervorgehenden Plackereien, beschlossen sammtsliche Capitel, unter Zustimmung des Bischoss, die Stadt zu verslassen und ihre Reliquien, Siegel, Urkunden und Kirchenzierden in Sicherheit zu bringen. Ift es denkbar, daß sittenlose, versus-

bem Rath von Strafburg Schritte zur Ausgleichung, konnte abe nichts Weiteres erlangen, als Befreiung ber Eingesperrten; bai Gut, beffen er fich bemächtigt hatte, behielt er.

Wie auf bem boctrinellen Gebiet die Verwerfung, auf bem materiellen die Vergewaltigung, so schritt auf bemjenigen des Cultus die Verkümmerung tagtäglich weiter, Alles nach Gutbefinder des Raths, der mit so absolutistischer Macht über demselben waltete. Mehrere seiner Verfügungen haben wir bereits angeführt: Selbst die Dontsirche behandelte er als ein solches Eigenthum, über welches Niemanden ein Mitrecht zustehe. Sämmtliche Ausstatung derselben wurde in ein paar Seitenkapellen zu Kaufen geworfen, nicht einmal der Gekreuzigte und ein altes, sonst immer hoch gehaltenes Bilb der Schmerzensmutter fand Gnade.

Es ift mahr, man warf bie Orbensleute nicht mit Gemali gu ben Klöftern binaus, aber jene oberfte Autoritat entband fie inegefammt ihrer Gelübbe, ba biefelben an fich gottlos, frech, fomit ungultig maren. Dazu fam ber Rober von Benfionen und Tebenslänglichem Unterhalt; was biefer nicht burchfegen konnte, gelang ber entgegengefetten Behandlung. Dag in folder Abtrennung von bem Stamme, welcher bie Rirche ift; bag in folder Abarabung ber Lebenszufluffe, welche im taglichen Gottesbienfte, ben verschiedenen Berufeverrichtungen und ber immerwährenden Erneuerung best facramentalen Opfers bestehen, biefe Glieber fchnell absterben mußten; bag ber Abfall, maren für biefen in einem geiftlichen Sause erft ein paar Mitglieber gewonnen, nur allzuleicht wie ein Contagium fich verbreitete, konnte nur benfenigen befremben, welcher bie menschliche Natur nicht fannte. Denn ftrenge Strafen verhoten bas Beichthoren, bie Bermaltung ber Sacramente und bie beilige Meffe felbft bann, wenn fte auch nur ftill und heimlich wollte gefeiert werben. Siedurch murbe ja ben Bewiffen fein Zwang angethan, fie follten nur ohne Strauben in Die Dominicaner befannten Die Freiheit fich hineinftogen laffen. es ausbrudlich, bag einzig ber Buftanb ber außersten Roth, in welchen fie verfest morben maren, fie habe bemegen konnen, bem Billen bes Rathe fich zu fugen. Die Clarifferinnen übergaben the Rlofter unter ber Bedingung, bag ber Rath ihnen um ehrbare Chemanner forge. Ihre "erleuchteten Begriffe" fanben awar Tobenbe Anertennung, ber gestellten Bebingung wurde nicht gebacht.

Die Bewohner anderer Rlöster machten von ber obrigkeitlichen Besgünstigung nur theilweise Gebrauch, indem sie ihren Sabit ablegzen; man nannte dieß in der damaligen Sprache: "ehrbare Rleisder anziehen." Gerade von dergleichen Individuen dann hatten diesjenigen, die es ihnen nicht gleich thun wollten, den meisten Unglimpf zu befahren. Daß es von jener Sinnesart immer noch welche gab, ersehen wir aus der Rlage der Chronisten über diejegen, "welche fortwährend noch in den Finsternissen der Unwissenschit, des Göhendienstes und der sittlichen Knechtschaft wandelten."

So kam Oftern des Jahres 1525. Zum erstenmal seit Einssührung des Christenthums wurde dieses höchste Vest der Christen ohne Velerlichkeit und ohne die sinnvollen Gebräuche begangen, welche "durch das Sichtbare die Liebe zum Unsichtbaren, Lebendigen ansachen wollen." Ja die errungene "christliche Freiheit" machte sich noch anschaulicher dadurch, daß viele Handwerksleute am Oftersest ihrer Arbeit nachgingen, wie au jedem andern Tage, manche Krämer ihre Buden offen hielten, wie sonst. Der Mensch, sagten sie, kann nicht den ganzen Tag beten, es sei besser, eine nühliche Beschäftigung zu treiben, als die Zeit in der Predigt zu verlieren. Hatte man einmal die Beziehung des Menschen zu Gott und seinem geoffenbarten Willen der subjectiven Verstügung eines Ieden anheimgestellt, so läst sich jenem Raisonnement eine praktische Richtigkelt nicht absprechen.

(Schluß folgt.)

bem Nath von Strafburg Schritte zur Ausgleichung, konnte aber nichts Weiteres erlangen, als Befreiung ber Eingesperrten; bas Gut, beffen er fich bemächtigt hatte, behielt er.

Wie auf bem boctrinellen Gebiet die Verwerfung, auf bem materiellen die Vergewaltigung, so schritt auf bemjenigen bes Cultus die Verkümmerung tagtäglich weiter, Alles nach Gutbefinden bes Naths, ber mit so absolutiftischer Macht über demselben waltete. Mehrere seiner Verfügungen haben wir bereits angeführt. Selbst die Domkirche behandelte er als ein solches Eigenthum, über welches Niemanden ein Mitrecht zustehe. Sämmtliche Ausstatung berselben wurde in ein paar Seitenkapellen zu Hausen geworfen, nicht einmal der Gekreuzigte und ein altes, sonst immer hoch gehaltenes Bilb der Schmerzensmutter fand Gnabe.

Es ift mahr, man warf bie Orbensleute nicht mit Gemalt gu ben Rloftern hinaus, aber jene oberfte Autoritat entband fe inegefammt ihrer Gelübbe, ba biefelben an fich gottloe, frech, fomit ungultig maren. Dazu tam ber Rober von Benfionen und Tebenslänglichem Unterhalt; mas biefer nicht burchfeten konnte, ge= lang ber entgegengesetten Behandlung. Dag in folder Abtrennung von bem Stamme, welcher bie Rirche ift; bag in folcher Abarabung ber Lebenszufluffe, welche im taglichen Gottesbienfte, ben verschiebenen Berufeverrichtungen und ber immerwährenden Erneuerung bes facramentalen Opfere bestehen, biefe Glieber fchnet absterben mußten; bag ber Abfall, maren für biefen in einem geiftlichen Saufe erft ein paar Mitglieber gewonnen, nur allzuleicht wie ein Contagium fich verbreitete, konnte nur benfenigen befremben, welcher bie menschliche Natur nicht fannte. Denn ftrenge Strafen verhoten bas Beichthoren, bie Bermaltung ber Sacramente und bie beilige Deffe felbft bann, wenn fle auch nur ftill und heimlich wollte gefeiert werben. Siedurch murbe ja ben Bewiffen fein 3mang angethan, fie follten nur ohne Strauben in Die Freiheit fich hineinftogen laffen. Die Dominicaner befannten es ausbrudlich, bag einzig ber Buftanb ber außersten Roth, in welchen fie verfest worden waren, fie habe bewegen konnen, bem Billen bes Rathe fich zu fugen. Die Clarifferinnen übergaben thr Rlofter unter ber Bebingung, bag ber Rath ihnen um ehr= bare Chemanner forge. Ihre ,,erleuchteten Begriffe" fanben gwar Tobenbe Anertennung, ber gestellten Bebingung wurde nicht gebacht.

midelichen Zweikampfe, bas Fehberecht bes Mittelalters, und fommt bann auf die Ausbildung bes modernen Duells. Es geht aus biefen Untersuchungen bervor, bag bas Duell weit junger ift. als man gewöhnlich glaubt, und nicht einmal in bas germanische Alterthum binaufreicht, sondern etwa am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderte entstanden ift, feine formelle Ausbilbung aber erft in's fechezebnte Jahrhundert fallt. Nach ber Borlegung ber Thatfachen, welche bie Beschichte bes Duells bilben, entwidelt ber Berfaffer ben Begriff ber Chre, von meldem baffelbe ausgebt, naber. als es in ber Einleitung geschehen fonnte, um bie gange Stärfe jener Grunde geltend zu machen, bie fur bas Duell angeführt werden; um bann unparteilich über baffelbe urtheilen zu tonnen. Auf folche Weise ift ber Weg zu bem Bermerfungeurtheil gebahnt, welches im zweiten Abidnitt (S. 50 bis 55) über bie Sweifampfe ergeht. Buerft wird gezeigt, in welch grellem Widerspruche blefer Bebrauch mit ben Lehren bes Christenthums ftebe. binmeifung auf die burch ben 3meifampf verhöhnten Gefete Chrifti wird unterflütt von einer Borführung der Berbote von Bapften und Concilien bis auf bie neueste Beit berab. Darauf zeigt ber Befaffer, wie bas Duell ben allgemein vernünftigen und pofitiv politischen Gefeten eines geselligen Berbandes unter ben Denschen miberipreche. In biefem Abschnitt gibt fich befonders eine grundliche Renntnig fener Berhaltniffe, namentlich in bobern Stanben fund, aus welchen bas Duell hervorzugeben pflegt. Diefe Renntniß fam bem Berfaffer auch im letten Abschnitte, welcher Borichlage zur Abhulfe enthält, febr zu Statten. Die Ehrengerichte, welche er anrath, mochten febr viel gur Seilung bes Uebele helfen tonnen, obwohl es etwas streng scheint, wenn ber Berfaffer bie Tobesftrafe für unerlaubte Bweifampfe empfiehlt.

Noch mehr Wirfung möchten wir von ber Verbreitung folcher Erkenntnis über bas Wesen des Duells erwarten, wie sie im vorliegenden Buche bem Leser nahe gelegt wird. In den eilf angehängten Beilagen sind sehr interessante Urkunden und Belege pur Geschichte des Duells mitgetheilt.

Riemand, ber bas Duell für wichtig genug halt, um grundlichen Aufschluß über sein Entstehen, sein Wefen und Unwefen zu erhalten, wird bas Buch unbefriedigt aus ber hand legen.

į

Schon als Beitrag zur Sittengeschichte bes Mittelalters ift es sehn werbienstlich. Obwohl ber Verkasser als Jurist meistens ben wissenschaftlichen Standpunkt bes Rechts einnimmt, wenn irgendwie ein bestimmtes Urtheil gefällt werben soll, ist es boch so fasslick und fließend geschrieben, daß es auch in jene adelichen Kreise Eingang sinden kann, denen der Verkasser selbst anzugehören scheint, und für welche es ein ganz besonderes Interesse haben muß. Die minder leicht verdauliche Gelehrsamkeit ist in Anmerkungen und in die Beilagen verwiesen.

Wollte der Abel die Grundfage, welche in diesem Buch ausgesprochen sind, sich aneignen und in der Wirklichkeit durchsuberen, so würde er sicher innerlich erstarken und mehr, als dem Namen nach leben. Namentlich wäre zu wunschen, daß die Worte mit welchen der Verfasser den dritten Abschnitt schließt, gehöriger Anklang fänden (S. 118):

"Wie das Duell zunächst aus dem Abel und migwerftandenen abelicher Sitte hervorgegangen, so kann auch nur durch eine vor ihm selbst ausgehende innere Kräftigung und klare Anschauung dessen, was er in unserer Zeit zu leisten berufen ist, die Restauration derselben wenigstens in dieser Beziehung ausgehen. Aus diesem Grunde daher kann ich nicht passender schließen, als mit einigen Worten an denselben, welchen ich nur wünsche, daß sie im selbigen Geiste aufgenommen werden, in dem ich sie gebe, das sie, wie nur aus dem Wunsche hervorgegangen, das Wohl unt Gebeihen des Abels zu fördern, in diesem Sinne verstanden werden möchten."

"Der Abel hat es mit allen privilegirten Ständen gemein, sich in höherem Grade noch, als es bei jedem Einzelnen der Fall ist, an eine Idee anlehnen zu müssen. Im germanischen Heibenthume waren, wie aus vielen Andeutungen geschlossen werden Kann, die adelichen Geschlechter meist auch priesterliche. Zubem ging dasselbe von einer wirklichen Verschiedenheit des Blutes aus, so sehr, daß es an schlechteres Blut auch niedrigere Eigenschaften der Seele knüpste. Seit der Annahme des Christenthums und durch das ganze Mittelalter hindurch war die stügende und belebende Idee des Abels die eines christlichen Kriegerstandes, welche Idee der Abel auch im Ganzen, trop mancher Auswuchse, würdige

Anbere aber feit ber Befestigung ber fürftlichen Berepräsentirte. malt und ber Ginführung ber ftebenben Beere. Die Sphare bes Abels war baburch um ein Bebeutenbes verengert, ja feine eigent= liche Lebensaber unterbunben. Seit biefer Beit feben wir ibn rafch fallen, feine beften Rrafte, fo wie feine Reichthumer an Bofen verfcbleubern, furt feiner allerbings etwas untlarer geworbenen Aufgabe burchaus nicht mehr gewachsen. Der jungften Beit endlich war es vorbehalten, die Quinteffeng aller politischen Weisbeit in völliger Aufhebung ber Stanbesverschiedenheit finden qu wollen, und Ginflug und Dacht lieber in ben Banben reicher Bantiers und befoldeter Beamten, ale im Befit von Gefchlechtern m feben, bie boch, Alles mohl ermogen, ichon burch ihre Bergangenbeit, ihren Befit, ihre Trabitionen inniger mit ben Schickfalen eines ganbes verwachsen finb, als fogar bie Beften unter benen, welche keine Vergangenheit haben, und eine fichere Bufunft für ihre Nachkommen nicht erwarten konnen. Dieff und vieles Andere gehort aber ber Beschichte an, und meine Sache ift es nicht, auf bem Grabe bee Albele rubrenbe Elegien anzuftiminen. fonbern eber ben noch übrig gebliebenen Trummern neues Leben einzuhauchen, ben alten Beift ber Frommigfeit, ber Ehre, ber Sapferfeit, fury aller eblen Sitte gu beschworen, bamit unter ben neuen Formen ber Abel nach wie vor vorzugeweise sei - Trager mabrer Civilifation."

"Doch wie bas?"

"Zwei Dinge find es, die ihm geblieben, feine Vergangenheit und ein noch ziemlich beträchtlicher Grundbesitz. Auf biefer Grundslage muß er fortbauen."

"Seiner Vergangenheit verdankt er die Bietät, welche, aftersphischophischen Theorien zum Troze, das Wolf zum großen Theile noch für ihn, wie für alles Alte, mit seinen früheren Geschlicken Berslochtene hegt. Bon größerer Wichtigkeit aber noch ist der Cinfins, welchen dieses Bewußtseyn bei nur mäßiger Begabtheit des Geistes und Gerzens auf die Mitglieder des Standes selbst auslich. Sich dieser Vergangenheit würdig zu zeigen, an des Vastriandes Wohl und Wehe Theil zu nehmen, anstatt den müßigen Zuschauer zu machen, ift das Eine, — es wird das gebundene Leben sich dann äppig regen, in der wenn gleich alten, doch noch

frischen Wurzel, und ein Baum aus ihr erftehen, ber noch viele Benerationen mit feinem Schatten erquiden fann. Um aber bieß febn ju fonnen, muß er vor Allem bas Rechte wollen in Bort und That. Stete treffe man ibn baber in ben vorberften Reiben, wenn es gilt, bas Unrecht zu befampfen, fomme es, von welcher Seite es molle; und gilt es, bei ibm eingewurzeltes Unrecht ausgurotten, fo laffe er fich auch ba nicht fäumig finben. nicht alle Beichen trugen, naht ein großer Rampf - moge er ein bloß geiftiger bleiben - bes Rechts und ber Babrbeit gegen Luge und Unrecht; ber Abel fammle baber feine Rrafte, muftere fie, richte fie auf Ebles, Bleibenbes, Dauernbes, fo wirb ibm feine Beit fur Rleinlichfeiten und Erbarmlichfeiten bleiben. -Die Beit ift ernfter, ale Biele meinen, die Rube nicht fo groß, ale es biejenigen glauben machen mochten, in beren Intereffe es liegt, ben Bachtern ber Ordnung, ben Brieftern bes beil. Reuers in ber Menschheit ein Schlaflied vorzutrillern."

"Durch Grundbefit und Bermogen überhaupt aber ift bem Abel andererfeits bas Mittel in bie Sand gegeben, fur bie Civilia fation im höhern Ginne zu wirken. Forderung gefunden, religiofen und politischen Sinnes auf bem Lande, Bebung ber untern Bolfoflaffen (mozu er mir viel tauglicher erscheint, ale bie neuerftebenben Bereine, beren Tenbengen nicht frei von anberweitiger Beimischung febn burften), Bflege bes materiellen Boblitanbes. aunftiger Ginflug auf Belebung bes Familienfinnes im Bauernfanbe find, baucht mir, Amede, eines edlen Strebens nicht un-Bielfach find die offenen Bunben ber Beit. Genufiucht und Robbeit find unverkennbar im Bunehmen, und balb wird man fich vielleicht nur mehr bunkel erinnern, bag es ebemale ein Befühl gegeben habe, bas man Pietat nannte. Gegen bie bereinbrechende Urmuth läßt fich gleichfalls mit vereinten Rraften Wieles, und meiner Unficht nach bas allein Erfpriefliche leiften. Ferner liegt eine Sauptbeftimmung bes Abels, bie er nicht vertennen follte, barin, in unferer papier = und refcriptenreichen Beit, bie perfonliche Wirtfamteit auf bas Bolf zu reprafentiren und ausjuuben. Wollen aber muß man, und wollen foll man. legien ohne hohere Weihe find nichts als beleibigenbe Borrechte, find nicht lebensfrische Zweige, fonbern unförmliche Auswuchfe an

Bollsstamme. In ber Geschichte ift es unerhört, bag jemals ein bevorzugter Stand existirt habe, ber nicht burch die religiöse Meisnung getragen worden ware. Bon da allein kommt heil, und rettet den Abel nicht die Religion, sieht er dieß nicht zu guter Stunde noch ein, so ist er unvermeiblich verloren."

"Db es unter folchen Umftänden recht, will ich nicht fagen, ja nur vernünftig und politisch sei, unchristliche Ideen aufrecht zu erhalten, welche unsere Worfahren bei der gänzlich veränderten socialen Stellung gewiß die ersten wären, aufzugeben; ob Gallo-manie, Anglomanie, Sippomanie und wie alle diese Manien noch mit Namen heißen mögen, am rechten Plate seien, mit dieser Frage schließe ich."

- "Ein Beber moge felbst antworten, - und - verant-

### XI.

# An den Correspondenten der Allgemeinen Zeitung in Sachen Tirols.

Die historisch politischen Blätter haben bem Geschreibe und bem Gehaber über Tirol und seine religiösen und literarischen Zustände die längste Zeit ruhig zugesehen; sie haben die Allgemeine von Augsburg und die Postzeitung, Touristen und Richttouristen, preußische Pietisten und nichtpreußische Josephiner, in gutem oder bösem Sinne schreiben lassen, ohne sich irgendwic in den Kampf der Parteien zu mischen. Erst als die Schulmeisterei, womit man das katholische Bolk in den Bergen in die Zucht nahm, zu arg ward, als dieser Correspondenz und Literaturzweig eine, dem katholischen Leben immer seindlichere Tendenz annahm, und man auch hier, angebellch gegen den Jesuitismus kämpsend, mit schonungsloser Leis

men Artifel, die biefer vermuthete Berfaffer vermuthlich gefchrieben hat. Bobelhafte Schmahungen und Berbachtigungen, mit Trivialitäten verbindend, schämt er fich fogar nicht, bie arme alte Roginante bes Don Quichotte ju besteigen, und barauf gegen ben vermeintlichen Miffethater in die Schranfen zu Wie aber leibenschaftlicher Gifer fich in feiner Blindheit gewöhnlich zu überpurzeln pflegt, fo ift es auch biefem ritterlichen Rampen geschehen, ben bie Redaction auf und und unseren "Ankläger" losgelaffen. Das Urtheil über Giovanelli und ber hinblid auf die innere Berriffenheit Deutschlands, "wo bie Furien mit brennender Fadel auf allen Lanbftragen und Märkten umgichen, und ein Abgrund bem anbern guruft". ift in ihren Augen ein Eriminalverbrechen jenes von ihnen vermutheten Anflagers. Go moge benn ber Allgemeinen Zeitung und .ihrem Correspondenten von unserer Seite bie Erflarung zur fünftigen Warnung, vorsichtiger in ihren verfönlichen Anflagen ju fenn, bienen: bag ber Schreiber biefer verbrecherifchen Worte niemal bie Umpezzaner Strafe auf einer Rachtsfahrt im Gilwagen fennen gelernt hat, und also hieburch auch nicht konnte bewegt werben, die beutschen Gebiete fich von Abgrunden flaffend und von Kurien in Brand gestedt zu benten, daß berfelbe endlich nie eine Zeile über die Ampeganerftraffe geschrieben. Wenn aber berfelbe Correspondent am Schlufe feine Rhapsobie bamit front, daß er von anderen vermutheten Correspondenzen bes hochverratherischen Berfaffers jenes Artifels fpricht, "worin felbft ber wohlwollenbe, nach allen Seiten billige und ausgleichenbe ganbeschef unb was ihm nahe ftanb, zeitweise im feurrilften Ton behandelt murbe" - fo überlaffen wir eine folche Berbachtigung, bie einer Denunciation mehr als ahnlich fieht, ohne Reib ber Allgemeinen Zeitung, benn auf eine in biefer Beise geführte Polemit haben wir aus begreiflichen Grunden feine Worte ber Erwieberung.

Die Redaction ber hiftor.spolit. Blatter.

Während wir diese Erklärung abfaßten, kam uns eine Buschrift aus Sirol selbst zu, welche ber Allgemeinen Zeitung zeigen wird, wie man im Laude selbst über Artikel von diesem Kaliber urtheilt.

#### Tirol am 8. Januar 1847.

Die Bornwolfe, Die feit vierzehn Tagen über ben Auffat: "Tirol und feine Beurtheiler in Sachen ber Religion und Rirde", um bie tirolischen Berge gefreist, ift endlich am 3. 3amar in einer Spalte ber Allgemeinen Zeitung mit grobem Schimpfe geplatt; nicht gegen unsere Thatsachen und Beweisgrunde, bie unanfechtbar waren, sondern gegen Beda Weber in Kolge faulen Stoffes, ber feit vier Jahren fich angehäuft. Richt in eigner Ruftung schreitet unfer Gegner einher, fonbern mit ber zweiten Auflage eines perfonlichen Angriffes, ben Doctor Ludwig Steub, freilich weit geschickter, am 10. October 1844 in ber Allgemeinen Zeitung geführt bat. kinheiten beffelben fehren hier wieder, felbst bie Ampenanerfrage, bie bamals in Berson bem Scandal beiwohnte, wohl offenbar aus Mangel an eigener Phantafie und Erfindungsgabe, ohne ben Geift und die flassische Bildung bes Griechenfreundes. Bum Teufel ift ber Spiritus, bas Phlegma ift ge-Der Geselle nimmt ben Mund voll, wie die brei Schneiber von London: "Wir bas Bolf von England!" aber n fühlt felbst bas Unbaltige feiner Brablhanserei, und zieht fich auf bas Urtheil "aller Verftandigen im Lande" gurud, bie leider mit ihm alle nicht einverstanden find. Mir scheint, ihn brudt feine eigene Lage, feine Ifolirtheit, feine Unpopularität wie ein Alp, und fo wirft er seinen Dismuth auf Beda Beber. Sogar ber 3weifel ift erlaubt, ob die Stimme wirklich aus Litol ift. Will biefer zweibeutige Geift wiffen, wie bas Bolk wn Tirol und feine hirten über ben vorliegenden Sandel benm? Die fatholischen Blätter aus Tirol sprechen es im ersten befte biefes Jahres unumwunden aus: "Bieles ift in neuefter Beit fiber unfer Baterland Arol gefcheleben worben, und al berne Dinge bat man in Beitungen ausgetragen, in bunnet Seften und biden Banben in bie Belt geschwätt. Der Gin beurtheilt unfer tirolisches Leben nach bem Magftabe eines beutschen Sauptstadt, und mas nicht in seinen vietistischen Rram baft, wird rudfichtelos und hart weggeworfen. Det Unbere holt feine Auffchluffe iber Tirol am beftanbten Bech tifche ober bei Rellnerinnen, und ermählt fich einen Gewähre. mann, ber mit feiner Umgebung im Saber liegt. Gin Drit ter febreibt über unfere Buftanbe mit einer Tinte, Die ber Goft feiner Bartei getocht hat, und bruftet fich babei gang beham lich, nur er habe ben Ragel auf ben Roof getroffen." flingt gang anders, als wir in unferer Befchelbenheit ausgu foremen gewaat! Und zur weitern Charafteriftrung ber Lan begaefinnung fahrt bie Rebaction ber fatholischen Blatter weitet fort: "Unsere Zeitschrift bat gezeigt, baß bie fogenannte Auffic rung, welche man unferm Lande einschmuggeln, anraiben unt aufdringen will, gang und gar unvolksthumlich ift; fie bat ge neigt, daß unferem Bolte die Religion noch bie höchfte Angei legenheit bes Herjens, und firchliche Feste hierorts auch Fest bes Bolfes find. Das fatholifche Bolf, welches fich an vie fen Orten in forglofen Schlummer wiegte, ift wach geworben Die Religion ber Bater als hochftes Rieinob aufzunehmen Den ichlechten Beffrebungen ber Beit gegenüber barf Rieman Die Kande in den Schoof legen, unerläßlich ift die Bflicht fin jeben Kreund bes bentichen Ramens, muthig ben Kampfolis in betreten." Go ichreibt nicht Beba Weber, sonbern bie Re vaction ber katholischen Blatter aus Tirol unter geiftlicher und weltlicher Obhut und Cenfur in ber Hauptstadt bes Landes birch bie Bifchofe gepflegt und unterftutt. Das muß both Bi Meinung bes Landes und feiner geiftlichen Bofferhirten febn und wehn fle ber fuftenbe Ginfiebler in feiner Unbacht all Malepartus überhort hat, so ift es nicht unifere Schuld. Spil We Bebb Beber in biefen tfrolifchen Beitfragen and intt,

ift finn ia Ethland alinftia mit feinem Spruche: "Und einer bin Man unuß von Reinede nicht blog Riebertrachtigfelt Ternen, fonbern auch feinen Beift und feinen Suinor, feift wird bie literarische Bosheit lächerlich und ungeniefbarg bie unfinnigften Burgelbaume, bas gornigfte Bepolter enticha-Wien nicht für ben Mangel an Gemeffenheit und Anftanb. hatten unfer Gegner und mit ihm bie Rebaction ber Augemeis nen Beiting ein einvas feineres Gehor gehabt, fo batten fte fich mehrere lacherliche Fehlfchuffe auf Beba Beber etbert. Bate und ein folicher Goubenbod begegnet, fo tonteim wir und im Gefühl foldber Rieberlage faum tibften. Und nun die furchtbare, felbftverschnibete Molirung, in bet Beber weitiveg von ben Sallen bes tirolifchen Gelehts imbimmels leben muß!!! So viel Zärtlichkeit für einen veri batten Begner offenbart unzeitig bie Bedanken ber eigenen Seele. Bo find benn die schriftstellernben Tiroler, welche biefe Molirung handhaben? Doch wohl nicht ber herr Corresponbmt ober einer feiner feingeschulten Freunde in Innobruck, ober beibe in einer Berson? Fuimus Troes, suit Ilion, et ingens gloria Teurerorum! Bon biefen jog fich Beba Weber allerbings zurud, und zwar aus eigener Wahl, weil er weber auf inen Begen, noch mit ihren Grundsätzen gehen wollte, weil a nicht nach ber Forberung eines ihrer Sendlinge "bem Fürftbicofe von Briren und ben tirolischen Pfaffen" absagen, und we in einem Zeitblatte erklaren wollte. Will er gurudkehren, ber Tempel bieses Ruhmes steht offen, man verzeiht so gern ben Uebertritt zur Partei! Und ber Schluß ber Correds mit bonbeng, biefer Honigfladen für Albert Jager und ben erften Beamten bes Landes! welche schweiswebelnbe Bosheit! Und wie erbaulich klingt nicht aus folchem Munde die wenig ver-Matte Appellation an die Bolizeigewalt, auf literarischem Kelde a be fichere Rennzeichen aller faulen Geschichten und verlornen Sinbel.

1

•

Þ

đ

ş.

d

r.

**CL** 

Bum letten und größten Berbruße find wir bem Ginfied-

ler auf Malepartus das Geständniß schuldig: er irrt himm weit, es ist unter und Friede und Eintracht, wie man sie r wünschen kann. Beda Beber bleibt sogar aus eigener Win Meran, um das Doppelamt seines Mitbruders in Im bruck möglich zu machen. Und wir gestehen, es ist mehr, wir von ihm erwartet haben. Schmerzlich muß das freil seyn, diese mühevoll ersonnene captatio denevolentiae ir kungslos in die Lüste verschwinden zu sehen. Und nun zul die Redaction der Allgemeinen Zeitung, die sich dei dieser Crespondenz so taktvoll, so landeskundig, so religionsfreundl benommen hat, wird sie diese einfachredliche Erwiederung wauch abbrucken? Sie macht ja in Deutschland die Historie gehört bekanntlich auch das audiatur et alte pars!

## XII.

## Erflärung.

16 im Jahre 1843 ber erfte Band von Dr. Sepp's Leben aum Drude fich vollendet hatte, wurde ber Unterzeichom Berfaffer erfucht, ihn mit einer Borrebe einzuführen, 3 war fein Grund vorhanden, fich ber Erfullung biefes 8 zu weigern. Die Borrebe murbe geschrieben, unb nvermertt zu einer Abhandlung über bie primitiven Grunder Feststellung bes Berhaltniffes zwischen Gott und ber n angewachsen. Denn ber Berfaffer batte feinem Berfe Unleitung von LXIV Seiten vorgesendet, in der er meinaligen Vorlefungen über bie Mythologie ihrem wefentliinhalte nach zusammengeftellt, und es hatte mir geschieie bort auf historischem Bege ausgemittelten Ibeen feien fer Stelle auch einer tieferen Begrundung noch bedurftig. at mein Antheil an bem Bande nahe bie Salfte feines Um-, 176 Seiten, betragen, und es war flar, bag ich bamit erantwortlichkeit für seinen gangen übrigen Inhalt überen; aber es konnte bamit nicht gemeint febn, bag biefe Responsabilität fich bamit auch auf bie übrigen Banbe namals unvollenbeten Werkes erftrede, auf beren Jebem mein Name immer wieber auf's Reue erschien. Die Borrebe hat Seite XIII vom Berfaffer bes Buche gezeugt: "baß bie Gefinnung, die ihn bei feiner Arbeit geleitet, die ehrenwerthefte gewesen, und daß er feine Mube fich verbrießen laffen, burch Busammenbringung bes erforderlichen Apparates feiner Aufgabe fich gewachsen zu machen. Der Augenschein zeige zubem, bas er burch scharffinnige Combination aller Umftande Resultate erlangt, bie, wenn fie auch ber Ratur ber Sache gemäß fich nicht mathematischer Gewißheit rühmen könnten, doch so wohl aufammenstimmten, daß bas Enbergebniß jenen Grad von Brobabilität gewinne, mit ber wir uns in Dingen folcher Art begnugen muffen." Noch jest, wo bas gange Wert ihm vorliegt, muß er bieß Urtheil, was die Besinnung, die Aufrichtigfeit ber Ueberzeugung, und bas wohlmeinenofte Bestreben mit 21lem bas Rirchliche ju forbern betrifft, bestätigen. Morrebner hat auch Seite X gefagt: "Der Berfaffer biefes Buches bat ben Beruf zu feiner Abfassung in fich gefühlt. Er hat es mohl empfunden, daß ber wichtige, inhaltreiche Gegen-Rand lich beinahe zu schwer für eine junge, noch ungeübte Rraft erweife, und einen umfaffenden lleberblicf über große, weit ausgebreitete Gebiete bes Wiffens verlange, ber fich nicht leicht in fury bauernbem Unfteigen gewinnen läßt. Aber fich bewußt, bag er bas Seinige babei gethan, hat er vertraut auf Die Gunft, Die der tatholifche Stand = und Gefichtevunkt ibm gemahrt." Diefer fatholische Standpunkt aber betrachtet Die Rirche nicht als ein Uhrwerf, um bas Dogma zu weisen und m fchlagen; fonbern ale ein von ihrem allzeit gegenwärtigen Grunder befeettes Leben, bem feine Lehre als Geiff einmobnet getragen nach abmaris außerlieb von ber Schrift, inmerlieb son ber Tradition, ihrer lebenbig fliegenben Erinnerung Wer also auf biefem Standpunkte fieht, wird beide Grundver ften ihrer Wahrheit mit gleichet Sorgfalt hüten; weil an ihre Bermonie das harmonische Gloichgewicht des gangen firchtie eben Bofkanbed getwiesen ift. Der Berfaffer bes Lebens Chrift

aber hat in ber wiffenschaftlichen Evangelienfritif im fiebenten Banbe feines Werkes burch feinen Gifer, bie Rirche gegen bie Einwarfe ihrer Geaner zu vertheibigen, aus jener harmonifden Mitte fich verbrangen laffen; und ich fuble burch meine lieberungung mich gebrungen, meine Berantwortlichkeit in biefem Bunfte und Allein, mas im Berlaufe ber Schrift bamit gufame menbanat, und awischen ben Beifen gelefen werben foll, entifchie ben mrudauweifen. Die Rirche felber ift zu aller Beit bie gefuchte Evangelienharmonie gewefen; benn biefe Evangelien find won ibr aus einer folden lebenbigen harmonie ausgegangen: jebes Evangelium muß alfo fchon als ber Ausbrud ber Stinimung. m ber biefe harmonie in einer bestimmten Beriode ibres Das fend gebieben, gelten. Ueber feinen Buntt ift bie firchliebe Trabition fo einftimmig burch alle Beit gewesen, als in ber Amahme: bag ber Apoftel Matthaus bas altefte Evangelium in bebräifcher Sprache geschrieben; und bag ber griechtiche Text. ben Die Rirche in ihren Canon aufgenommen, eine leberfebung bes bebraifchen fei. Das ift alfo bie enfte Sarmonie, ju ber bie Apoftel in ihrer Confereng vor bem Untergange Jerusalems fich geeinigt. und bie fie ben Gläubigen im Mittelpunkt ber Rirche und Hiegefichts ber Synagoge vorgetragen. Der Fall Jerufalents verjagte bie Gemeinde; ber hebraifche Tert ging verloren, und nur ber griechische blieb in ber bellenischrebenben Gemeinbe mrud. Wie bie politische Mitte ber bamaligen Welt auch bie firchliche wurde, mußte die Berfundung der neuen Botschaft fich auch ben Bedürfniffen ber neuen Gemeinde harmonisch zustimmen; und so ift in Rom die Evangelienharmonie bes Marcus unter ben Auspicien bes Apostels Betrus hervorgetreten. Aber bas Beibenthum ber Inseln ber Bolfer um bie Capitole ber. bedurfte auch einer ihm entsprechenden Temperatur, und es bat fie, unter Beihulfe feines Apostels, in ber Evangelienharmonie bes Lucas erhalten. Endlich hat ber Längstlebende ber Apostel alle biese harmonien, sie erganzend und burch sein Brincip ber Liebe verbindend, nochmals temperirt, und nach

oben burch feine Logoslehre fie geschloffen, und fo bas gar Werk vollendet. Das ift also die natürliche Ordnung ber Din gewefen: Das Chriftenthum vom alten Tempel seinen Ausgai nehmend, flegreich im Capitole fich niederlaffend, über a Brovingen fich verbreitend, und gulett gum bimmlischen Jer salem fich erhebend. Bare es nicht die Lehre ber Kirche. 1 Biffenschaft mußte fich muben, bas Fehlende zu erganzen, und b Recht bes Naturlaufes zu vertreten, nicht aber auf feine Roft eine gelehrt tunftliche Sarmonie in die Luft aufzubauen, die 1 Urbeber biefer Bücher nicht beabsichtigten. Denn fie wollt feine Regesten ber Thaten bes Erlösers in aller urfundliche dronologischen Scharfe ichreiben, nur bie Belt beftimme bas fie feine Lehre thue; alles Uebrige mar ihnen Rebe Der Berfaffer, indem er am Schluße feines Buch in Allem fich vollkommen dem Urtheile der beiligen katholisch Rirche unterwirft, bat feine Gefinnung gegen jebe Difbeutu gefichert; aber es ware ohne 3meifel beffer gewesen, batte wie im meisten Uebrigen, so auch in bieser Sache, seine Ueb zeugung burch die Ratur der Dinge und durch die firchlie Ueberlieferung bestimmen laffen, und fie mit ihr in Sarm nie gebracht.

Munchen, am 13. Januar 1847.

A. v. Görres.

## XIII.

### Beitläufte.

Empfehlung ber zweiten Auflage ber Gesprache aus ber Gegenwart. -Mittbeilung eines Cenbichreibens an Brn. v. Balbheim. - Liberglis: mus eines Correspondenten ber Augeburger Allgemeinen Beitung. — Gin Biener Unterhaltungeblatt nimmt bas Wort für bie beffern und geifte .wollern, politischen Doctrinen. - Blide auf die Geiftesarmuth bes ban= nglen Liberalismus. - Discuffion über ben Staatsawed mit einem Bureaufraten. - Gigentliche Gettlefigfeit bes mobernen Beamtenabfolutismus. — Hegel's Staatslehre als offizielle Doctrin zu einer fchon viel Meren Braxis: Inftinctmäßige Abneigung bes Communismus und bes · Abfolutiomus gegen bas Jenfeite. - Begenfat ber heibnifchen unb ber driftlichen Ctaatslehre. - Braftifche Erfolglofigfeit ber Bemuhuns gen Saller's. - Unmöglichfeit, fich mit Jenen zu verftanbigen, welche bie Abfehr von Gott jum Ausgangspunft ihrer Politif machen. - Untife Bergotterung bee Ctaate. - Alle moberne Freiheit beruht mefent: lich auf ber Sonberung von Rirche und Staat. — Erfolglofigkeit ber pletiftifden Bemuhungen gur Wieberherftellung berfelben. - Rudfclag in's heibenthum auf bem politischen Gebiete, als nothwendige Folge ber Lotreigung von ber Rirche. - Folge biefer neuen Stellung ift bie Enbs fitution bes "allgemeinen Blude", in bie Stelle bes Rechtsschupes, als Staatszweck. — Allesregiererei und allgemeine Unzufriebenheit. — Ruthmaklicher Ausgang beiber. — L. v. Haller's Rampf für bie Bris batfreiheit gegen ben Staatsabsolutismus. — Ginfeitigkeit und Ungulangs lichfeit biefer Bemuhungen und tiefe Wahrheit bes ihnen gum Grunde liegenben Brincips. -- Berfuch einer Aussohnung bes Gemeinwohls mit ber Berpflichtung ber Gewalt jum Schute ber Privatrechte.

Den 8. Januar 1847.

Unsere geneigten und ungeneigten Leser werben fich vielkicht noch erinnern, daß biefe Blätter im Sommer bes vorigen

Jahres bie "Gefprache aus ber Gegenwart" als eine ber wichtiaften und erfreulichsten Erscheinungen in ber Literatur bes Tages begrüßten. Wir freuen uns, Ihnen ein weiteres Genb. schreiben an Serrn v. Waldheim aus berfelben Reber mittheis len ju fonnen. Gegenstand beffelben ift biegmal bas Stanbewefen und beffen Unterschied von ber Repräsentativconstitution, eine Materie, die naturgemäß in die Grundtiefen der Bolitif, und auf die schwierigsten Probleme bes philosophischen Staaterechte führen muß. Wahrlich! Berftandigung Derer, bie fich über biefe Lebenofragen ber Gegenwart noch verftanbigen fonnen, ift zu allen Beiten munschenswerth, in biefen Augenblick aber um fo nothwendiger, ale die fich veriodisch erneuernden Gerüchte von der Ertheilung einer "reichsftandischen Verfassung für die preußische Monarchie" immer bestimmtere Umriffe gewinnen. Soren wir barüber nun einen Mann, ber augenfällig nicht in bem gewöhnlichen, ftatiftischen Cabre ber politischen Meinungen unterzubringen ift, und ber außerhalb ber Strömungen bes politischen Barteigeistes ftebend, mit ben gewöhnlichen Gegnern ber "Conftitution" mohl eben fo wenig zu verwechseln senn mochte, wie zwischen ibm und ben platten Anbetern berfelben aus Rotted's und Belfer's Schule irgend eine Gemeinschaft ober Berührung ftatt findet. empfehlen übrigens bei biefer Gelegenheit unferm gechrten Bublifum bringend bie, im nachstehenden Sendschreiben citirte, zweite, bedeutend vermehrte Auflage ber "Gefprache aus ber Begenwart." Diefe verdienen, mehr als taufend andere Broducte der deutschen politischen Proffe, Interesse und Aufmertfamfeit, schon beghalb: weil fie ein Schritt aus bem ewigen Einerlei unseres stereotyp geworbenen Zeitungeliberalismus in eine lebensfrische und objective Auffassung ber politischen Bustände Deutschlands find.

Cenbichreiben an herrn v. Balbheim.

Schon feit geraumer Zeit, mein theurer Freund, mar ich Willens, wie ich es mündlich versprochen, Ihnen meine Bebanten über jene Gefprache mitzutheilen, in welchen Sie unfern alten, werthen Befannten zur Klarbeit über ihre eiges nen Buniche und Bestrebungen in Beziehung auf bie hochften politischen Intereffen ber Zeit zu verhelfen suchen. baure nur, baß 3hr Talent bei biefem lobenswerthen Geschäfte eben fo groß, als Ihr Erfolg, bem ministeriellen Absolutie. mus und industriellen Liberalismus gegenüber, gering ift. Gine Reibe gang außerlicher Hindernisse hat mich feit unserm letten Busammentreffen genothigt, die Lofung meines Wortes ju vericbieben, bis mir in jungfter Beit ber, burch höfliche Kormen gegabmte Ingrimm bes Artifels in ber Allgemeinen Zeitung vom 11. December 1846 meine Berpflichtung wiederum recht lebhaft vor bas Gemuth und unter bie Augen rudte. Zweierlei lat mich an biefem Wiberspruche, ben Gie bort erfahren, ge-Erftens hat ber Berfaffer jenes Artifels, augenscheinlich ichon in Ihrer Schule, Die Ratur unserer schriftstellernben liberalen Landsleute überwinden, und fich, wenn auch noch nicht mit Wohlwollen und Unparteilichkeit, fo boch vorläufig mit urbaner Blatte ausbruden gelernt. Dieß ift ein Fortibritt, und in Deutschland kein geringer, — folglich aller Anerfennung werth. 3weitens war es mir eine freudige Uebertaschung, bag aus einer Sphare, wo Sie gewiß Anklang und b ! Berftandniß zu finden am wenigsten vermuthet haben werden, Höblich, gerade bei Gelegenheit jenes Angriffs in der Allge-" meinen Zeitung, ein ehrlicher, eben fo gescheuter als energis icher Bertheibiger fur Sie auffteht. In einem Wiener Unierhaltungeblatte (bie Gegenwart Rr. 301, Jahrgang 1846) findet fich ein Auffat : "bie Gespräche aus ber Gegenwart und 3ch will sie hier nur auf ben de Augsburger Allgemeine." Schluß beffelben aufmerksam machen. Ihr unbekannter Sachhalter führt bort bem Correspondenten ber Allgemeinen Beitung

ı

,

I

au Gemuthe, baß er "mit bereits oft geführten Baffen bie Sache bes Industrialismus, ber ausschließenden Begunftigung materieller Interessen und der Plutofratie, des Tarirens der Menschenwurde nach ben Steuerbeitragen (ober auf ber aus Beifele's Duerzugen befannten Krantfurter Bage) mit ben Intereffen bes Mittelftandes ju vermengen, und hinter biefem "Denn er hat es eben ver-Schilde zu vertheidigen suche." schmäht, bis zu den Grundansichten vorzugehen, und fo gegen Migverständnisse sich zu verwahren. Rur bem Schluße, morin er die Ohnmacht und Erfolglofigfeit bes Buches voraus. fagt, muß ich das Geftandniß entgegenseten, daß in Wien allein mehrere Berfonen fich befinden, die durch diefes Bud theils über ihre Stellung völlig flar fich wurden, theils von abweichenden Unfichten ber zu Baldheim's Grundfaten mit tiefster lleberzeugung sich wendeten, ja daß ich felbst unter Defihalb emport fich auch mein Gefühl bei iediese gehöre. ner unwürdigen Verfarbung des Inhaltes, welche viele von ber Befanntschaft mit einem Buche abhalten fonnte, in bem fie mindeftens die geiftreichsten Ideen und eine meisterhaft flare Abbildung ber Zeitbewegungen gefunden." - Sier haben Sie ein achtes Zeugniß über ben wirklichen Erfolg Ihrer Gefprade, ber ben Born bes Correspondenten ber Allgemeinen Bei-Merkwürdig und wohl zu beachten ift betung leicht erflärt. ren Kampfesweise. 3br febr lovaler Geaner erfennt 3bre Deis fterschaft im Dialog an, wofür wir und ihm nicht im gerings ften ju Dank verpflichtet fühlen, ba er nur jugibt, mas er nicht läugnen fonnte. Dann aber erinnert er, "bag biefe Art der Darftellung wohlfeile Gelegenheit gabe, einen unbeantwortbaren Einwand los zu werden, ba eine geiftreiche und heitere Wendung oder ein bramatisches Abbrechen leicht gefunden fei." Wahrlich! noch leichter und bequemer scheint mir die meuchlerische Taktik des bannalen Liberalismus und feis ner Organe, welche "unbeantwortbare Einwände" burch unbedingte und schonungelose Unterschlagung widerlegen, und ihre Bartei burch bie befannten Mittel bes Secretirens und ber Entstellung mifliebiger Ginwurfe in bem fugen Bahne gu erhalten fuchen: fein ehrlicher und vernünftiger Mensch habe jemals an ihren Doctrinen ben leifesten 3weifel gehegt. Gie, mein werther Freund! find meines Biffens ber Erfte, ber mit Bewandtheit und Leichtigfeit, wie fein anderer moberner Schriftfeller, eine Form wieder belebte, Die feit ben großen claffifchen Ruftern untergegangen schien. Bum Lohne bafur wirft 3hr Genner, fich höflich wegen bes gewählten Ausbrucks entichnibigend, Ihnen "eine kleine biplomatische Berfibie" "weil fie ben beiben Berfonificationen bes Mittelftanbes, bem Ministerialrath und bem Fabrifanten fo gar bescheibene Beifteshafte jugebilligt hatten." - "Rein! Diefer befitt noch anbere Rrafte!" Satte nur ber, welcher fich uns als bieponirenber Repräsentant biefer ausgezeichneten Beiftesgaben vorstellt, fich bei eben bicfer Belegenheit, wo er unsere Erwartungen und unfere Aufpruche an fein eigenes Salent auf Die Spite treibt, nicht felbst fo arge Blogen gegeben. Denn wenige Zeilen vorher hat er noch mit "wahrem Kunftwohlbbagen" anerkannt, die gemählten Charaftere feien meifterhaft geichnet, mit bewundernswerther Folgerichtigfeit burchgeführt, ber bureauselige Ministerialrath und ber spiegburgerlich liberale fabritherr ftunden leibhaftig vor ihm. Saben Sie alfo, lieber Baldheim! wie man hiernach wohl anzunehmen berechtigt ift, biefe Geftalten ans bem Leben gegriffen, fo maren Sie auch in Ihrem guten Rechte, fie rebend einzuführen. Der Borwurf 3hres Begners beruht alfo auf einem augenfälligen Wiberpruche mit fich felbft, und bas einzige Argument, womit er ben beiben "Steifleinenen" ju Bulfe fommen fann, ift bas, bei ben Saaren herbeigezogene Migverftandniß: als wollten Sie bem Mittelftanbe mit hochtoryftischer Unmaßung ben Sanbichuh vor die Ruge werfen. Wahrlich! Berr Crufius ift m ehrlich und Deber ju gescheut, um mit folchen Waffen ju fechten, und beibe Ehrenmanner haben es gewiß nicht verbient, von biefem Bundesgenoffen vor ben erleuchteten Sabiwes ber Allgemeinen Zeitung mit unbegrundeter Ueberhebung als

ı

ı

:

ı

ť

r

£

ŗ

þ

'n

ŀ

ķ

ŧ

ķ

ķ

ì

N

ĸ

ŀ

þ

armselige Tropfe behandelt zu werben. Beibe fagen. Reber für feine Sache, mas fie auf ihrem Standpunkte und nach ihrem Charafter zu fagen wiffen; wer hatte bas von beiden vorgebrachte Raisonnement nicht schon zehntausendmal im wirklichen Leben gehört! Darauf beruht die ftrenge hiftorische Bahrbeit, und augleich ber unermeßliche Erfolg biefer Unterrebungen, daß fie nicht bloß fingirt, sondern (von der aufälligen Ginfleibung abgesehen!) gerade so und nicht anders gehalten sind, und tagtäglich gehalten werben. - Sie, mein werther Freund! haben, wenn ich Sie recht verstehe, nicht dociren, nicht abschlie-Ben, Niemanden eine fertige Theorie aufdringen, sondern nichts als ein Bild bes Lebens in Diefen Gefprachen niederlegen wollen. Daber bleibt bort auch ber Sieg regelmäßig unentschieden, und nirgendemo haben Sie auch nur mit einer Sylbe barauf hingebeutet, bag eine, ben rebenden Personen in den Mund gelegte, "ausweichende oder ungenügende Antwort" immer die einzig mögliche sei. 3ch felbst habe, wie Sie wiffen, Ihren eigenen Meußerungen, Die Sie ju Bunften ber fatholischen Sache thaten, mancherlei Bufate, Berichtigungen und Berwahrungen beigefügt. rum follte es bem Correspondenten ber Allgemeinen Zeitung nicht frei fteben, seinen Geiftesverwandten bei Ihrem Gesprach mit Ihnen ju Sulfe ju tommen? Satte er nur wirklich etwas Neues und Erhebliches zu fagen gewußt, hatte er fich ohne ein Mißtennen Ihres Blancs und Ihrer Absicht, bas von bem Borwurfe der Absichtlichkeit schwer zu reinigen ift, auf Die Tiefe ber Sache eingelaffen, statt an ber außerlichsten Oberfläche kleben zu bleiben, - wahrlich, bann hatte eben bicfer Begner in Ihrem Sinne gewirft, und die geiftvolle Debatte jur allgemeinen Belehrung weiter fortspinnen belfen. bas, was ber beutsche vulgare Liberalismus gerabe nicht will, ift eine Discussion, bei welcher auch ber Begner au Worte fommen fann. Diese scheut er, theils weil er fich feiner consequenten Dialectif gewachsen fühlt, theile, weil er mit großem Rechte ben Einbrud folcher Debatten auf bas unbefangene Bublifum fürchtet.

ı

Laffen wir jeboch ben Angriff bes Artifels ber Allgemeis nen Zeitung auf fich beruhen, und folgen wir bem rothen Raben ber volitischen Doctrin, welcher fich burch Ihre Unterhaltungen mit unfern Freunden gieht. 3ch habe mit bem lebhafteften Intereffe gelesen, wie Sie, mas ben sogenannten Staats. awed betrifft, fich mit unferm, außerhalb feines Bureaus. jonft so wohlmeinenden und verständigen Ministerialrath vergebens auf einen grunen 3weig zu kommen bemuben. That find die Borurtheile, benen Sie bei ihm, wie bei ber unendlichen Mehrheit feiner Standesgenoffen in Betreff biefes Bunftes begegnen, ber Safen, an bem bas gange Ret ber politischen Wahnbegriffe ber Gegenwart hangt. Der Streit lauft auf folgenden, fehr einfachen Gegenfan hinaus: Gie feben es fur ben Sauptberuf jeber Regierung an, bie mohlerworbenen Rechte ihrer Unterthanen ju fchugen, und befchranfen die Staatsgewalt burch bas Befet ber Berechtigfeit. Des ber enkennt bas "höchste allgemeine Wohl in seinem ausgebehnteften Umfange" (hochft möglichften finnlichen Genuß, und als Mittel bagn höchstmögliche sittliche und intellectuelle Ausbildung der möglichst größten Mehrheit aller Unterthanen) als den allein vernunftgemäßen Staatszweck an, und räumt ber Regierung zur Erreichung beffelben eine Gewalt ein, welcher gegenüber es feine Berufung auf Recht und Freiheit irgend Und bennoch fpricht fich in unserm Deber, einer Art gibt. well er von haus eine edle Ratur und rein in seinem Brivatleben ift, ber Beift ber absoluten Bureaufratie noch in einer überaus milden und menschlichen Korm aus. 3ch fenne gang andere Exemplare biefer Species, und weiß z. B. von einem biefer Diener ber omnipotenten Staatsidee, baß er, als bie Rebemptoristen vor zwanzig Jahren und länger zum erften Rale in feiner Rahe gepredigt hatten, eiligst bie vorgefette Beborbe um Bulfe anrief. Diese Leute, meinte er, verfunbigten unerhörte und gefährliche Dinge. Wenn es wirflich, wie fie porspiegelten, einen hochsten herrn im himmel gabe, io fei die allerhochfte Staatsgewalt auf's außerste in ihrem

Berufe genirt, er aber, ber Beamte, bermagen in feiner Umteehre compromittirt, bag er fich außer Stande fühle, ben Staatsgesehen langer Gehorsam zu verschaffen. Der himmel ift, nach bem Sprichworte, schon in Rufland boch; aber Dieser Absolutismus, wo er ungehemmt und naiv ju feiner vollen, breiten Entfaltung gebeihen burfte, ift boch noch grundlicher, confequenter, theoretisch nachhaltiger. Ronnte er: ben himmel wurde er aus dem Bewußtfenn der Menschen reißen, ben Gottesalauben im Reime erstiden und ben Gedanken vollends unbedenflich als Hochverrath verfolgen: daß auch die Träger ber irbischen Gewalt vor einem Richter bes Leibes und ber Seele Recht nehmen werben. Daß hegel's Staatslehre gerade in Deutschland entstehen, und in einem großen beutschen Lande fogar eine Art offizieller Anerkennung finden fonnte, beweist, wie weit es bei uns, und feinesmegs etwa blog in jenem Lande, schon vorher mit der Braris gedieben war. Richt bloß bie communistische Revolution, auch ber Regierungsabsolutismus hat, wenn er ehrlich feine Bebanten fagen will, für eine Brude in bas bitter verhöhnte "Senfeits" in feiner bieffeitigen Maschinerie zur Beglückung ber Menschheit feinen Blat. und beide konnen den außerweltlichen Gott nur unter ber Bedingung als unschädliche Spoothese dulden, daß er sich niemale herausnehme, ftorend in ihre Rreife ju greifen.

Ich habe hier ben Bunkt bezeichnet, wo unfere (b. h. die ältere christlich germanische) Ansicht vom Staatszwecke sich scharf und entschieden von der modernen, absolutistisch revolutionären Lehre trennt. Dieser Gegensatz steckt keineswegs bloß in der Staatslehre, er beginnt im tiessten Fundamente aller Welt und Lebensanschauung, aus welcher sich, je nachdem sie ist, als unabweisliches Corrolar, entweder die eine oder die andere Ansicht vom Zwecke und der Bedeutung aller geselligen Justände auf Erden ergibt. Dieß ist furz gesagt, der Gegenssatz zwischen heidnisch und christlich, der wie durch die Ausstalien von Himmel und Erde, so durch alle Beziehungen des Lebens geht. Eben dieß ist auch, um es beiläusig zu bes

merten, ber eigentliche Grund, warum ber Berfuch unsers hochrerehrten Kreundes, G. E. v. Saller, ber in ber Wiffenschaft Goche macht, fo fpurlos am Leben vorübergeglitten ift. Saller ift ber Schöpfer ber Raturlehre bes Staats geworben, unb mit ihm beginnt eine neue Mera in ber politischen Doctrin und Methode. Aber mit einer blogen Restauration ber Wiffenicaft vom Staate Die Freiheit vor bem Staatsabsolutismus ju retten, war eine unlösbare Aufgabe, und ber flegreiche Rampf gegen bie falfchen Borftellungen von ber Entftehung und Blieberung bes Staates tonnte eben fo wenig, wie bie berleitung aller menschlichen Gefellschafteverhaltniffe aus ber Ratur ber Dinge, ben Willen und bie Thaten ber Menschen Revolution und Absolutismus haben fich gleichmäßig bagegen geftraubt. Die falsche politische Wiffenschaft ift aus ben bofen Gelüften bes Bergens und aus ber rebellifchen Abs febr ber Bemuther von Gott entstanden. Umgefehrt: wer mit Bott, und bemgemäß mit ber Rirche im Reinen ift, fann bei mäßigen Berftandesgaben in furgefter Frift auch in bie mahre Staatslehre vollständige und praftifch genugende Ginficht gewinnen. Sa! felbst ohne biese wird er im Leben nicht leicht irre geben. Im entgegengefetten Falle ift Mube und Arbeit verloren; Sie werben mit bem, ber in feinem Ginmaleins auf Abwege gerathen ift, sich nun und nimmer über irgend einen besondern Calcul vereinigen fonnen!

Die Staatslehre der alten klassischen Heidenwelt hat es nie zu einer höhern Aussassiung gebracht, als zur Vergötterung des Staats. Sonach mußte also auch der Staat das ganze Leben umfassen und beherrschen. Was uns als Unsinn und Blasphemie erscheint; — die Moral war dort ein Iheil der Politik, der Staat wirklich ein dießseitiges Himmelteich, die Baterlandsliebe die Summe aller Tugenden, ja die unerlässliche Grundlage und Voraussehung alles sittlichen Lesbens. In der That war dort das Ideal unserer Skeptiker derwirklicht: der antike Staat hatte kein Jenseits. Höchstens erkannte er, wie die Ratur, so auch die dunkle Macht des

Fatums an, weil er mußte. Daher suchten die Auguren ar ben Eingeweiden der Opferthiere, aus dem Fluge der Bög aus den Sprüchen der Energumenen zu erspähen, ob Gli oder Unglück im Buche des ewigen Schicksals geschrieb stehe. Darum war auch die Macht des antisen Staats sell eine Art Fatum, und ihrer Natur nach immer absolut. Serkannte keine Schranke an, weder die eines höhern Gebot noch die eines Privatrechts, oder eines gesonderten, ihr unz gänglichen Gebiets der Religion oder der Familie. Das gar Leben ging im Staate auf. Die antise politische Freiheit w nichts als der Antheil des Bürgers an dieser ungetheilten, i dischen Allmacht der Gemeinde, in deren Händen die höch Gewalt der Regierung sag.

Und nun mein fehr verehrter Freund! geftehe ich Ihn frei und offen, daß nach meiner innigsten leberzeugung AU und Jedes, was wir in unserm modernen Staatsleben in i gend einer Sphare ober Abstufung Freiheit nennen, wir m gen uns beffen bewußt feyn ober nicht, auf jener Sonberui von Rirche und Staat, auf jenem Gegensate von geistlich u weltlich beruht, ber mit bem Chriftenthume zugleich in's & ben trat. Nehmen wir diesen Unterschied, diese Theilung b Rechte und Lebenssphären aus bem Leben heraus, vereinig wir beide Gewalten in ber Sand ber weltlichen Macht, fann bie Gesellschaft noch eine zeitlang von ber Errungenscho ber frühern Sitte leben, bann aber treten jene focialen Rrai pfe, jene Schwanfungen zwischen Revolution und Absolutie mus ein, in benen die abendlandische Menschheit fich seit br Jahrhunderten abmattet, und welche, wenn bas Grundut nicht gehoben wirb, ber ewigen Natur ber Dinge nach, m im Grabe beifpiellofer Anechtschaft Enbe und Ausgang finde fonnen.

So wie unser Glaube überhaupt bie Erlöfung aller Cre tur predigt, so liegt insbefondere in dieser, von Gott felbft g festen Trennung ber Gewalten, in diesem Bestehen einer vo Staate unabbangigen Kirche und in allen ben Kolgerunge bie fich an diese Doppelheit schließen, die Erlösung ber Ge-Erst auf diesem Boben konnte, mit und neben eis nem driftlichen Bolferrechte, jene Freiheit ber Individuen, ber Kamilien, ber Congregationen erwachsen, für bie ja auch, wenn ich nicht irre, unser eben so achtbarer, als furglichtiger, pietistischer Freund Arneburg schwärmt. Auch er gehörte (menigstens vor Kurgem noch!) zu Jenen, bie, zwar bie Früchte por wie nach arnbten, aber ben Stamm, ber fie getragen, ab-Beute scheint er zwar in seinen firchlich-poliidaen mochten. tischen Unsichten bis zu ber Erfenntniß fortgeschritten zu fenn. baß es feine eigenthumlichen Rachtheile für Die Befellschaft batte, wenn bie Reformation die geiftliche Gewalt in bie Sanbe ber weltlichen Regierungen legte. Aber es ift mahrbaft kindisch und unfäglich lächerlich, wenn er jest meint: Alles sei gut und ber Schaben geheilt, sobald nur bieselbe Macht. Die in Diefer Stunde Polizei und Staatsgewalt heißt, fich in ber nachsten, wo fic bie Gewiffen regieren mochte, in eine andere Uniform gestedt, Rirchenregiment nennen laffe. Mit biefer Unterscheidung ber Curialien fei ja auch die unbeils volle Bermengung ber Gewalten gehoben, und Jebermann muffe nun zufrieden fenn. 3ch hatte unfern ehrenwerthen Kreund für einfichtsvoller gehalten. Moge bie beilfame Berweiflung, ju ber er im Rampfe mit bem lichtfreundlichen Kreithume und ben verwandten politisch-radifalen Bestrebungen getommen, ihn bald auf ben alleinigen Weg gum Beile und gur Bahrheit treiben, bem er zugleich fo nahe und boch fo unmblich fern fteht. Weit mehr aus einem Stud ift bagegen ber Absolutiomus unsers Ministerialrathe, beffen Gebanten nicht aus bem, mit thurmhohen Mauern umbegten, eng abgegranaten Gebiete ber heutigen Beamtenbilbung herausgeben. Diefe aber murgelt wieder in ber feit Sobbes gewöhnlichen Theorie ber Staatslehre, welche, fo hiftorisch wie irgent ets was in ber Welt, mit Nothwendigfeit aus ben Weltgefchiden bet brei letten Jahrhunderte hervorgewachfen ift. ramlich die Ehe awischen Staat und Kirche gebrochen, so wie

Ì

in einem großen Theile von Europa die Kirche thatsächlich vom Staate verschlungen war, so mußte, nach der unerbittlichen Natur der Dinge, auch auf dem Gebiete der Staatsprincipien jener Rückschlag in's Heidenthum erfolgen, der in der schönen Literatur und im Leben schon früher begonnen, und sich mit der Lossagung von der Kirche im sechszehnten Jahrhunderte nur vollendet hatte. Konnte es ausbleiben, daß dieses neue politische Heidenthum, wie eine bose Flechte weiter fressend, über Benedig und Frankreich seinen Weg auch in die katholisch gebliebene Hälfte Europas fand!

Der auf folche Basis gestellte neue Staat konnte nicht in ben Grangen ber Aufgabe bes alten fteben bleiben. Bemahrung bes Friedens und Schut aller wohlerworbenen Rechte als 3med bes Dafenns aller weltlichen Obrigfeit zu bezeich. nen, genügte nicht mehr, nachbem ber Staat bie wichtigfte und umfaffenofte aller Rechts - und Lebensfpharen, die Rirche, zuerst durch Sandlungen von inhaltschweren Folgen, dann ausbrudlich und immer ausbrudlicher für außerhalb bes neuen Befetes ftehend erflart hatte. Das Banner, unter bem ber Keldaug gegen die geächtete Sierarchie allein unternommen werben fonnte, war ber Staatsawed. Durch bie Erflarung: es fei die erfte und heiligste Pflicht aller Obrigfeit, bas irbiiche Glüd ber Gesammtheit ihrer Unterthanen zu grunden. entschlug sich die Gewalt ihrer alten Sorge für jedes gute Recht bes Einzelnen. War biefer neue Staatszweck als Ariom festgestellt, - (und ift er es etwa nicht in zahllosen Broclamationen, Besitzergreifungspatenten und Thronreden ?) -- fo mar feine menschliche Macht im Stanbe, die Kolgerungen abaulebnen. Die Regierung garantirt allen ihren Unterthanen bas hochst mögliche, irbische Glud; sie muß also auch bas Leben in allen feinen Beziehungen und Richtungen beaufsichtis gen, ordnen, regeln und unter ihren 3mang gieben. eine Alle regiererei, von welcher ber antife Staat ber Spartaner, ale er bie berühmte schwarze Suppe vorschrieb, nur ein fehr schwaches, unvollständiges, vereinzelt stebenbes Borbild gegeben hatte. — Ferner foll ber "Staat bas Blud Aller" berbeiführen. Folglich muß biefen Beftrebungen bas Recht ber Gingelnen weichen. Jeber muß, um bes allgemeinen Beften willen, auch gegen feinen Willen glücklich gemacht werben burfen. Kolglich: Omnivotens und schrankenlofer Abfolutismus ber, mit bem Staatszwede bewaffneten Be-Aber hierburch hat biese eine Schulb contrabirt, Die jebe Racht, auch die unumschränfteste, jemals zu tilgen außer Stande fenn wird. Jeder hat bas Recht, fein ihm versprodenes Glud vom Staate ju forbern. Daber ift allgemeine, nimmerfatte Ungufriedenheit, - bie fruchtbarfte Mutter aller Repolutionen — eben so die nothwendige Kolge des porqueges ftellten Gludfeligfeitegwedes, wie biefer feinerfeite ber Grundftein bes absolutiftischen Staatsbaues ift. Wie alle fogenannten Bahrheiten fich wechselseitig ftuben und tragen, fo auch umgefehrt alle Täuschungen und Irrthumer. Geftütt auf ben' allgemeinen amtlichen Sprachgebrauch und bie Borftellungeweise aller Bureaufraten bes Erbfreises, fann unser Ministerialrath fich gegen Sie fuhn auf ben schieberichterlichen Spruch ber Mehrheit ber Gebildeten berufen. Gie wird 3hm beipflichten. Daraus folgt in meinen Augen jedoch nur, bag eben biefe Bildung ber Freiheit unfähig und reif geworben ift fur bie Knechtschaft, bie wie ein schweres Gewitter von Often ber über unfere rathlofen Saupter gieht. Denn eben jene Bilbung ahnet nicht von fern, bag an ber Rette ber Confequengen bes absolutiftischen Staatsgludfeligfeitszwedes junachft ber Bundichnh bes radifalen Communismus hangt. Und hat dieser fich oft erhoben, und ber Welt fein furchtbares Antlig ohne Daste gezeigt, bann wird Dieselbe gottvergeffene lleberfeinerung jenes befannte, aus Leber geflochtene, öftliche Regierungs = und Beglidungeinstrument als lettes und einziges Mittel gegen bie noch viel gräulichere Schredensberrichaft ber Auflösung im Beften, felbft mit Beulen und Bahnklappern, herbeirufen. Denn Iebem wird geschehen, wie er geglaubt hat.

Sie sehen, mein verehrter Freund! wie fehr ich mit bem

Rerne und Princip Ihrer Anficht vom Staatszwed mich eins Bon berfelben Grundlage ift, wie Sie verftanben befenne. wiffen, auch unfer gemeinschaftlicher Lehrer, G. g. v. Saller, ausgegangen. Sie wiffen aber auch, wie fich in ihm ber gerechte und wohlbegrundete Widerspruch gegen ben revolutionas ren Staatsabsolutiomus ju einer Freiheitstheorie geftaltet hat, welche, genau genommen, die Staatsibee vollig laugnet. hat, wie neulich Giner meiner Freunde fagte, dem Absoluties ! mus bes Gemeinwohls einen Absolutismus bes Privatrechts Das nicht aus bestimmten Einzelvertragen gegenüber geftellt. ober vertrageabnlichen Berhältniffen von eben fo positiver Ras : tur geforbert werben fann, foll lediglich bem guten Willen, ber freiwilligen Leiftung ber Unterthanen überlaffen bleiben. Rur foll ben Kurften geftattet fenn, etwaigem übeln Willen burch Bersagung ber Wohlthaten zu begegnen, Die er ben Ginwohnern seines Landes gewährt, wohin bann 3. B. Einstellung ber Juftigpflege gum nachtheil ber Renitenten gehören Die Borftellung: baß alle Einwohner bes Landes würde. (wenn fie fich auch freilich weber burch einen Act ber Willführ zusammengefunden, noch burch einen Besellschaftevertrag verbundet haben) bennoch thatfachlich in mancher hinficht eine große Gemeinschaft bilben, und Kreube und Leib mit eine ander theilen muffen, wie der himmel fie schickt, diese Borftellung befämpft er als bie eigentliche Wurzel alles politischen Uebels feit ben letten fechezig Sahren. Wer im Namen bes Wohls diefer Gesammtheit das Opfer irgend eines Privatrechts (auch gegen Entschädigung!) verlangen wurde, durfte Dube haben, sich in seinen Augen von bem Borwurfe arger Sophistif und bem Berbachte einer bewußt ober unbewußt revolutionaren Theorie ober Braris zu reinigen.

So unwiderleglich der psychologische Theil der haller'schen Staatslehre ift, so wenig können wir es uns abläugnen, daß gegen die unmittelbar praktische Seite dieses Systems gestade vom Standpunkte unseres sehr realistischen Ministerials

rathe aus Einwendungen gemacht werben fonnen, bie wir nicht angebrachtermaßen" von ber Sand weisen burfen. fer oben aufgestelltes Brincip: von ber unantaftbaren Seiligkit jedes Brivatrechts ift wahr und richtig, aber bie Bolitik ift feine mathematische Biffenschaft. Gestattet gleich die Theorie die unbarmherzigften Folgerungen aus einer bewiesenen Bahrheit, fo forbert bennoch bas leben gebieterisch: bag wir kibst ben richtigften Cat naber erklaren und mannigfach bebingen, und bag mir in ber Unwendung Billigfeit und Rud. ficht auf bas, unter gegebenen Umftanden Dlögliche vorwalten laffen, wenn wir nicht von vorn herein auf praftische Birfsamfeit verzichten wollen! Es ist ein inhaltsschweres und wohlzubeherzigendes Wort: Die praftische Politif lebt von ber Ausnahme. Wer fich bloß an die Regel halten wollte, murbe bier. wie bei ber Anwendung einer theoretisch erworbenen Emrachkenntniß, rettungslos lächerlich werben. — Wie munichenswerth und verdienstlich mare es, Saller's System (morüber bisber nur robe Unwiffenheit und Berfibie bes vulgaren Liberalismus, -- meift ohne es ju fennen, - Gericht bielten) von bem eben bezeichneten Standpunfte aus zu beleuch. un, es zu ergangen, und ben unwiderleglich richtigen Grundgebanken beffelben mit ben Anspruchen bes praftischen Lebens u verfohnen.

Es kann nicht meine Absicht seyn, die Lösung dieser gewaltigen Aufgabe in den engen Raum dieser wenigen Blätter
ju pressen. Ich will mich hier vorläusig nur an Ihr so höchst
interessantes Gespräch mit Deber über ben Staatszweck
balten. Haben Sie, wenn Sie Ihre dort entwickelte Ansicht,
auseinandersetten (die jenen Iwed in den Schut der Privatrechte
lett), nicht schon oft die Entgegnung vernehmen müssen: ob
denn die Staatsgewalt gar nicht für das Gemeinwohl sorgen soll? Bergessen wir nicht, daß diese besorgte Frage in, eiur Zeit, die der uneigennüßigen, aufbauenden, sich selbst verläugnenden Wirksamkeit für das Allgemeine in hohem Grade

Macht und der energischste Wille erliegen mußte. Ein britter Mißbrauch der Staatesorge für das Gemeinwohl wäre endlich der Grundsat: daß diese ein, der Regierung ausschließlich vorbehaltenes Recht und sede gemeinnützige Thätigkeit einzelner Unterthanen oder ganzer Corporationen ein, wenn nicht gerade zu strafbarer, so doch verdächtiger Eingriff in die Sphäre des Staates sei. Sie wissen vielleicht noch, auf welche Gensuranstände in einer gewissen Hauptstadt (vor dem Jahre 1840!) der Plan eines achtbaren Haubtessitzers stieß, der eine Anstalt zur Reinigung der Rinnsteine auf freiwillige Beiträge gründen wollte. Das sei, hieß es, Sache der Polizei, in die sich kein Privatmann zu mengen habe.

Ueber alle biefe Befichtepunkte ließe fich nun mit billigen und verftandigen Begnern wohl noch eine leibliche Berftandigung benten. Dit größern Schwierigfeiten ift bie Schlichtung ber Krage verbunden: ob, um bes gemeinen Beften willen. bem Einzelnen augemuthet werben fonne, fein Recht aum Dofer zu bringen? Dieß führt auf die berühmte Krage vom Rothrechte. Das einfachste Ausfunftsmittel mare freilich bas, ichweben Collisionsfall zwischen zwei einander ausschließenden, wohlberechtigten Intereffen ale unbefugte Ausnahme von ber Regel zu läugnen, wenn nur bas Leben nicht eigenfinniget ware, als die Compendien bes Naturrechts. Allerdings hat bie Gewalt die Bflicht, gute Rechte zu schüten, eben fo wie ber Schiffer die Waaren, die ihm anvertraut wurden, in den fichern Safen bringen foll. Wie aber, wenn ber Fall ber Lex Rhodia de jactu eintritt, und er in Sturm und Seeges fahr ben einen Theil ber Labung aufopfern muß, um ben anbern zu retten? wie, wenn ber Geburtshelfer nur bie Babl hat, awischen bem Leben ber Mutter, ober bem bes Rinbes? wie wenn bei einer Feuersbrunft ein Saus in die Luft gefprengt werben muß, um einen gangen Stadttheil zu retten ? Dir scheint in folchen Fällen bie Nothwehr gegen einen Unschuldigen flar vorzuliegen. Rur muß bie feltene Inde

nahme im Staatbrechte nicht zur Regel gemacht, mit dem Rothrechte im guten Glauben verfahren, und daffelbe niemals als Deckmantel der Habsucht und des Gelüstes nach fremdem Gute misbraucht werden. — Endlich ist es auch hierbei die schwierigste aller Fragen: wer foll über das Vorhandensfenn der wirklichen Roth entscheiden?

Diese Frage führt mich auf einige andere: worauf beruht bie Berpflichtung der Unterthanen zu den sogenannten Staatsbedürfnissen beizutragen? wer soll das Maß dieser Bedürfnisse setürfnissen? wer über die Nothwendigseit oder Nühlichseit der sonstigen Anstalten zur Besörderung des gemeinen Besten im Staate einen Ausspruch ihun? welchen Schutz gibt es gegen Nißbrauch dieser, jedenfalls discretionären Gewalt? Ich werde Ihnen meine sehr versöhnlichen Gedanken über diese Probleme der heutigen Politis, die mit den, das ständische Wesen und Repräsentatiospstem betressenden prattischen Lebensfragen der Zeit zusammen fallen, in meinem nächsten Schreiben darzlegen:

. . . . . . . .

## XIV.

## Die Reformation in Strafburg.

(Schluß.)

Der katholischen Lehre, ihrem Cultus und ihret hierandle gegenüber, war in Straßburg die Neuerung für einmal gestchertz nicht so gegen sich selbst. Da sie eben von bemienigen Bunk ausgegangen war, zu welchem wir sie in unsern Tagen zurücklaufen sehen: von ber individuellen Meinung, wie sie einem Ieden, benjenigen, die ihm zuhören möchten, vorzutragen beliebte. So lange es sich noch darum handelte, ben bestehenden Bau niederzureisen, waren hiedurch die Kräste hinreichend geeinigt; so wie aber berselbe darniederlag, mußten die Wortsührer nothwendig in mancherlei Sonderthümlichkeiten auseinandergehen, das Ausschmmen von Secten war unvermeidlich; unvermeidlich war es, daß die Einen von den Grundmauern noch etwas wollten stehen lassen, Andere dagegen auch diese entweder ganz oder doch theilweise hinweg-räumten.

Die Ersten, welche aus ber noch ungeordneten Zerftörungs-Gemeinschaft als eine gesonderte heraustraten, waren die Wiedertäuser, die aber im Elfaß weder einen Münzer noch einen Johann von Leiden fanden, daher friedlicher sich gestalteten. Aber nicht so friedlich zeigten gegen sie diejenigen sich gestant, von denen sie ausgegangen waren. Obwohl viele Straßburger es mit ihnen hielten, wurde bennoch von den Bätern im Rathhause ein heftiger Bannfluch gegen die Wiedertäuser geschleubert. Man solle dies

A ...

felben, hieß es barin, vertilgen und kein Burger ihnen herberge ober Unterkunft gemahren. Diejenigen, welche die papstlichen Bannbullen zu verachten gelehrt worden waren, zeizten auch keine größere Ehrerbietung gegen die magistratische Bannbulle. Nur eine von Luther wider Carlstadt geschleuderte fand demuthigere Unterwerfung. Unfangs zwar konnte dieser, wie grimmiglich auch der Bittenberger gegen ihn todte, ungestört in Strasburg seine Schriften drucken lassen; sobald aber Jener von den Strasburgern forderte, sie sollten den Widerspänstigen aus der Stadt weisen, und den Verkauf seiner Bücher verbieten, fügte sich der Rath, welcher bisher Bischof, Kaiser und Papst Arot geboten, in aller Willsschrifteit, und auch die bemerklichsten unter den Prädicanten theilsten dieselbe.

Nicht so war es, als Zwingli seine Meinungen zum Besten gab. Gerade auf diese Lettern gewannen dieselben, ihrer Folgerichtigkeit wegen, größere Zuneigung ab. Köpflein, Zell und Bucer machten ihre Zuhörer mit den Lehren des Zürchers bekannt, und bas reichte vollkommen hin, um die Bürger für dieselben zu gewinnen. Zwar schrieb Luther auch dießmal, nugte aber den Verstruß erleben, daß seine Verordnungen unberücksichtigt blieben.

Bis babin mar zwar ber bobe Chor immer noch in Stragburg verblieben, obwohl felbft bie Unnahme des Burgerrechts. woru er am Enbe fich bequemen mußte, ibn gegen fortbauernbes Bebrangnif nicht fichern fonnte. Wegen die Bormurfe bes Dombecanten, bes ermahnten Grafen Sobenlobe, als fummerten fich Die Blieber jenes Collegiums nicht um bas Seelenheil, als erfullten fle bie Bflichten ihres Standes nicht, als feien fie blog barof, wie fie gut effen und trinfen tonnten (ein immer und überall wiebertehrender Bormurf), vermochten fie burch weit begrundetere Gegenflage wiber beren Urbeber noch fich ju wehren, und über ten ben Sieg babon ju tragen; ale aber ber Reichstag ju Speier im Jahre 1526 ben Schluß faßte: "bie Stande mochten fich in Cachen, bie bas Wormferebiet angingen, fo halten, wie ein Jeber Seldes Gott und Raiferlicher Majeftat zu verantworten boffe und vertraue", ba war auch ber bobe Chor unretthar ber magistratifen Billführ verfallen. Diese verfügte fogleich eine nachträgliche Inteliumung ber Domfirthe. 3m folgenben Jahr lieg ber Rath

Rerne und Princip Ihrer Ansicht vom Staatszwed mich eine Bon berfelben Grundlage ift, wie Sie perftanben befenne. wiffen, auch unfer gemeinschaftlicher Lehrer, C. L. v. Saller. ausgegangen. Sie wiffen aber auch, wie fich in ihm ber gerechte und wohlbegrundete Wiberspruch gegen ben revolutionaren Staatsabsolutismus ju einer Freiheitstheorie geftaltet hat, welche, genau genommen, bie Staatsibee völlig laugnet. bat, wie neulich Giner meiner Kreunde faate, bem Absoluties mus bes Gemeinwohls einen Absolutismus bes Brivatrechts gegenüber gestellt. Bas nicht aus bestimmten Ginzelvertragen oder vertrageabnlichen Berhaltniffen von eben fo positiver Ratur geforbert werben fann, foll lediglich bem guten Willen, ber freiwilligen Leiftung ber Unterthanen überlaffen bleiben. Rur foll ben Kurften gestattet febn, etwaigem übeln Willen burch Berfagung ber Wohlthaten ju begegnen, Die er ben Ginwohnern feines gandes gewährt, wohin bann g. B. Ginftellung ber Justigoflege jum Nachtheil ber Renitenten geboren Die Borftellung: bag alle Einwohner bes Landes mürde. (wenn sie sich auch freilich weber burch einen Act ber Willführ zusammengefunden, noch burch einen Gesellschaftsvertrag verbundet haben) bennoch thatfachlich in mancher Hinsicht eine große Gemeinschaft bilben, und Freude und Leid mit eine ander theilen muffen, wie ber Simmel fie ichickt, diese Borftellung befämpft er als die eigentliche Wurzel alles politischen Uebels feit ben letten fechezig Sahren. Wer im Namen bes Wohls diefer Gesammtheit bas Opfer irgend eines Privatrechts (auch gegen Entschädigung!) verlangen wurde, burfte Mühe haben, fich in seinen Augen von bem Borwurfe arger Sophistif und bem Berbachte einer bewußt ober unbewußt revolutionären Theorie ober Braris zu reinigen.

So unwiderleglich der psychologische Theil der haller'schen Staatslehre ift, so wenig können wir es uns abläugnen, daß gegen die unmittelbar praktische Seite dieses Systems gerrade vom Standpunkte unseres sehr realistischen Ministerials

raths aus Einwendungen gemacht werben fonnen, bie wir nicht angebrachtermaßen" von ber Sand weisen burfen. Unfer oben aufgestelltes Brincip: von ber unantaftbaren Seiligfeit jedes Brivatrechts ift wahr und richtig, aber bie Politik ift feine mathematische Wissenschaft. Gestattet gleich bie Theorie die unbarmherzigsten Folgerungen aus einer bewiesenen Bahrheit, fo fordert bennoch bas leben gebieterisch: bag wir felbst ben richtigsten Cat naber erflaren und mannigfach bebingen, und bag wir in ber Unwendung Billigfeit und Rud. fict auf bas, unter gegebenen Umftanben Mögliche vorwalten laffen, wenn wir nicht von vorn berein auf praftische Wirfsamseit verzichten wollen! Es ist ein inhaltsschweres und wohlzubeherzigendes Wort: Die praftische Politif lebt von der Ausnahme. Wer fich bloß an die Regel halten wollte, murbe bier, wie bei ber Unwendung einer theoretifch erworbenen Eprachfenntniß, rettungslos lächerlich werden. — Wie munidenswerth und verbienftlich mare es, Saller's Spftem (morüber bieber nur robe Unwiffenheit und Berfidie bes vulgaren Liberalismus, -- meift ohne es ju fennen, - Gericht bielten) von bem eben bezeichneten Standpunfte aus zu beleuchs ten, es zu ergangen, und ben unwiderleglich richtigen Grundgebanfen beffelben mit ben Anspruchen bes praftischen Lebens ju verfohnen.

Es kann nicht meine Absicht seyn, die Lösung dieser geswaltigen Aufgabe in den engen Raum dieser wenigen Blätter zu pressen. Ich will mich hier vorläusig nur an Ihr so höchst interessantes Gespräch mit Deder über den Staatszweck balten. Haben Sie, wenn Sie Ihre dort entwickelte Ansicht auseinandersetzten (die jenen Iwed in den Schut der Privatrechte sett), nicht schon oft die Entgegnung vernehmen müssen: ob dem die Staatsgewalt gar nicht für das Gemeinwohl sorzen soll? Bergessen wir nicht, daß diese besorgte Frage in einer Zeit, die der uneigennützigen, aufbauenden, sich selbst versläugnenden Wirksamsteit für das Allgemeine in hohem Grade

unfähig geworben, fast nur noch für zerftorenbe Tenbengen schwärmt, vorausgesett, baß fie ber inbivibuellen Giletfeit forberlich find, - baß, sage ich, biefe Frage heute auf bem Continent von Europa einen gang anbern Sinn und eine viel praftischere Bedeutung bat, ale im Mittelalter! Genua: wir bedürfen bieser Sorge ber Staatsgewalt für bas Gemeinwohl. wir fordern fie und ruhmen es, wenn fie unfern Bunichen entgegen fommt, wir vermiffen fie ichmerglich, wenn fie auf Wollen wir unfern heutigen Regierungen fich warten läßt. im Ernfte jumuthen, aus biefer unferer Begenwart und Umgebung auszuwandern? fich ber Sorge fur bas Gemeinwohl ganglich zu entschlagen, und beffen Beachtung allein jenem Corporationsgeiste zu überlaffen, von bem bei uns in neueften Beiten amar viel gesprochen worben, ber aber feit ber losreißung unfere socialen Lebens von ber Rirche thatfachlich boch von uns gewichen ift, und fich nur noch in England unter bem Schute von Berhältniffen, Die fonft nirgends mehr beftehen, und nicht im Beifte chriftlicher Liebe, sonbern lediglich aur Pflege rein materieller Intereffen, thatig erhalten bat? Dber wollen wir und nicht vielmehr aller Erverimente enthal= ten, und mit bem Buniche begnugen, daß die von unfern Staateregierungen ausgehenbe Beforberung bes öffentlichen Wohls niemals die richtigen Gränzen überschreiten möge? Dieß vorausgesett läßt fich. mas die theoretische Kormel betrifft, mit geringer Mübe viel unnüber Wortstreit an bet Wurzel abschneiben. Bezeichne man immerhin, mit ber gefammten Scholaftif bes Mittelalters, bas bonum commune ober Gemeinwohl ale Staategwed, wenn nur babei nicht außer Acht gelaffen wirb, baß gerade bas Bohl Aller es forbert, baß Jeber bei feinem guten Rechte gefchutt und erhalten werbe. Der konnte man ce noch eine Sorge fur bas all gemeine Bohl nennen, wenn einem Theile ber Staatsgenof fen, g. B. ben Reichen und Bermögenben von Beit au Beit bas Ihrige genommen, und ben Aermern und Bedurftigert

der, ber wahrscheinlich zu manichalischen Irrthumern, wie fie bamals häufig auftauchten, fich bekannte, zum Tob burch's Veuer; nachbem er aber um Gnade gebeten und seinen Irrthum eingekanden, wurde er zum Schwert beznabigt.

Ropflein und Bucer hatten von ber Disputation ju Bern, m melder fie von bem Rath abgefenbet worben, noch meit ungeftimere Beftigfeit nach Baufe gebracht. Dowohl fie jest burch Enther "unfabige, jum Disputiren untuchtige Leute" fich mußten ichelten laffen, fo fchrieen fie nunmehr mit erneuter Buth. fo oft fle bie Rangel betraten: ber Ratholicismus, feine Ginrichtungen. feine Briefter, bis auf bie Ramen, die er in Ghren halte, mußten bis auf bie lette Spur vertilgt merben. Dit befonberem Grimm eiferten fie gegen bie Deffe. Auch in ben vier Cavitelsfirchen, in welchen man biefelbe bisher noch gebulbet babe, muffe fie fortan aufhoren, "eben fo wie Rome bochmuthige Sierarchie, ber Gobenbienft und hundert andere Grauel hatten weichen muffen." "Unfer Rath", fagten fie, "bat bas Recht, felbft bie Bflicht, biefes abzustellen, will er anbere fernerhin ale eine driftliche Dbrigfeit gelten." Der Chronift gesteht zwar felbft, bie Reben ber Diener bes Worts maren oft gar gu "rag" gemefen; befto größern Einbrud machten fie auf bie Burger und viele Ratheglieber.

Der Bischof fant sich hieburch zu einer abermaligen Zuschrift an ben Rath veranlast. Dieser schrieb zuruck: "In seiner (bes Raths) bischöslichen Macht liege es, die Misbräuche aus bem Sprengel hinauszuschaffen. Da bem Bischof beliebt habe, wieders beite Beschwerben unberücksichtigt zu lassen, so durse es ihm nicht befremben, wenn nun Andere mit Säuberung des Gottesbienstes mb mit Gerstellung der Religion in ihrer ursprünglichen Reinheit sich befasten." Nach bergleichen Aeußerungen konnte der Bischof bei leicht überzeugen, daß es auf gänzliche Unterdrückung der Resse abgesehen sei, und sandte beshalb an den Rath eine Absardnung, um ernste Borstellungen hiegegen zu machen.

Die Abgeordneten erschienen vor dem Rath. Ohne in dogmetische Erörterungen sich einzulassen, suchten sie begreislich zu machen, "daß die Abschaffung der Messe ein gewagtes Unterfanzm gegen das Ansehen des Kaisers und der Reichsgesetze sehn wirde. Dem Mach köunte es doch gewiß nicht zukommen, Etwas, Macht und der energischste Wille erliegen mußte. Ein britt Mißbrauch der Staatsforge für das Gemeinwohl wäre endlie der Grundsat: daß diese ein, der Regierung ausschließlis vorbehaltenes Recht und sede gemeinnützige Thätigkeit einzeln Unterthanen oder ganzer Corporationen ein, wenn nicht grade zu strafbarer, so doch rerdächtiger Eingriff in die Sphäd des Staates sei. Sie wissen vielleicht noch, auf welche Ges suranstände in einer gewissen Hauptstadt (vor dem Jahre 1840 der Plan eines achtbaren Hausbesitzers stieß, der eine Anstaut Reinigung der Rinnsteine auf freiwillige Beiträge gründs wollte. Das sei, hieß es, Sache der Polizei, in die sich kei Privatmann zu mengen habe.

Ueber alle biefe Befichtspunfte ließe fich nun mit billige und verftanbigen Gegnern wohl noch eine leidliche Berftanb gung benfen. Mit großern Schwierigseiten ift bie Schlichtun ber Rrage verbunden: ob, um bes gemeinen Beften miller bem Einzelnen zugemuthet werben fonne, fein Recht zum Dof gu bringen? Dieß führt auf die berühmte Frage vom Rod rechte. Das einfachfte Ausfunftsmittel mare freilich bas, jet weben Collisionsfall zwischen zwei einander ausschließenber wohlberechtigten Interessen als unbefugte Ausnahme von bi Regel zu laugnen, wenn nur bas Leben nicht eigenfinnige ware, als die Compendien des Naturrechts. Allerdings be bie Gewalt die Pflicht, gute Rechte zu schüten, eben fo wi ber Schiffer bie Waaren, die ihm anvertraut wurden, in bei fichern Safen bringen foll. Wie aber, wenn ber Kall be Lex Rhodia de jactu eintritt, und er in Sturm und Seege fahr ben einen Theil ber Labung aufopfern muß, um ben an bern zu retten? wie, wenn ber Geburtshelfer nur bie Bab hat, zwischen bem Leben ber Mutter, ober bem bes Rinbes! wie wenn bei einer Feuersbrunft ein Saus in die Luft ge sprengt werben muß, um einen gangen Stadttheil zu retten! Dir scheint in solchen Fällen bie Rothwehr gegen einer Unschuldigen flar vorzuliegen. Rur muß bie feltene Much gleitet. Selbst die Welber blieben nicht mußig; sie verlangten das Jugeständniss, die Priester während der Feier der heiligen Wesse mit ihren Spinnroden aus dem Chor verjagen zu dürsen. Es möchte beinahe unverweiblich scheinen, daß nach langem Umlauf der Jahre ein Bolt Saturnallen nicht wieder seiern sollte; für Straßburg war jetzt die Zeit berselben gekommen.

Trot fo vielfacher Drangfale und Berfolgungen in jeglicher Bestalt, batte boch noch eine icone Angabl Burger bie Liebe gu ber fatholifchen Rirche in ihren Bergen bewahrt; und wir burfen annehmen, bag nicht Ueberzeugung, fonbern Ueberrebung, nicht bas geiftliche und fittliche Unsehen ber Reuerer, fonbern bie berporgerufene materielle Gewalt Manchen von berfelben loggeriffen Die Ratholifen sammelten fich zum öftern auf bem Fronhof, um Diffhanblungen ihrer Geiftlichen abzumehren. jollen", riefen fie ihren Wiberfachern gu, "alle biefe Neuerungen? Bar bas beilige Opfer gut und Gott gefällig feit vielen bunbert Babren, fo wirb es Solches noch beutzutage febn! Es thate noth, bağ ber Landvogt ober ber fchwäbifche Bund Bewaffnete einruden liefe, um bie Feinbe ber Meffe nach Berbienen ju guchtigen. Dan will fie ja nicht in biefelbe gwingen, barum burften fie wohl jugeben, bag friebfame Leute, benen ber Blaube ber Bater theuer ift, ihrem Gottesbienft beimobnen fonnten ohne Rurcht, burch argerliche Auftritte in bemfelben geftort zu werben."

Durch biefe Bahrnehmung ermuthigt, orbnete bas Domcapis tel einige feiner Glieber an ben Rath ab, um bemfelben gu ertiaen: "wenn bie Deffe ganglich follte abgefchafft werben, fo bliebe bem Capitel nichts Unberes übrig, als bie Stabt zu verlaffen." Auch ber Bifchof fanbte eine neue, fo bringliche als einlägliche Diefelbe batte fein befferes Loos, ale bie frubern; gegentheils verboppelte ber Rath feine Bachfamteit, bag nirgenbs beimlich Meffe gelesen wurbe. Er ging noch einen Schritt witer, er verbot ben "Bapiften" alles Brebigen. Burben fie erft bie, wiber ihre Lehren erhobenen Einwendungen fiegreich wieberlegt haben, bann follte ihnen bie Rangel wieber geftattet febn. -Bie aber war bieß moglich, wo fein über ben Barteien ftebenber Richter anerkannt wurde. Die Argumentation ber Reuerer lief iberall auf Folgenbes hinaus: Wir haben unbedingt Recht, an

ı

bem Capitel anfagen: "baffelbe hatte auf ber Stelle bie Rirche von allem aberglaubifchen Gobenbienft zu faubern", jumal tein ewiges Licht mehr brennen zu laffen, feine Rergen ferner anzugunden, bas beilige Sacrament im Sabernatel nicht mehr aufzubewahren. Ratürlich miberfetten fich bie anmefenben Domberren (es waren ibrer blog vier) biefem miberrechtlichen Befehl. Da lieg ber Rath bena felben mit Gewalt vollziehen, bas Sabernatel wegnebmen, und Leute aufstellen, welche, fobald bie Rergen wollten angezundet merben, fie ausblafen mußten. Balb wurde eine Strafe von breifite Bulben ausgesprochen gegen jeben Berfuch, bor bem beiligen Gucramente ober "anbern Gobenbilbern" eine Rerge angugunben. Dis mobl ber Chor ber Domfirche ben Ratholifen verblieben mar, felt bem 7. Mai 1525 aber bas Officium hatte verstummen muffen. bielten boch bie Mitglieder bes hohen Chore noch taglich eine Deffe. Um aber bas Domcapitel noch weiter zu franken und zu beeintrachtigen, ließ ber Rath ben, bemfelben guftanbigen Rirchhof von St. Michael ichließen, und unterfagte zugleich Tobte in Rirchen. Rlöftern und Rapellen ju begraben. Babne aber Niemant, baf biefes, wie wenn es in unfern Sagen gefchabe, eine fanitatepolis zeiliche Magregel gewesen mare; fie murbe nur getroffen, um al-Ien bisherigen Bergewaltigungen gegen bie Geiftlichfeit eine neue bingugufügen.

Nun reichten mehrere Burger bei bem Nath eine Rlage ein, daß Trot bes ergangenen Berbotes, die Priefter von Allerheiligen boch noch Weihmasser hielten und Messe zu lesen fortführen. Um solcher "Aergerniß" ein Ziel zu sehen, murbe ihnen dieses bei strenger Strase untersagt, bis sie aus ber heiligen Schrift würden erwiesen haben, daß die Messe von Christus eingesetzt und Gott wohlgesällig sei. Gleichzeitig wurde das Berbot gegen das Beichte horen und das Ertheilen der Communion erneuert; benn auch bew treugebliebenen Laien sollten zur Ehre der hergestellten Gewissenspreiheit die Geilsmittel entzogen werden.

Der Rath maßte fich ferner bie Bollmacht eines Inquisitions-Aribunals an, und wie er bieselbe zu üben verstund, haben wie bei Erwähnung der Wiedertäufer gesehen. Auch darin trat er mis Borläufer Calvins und des Raths von Bern auf. Am Ende bei Jahres 1526 verurtheilte er einen gewissen Ahomas Scheitenme ausschließlich mit der Frage über beschräufte Beibehaltung ober unbedingte Abschaffung der heiligen Messe. Widerspruch, Furcht und
haß waren die Elemente, aus denen die Verhaudlungen dieser Airchenversammlung hervorgingen. Augebliche theologische Gründe sprachen für Abschaffung, meuschliche Rücksichten sur Beibehaltung. Einerseits hieß es: selbe sei "Gögendenst", "falscher Gotundelte, ein Gelbstrick wider Gottes Wort und die Einsetzung Christi", ein baarer "Gräuel"; andererseits fürchtete man für die alten Rechte, für die reichskläbtische Freiheit.

Während die Schöffen untersuchten und die Rathe riethen, abeiteten die Pradicanten. Am 17. Febr. 1529 sette der Rath die Zusiammenkunft der Schöffen auf den 20. an, sorgte aber bereits dassir, daß der Entscheid in gunftigerm Fall doch nach seinem Sinne lante. Denn nach Festsetung der Formeln durfte derjenige, welster für die Messe entschied, nur sagen: "er achte dafür, daß man die Messe beibehalten durfe, jedoch die Schlufinahme des nächsten Reichstages abzuwarten habe"; wer gegen dieselbe stimmte, hatte m sagen: "sie müsse abzeichafft werden, dis dewiesen sei, daß Sont ein Sesalen daran habe." Der alte Ammeister Gerlein wollte auf den 20. Februar zugleich die Zünste versammelt wissim, da es sich um eine Sache handle, die das Gewissen eines Jese den berühre. Der Rath aber war nicht seiner Weinung.

Dit Tagesanbruch, am 20. Februar, zeigte fich in Straßbug Alles auf ben Beinen. Die Brabicanten hatten nicht ersengelt, am Abend vorber bie Schoffen zu bearbeiten, und Schmeis delmorte fo wenig gespart, als Drobworte. Ihre gewöhnliche Rebe mar: "jest fei es an ber Beit, bie Stadt von bem lesten Beft romifchen Grauels ju faubern, und ben Dienft ber Bahrbelt und bes lauteren Evangeliums an bie Stelle ber Abgotterei Niemand hielt fich an jenem Tage ruhig, als die taholifchen Beiftlichen, benn fle konnten ben tiefverwundenben Entichid leicht voraussehen. Der Augenblick, in welchem die fcwietigfte und tieffte Frage, welche ben Chriften beschäftigen fann, buch einen Saufen Gartner, Meifcher, Bader, Grobichmiebe u. L follte entschieden werben, ftanb vor ber Thure. bif ben burch bie Reformation aufgestellten Brincipien burchaus ageneffen.

i

euch liegt es, zu beweisen, bag wir Unrecht haben, habt ihr es beweisen, bann erft entscheiben wir, ob ihr es beweisen tonntet?

Wie zulet alle gütlichen Schritte fruchtlos blieben, forberte ber Bifchof endlich ben Reichs = Vicekanzler, Bischofs von hilbes- beim, und bas Reichskammergericht zur Dazwischenkunft auf. Beibe sandten im December 1528 Abgeordnete nach Straßburg, um bem Rath vorzustellen, wie sehr er seine Befugnisse überschritten habe, und wie bei längerer Misachtung der Reichsgesetze ber Raifer und König Ferdinand, als bessen Stellvertreter, genothigt sehn wurden, die Religion und das kaiserliche Ansehen durch ernstere Maßregeln aufrecht zu halten.

Bierüber fagte ber Rath boch Schreden, und magte es nicht mehr, ben letten Reft bes fatholischen Gottesbienftes abzuschaffen; bie vier bewilligten Meffen follten bleiben. Das mar aber nicht bie Meinung ber Brabicanten, welche nun bem Rath bas Bolt gegenüber ftellten. Ropflin bielt von biefer Beit an feine Brebigt, feinen Lehrvortrag mehr, fprach zu feinem einzelnen Burger, obne mit ben Worten ju beginnen und ju ichliegen : "bie Defie muß hinmeg." Das lief als Wahlspruch von Mund zu Mund. Am Ende bes Jahres 1528 gelang es ihm, bie Bunfte bergefigt aufzuhrten, bag fie fich haufenweise vor bem Baufe bes Ummeiftere Berlein fammelten, und mit bem heftigften Toben unvermeilte Unterbrudung bes beiligen Opfere forberten. Das munbliche Berlangen befraftigten fie burch Bittfcbriften. Es murben ibrer zwanzig eingereicht, alle völlig gleichlautenb, baber eines und beffelben Urfprunges. Die Bermuthung, wer fie verfaßt babe, lieat nabe.

In ber ersten Situng bes folgenden Jahres nahm ber Rath biese Bittschriften vor. Sie thaten die Wirtung, welche die Pradicauten beabsichtigt hatten. In stürmischer Situng wurde besichlossen, nach sechs Wochen die Schöffen zum Ausspruch einzuberusen, mittlerweile ihnen alle Acten zur Prüfung zu überweisen. So war durch den Verlauf weniger Jahre die höchste Angelegendeit des menschlichen Geistes und Gerzens, das Wichtigste für Gegenwart und Zukunst auf den Ratstad eines gewöhnlichen Rechtse handels zusammengeschzumpft.

Bis in den Februar beschäftigte fich ber große Rath beinabe

ausschließlich mit der Frage über beschränkte Beibehaltung ober unbedingte Abschaffung der heiligen Messe. Widerspruch, Furcht und haß waren die Clemente, aus denen die Verhaudlungen dieser Akchenversammlung hervorgingen. Augebliche theologische Gründe sprachen für Abschaffung, menschliche Rücksichen für Beibehaltung. Einerseits hieß es: selbe sei "Gögendienst", "falscher Gotzusdienst, ein Geldstrick wider Gottes Wort und die Einsetzung Christi", ein baarer "Gräuel"; andererseits sürchtete man für die alten Rechte, für die reichsstädtische Freiheit.

Bahrend die Schöffen untersuchten und die Rathe riethen, atbeiteten die Pradicanten. Am 17. Febr. 1529 sette ber Rath die Busammenkunft der Schöffen auf den 20. an, sorgte aber bereits dassür, daß der Entscheid in günstigerm Fall doch nach seinem Sinne lante. Denn nach Festsetung der Formeln durfte der jenige, welcher für die Messe entschied, nur sagen: "er achte dafür, daß man die Resse beibehalten durfe, jedoch die Schlufinahme des nächsten Reichstages abzuwarten habe"; wer gegen dieselbe stimmte, hatte m sagen: "sie müsse abgewarten habe." Der alte Ammeister Gerlein wollte auf den 20. Februar zugleich die Bünfte versammelt wissen, da es sich um eine Sache handle, die das Gewissen eines Jese den berühre. Der Rath aber war nicht seiner Meinung.

Dit Tagesanbruch, am 20. Februar, zeigte fich in Straßburg Alles auf ben Beinen. Die Brabicanten batten nicht ermangelt, am Abend vorher bie Schöffen zu bearbeiten, und Schmeis celworte fo wenig gespart, als Drobworte. Ibre gewöhnliche Rebe war: "jest sei es an ber Beit, die Stadt von bem letten Reft romifchen Grauels ju faubern, und ben Dienft ber Bahrhelt und des lauteren Evangeliums an die Stelle der Abgötterei ju feben." Niemand hielt fich an jenem Tage ruhig, als bie fatholifden Beiftlichen, benn fle konnten ben tiefverwundenden Entichib leicht voraussehen. Der Augenblick, in welchem die fchwierigfte und tieffte Frage, welche ben Chriften beschäftigen fann, buch einen Saufen Gartner, Bleifcher, Bader, Grobichmiebe u. bal follte entichieben werben, ftanb vor ber Thure. bief ben burch bie Reformation aufgestellten Brincipien burchaus mgemeffert.

Schlag acht Uhr öffneten fich auf bem Ratbbaufe bie Ris gelthuren, und 279 Schöffen traten ein, 21 maren weggeblieben. Die Frage wurde ale fattfam beleuchtet, erflatt und ofine weiter Erorterung gur Abstimmung geschritten. 94 Stimmen foracen für blofe Suspenfion, eine einzige für immermabrenbe Beibebaltung, 184, ben Badermeifter Roberer an ber Spike, fur 216 schaffung ber Deffe. Gleich hierauf begab fic ber Rath in fein besonberes Sigungezimmer, und beschloß, bem Reichstammergericht, unter bestmöglichster Entschuldigung, Anzeige hievon zu machen, bie Schlufinahme burch bas gange Stabtgebiet zu verfunben, und auch ben Bifchof und bie Capitel bavon zu benachrichtigen, lettere mit bem Beifate: bag bie einzelnen Mitalieber berfelben an ibren Einfünften feine Ginbuffe erleiben, und bie Freiheit geniegen follten, in ihren Rirchen "driftliche" (als ob bisber unchriftliche er ichallt batten) Befange einzuführen.

Das Domcapitel in feinen beiben Abtheilungen antwortete alebald: ihm ftebe es nicht zu, ohne Bewilligung ber gangen Rie de Neuerungen einzuführen. Geine Bitte, ihm blog noch fit acht Tage bie Deffe zu geftatten, murbe abgeschlagen; bie am 20. Februar gelesene mar bie lette. Was von ben brel anbern Caviteln in ber Stadt gurudgeblieben war (bie Minbergabl) erhob obne bem feine Ginmenbung. Jubelnb machte bie Chronif zu ies ner Schlugnahme bie Bemerkung: bag an biefem Tage, 1495 Jahre, nachbem Chrifti feinen Geift in die Banbe bes himmlifchen Baters befohlen, bie Stadt "ber papfilichen Thrannei und Abgot terei lebig geworben fei." Aus welchen Grunben aber jest all "gottesläfterlich" erachtet, mas ein paar Jahre vorher noch für aut erklärt murbe, barüber ift fle uns bie Aufichluße ichulbig geblieben. Luther hat eben fo wenig für gut gefunden, barguthun, megmegen er heute bas mit ben gemeinften Schimpfmortern überfcuttete, mas er geftern noch vertheibigt, und am folgenben Tage anpries, mas er an bem vorhergebenben in ben Abgrund ber Bolle verbammt batte. Ueber bas Berfahren ber Strafbutger gabe vielleicht bas frangofische Spruchlein Aufschluß: l'appétit vient en Salten wir und inbeg an bas in allen Gebietit vorkommenbe Naturgefet: bag ber Beg ber Berftorung ein raff abfallenber ift. Facilis descensus Averni fagt ber Dichter.

Bie gemächlich ber Rath fur Unbere ben Weg babnte, baf berfelbe andere als in feinem Gefolge betreten merbe, wollte n boch nicht; ben Borfcbritt nabm er mit aller Eifersucht in Der Bfarrer bom Alten St. Beter bielt fich unmittibar nach erfolgtem Schöffenspruch vollfommen ermächtigt, bie Rirde nach allgemein gultig geworbenem Ginn zu faubern. Diefür murbe er vor Rath geforbert und angeklagt: "aus eigenem Ermeffen bie letten Gobenbilber umgefturgt, und ohne Bormifsen bes Raths bie Kirche ausgeweist zu haben." Tropialich erwieberte er: wenn biejenigen, welche beilige Derter von ,allem Somut fauberten, ftraffällig maren, fo muffe er allerdinge biefür fich bekennen. Die Saupter ber Republik begnügten fich bamit, ihm barüber, bag er ohne ihren Befehl gehandelt, einen Bermeis zu geben, und befannt zu machen, bag binfort Diemand ohne Auftrag bes Rathe Reuerungen vornehme. Diefer mar gum Bewußtsehn gefommen, in allen bentbaren Dingen bie oberfte und alleinige Autorität zu febn. Degwegen murbe, mas er an bem Brabicanten getabelt, lobenswerth, fobalb es von ihm ausging. Er ließ bie etwa noch vorhandenen Altare, Bilber und Kreuze in ben Rirchen in Stude folagen. Go fdmanben am 22. und 23. October 1529, barauf im Kebruar 1530 aus ber Domfirche bie letten fvarlichen Ueberrefte bes driftfatholischen Cultus. genben Jahre ließ ber Rath sogar bie in ben Jahren 1476 und 1477 über bie Burgunder erbeuteten Fahnen aus berfelben megnehmen, weil fie bie Sieger ber beiligen Jungfrau geweiht hatten, und, um bie allerlette Spur "bes Papismus" zu vertilgen, murte bie gange Domfirche fteinfarb übertuncht.

Sobalb man mit ben Kirchen fertig war, gings an bie Klöster. Man fragte nicht mehr, ob Jemand darin verbleiben wolle. Mönche und Nonnen wurden zur Ehe aufgeboten, und wen Alter sie unfähig machte, mußte zu einem Jahresgehalt von sunzig Gulben sich bequemen. Sechs katholische Pfründen an dem Alerheiligen Bethhaus, die Klöster St. Margareth, St. Ritlaus in undis und das der Büßerinnen blieben einstweilen, den unter strengem Berbot gegen heimliche Messen und unter Besich, jeden Sonntag Mittag eine Predigt anzuhören, so wie jeder Konne gestattet wurde, täglich zu solcher in irgend eine Kirche zu

gehen. Auch an bie Frauen von St. Stephan wagte man sich nicht, well ihr Kloster eine Reichsabtei war, bagegen wurden auch sie in die Bredigten von St. Wilhelm gezwungen.

Berschiebene Klöster und Kirchen wurden niedergeriffen und, während man von allen Seiten gegen die guten Werke loszog, sand man es doch bequem, das, was durch blese guten Werke zu Stande gekommen war, zu andern Zwecken zu verwenden. St. Claren Kloster auf dem Rokmarkt wurde in ein Zeughaus umgewandelt, die Kirche zu St. Martin geschleift, St. Katharinenklosster ein Walsenhaus, die Kirche in ein Kornhaus verwandelt; die Steine und die Grabmäler der zerstörten Kirchen dienten zur Erweiterung der Besestigungswerke. Wie mit endlicher Beseitigung der Gegenstände der Aufregung dieser die Nahrung entzogen war, blieben die Zuhörer von den täglichen Predigten, welche an die Stelle der Messe getreten waren, hinweg, einzig die sonntäglichen wurden noch besucht.

Der vielbefprochene Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530 fab in Strafburg bereits in bem weiteften Umfange vollzogen, was er für die meiften übrigen Reichsstände erst anbahnen ober festigen wollte. Ein Bund mit den Meinungsgenoffen in der Schweiz schien damals dem Durchgeführten genügendere Gewährleiftung zu verbürgen, als der alte, aber durch die Religionsspaltung gelockerte Reichsverband. Erst die französische Unterjochung führte den katholischen Cultus in die, einzig demselben entsprechende Domkirche zurud; der Bischof aber und das Domcapttel hatten in Strafburg so wenig unterdrückt werden konnen, als in dem benachbarten Basel.

"Wiewohl alle biese Ereignisse und beren Gang im Jahre 1548 noch im frischen Andenken sehn mußten, scheinen sie doch dem straßburgischen Abgeordneten zu dem Reichstag von Augsburg, jenem früher erwähnten Jakob Sturm, entfallen zu sehn, denn auf Granvella's dringliche Ermahnung zur Annahme des Interlass erwiederte er: ""Das Interim enthalte eine Bestimmung deinahe über alle streitigen Punkte; nähme er nun (für seine Stadt, bie

er vertrete) baffelbe an, ohne daß die Gelehrten ihrer Bartei darrüber gehört worden wären, und ohne daß ein Concilium barüber sich ausgesprochen hätte, so würde hiedurch entschieden, was streitig und was den Reichsbeschlüßen zusolge dem Concilium überwiesen sein Temand aber zwingen, Etwas wider sein Gewissen zu thun, selbst dann, wenn er sich im Irrthum befände, bevor dieser erwiesen worden, wäre hart. Auf beiden Seiten fänden sich tüchtige Wänener. Diese sollten, nicht durch Gewalt, sondern durch Gründe und der Wahrheit folgend, die Sache verhandeln."

Die in biefen Blattern versuchte Schilberung zeigt, in welder Art biefer an fich richtige Grunbfat zwanzig Jahre früher in Strafburg fei verstanden und in Anwendung gebracht worben. Es berfloffen aber feine volle zwei Sahre, um einen Commentar bagu m liefern. Der Raifer ließ fich nämlich über Ausführung feiner Religione-Decrete gu einem Bertrag mit ber Stabt berbei, ber einen schieberichterlichen Spruch zur Folge hatte. In beffen Rolae rurbe ber Stadt bas Thomasftift überlaffen, bie Beiftlichfeit follte ibr ferner jahrlich eine bestimmte Gelbsumme gablen, ber Bifchof bagegen ben Dom und zwei andere Rirchen guruderhalten. ben 1. Februar mar, nach einundzwanzigjabriger Unterbrechung, in jenem bie erfte Deffe wieber veranstaltet. Biele berer, welche mir "Grunben und ber Wahrheit" folgen wollten, brangten fich berbei und begruften ben bergeftellten Gottesbienft mit argem Gefootte. Nachmittags follte eine Bredigt gehalten werben. Sturms Sat: "bag man Niemand zwingen burfe, Etwas wiber fein Gewiffen zu thun, felbft wenn er im Irrthum fich befande", war bereits fo trefflich in bas Leben übergegangen, bag mit bem Auftreten bes Bredigers garm in ber Rirche entftand, bag alsbalb be gefammte hoffnungevolle Jugend Theil baran nahm, ber Brebiger bie Rangel verlaffen mußte, und mehrere anwesende Dombetren gur Flucht binter bas eiferne Chorgitter genothigt murben. Der Magiftrat ließ burch eine Deputation bei ber Beiftlichfeit fein Bebauern über bas Borgefallene ausbruden, wobei ihm einzig zum Eroft biene, bag fein einziger Burger baran Theil genommen abe (wie gludlich, bag nach bem Borgange bes Morgens, bei

bem Ereignis am Nachmittag in der großen, weiten Domfirche lauter Nichtbürger zu dem Scandal zusammengekommen waren, wie einst ein ähnlicher ausschließlich einem constanzischen Schneiderjungen zur Last siel!), und daß er alle Sorgsalt anwenden (also boch dem Gewissen Gewalt anthun) werde, solches für die Zukunft zu verhüten. Die Geistlichkeit aber mochte den Werth dieser Zusicherungen nach frühern Erfahrungen leicht würdigen — sie zog abermals von dannen.

Der Nuntius Delfino, welcher die protestantischen Reichestände im Jahre 1561 zur Theilnahme an dem Concilium bewegen sollte, schrieb am 5. Mai an Kaiser Ferdinand: "in gang Deutschland sei seines Erachtens keine Stadt so verdorben, wie Strafburg, sowohl in der Sache des Glaubens, als der burgerlichen Ordnung."

## XV.

## Aus der Diöcese Paderborn.

In einem der ersten Hefte des vorigen Jahrganges Ihrer Blatter war ein Artikel aus unserer Diöcese, in welchem gemelde wird, daß der Rongescandal in der Mark sehr im Abnehmen begriffen sei, und zwar hauptsächlich wohl durch die personliche Gegenwart unsers hochwürdigen Bischoses. Das mag woh seyn; denn am besten ist für die Heerde gesorgt, wenn der Hirt selbst treulich nach ihr sieht. Dieses persönliche Rachse hen ist aber wohl seit vielen Jahren nirgends so sehr vernach lässigt, als eben bei uns. Die Firmungsreisen waren in der Regel auch nur dieses. Darum ist es nicht zu verwundern wenn unser Bischof, von dem wir mit Recht ein ächt aposto lisches Wirken erwarten, auf nicht geahnte Schwierigkeite stoßen wird. Diese hat jener Artikel nur berührt; wir wolle

erieden, im amammakin u noaren, in din dimbinisti. Mener endimm Zin, in din dimbinistian mindian mid

Bairent ben Sen best Kruncesmus in Deleba art und bis geben Kammansams in Raminech man auf ben faibe, ih besogischen Kanbebern ber Raddbarfnam ern aus Umfabe kinnigfen und nehmferfahrtrume Frinaumurg. Die Einen besten feit am bem uchten Gerillmmungen bem ugten Unberredern met entarteten Scholauft, ober bem neum Frands gegenüber ih neber zu fassen Andres mandren fich, wirn auch erwas biebe, bem Liches zu, wolches aus Frankreich und bem bent ihm Rerben bammene, und im Breit fannism seinen Duck biebe, Wie aber bie Sebter, so die Schüer. Ginras bieben bit einem frastleien ibeologischen Gertung sieben. Andere, mit fer obne Talent, schieben sich bem philosophischen Zeitgeiste m, und wurden so die Lieblinge ber gebildeten Weit.

Mittlerweile ging aus tem Eemitre ter Zeit Hermes berwer, und verpflanzie ten Kruicism tirecte auf fatbolisch theologischen Boten. Er brachte nicht so sehr Renes, als er vielmehr bem Denken vieler seiner katbolischen Zeitgenoffen ben
Ausbruck gab. Hieraus ift es zu erklären, daß selbst bechstehende Prälaten, trop seiner anufirchlichen Tendenz, ihm bulbigten und ihn entschieden in Schup nahmen. Der protestantischen Regierung war er natürtich willkommen, westhalb er
bald ber Held der Zeit wurde, und Jeder, der auf den Ramen eines gebildeten Theologen Anspruch machen wollte, mit
bem hermestschen Spieme bekannt senn, und in seinen Kategorien denken mußte. Alle katholischen Lehrstühle von Rheinland,
Bestphalen und Schlessen suchte man mit Diannern dieser

Schule zu besetzen und ihnen möglichst bas Monopol zu fichern Un ber Afabemie zu Münfter fonnte folches bei ber Bachfam feit von Seiten ber firchlichen Behörde und ben Leiftunge eines Raterfamp, Riftemaker zc. nicht gelingen. Gleichwot. hat auch hier ber bermelische Geift, wenn auch porübergebent Mehrere Jahre hindure ein ziemliches Gewicht bekommen. war es baher Ausnahme, wenn ein Candibat ber Theologie fei co wegen gludlicher Erziehung ober burch ein tieferes Bei ftesbedürfniß, biefem Sfepticismus entging und feine Unbefan genheit behielt. Undere, niedern Talentes, mertten fich wenig ftens bie aus biefer Lehre fließenben praftischen Unwendungen bie wir ben allergewöhnlichsten Regeln bes platteften Zeitget ftes wenigstens fehr abnlich, wenn nicht mit ihnen ibentisch finden.

Ein ferneres Element gur Bilbung unseres Clerus ge mahrte bie Schule zu Tübingen. Bon ben bort wirfenden Mannern mar es besonders Sirfcher, ber burch feine fubjective Richtung und fein entschiedenes Auftreten gegen vermeinte ober wirkliche Digbrauche bie jungen Geifter an fic Bieles hat Sirscher beigetragen jum Uebergange jum zoa. Beffern, und mare er nicht Lehrer ber Theologie gewesen, fo murbe man fein Wirfen faum tabeln burfen, und etwaige Dif griffe ihm zu Gute halten fonnen. Legt man aber ben Dasftab eines Theologen an ihn, fo muß man gestehen, baf er feiner Aufgabe nicht entsprach. Es fehlte ihm die fatholische Beftimmtheit, und barum auch die mahre Fulle. Seine Berte find wohl geeignet anzuregen, aber nicht zu befriedigen, weil fie ben Leser gar zu fehr im empirisch Braftischen festhalten, bem aber bas positive höhere Moment, wenn nicht abgebt, boch nicht die Bollendung ertheilt, weil es ihm nicht absolut An manchen Stellen kommt einem unwilluntergeordnet ift. führlich ber Gebante, ale wenn hirfcher ber Unficht ware, baß bie Dogmatif, bie Sacramente, bie Auctorität ber Rirde und ihre Inftitutionen nur fo viel Gewicht hatten, als fie moralische Anwendung bieten. Mit einem Worte: Bon feinen Standpunkte ber empirisch psychologischen Praxis aus konnte er wohl den Schlendrian aufrütteln und, tieferes Bedürkniß wedend, momentan größern Eifer bewirken, aber nicht die feels sorgliche Praxis wahrhaft zur Wiedergeburt führen. Auch er ließ, wenn die erste Begeisterung verraucht war, nur die substetive Willführ zurud.

Endlich noch ein Wort über unsere Paberbörner theolosisische Anstalt. Sie hat sich seit vielen Jahren auf demselben alten Standpunkte ohne allen wirklichen Fortschritt erhalten. Seit lange war es herkömmlich, daß die ältesten Lehrer des Gymnasiums allmählig zur theologischen Prosessur avancirten, so wenig sie auch dazu geeignet senn mochten. Dieser nahm den Auctor, den sein Borgänger dem Unterricht zu Grunde gelegt, setzte sich damit auf's Katheder und las ihn vor mit Beisügung spärlicher und kraftloser Interpretationen.

3mar jog man einigemal auch einen fremben Lehrer heran; boch geborte es zu ben feltenften Ausnahmen (ber gegenwärtige Bifchof bilbete eine folche), baß die Anstalt einen Lehrer hatte, ber feinen Begenftand mahrhaft burchdrungen und beherricht, und barum feine Buhörer mit sich hineinzuführen vermocht Dazu fam, baß bie Lehrstühle gewöhnlich fehr schwach befett maren. Lange Jahre murbe feine Rirchengeschichte gelefen, barauf mehrere Jahre feine Moral, und ber liturgische Unterricht im Seminar war gleich Rull. Bon Patrologie und Patriftif ift auch jest noch nicht die Rebe. Die Ercgese bes alten und neuen Testamentes ift in Giner Sand und feineswege genügend verforgt. Einige sprachliche und archäologische Bemerfungen und eine willführlich schematistrende Glieberung und Eintheilung bes Inhaltes find fur eine Disciplin, Die von fo großer, wiffenschaftlicher und praftischer Bebeutsamfeit, gewiß uninreichend. — Das allgemeine wiffenschaftliche Intereffe, welches Die Theologie in ben letten Decennien fant, ließ zwar and biefe Anftalt nicht unberührt. Das Schlimmfte aber war ba, baß biejenigen, bie neuere Leiftungen in ihren Rreis gogen, diese eben so wenig zu beherrschen wußten, als sie bee Gegenstandes selbst mächtig waren. So bildete sich mitunten ein höchst nachtheiliger Eflekticismus, vor dem diesenigen, die sich an alte, wenn auch noch so barod abgefaßte Werte hielten, viel voraus hatten. Denn er diente nur dazu, die Undestimmtheit und das Umhertappen der Zöglinge, welches aubem Gymnasium \*) und andern Anstalten grundgelegt war, zu vermehren.

So fam ce, daß bieber nicht miffenschaftliches Intereffe, fondern nur die Rudficht auf's Eramen die Theologen antrieb, Die Lection des Brofessors zu ftudiren, weil man wußte, bas irgend eine (so unwesentlich sie auch senn mochte) wörtlich als Aufgabe gestellt murbe. - Wie aber bem Begenstande, fo blieb der Schüler auch ber Perfonlichfeit bes Lehrers fern. Der Magisterton, ber vom Gymnasium mit auf bie Afademie genommen wurde, fließ ju fehr ab, ale bag ein perfonlicher Berfehr awischen Lehrer und Lernenden möglich gewesen ware. Die Einheimischen behandelte und betrachtete man als Schüler, bie auswärtig Gebildeten fah man mit bedenklichen, mißtrauischen Augen an. Daß Mißtrauen mochte mitunter gegründet seyn; besto mehr hatte man fie mit Liebe aufnehmen follen, um de nen wirflichen Ginfluß auf fie auszuüben. Wollen wir übrigens aufrichtig fenn, fo muffen wir geftehen, bag bas Gute, welches feit mehreren Jahren in unserer Diocefe sichtbar ift, Reime bes eblen Saamens find, die andere Afabemien, haupt fächlich Münfter, geftreut hatten.

Wir glauben indes mit Recht erwarten zu durfen, bas bie Zeit aufgehört, mo ber Bischof sich so wenig um bas

<sup>•)</sup> Charafteristisch war es fur Paberborn, baß am bortigen Gymnos sium fast jeder Lehrer, auch der Laie, auf seiner Elasse den Religionsunterricht vortrug, und zwar Jeder nach seiner Beise: Der Eine brauchte hirschers Ratechismus, ein Zweiter besten "Er ben Jesu", ein Dritter Siemer's Religionshandbuch, ein Bierber das von Martin, ein Fünfter hirschers Moral 2c.

Symnasium, als die theologische Anstalt bekümmerte. Den Ansang zu einer Regeneration hat unser Bischof bereits ges macht, und die Einrichtung eines Knabenseminars gibt zu weis teren Schritten Gelegenheit.

7

ie

4.

ť

Ŋ

Į

ď

11:

4

Rachbem wir fo die Sauptmomente, die bei ber Bilbung mferes Clerus in ben letten Decennien vorwiegend mitwirts ten, in allgemeinen Umriffen bargestellt haben, geben wir bagu über, bas Leben und bie praftische Wirksamkeit beffelben in blefer Zeit zu berühren. Da glauben wir im Allgemeinen fagen zu konnen, bag ein wahrhaft cifervolles priefterliches Birim feit lange ju ben Ausnahmen gegählt werben muß. Beiftlichen ber altern Schule, beren manche aus ben aufgehobenen Rloftern famen, mitunter Manner von eben fo gediegenem Biffen ale bieberem Charafter, waren von ben laren Borurtheilen ber Beit, Die auch ben Rloftern nicht fremb geblieben, wie gelähmt. Diefe, treu fatholisch gefinnt, erwiesen ben ihnen anvertrauten Gemeinden ben wefentlichen Dienft, baß fie bas altfatholische Leben in feinen außern Formen gewiffenhaft bewahrten und baffelbe, wenn auch gerade nicht neu belebten, boch in einiger lebung erhielten. Freilich mar es schon ichlimm, bag burch eine lebens = und fraftlofe Seelforge bas In ben untern Bolfoflaffen faßte, neben Bolt fteben blieb. femhafter Frommigfeit, auch bas Lafter Wurzel; in ben gebilbeten Ständen, wo noch weniger Stillftand möglich war, griff bie Aufflärung rafch um fich. Beibes bofe Reime für bie Folgezeit. - Undere von ben altem Beiftlichen, fchon langft von ber Welt innerlich inficirt, hulbigten entschieden bem Beitgeis fte, was fich allerdings bei ihrer gewöhnlich geringen Bildung frabenhaft ausnahm. Sie wurden taugliche Wertzeuge in der Hand ber afatholischen Regierung und mitunter als Schulinfpeftoren angestellt, ale welche fie es wenigstens gern geschehen ließen, baß bie Schule möglichst ber Religion entfremdet wurde.

Der jungere Clerus tam bann von Anstalten häufig ziems lich eingeweiht in die Weisheit ber Zeit, ober boch sehr wes nig vorbereitet auf sein heiliges Amt. Die Einen waren einem herzlosen Philosophismus, Andere einem unbestimmten Eifer ergeben, wieder Andere gingen so mit, wie die Zeit sie trieb, ohne zu wissen wohin. Alle diese hatten aber das Gemeinseme, daß die Subjectivität oder der Eigenwille ungebrochen geblieben, westhalb auch ihr priesterliches Leben und Wirken bald mit geringen Unterschieden dieselbe Gestalt annahm.

Die neuen Brincipien, in welchen man einerseits erzogen mar, andererseits durch bas Beisviel mancher Alten noch mehr bestärft murbe, übten zunächst ihren Ginfluß auf bas priefterliche Brivatleben aus. Alles Läftige murbe juvorberft aus. bemfelben verbannt. Das Brevier, Diefes fostbare Vademecum bes Beiftlichen, wurde als Schlade bes Mittelalters bei Seite gelegt; man fonnte fich nicht baran erbauen. Die priefterliche Einsamfeit vertauschte man gegen ben froben Benuß ber Lebensfreuden und einen "bilbenden Umgang." Damit fonnte fich aber die canonische Kleidung nicht recht vertragen. legte fie ab, vorgebend, fie verrathe Priefterftolz und entferne gar zu fehr ben Briefter vom Laien. D ber Klachbeit und Thorheit! Ift ce nicht eine Thatfache ber gangen Geschichte. baß objectiv unterschiedene Stande auch außerlich in ihrem So bitus als folde auftraten? Woher nun bas Beichman, bas auf die Rleidung nichts ankomme, daß das Rleid ben Mann nicht mache? Bas ift es anders, ale ber Borbote jener Afteraufflärung, die Alles confundirt, und jest in ben Rabifaliemus auslaufend, jeglichen Stanbeunterschied zu tilgen ftrebt? Woher diese charafterlose Niederträchtigkeit, die da meint, ber Briefter fonne nur baburch bem Laien nahen, wenn er fic mit ihm vermischt? Woher anders, als weil der Priefter nicht mehr im Glauben seine objective Burbe erfaßt? Wein nabete ber fromme Gläubige mit größerem Bertrauen, als bem Drbenomanne in seinem Sabit? - Freilich, ber glaubensleere Laie mag ben Priefter lieber als feinen Gleichen feben, bamit er burch sein Auftreten nicht mehr Zeugniß ablege von einer höhern Lebensordnung, bamit er ihn zu einem bloßen Lehret ber humanitat, ju einem Beforberer ber Induftrie ic. berabwürdigen tonne. - In bemfelben Mage aber, als ihm biefer nabet, findet fich ber fromme Glaubige abgestoßen; und beibes aus bemfelben Grunde: weil beibe aus bem Ablegen bes pries fterlichen Sabitus auf ein Abstreifen auch bes innern priefterlichen Charafters schließen. - Doch genug hierüber; so viel fteht feft, daß man bort, wo ber priefterliche Charafter fich wahrhaft erhalten hat, fich auch bes Rleibes nicht schämt; baß bagegen, wo bas außere priefterliche Decorum fo gering geachtet wird, auch das Innere eben nicht sonderlich canonisch anssehen mag. Davon hat auch unsere Diocese nicht undeuts liche Beweise geliefert in ben letten Zeiten. Unterfuchungen. Suspensionen und Bersetungen waren nicht felten, nicht gerechnet Die vielen Aergerniffe, von benen die Behörde nicht einmal Notiz nahm, sei es aus Nachsicht, ober aus Ueberbruff. Bir haben Gemeinden, die mehr als ein Menschenalter binburch folche Aergerniffe vor Augen hatten.

Beben wir nun vom Leben zum Wirfen über. Daß wir bier biefelben Mangel finden, die uns im Leben begegnen, ift leicht zu schließen, ba ja bas Wirken bes Priefters fein Leben felbft ift in feinem peripherischen Umfreise. Bequemlichfeit. Renschenscheu und Aufflärung hat manche schöne Blume bes bes fatholischen Lebens in unserer Diocese abgestreift. was irgendwie Muhe und Unannehmlichfeiten bereiten fonnte, fiel allmählig von felbst, ober wurde mehr ober minder abfictlich hinweggeschafft. So gab es viele Pfarreien (und fie find noch nicht unerhört), wo das gange Jahr die Ratechefe entweber gang unterblieb, ober boch auf die Saftenzeit beschränkt wurde. Die Schule öfter befuchen, ober gar ben Religioneunternicht felbft ertheilen, wird von wenigen Pfarrern als Bflicht effannt; ja, bamit man nicht in die Rothwendigfeit eines freiellen Unterrichtes versett wird, führt man vielfach die Juand erft mit bem vierzehnten Lebensjahre zur erften beiligen Communion, "bamit die Kinder erft einen Begriff (!) bavon betommen." Defterer Empfang ber heiligen Sacramente wirb wn Bielen nicht nur als überftussig, sondern gar als schädlich bezeichnet. So wurde (und wird noch häusig) viel gepredigt von Tugend und abermal Tugend; aber man ließ es beim Worte. Die Gläubigen dem Heilande entgegenzusühren, dazu konnte man sich nicht entschließen. Kaum an Festtagen, ja in manchen Gemeinden fast nur in der Osters und Weihnachtszeit besuchte man den Beichtstuhl. Jüngere Geistliche, die seit vielen Jahren hie und da mit aller Energie auf diesen Mittelspunkt des seelsorglichen Wirkens zur Resormation des verslachsten Lebens hinwiesen, blieben allein stehen, und zogen wohl den willigeren Theil der Gemeinde mit sich, galten dafür aber bei den Uedrigen als obscure Schwärmer, oder nach anderer Sprachweise als Ultramontane.

Bas fo die Bequemlichkeit instinctmäßig angebahnt. bas feste ihr Schoosfind, Die Aufflarung, als willige Belferin planmäßia fort. Es bestanden noch manche alte fatholische Einrichtungen und Bolfsgewohnheiten, die bas Leben wie von felbit einigermaßen aufrecht erhielten, als ba find Bruberichaften, Ballfahrten, Bolfbanbachten. Go lange biefe, wenn auch bloß ale Beugen einer glaubenevollen Bergangenheit. bem Bolfe blieben, fonnten neuere Maximen feinen Gingang finben, und ihre Bertreter mußten bem Bolfe mehr ober minber verdächtig ober boch fremd bleiben. Darum mußte biefes Sinberniß hinmeageraumt werben, und in bem Beitraume meniger Decennien ift in manchen Gemeinden Erstaunliches geleistet, fo bag faum eine Spur chemals theurer Bewohnheiten mehr vorhanden ift. Damit ift benn ber Gläubige auf freien Ruß gestellt, und ber Welt und bem Unglauben preisgegeben. Auch bas, was irgend wie bas Bolf mufteriös berühren fonnte, als ber Gebrauch ber lateinischen Agende bei ber Spendung ber Sacramente und andern Berrichtungen, faumte man vielfach nicht zu entfernen trot bes ernften Berbotes ber Rirche, und ftat beffen Beffenberge Gemaich und andere inhaltleere Erbarmlichfeiten zu substituiren. Alles wurde mit Moral und mafferigen Beitlauftigfeiten umhüllt. Manche Beiftliche gingen barin um fo lieber voran, ale fie baburch bei ben Aufgeflatten in ben Geruch hoher Bilbung famen, und bei ber Regierung auf gnabige Berucfichtigung rechnen fonnten.

Bon ber Privatseelsorge zu reben, ist hier wohl nicht ber Ort. Es kann indes von dem Gesagten leicht der Schluß gesiegen werden. Wer in seinem öffentlichen Austreten und Wirskn so den kirchlichen Charakter ablegt, wie läßt sich bei dem ein Bessers erwarten, wenn er das öffentliche Urtheil nicht zu scheuen hat. Dazu kam, daß manche Geistliche die Moral und kirchlichen Bestimmungen nicht kannten, weil man sie als längst abgethane Kleinigkeiten nicht achtete. Diesenigen, die wohl Kenntniß davon hatten, wagten häusig nicht, mit Consequenz sie zu handhaben, sich damit entschuldigend, daß man den Zeitumständen nachgeben müsse.

Es ift nun zwar, wie überhaupt die Zeit eine andere geworden, auch in unserer Diöcese eine Wendung geschehen. So häusig indeß die besseren Erscheinungen auch seyn mögen,
so sind es doch immerhin noch disjecta membra; der einheitliche Charafter sehlt vielleicht nirgends mehr, als gerade in
unserer Diöcese, vielleicht weil ihr seit vielen Jahren der kräftig lenkende Arm sehlte. In dieser Hinsicht sehen wir gegründete Hossnung auf unsern Oberhirten. Er verbindet große
Emergie mit Humanität, und wird einmal selbst wieder den Hirtenstab sühren. Die Geistlichen, welche die Zeit versichen und
redichen Willen haben, werden seinen Bemühungen mit willigem Gehorsam und treuer Mitwirfung entgegenkommen, und
nicht, wie es bisher so häusig der Kall war, um fremde
Gunst duhlen.

Radfchrift ber Rebaction ber historisch-politischen Blätter.

Die Redaction dieser Blätter sieht sich, indem sie vorstesbenden Auffat mittheilt, veranlaßt, demselben folgende Bemerstungen hinzuzufügen. Bei Besprechung allgemeiner Zuftande

١

ift es, wenn man nicht alles in rosenfarbenem Lichte fiebt. fast unvermeidlich, bag man mancherlei individuelle Empfind lichkeiten errege, ober auf mehr ober weniger gereixten Wiberfpruch stoße, theils wegen abweichenber Ansichten in einzelnen Bunften, theils auch weil die Erfahrungen verschiebener Beob achter felten gang übereinstimmen, baber ber Gine ben Tabel. ben ber Andere ausspricht, hier ober bort balb zu scharf, balb Wollte man in biefer Begiebung febr au allgemein findet. anastlich und vorsichtig febn, so mußte man fich am Enbe ber öffentlichen Betrachtung über Buftande bes religiofen und fird lichen Lebens ganglich enthalten, und gum großen Rachtheil ber guten Sache, mas im Schlafe liegt, rubig ichlafen zu laffen. ben warnenben Buruf unterbruden, wo es gilt zu machen, bas ber Feind nicht Bofes fae, nicht bie schlummernben Rrafte ermunternd aufrufen jum Rampfe gegen bie anbrangenbe Befahr ober gegen bas mucherlich aufgegangene Bofe. Die Rebaction einer Zeitschrift tann nun natürlich nicht überall eine Untersuchung barüber anftellen, in wie fern bie ihr augehenben Mittheilungen materiell in Wahrheit begründet find, in wie fern fie in einer ober anderer Begiehung ju viel fagens fie fann fich, abgesehen von bem Bertrauen, bas eine befannte Berfonlichfeit einflößt, nur an gewiffe allgemeine Kriterien balten, nach benen sie die Zuläfsigfeit ihrer Aufnahme beurtheilt; fie muß sich fragen, ob sich in einer folchen Mittheilung eine ernfte firchliche Befinnung, Gifer fur bas Gute, Die Fabigfeit, bie Bahrheit zu erfennen, und ber Wille, fie zu fagen tund gebe, und wenn fle fich biefe Frage mit Ja beantworten funn, fo ift fie berechtigt, diefelben burch ihr Organ ber Deffentlichkeit ju übergeben, Andern es überlaffend, ob fie etwaige Mangel ber Auffassung ober Darftellung zu rugen nothwendig finden. Bei vorstehendem Auffane nun mußte fie fich biese Frage mit 3.4 beantworten, und fonnte benselben um so unbedenklicher in ihre Blatter aufnehmen, ba ber Einsender in einem Begleitschreiben ausbrudlich gegen jebe Berbachtigung, irgend Jemanden perfonlich franten ju wollen, proteffirt, und bie Rebaction ermach. igt, bas, was etwa verlegend scheinen möchte, zu streichen ber zu milbern, und ba zugleich Manches von dem, was er igt, nur ein Gegenstüd zu dem bilbet, was man in berselben eit auch in andern Gegenden Deutschlands, oft noch in grelben Karben, gesehen und erfahren bat, Manches aber zudem nich anderweitige Mittheilungen aus guten Duellen bestätigt ich.

Co haben wir g. B. gebort, daß über die bochft man-Abafte Einrichtung bes theologischen Unterrichts in Naberborn bon lange und von vielen Seiten auch an Drt und Stelle lbft schwere Rlage geführt worden, so wie auch Angehörige n Diocele haufig barüber Beschwerben führen, bag bie bibofliche Behörde seit lange für das Gebeihen somohl biefer eologischen Anstalt, als bes fatholischen Gomnafiums nicht ut ber erforderlichen Energie Sorge getragen, und ihre Rechte vie ihre Intereffen ber weltlichen Gewalt gegenüber nicht georia aemabrt und vertreten habe. Eben so wird uns auch on anderer Seite bestätigt, daß, mas ber Berfaffer über Les ien und Wirken ber Beiftlichen, ober vielmehr eines großen Beils berfelben fagt, feineswegs ber Bahrheit zuwider fei, vie es benn leiber auch anderwärts an manchen Orten nicht mbere ift; bag es namentlich viele Beiftliche gebe ober gegeben habe, die eine Antipathie gegen geistliche Rleidung an ben Tag legten, oder felbst principmäßig bie Bermeidung jeber Auszeichnung in ber täglichen Rleibung vertheidigten, ober bie ben Beichtstuhl möglichst wenig frequentirten, hochst selten an gewöhnlichen Sonntagen fich jum Beichthoren bereit zeigten, mb wohl gar bem häufigern Empfang ber Sacramente gerabem entgegen maren, ober ben besondern Andachten, Bruber-Schaften, Rosenkranzen, Prozessionen, sich abhold bewiesen, und besonders in Berührung mit Protestanten eine übertriebene Scheu, für abergläubisch und intolerant, eine übertriebene-Sucht für aufgeklärt zu gelten, an ben Tag legten. Schießt nicht aus, daß es ehrenvolle Ausnahmen gebe und ges. jeben habe; es schließt-auch nicht-aus, bagifich selbst unter benjenigen, welche mehr ober weniger bem Geist ober ber Mobe ber Zeit nachgaben, übrigens höchst achtbare und in mancher Beziehung verdienstvolle Männer besunden haben, und ein besbenkliches Symptom ware es, wenn ein Jüngerer, weil er einen langen Priesterrod trägt, oder gern eine Rosenfranzandacht hält, sich darum schon für einen geistlichern Geistlichen halten wollte, als ältere Standesgenossen, die darauf weniger Werth legen. Aber schlimm auch ware es, wenn man nicht, was in einer Zeitrichtung Ungenügendes oder Unfatholisches oder afatholische Gesinnung Förderndes hervortritt, offen als solches bezeichnen und tadeln dürfte.

Uebrigens fehlt es nicht an Berichten, welche, und gwar speciell auch in ber Diocefe Baberborn, von einem überall bemerkbaren, gaien wie Beiftliche burchbringenben Aufschwung bes religiofen Lebens fprechen, von fraftiger Bieberermedung fatholisch driftlichen Sinnes, ber sich in thatigem Interesse für firchliche Unftalten, befonbers ber barmbergigen Schweftern, und in vermehrter Theilnahme vorzüglich auch ber gebilbeten Stande an firchlichen Feierlichfeiten, von benen fie fich fonft mehr jurudhielten, fund gebe, und von einem tuchtigen wiffenschaftlich gebilbeten und von firchlicher Gefinnung belebten Rachwuchs im Clerus, in welchem, wie eine Mittheilung befagt, Rrafte genug ju finden waren, um allen Anforderungen einer vollständigen wiffenschaftlichen Lehranstalt für angehende Theologen zu entsprechen. Auch bas ift ja schon allein ein gutes und erfreuliches Zeichen, bag bas Rongethum bort nur fo wenig Anklang gefunden hat, erfreulicher um fo mehr, wenn man ermägt, mas feit langer Zeit alles geschehen ift, um bie Unhänglichkeit an die Kirche zu lodern, und was in neuefter Beit geschah, um jum Abfall ju verleiten. Auch bort operirt fortwährend eine zahlreiche, nicht nur antifirchliche, fondern antireligiofe Partei, um ihre gefährlichen Grunbfate zu verbreiten. "Referendarien, Ausfultatoren und junge Beamte", fo melbet eine glaubwürdige Correspondeng, "bilbeten mit Sandwertern in Paderborn, Minden, Bielefeld, Rheba Bereine, Die

Die Berbremma communificet Edminteleien mir Anf-Man bair Reben im rabifalften Ginne, liebe : madiem verbreiter einidlagige Beindbriften und Bucher, von Geuer-, Strauf, Beinbauer und ben altern Bummnaten; man te, um bem Cantwolfe feine Religion ju fteblen, alle Goucher, bie nur feit maren, und vernichtete fie ober tanichte gegen ichiechte Schriften ein." - Gin foniglicher Doma-Abminifrager, mirb ergablt, lobne feinen fatbolijden Dienftn bie Berfaumung bes fonntaglichen Gotteebienftes mit eiober mei Gilbergroichen, und ein foniglicher Dberforfter porquadmeife an boben fatbolifchen Refitagen arbeiten und ltire obenein Die Geiftlichen, Die Dieg rugen. - Gin Stenmfanger ertbeilte Die Steuerquittungen auf ber Rudfeite Abdruden von Ronge's Brief ober Glaubenebefenntnis bergleichen Machwerken, um fie unter Die Leute zu brin-: amar ohne Erfola; ber Rongeanismus bat in bortiger end bennoch nirgent fußen fonnen; aber man ficht, wie ig es ift, ju machen und - ju beten. - Gine gefährli-Sache ift es ferner, bag alliabrlich Sunderte von fatholie Coldaten, Die Jahre lang in Berlin ober andern protetischen Städten in Garnison ftanden und bort mancherlei nklichen Ginfluffen ausgesett waren, in ihre Beimath zuehren, nicht felten alterirt in ihrem Glauben und ihrer lichen Gesinnung. Dazu fommt endlich, daß sich überall ang fatholifchen Gegenben, auch in ben fleinften Stabten, nbers burch Beamte mehr und mehr Protestanten anfiedeln bann febr balb, oft ichon fur eine gang geringe Babl von ilien, auch protestantische Pfarreien und Schulen errichtet en. So ift es bereits in einer großen Reihe fleiner Stabte Kall, und felten bleibt es bann aus, bag baraus für bie slischen Ginwohner mancherlei Anfechtungen gegen ihr tirch-6 Leben hervorgeben. In einer fleinen Stadt, heißt ce, faum brei protestantische Kamilien anfässig find, ift ein prontischer Bfarrer mit Rufter und Schule angestellt, wofür Roften aus ber Rreiskaffe bestritten werben. In Dieser

Stadt aber ift bas fatholische Schullehrerseminar ber Brovier. und bem protestantischen Pfarrer ift bie Wohnung in bemfe! ben Bebaube, einem ehemaligen Jesuitencolleg, und bas S1 multaneum in ber Seminarfirche eingeräumt. Freilich auch 1 immer noch viel beffer als die Seminareinrichtung im Rat fauischen; aber - man fann fich boch auch babei eigene Se banken machen, wenn man erwägt, welche Nachtheile aus ei ner falschen Schullebrerbilbung bervorgeben fonnen. wurde es auch, wenn er gegründet ift, ein schwerer Borwur für bie bischöfliche Behorbe fenn, baß fie, wie man berichtet bei ber Errichtung und Leitung jener wichtigen Anftalt gleich gultig auf jeben Antheil und Ginfluß von ihrer Seite verzich tet, und Alles schlechthin ben Regierungsbehörben überlaffen habe, bie ihr benn auch nur bas Recht, einen Bevollmächtige ten ben öffentlichen Brufungen beimohnen zu laffen, verstattel habe, obwohl gerade bei biefer Unstalt wegen ber besondern Rechtsverhaltniffe ber Konds ber geiftlichen Behörde nicht fcme gewesen senn soll, fich größern Ginfluß zu sichern.

Wenn es nun so überall ber Wachsamkeit und rüftiger Eisers für die Sache der Kirche bedarf, so möge Jeder sich freuen wenn wirkliche Gebrechen, um zu ihrer Bekämpfung anzuregen zur Sprache gebracht werden, und Niemand wolle kleinliche Empfindlichkeit über vermeintlich verletze Persönlichkeit ode Landesreputation Raum geben. Dieß war auch der Gesichts punkt, von dem die Redaction ausging, als sie jüngst de Artikel über die kirchliche Lage Badens aufnahm — nich um hochmuthig und schadenfroh zu kränken und zu verletzen sondern um Schäden, die wegen ihrer Offenkundigkeit kaum z längnen sehn werden, in der Absicht ihrer Heilung und Mitkellung zu besprechen.

#### XVI.

. . . . . .

#### Literatur.

Studien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation. Ein Beitrag gur Burdigung berselben, aus bem politischen und socialen Gesichtspunkte. Erfter Band. Schaffhausen, Hurter'sche Buchhandlung 1846. 8.

Bohl keiner unserer Leser hat die Bedeutsankeit der Artikel verkunnt, in welchen einer unserer rüftigsten Mitarbeiter die Ersebnisse seiner eben so wahrheitliebenden als scharffinnigen Untersühungen über die große kirchlich-politische Bewegung des sechsezihnten Jahrhunderts niedergelegt hat. Auf vielsaches Begehren hat der Berfasser sich entschlossen, diese Artikel nochmals durchzusiehen, sie — wo es nöthig war — zu ergänzen und umzuarbeisten, und so zu einem Ganzen zusammenzustellen. Der erste Band diese interessanten Busammenstellung liegt vor und; er enthält die in den Jahrgängen 1838 bis 1841 dieser Blätter zerstreut lies genden Aufsätze. Der Stoff zu einem folgenden Bande ist in den Jahrgängen 1842 bis 1846 schon theilweise vorhanden, und "wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt", sollen noch mehrere Bände folgen.

Der vorliegende erste Band enthält bemnach folgende Auffate, beren Inhalt wir für diejenigen unserer Leser, welchen berselbe allenfalls nicht mehr gegenwärtig sehn sollte, in Aurzem näher bezeichnen wollen.

I. Die mahre und faliche Reformation. Diefe 21 banblung foll, wie ber Berfaffer in ber Borrebe fagt, "ben Stan punkt bezeichnen, von welchem aus ber gläubige Ratholit bie Di formation beurtheilt." - "Das fechezehnte und fiebenzehnte Jah bundert glaubte noch an eine Wahrheit, und hielt ben gufta ber Spaltung im Glauben für einen unnatürlichen, ungludliche ber gottlichen Ginfetung miberfprechenben, und befibalb fo balb a moglich wieber aufzuhebenben. In foldem Sinne verorbnet au noch ber westphälische Friebe, bag alle in biefem Inftrumente ge troffenen provisorischen Bestimmungen in Religionssachen nur bi gur Wieberherstellung jener Gintracht gelten follen. neuere, immer tiefer in bas beutsche Leben einbringenbe, jeben Gottesglauben in feiner Wurzel angreifenbe Pantheismus hat fid mit ber entgegengesetten Unficht befreunden konnen: bag es be einem Wiberspruch und Gegenfat innerhalb ber Chriftenheit w Rechtswegen für alle Beiten fein Bewenden haben folle un muffe."

II. Luther. Ein Versuch zur Lösung eines pst chologischen Problems. Es wird hier der von den meiste heutigen Protestanten selbst nicht gekannte theologische Grundze danke Luthers: daß die guten Werke zur Erlangung der Seligkel nicht nur überstüffig, sondern sogar schädlich seien — aussührlik beleuchtet, und dabei auf psychologischem Wege die Erklärung ver sucht: "wie es möglich war, daß ein den natürlichen Verstau und das sittliche Bewußtsehn gleichmäßig in so hohem Grade die leidigendes Spstem in einem menschlichen Gerzen und Kopfe entsu hen konnte."

Der Verfasser hat ber Abhandlung, wie wir sie in biese Blättern gelesen haben, einen Schlußabsatz angefügt, worin mit ber ihm eigenthümlichen Klarheit und Schärfe des Ausbrud das Ergebniß seiner Untersuchung über den Gang, welchen binnere Entwickelung Luthers nahm, in gedrängter Uebersicht plammensaßt; da berselbe keines Auszuges fähig ist, muffen wunsere Leser auf das Buch selbst verweisen.

III. Luthers Cherecht. Gine Darftellung ber Lehn Luthers in Bezug auf die Che, unter hinweifung auf ben ber berblichen Einfluß, welchen diefelben auf bas innere sittliche Lebt bes Reformators und feiner Beitgenoffen üben mußten.

IV. Ebrebald bamen. Gine Befehrung aus ben Beiten ber Glanbenefinalinng bes fechejebnien Sabrfunteris. In einem Beibiete mit bier fün gemacht wie ber "und immerbalb bes bemimen Bereifanniemme frübzenig fich reginte beffere Geit jum Schweizen gebracht wurde."

V. Der Riccorfries. Mit ben Unterabibeilungen: 1. Ule nich von huten. 2. Frang von Sidingen. 3. Lutbers Berbinbung mit ber Reickenterschaft. 4. Umtriebe ber revolutionaren Butei bis jum Wormfer Reichstage. 5. Borbereitung jum Trietischen Kriege. 6. Der Sidingliche Krieg gegen Trier.

VI. Der Bauernfrieg. 1. Urfacen. 2. Ausbruch bes Bauernfrieges, fein Charafter und feine Theilnehmer. 3. Berbeibigungsanftalten gegen bie emporten Bauern. Georg Truchjeg von Waldburg. 4. Manifene und Berfaffungsentwurfe ber
aufrührerischen Bauern. 5. Lutbers Berbalten mabrend bes Baunufrieges. 6. Abomas Munger. 7. Geschichtslugen in Bezug
auf den Bauernfrieg. 8. Folgen bes Bauernfriegs. Schlufbetrachtung.

(Bu gleicher Beit, als biefe Artifel über ben Bauernfrieg in unferer Beitidrift veröffentlicht murben - 1840 - ericbien Benfens Geschichte bes Bauernfriege in Ditfranten, ein Bert, welches ber Berfaffer bei biefem Bieberabbrude um fo meniger mit Stillichmeigen umgeben fonnte, ale er in bemfelben ben Ginfuß einer neueren und befferen Dethobe anerkennt, und es begbalb \_unter allen von protestantischen Schriftstellern verfagten Darfellungen bes Bauernfrieges unbedingt für bas grundlichfte" er-Wir stimmen bem Berfasser volltommen in Bezug auf bas bier gefpenbete Lob bei, eben fo aber auch in bem barauffolgenben Ausbrucke bes Bebauerns: bag ber "bei jeber Belegenheit hervorbrechenbe Bag gegen bie Rirche und jedwebe fatholifche Staatsorbnung" in herrn Benfen bei mehreren wichtigen Bunften ben Sieg über fein hiftorisches Gemiffen bavon getragen babe. größer bie formellen Borguge bes Buches find, besto nothwendiger erscheint es, bag ber rationalistisch=bemofratisch=revolutionaren Rich= ting beffelben eine ernfte und grundliche Burechtweisung zu Theil werbe.)

VII. Der Broteftantismus in Münfter. 1. Erftes Auftreten bes Lutherthums in Munfter. 2. Rampf ber lutheri-

schen Partei gegen ben Bischof von Münster. 3. Sieg bes Pr testantismus durch ben Ueberfall in Telgte. 4. Weitere Fortbi dung bes Protestantismus in Münster. 5. Kampf ber münster schen Wiebertäufer gegen das Lutherthum. 6. Die Schreckenszi in Münster. 7. Weiteres Schicksal ber Wiebertäufer. Schlußb trachtung.

VIII. Tagebuch eines Bafeler Karthäufer=Monch über bie Schickfale feines Klosters mahrend ber Refo! mationszeit.

Dieser lette Abschnitt ift neu; er liefert sehr merkwürds Ergänzungen zur Geschichte ber Baseler Reformation, welche us so willsommener sind, als von neueren protestantischen Geschlicht schreibern dieser Begebenheit (Burckhardt, Sagenbach ic.) die selbe mit auffallender Unvollständigkeit behandelt wird. Zugleit bient er aber auch zum Beweise, "daß keine Beriode der Geschich jemals empörendere Beispiele eines bespotischen und gewaltthätige Eingreisens in das innere Geiligthum des Glaubens aufzuweist hat, als jene, welche sich von der überlieferten Wahrheit lot sagte, und in die Stelle der von Gott gegründeten rechtmäßige geistlichen Autorität den Dünkel und die herrscherlaune kirchlich politischer Demagogen setzte."

Wir können uns nicht entbrechen, noch die nachfolgende Stellen der Borrede ausführlicher hier einzuruden. Sie bezwicken, den Standpunkt des Verfassers vollkommen deutlich zu machen, und besonders auch zu zeigen, wie der scharfe Tadel, der er über hochgepriesene Charaktere der Vergangenheit ausspricht, durch aus die Milde und Versöhnlichkeit nicht ausschließt, welche di Beziehungen der Gegenwart fordern.

"Das Ergebniß der vorliegenden Untersuchungen ift — wi können es nicht läugnen — daß die Reformation allenthalben wo ste von unten herauf gemacht wurde, zur Revolution, un wo sie von oben ausging, zum Despotismus führte."

"Aber wir find es auch der Wahrheit schuldig, darauf auf merkfam zu machen, daß im Laufe ber Jahrhunderte sich im Ent wickelungsgange des Brotestantismus noch eine dritte Richtung ber vorgethan hat. Die Zeit hat den fanatischen Saß gegen die ka tholische Rirche in vielen Gegnern derfelben abgekühlt. Billigkei und verftandige Ueberlegung sind bei einem Theile der Getrennte

wieder in ihre ursprüngliche Rechte getreten. Manche baben ib= ren Standpunkt nicht mehr auf ben alten bespotischen ober revo= lutionaren Traditionen, fondern auf bem Grundfate ber naturli= ben Berechtigkeit genommen. Go ift bie Doglichkeit gegeben, baf Ratholifen und Brotestanten in bemfelben Stagte und unter ben nämlichen Befegen, in politifcher Gintracht, ungefrantt que Aber noch fehlt viel baran, bag biefer sammen leben können. Stand ber Dinge auch ber That nach allenthalben vermirflicht Noch immer regen fich bie alten Belufte. ber Berwirrung ber Begriffe, welche fich über unsere Beit gela= gert hat, bemuht fich eine boswillige Cophiftif ben, auf politiider Baritat beruhenden, ftaaterechtlichen Frieden mit unalaubigem Indifferentismus auf theologisch = bogmatischem Ge= biete zu verwechseln. Im Namen ber, freilich nicht genug berbelammunichenden. burgerlichen und nationalen Gintracht und politi= ichen Dulbung forbert man als Burgerpflicht: Gleichgultigfeit gegen bas Betenntnig unferes Blaubens und gegen bas fpecififcheta= tholifche Leben, sucht die confessionellen Unterschiede zu verwischen, und predigt, unter bem Deckmantel allgemein driftlicher Liebe, ben wuthenbften bag gegen alle, treu und feft an ihrer Rirche bangenben Ratholifen. Wo fie bie Macht bat, beginnt biefe unbuldfame und erheuchelte Mäßigung bamit: ben Bertheibigern ber Rirche bas Wort zu verweigern, mahrend fie jeber Schmabung miers Glaubens Boricoub leiftet. Bemuft ober unbewuft arbeitet folche Mischung aus Rurgfichtigkeit ober üblem Willen auf Biebererneuerung ber grimmigften religiofen Rampfe bin, und mit voller Ueberzeugung fprechen mir es aus: von diefem Bundniffe indifferentistischer Ausschlieflichkeit und absolutiftischer Belleitäten broht unferer Beit die größte Gefahr. — Wir bedürfen allerbings bes politischen Friedens und ber burgerlichen Bleichstellung ber beftebenben firchlichen Befenntniffe; aber biefer Buftand lägt fich nicht burch die Intolerang bes Indifferentismus berbeiführen, nicht burd bie Omnipoteng einer bonapartistischen Staatsgewalt vermitteln, nicht auf die bureaufratische Unterjochung ber Rirche grun-Billigfeit und Friede unter ben Befennern verschiedener Re-Agionen in Deutschland find nur unter ber Bedingung ber unbeforanften, innern Freiheit jeber firchlichen Benoffenschaft möglich, womit, wie jeber Bernunftige einseben wird, bie politifche Unerfennung jeber neuen, Zwietracht ftiftenben und fanatifch unglaubigen Secte noch feineswege zugegeben ift."

"Leiber ift menig hoffnung vorhanden, biefe Bunfde unt Unfichten in Deutschland fo balb vermirklicht zu feben. gentheil! bas Bunbnig bes Inbifferentismus mit ber besvotischerepolutionaren Gewalt zieht fich taglich fester zusammen. Achtung vor frember Freiheit erftirbt in diefem Befchlechte bie Fabigfeit, felbft frei zu fenn. Defto naber liegt uns Ratholiten bie Pflicht, auch ben Gegnern unferer Rirche gegenüber uns gerecht und billig zu erweisen. - Es ift allerdings eine abgefchmadte Rumuthung an Jeben, ber bie Bahrheit fennt und liebt, bag er bem Irrthum ober ber Luge icon thun folle. Aber wir burfen uns barum nicht abhalten laffen, ben Irrthum und ben Irrenden, ben Protestantismus und ben einzelnen Brotestanten gemiffenbaft von einander zu unterscheiben. - Dem lettern gegenüber gewise nen wir ohne Zweifel ben rechten Standpunft, wenn wir, nach Friedrich von Schlegels weisem Rathe, ftete ber Doglichfeit eingebenf bleiben: bag aus bem Saulus ein Paulus, aus bem Begner ber Rirche burch Gottes gnabige Fugung bereinft noch ein gläubiger Ratholif werben tonne. Der einfache Bebante, an biefe Möglichfeit wird feine Unverfohnlichfeit, feine Bitterfeit, feinen unchriftlichen Grimm in uns auffommen laffen. Und wer unter uns mare nicht häufig Protestanten begegnet, auf bie er bas oft geborte Bort anwenden fonnte: talis quum sis, utinam noster esses! Ift es unfere Bflicht, benen, bie vor ben Thoren ber Rirche fteben, fo viel an une ift, ben Gingang zu erleichtern, fo leuchtet es ein, daß ungerechter, perfonlicher Sag bas 3medmibrigfte unter allen verwerflichen Mitteln mare."

"Diese Wahrheit ist aber auch in deutschen und romanischen Ländern so tief in die Sitten des katholischen Bolkes gedrungen, der Irrende wird hier von seinem Irrthum mit folchem Takte unterschieden, daß unsere Gegner in ihrem eigenen Berhalten kein Beispiel, und in ihrer Denkweise keine Uhnung von ähnlicher Breisinnigkeit haben. Wer erinnert sich heute daran, und wer weiß es zu mürdigen, daß der vielgelästerte Kaiser Ferdinand II. ohne Argwohn und Mißtrauen Potestanten zu seinen höchsten betrauten Dienern zählte."

"Mancher wird bie eben ausgesprochenen, verfohnlichen Ge-

#### XVII.

## lleber Bolksichriften und Bolksbildung

in nächster Beziehung zu ber Schrift: "Deutsches Hausbuch, herausgeges ben von Guido Görres. München. In Commission der Literarisch artistis schen Anftalt."

Mit bem weiter verbreiteten Bolfbunterricht nimmt auch bas Lefen in allen Klassen von Tag zu Tag zu; bis in bie mtlegenften Thaler ber fchweigenben Bergeinsamfeit bringen Beitblatter und gute und ichlechte Bucher; Jeber begehrt feinen größeren ober geringeren Theil an ber allgemeinen Bils Wie oft geschieht es nicht g. B. im alltäglichen Leben, baß Pfarrer und Lehrer auf bem Lande von folchen um Lecture angegangen werben, beren Eltern nie ein anberes Buch im Saufe hatten, als vielleicht ein groß gebrudtes Gebetbuch, ein altes Erbftud ber Kamilie. Beist ber Pfarrer fie gurud. fo bietet fich ihnen nur gar ju leicht anderwarts bie Belegenheit, ihr Verlangen zu befriedigen, und es fallen auf biefe Beise nicht selten Schriften in ihre Sande, die in dem unbehuteten Sause Sittenverberbniß, Zweifel und Unglaube verbreiten, ober im gunftigsten Falle bas Berlangen nach einer kittöbtenden Unterhaltung burch fabe Romane erweden.

Diesem Beburfniß bes Bolfes sich zu belehren, zu unterrichten und burch eine unterhaltenbe, veredelnbe Lecture zu er-

heitern, auf eine heilsame Beise zu entsprechen, ift baber unferer Ueberzeugung nach eine gebieterische Rothwendigfeit ber Bufunft, und biefes Befühl mar es, welches einerseits bie Bereine gur Berbreitung guter fatholischer Bucher in unserm Baterlande hervorgerufen, wie ben öfterreichischen in Bien, ben baverischen in München, und jungst noch ben theinischen vom S. Borromaus. Undererseits haben begabte Manner fich baburch aufgefordert gefühlt, in Schriften, die fie bem Bolte bestimmt, auch die Sprache bes Bolfes zu reben. Wir erinnern in dieser Sinsicht bier nur an Ginen, beffen Worte in fo furger Beit in immer weiteren und weiteren Rreisen Die berglichste Aufnahme gefunden. Bahrend nämlich die bofen Beifter auf bem Blodoberg unserer Literatur ihre ausgelaffenen Tanie um ben Berenfeffel mit bem fiebenben, Mart und Bein burchbrennenden Brei aufführen, ift Taufenden und Taufenben bie Spende, welche ber Berfaffer bes Ralenbers fur Beit und Ewigfeit alljährlich barbietet, mit Recht als ein labender und fühlender Trunk eines gottgesegneten, frifchen Bergquelles hoch willfommen. Seine Stimme berb und fraftig und funbig ber Tugenden und Gunden bes Armen wie bes Reichen. und aus einem lebendig fühlenden Bergen hervortonend, bat. 4 barum auch gewiß zu Manchem wie bie Stimme bes eigenen : 1 Bemiffens gesprochen. Wir sehen baber mit Recht bie weite 4 Berbreitung dieses trefflichen Bolfsbuches als ein fehr erfrenliches Zeichen ber Begenwart an.

Allein die ganze Masse unserer vielköpsigen Literatur bringt auf das Bolf ein, und hier bedarf ce der Auswahl, der Beselehrung, der Barnung, der Jurchtweisung. Bon selbst leuchstet da das Bedürsniß solcher Sammlungen ein, die, das Gute ausscheidend, einen Hausschaft ausgewählter Lecture darzubieten kich bemühen, welche den Leser in dem Glauben besestigt, seinen Geist mit Kenntnissen bereichert, sein Herz veredelt, und ihn in den Drangsalen und Nöthen des Lebens aufrichtet und ersheitert, während sie ihn vor den Versuchungen des Bösen warnt und abschreckt. Kür das katholische Deutschland sind

### XVII.

### Meber Bolfsfdriften und Bolfsbildung

in nadfürer Begiefung ju ber Schrift: "Dentides handend, berandenes ben vom Suite Gieres. Minden. In Committen ber literarifd; getifdle fiben Anfalt."

Dit ben weiter verbreiteten Bolfeunterricht nimmt auch bas Befen in allen Alaffen von Tag ju Tag in: bis in bie entlegenften Ebaler ber ichmergenben Bergeinfamfeit bringen Britbigiter und aute unt friechte Bucher: Beber begefret feb um grefferen ober geringeren Deil an ber allgemeinen Bil Bir eit grichicht es nicht j. B. im alträglichen lichen, buf Paurer unt Leber auf bem gante von wichen um Lecture angegangen merben, beren Giern nie ein anderes Bud m Sanie barren, als recliende ere mes actemates Gebeibut. en aues Geffelig ber Famile. Beide ber Marter fie merlid, ie deren sich tinnen nur aus zu leiche anderwäres die Genegenlen, fin Berlunger zu befriedigen, unt et fallen auf piefe Leie mitre sehen Schriften in tier Sante, die in dem unde liener Saufe Strennerverberfenf. Imerici um Unglaube verbeiten, eber im gimfligken halle bas Bertangen nach einer enimender Umerhalums burd fabe Romane erweden.

Desien Bediefing der Bolieb fich au besehren, au umerrichen und durch eine unnechalbende, verzeheine bezuler au er-

Die Thurmer von ben Thurmen unserer alten beutschen in Reimsprüchen ben Breis bes oberften bimmlischen M verfündeten und die Rachtwächter ba unten, wenn fie a ftillen Straßen und Platen Die Stunden ber Racht fen, ihr "Lobet Gott ben herrn!" nicht vergagen. Ein 106 heiterer Beift bes Befanges flang burch bas gange hindurch: blubte bas erfte Beilchen, erschien Die erfte Sch fo wurden fie von den jubelnden Rindern mit festlichem fommlied begrüßt; ber Wechselgesang ber Jugend erscha Mai am Abend unter ber alten Linde Des Dorfes 1 Pfingsten am Brunnlein auf der Pfingstwiese; singend u tend zogen fie mit Kreuz und Kahnen durch die grunender ten bes Frühlings, um Gottes Gegen barauf berab gu ben; unter Besang brachten Schnitter und Binger ben gef ten Erndtemagen und ben Segen ber Beinberge ein. bas Jahr auf feiner Sobe, war ber längste Tag gefomn fangen fie beim Johannisfeuer ber fcbeibenben Sonne e fchiedlied; mit bem Abdurren ber Wiesen, mit bem Bel Balber aber jog fich beim Nahen bes Winters bae frohliche Leben allgemach in bas Dorf, in die Spinnftu jum warmen Berbe jurud. Martini ift nun mit ber M gans gefommen, und mit bem Martinslied beim Marti beginnt die Reihe winterlicher Vergnügungen bei ber La traulichen Kreise bes Hauses. Dort fang bie alte Ra beim Spinnen ein Lieb, bas fie einst in ihrer Jugend ober die Mutter erzählte eine feltsame Geschichte, Die Großmutter so oft wiederholt, welche sie noch aus bem eines Augenzeugen, bes alteften Mannes bes Dorfes, ober ber Großvater langte von bem braunen Mandbrett bem Dfen eines jener Bücher hervor, die nahrhaft n tägliche Brod jedem Magen frommen und fich von Be ju Geschlecht forterbten: ein altes Paffionale ober Legent mit ben Bolgichnitten von allen Beiligen; ein ichones des Historienbuch voll ernster ober furzweiliger Geschicht Reisebuch eines Pilgers, ber auf ber Sahrt nach Ro

bem gelobten ganbe Schiffbruch gelitten, unter bie Beiben gerathen und viele gander und Stadte ber Menfchen gefehen, ebe et wieder in die heimath gelangt; baraus liest ber Grofvater vor und ergablt babei, mas ihm felbft in feinem Leben begegs net und was er von andern Wallfahrern und Bilgern, Sandwerfeburichen und Solbaten, Die bei ihm jugefprochen, vernom-So fchwinden die langen Winterabende, es fommt bie beilige Adventzeit, mo Die Gloden jur Kruhfeier rufen und bas Rorate ber Engelamter in ber erleuchteten Rirche gum Simmel binanschallt; ba gehen wieder die Rinder am Abend von Saus ju Saus, ein Weihnachtslied von bem Chriftfindlein und ber Arippe und ben Engeln und ben Sirten zu fingen. ber heiligen brei Konige giehen fie bann mit bem Stern umber. Das Licht fleigt wieder, und ba wird unter jubelndem Befang und Kaftnachtoscherzen, die alte Strobbere, die Bauberin, Die ihren Schneemantel über Kelb und Balb ausgebreitet und bas geben ber Baume und Fluffe erstarren gemacht, in bas Waffer geworfen, und ber Winter unter Jauchzen jum Thor hinaus-So erscheint bas frohliche Ofterfest, Chriftus ift erfanden, Alleluja! ertont es von bem Altare unter bem Keftgeläute ber Gloden, Die Ofterferze wird angezündet und zu ben Ofterweden und Oftermarlein und Ofterlammlein legt ber Ofterbas feine bunten Oftereier mit Blumen und finnreichen Reimfrüchen verziert; und schon freuen die Kinder fich, bald wieder bie erfte Schwalbe, bie Botin bes Frühlings, und ben ""Storch Storch Steinel mit ben langen Beinel"" als liebe alte Gafte it empfangen."

"Allein biese Zeiten sind vorüber, die Lieber sind guten Theiles verstummt, die Geschichten und Sagen werden mit den alten Sitten und Brauchen jener einfach genügsameren, aber gemütblicheren, autraulicheren und fröhlicheren Zeit vergessen; die alten Historienbucher tiegen im Staube ober sind mit den heiligenbildern verschwunden, da die Stube das lettemal auss geweißt ward, und das Leipziger Conversationslerikon und das Gebetbuch für ausgestärte Christen in's Haus kam."

"Richt mit Unrecht wirft man uns Deutschen por. baß wir ein vergefliches Bolf find; ber Schreiber biefer Beilen horte es felbft in feiner Studentenzeit am Rhein aus bem Munbe Riebuhrs, bes romischen Geschichtschreibers. ... Gin Deutscher,"" fagte er, "muß ein gutes Gebachtniß haben, will er io manches Gute und Schone, mas beutiche Schriftfteller geschaffen, fennen, weil es von ber jahrlichen Fluth neuer Buder hinweggeschwemmt und in Bergeffenheit begraben wirb."" Dieß gilt aber nicht allein von ben Buchern; ift es ja boch gar nicht so lange ber, daß biese unsere Selbstvergeffenheit fic erft in ben Tagen ber außersten Schmach und Bebrananis nur nach und nach wieder auf bas Große und herrliche befann, was einst eine größere Bergangenheit beseffen, ba ber beutsche Rame von ben außerften Ruften Siciliens bis zu benen von Bolftein und ber Mart ber Danen geachtet und gefürchtet mar, nachdem ein Raifer beutschen Blutes, beutscher Sprache und beutschen Sinnes, Karl ber Große, bem driftlichen Mittelalter bas Geprage seines Beiftes aufgebrudt hatte. In ben Jahrbunderten, Die ihm folgten, mar es, wo die Deutschen am Bebftuble ber Weltgeschichte fagen, ba bie romischen Raifer beutscher Ration zu Rom in St. Beter Die Beihe zur oberften weltlichen Burbe von bem Nachfolger ber Apostel empfingen. Sieger über bas weltbeherrichende romifche Beibenthum, mar bamals bas beutsche Blut und ber Geift beutschen Rechtes und beutscher Freiheit neubelebend und umgestaltend in Die Berfaffungen ber europäischen Bolfer, in Spanien, in Frankreich, in England, in Italien eingebrungen. Noch hatten die freien Birten, Die Städte und herren der Schweiz Die größere Eidgenoffenschaft mit bem beutschen Stammlande nicht gelöst; Elfaß, Lothringen und Burgund gingen bei dem Reiche ju Leben; beutscher Runftfleiß und Gewerbsamfeit und freiheitsftolger Burgerfinn schwang fich, ben Britten lange voraus, in ben nieberlanbischen Stabten, mit ben italienischen wetteifernb, gur bochften Bluthe empor; die Schiffe ber machtigen Sanfa befuhren die Meere hoch hinauf im scandinavischen Rorben und tief im romanischen Betten; bentiche Laufberren batten ihre mit Rechien und Areibeiten begabten Lagerhäufer in Rowogorot und London: ein beurscher Orden pflangte bas Kreug auf ben Rieften ber Office, wo nun bemiche Grutung vor ber Anute weicht; er ürritt wiber bie Ungläubigen auf ben Ruften bes Morgenlandes und verpflegte Die Bilger in Jerufalem; Die beutiche Kunft jener ichopferischen Jahrhunderte grundere und ichmidte am Rhein und an ber Donau Die Munfter von Straße burg und Koln, von Ulm und Wien und jo viele andere auf beutichem Boben, wahrend beutiche Baumeifter und beuticher Bangeift in Stalien, in Kranfreich, in Granien und England icaffend mirften, und Sand in Sant mit ihnen beutiche Maler fic bie Bemunderung italienischer Meister errangen. Auch ein muer Beift ber mufifalischen Runft erwachte in benjelben blus benben beutschen Rieberlanden, beffen machtiger Baubergewalt ielbst Rom nicht widerstand und der später wieder in der Entwidlung ber Zeiten jenen Reigen beutscher Tonmeifter unfterbe lichen Ruhmes hervorrief, wie ihn fein anderes Bolf befitt; ja felbft die italienische Sprache und Boefie verlebte ihre Rind. beit und empfing ihre erfte feinere Ausbildung, nach Dantes eigenen Worten, an bem Sofe beutscher Kurften in Sicilien. Und auch ba noch, als jene Zeiten unserer entschwundenen Broße ihrem ursprunglichen, driftlich germanischen Beifte entfrembet, bem Untergange fich juneigten, und die neueren Jahrhunderte voll innerer Berriffenheit und Berwirrung, voll falter Selbftsucht und zweifelsuchtigen Unglaubene, voll Schmach und Erniedrigung folgen follten, felbft ba, auf ber Grangscheibe bes Mittelalters und ber neueren Beit, waren es die Deutschen, von benen bie beiben großen Erfindungen ausgingen, bie auf bie Bestaltung ber Begenwart ben entscheibenbsten Ginfluß ausgeübt haben : bas Bulver und bie Druderei."

"Allein wie groß auch biese unsere Bergangenheit war, unsere Selbstvergessenheit in ben jungsten Jahrhunderten war noch größer. Unverstanden, verstummelt und verunstaltet und in Trümmer fallend, trauerten die großen Bauwerte der Bor-

zeit; selbst unsere Sprache verlor ihre Kraft, ihre Reinheit, ihren Wohllaut, und ward in ein Bettelkleid aus fremben Lumpen und Flitter eingehüllt; ber Sinn und das Verständnis ber geistigen Schätze jener mächtigeren Borzeit, wo die Hohenstausen gesungen und die Sänger auf Wartburg um die Krone gerungen, ging so sehr verloren, daß ein deutscher Fürst, Friedzich II. von Preußen, dessen Siege die Welt anstaunte, sich saft schämte, in unserer edlen, angestammten alten Kernsprache zu schreiben und ihrem Geist so fremd geworden war, daß er die Zueignung des größten Heldenliedes des deutschen Mittelalters mit verachtender Kälte von sich wies, während er das für einen Voltaire und die Tasselrunde französischer Frivolität mit seinen Schmeicheleien und Gunstbezeugungen überhäufte.

"Trifft biese Schuld ber Selbstvergeffenheit bie Deutschen im Allgemeinen, fo trifft fie une Ratholifen noch insbesonbere; ba wir burch die bestandenen Rämpfe ermüdet und ermattet nur allaulange in entfraftenber Beiftestragheit auf ber Barenhaut gelegen und barüber unsere ruhmvolle Bergangenheit und bas Große und herrliche, was ber Geift unserer Rirche im Leben ber Bolfer, in Runft und Wiffenschaft hervorgebracht, veraeffen haben, fo bag wir allgemach anfingen, fast felbft ju glauben, wir seien in ber That so bumm und armselig, so fruppelhaft und schmachbelaben, wie die Gegner uns glauben machen wollten, Die fich ber Beschichtschreibung und ber Schate ber Bergangenheit bemächtigt hatten, Die baraus mittheilten und vorenthielten, wie es ihnen aut schien, und auf bem oberften Richterftuhl figend, nach einseitigem Wohlgefallen bie Rrone bes Berbienftes und bas Mal ber Schmach zuerfann-Die nothwendige Folge biefer fast unbestrittenen Alleinherrschaft mar, baß die größten ber Unseren und mas fie geleiftet, entweder ganglicher Bergeffenheit anheimfielen, ober ichief und entstellt bem Undenken ber Nachwelt übergeben, ober mit einigen durftigen, färglich und falt abgemeffenen 206. fprüchen abgefertigt murben."

"Doch ber Winter und ber lange Winterschlaf ift vorit

ber, die Sonne ift wieder frühlingswarm über den Schneeund Eisgefilden aufgegangen; ein neues, zufunftreiches Leben ift erwacht; seinen Bestrebungen soll sich auch das beutsche Hausbuch anschließen."

"Es mochte an die Stelle jener anspruchslosen Bucher treten, die einst der Hausvater vom Bucherbrett im Wohnzimsmer herunterlangte und beim traulichen Winterseuer, von seisnen Sohnen und Tochtern umgeben, vorlas, während der Großvater im Sorgenstuhl ausruhte und zu seinen Füßen die Entel spielten."

"Ein Hausbuch seboch im wahren Sinne bes Wortes, wird es sich bestreben, ben Jüngern nicht zu hoch und ben Aeltern nicht zu niedrig zu seyn. Wird auch nicht Alles jestem Ginzelnen gerecht seyn können, so hoffen wir, foll boch Keiner vergeblich barin etwas suchen, was ihm zusage."

"Wie viel ober wie wenig ber vorliegende erste Zahrgang, dem der zweite unmittelbar folgen wird, diesem vorgested's
ten Ziele entspricht, darüber steht das Urtheil bei dem Leser,
der nachsichtsvoll nicht vergessen wird, daß aller Anfang schwer
ift, und daß jeder Baum sich aus unscheinbarem Reime nur
allgemach zum mächtigen Stamm mit Aesten und Zweigen und
Blättern und Blütten und Früchten entfalten muß."

So weit dieß Borwort, das alsdann in's Einzelne eingebend, noch befonders hervorhebt, wie Mittheilungen aus den Schähen der Borzeit, dann Lebensgeschichten ausgezeichneter Ränner, wo möglich von ihnen selbst geschrieben, oder Briefe von ihnen, ferner der Bolksgesang und volksmäßige Lieder, die Unterhaltung der Jugend an sestlichen Tagen u. s. w. ein vorzügliches Augenmerk des beutschen Hausbuches sehn werden.

Mit biesem Inhalt Sand in Sand geht auch die außere fünftlerische Ausstatung bes Buchs durch zahlreiche Holzschnitte, welche einerseits das Herrliche unserer alten christlichen, und namentlich der altdeutschen Kunft im Gedächtniß erneuern sollen, während sich damit Darstellungen lebender Meister verbinden,

und auch feer neben dem heter, dem Errien, dem heiligen, der bewere, kannabe Scherz feine beideinem Stelle findet.

Damit übergend ber Berde ber bieber verfaltnismäßig loß beien Andikarung ber Berbreumen bed Budes auch in minde bematieten Kreisen fein Sinternis erzugen ürfle, ift biefer fi billig wie möglich gekellt. Das Sankbuch erscheint nämlich in Heiten, bas Heit zu 24 fr. ih. ober 3 Rant: eiren secht bieber Heite einen Bent ober Jahrgang, wonach sie ber Breis eines siehen Jahrganges auf 2 fl. 24 fr. ih. 1 Ible. 15 Rant sieht. Jeder Band werd übrigens, so bie wie möglich, ein für üch abgeschlosenes Gange bilden, so bie Ieder nach Belieben eine und austreien fann.

Das hauptbeureben bet hausbuches, von feiner Seite zu Bisdung und Araftigung eines religiösen vaterländischen Sinne ber Jugend beizutragen, in auch billicher Beise in dem Il telblatte, welches dem nun vollftandigen erften Bande voraus gebt, angedeutet. Gezeichnet mit irenndichaftlicher Gute vo Wilhelm Kaulbach, üellt es die beiden großen soniglichen fluß der dentichen Erde bar: den Abein mit der Rebenfrone begisternden Beines, und die Donau mit dem Aebrenfranze und renden Baizens. Als friegerische hürer und Schirmer des Beterlandes lagern die beiden hetdengestalten, gewandpnet und wehrt, auf steinernem Sibe, in brüderlicher Eintracht sichen hand fassend. Dem Steinsitze zu ihren Führen sind die Wirdengegraben:

Pentide Ponan! bentider Thein! Uricht jum Punde end bie gand, Stimmt ihr Pentiden alle ein, Schirmt vereint bas Vaterland. gampft verbunden, gand in gant Bentfae Bonan! bentider Wein!. Sintragt halt allein Beftand, Erene foll Die Cofung fenn.

Zwischen ben friegerischen Flüssen, ihnen zu Saupten, ab erhebt sich ein altes Kreuz, umschlungen von einem Krang frischer Rosen und Gichenlaubes mit der Aufschrift: Christs imperator noster. Reben dem Kreuze endlich, zur Rechten in Linken, steht der Wahlspruch des deutschen Sausbuch dem sich auch die einzelnen Stude dieses ersten Bandes unte ordnen laffen, und der also lautet:

Du des Wifens Ermeiterung, Ju des Lebens Erheiterung, Penticher Ingend zur Lebce, Penticher Engend zur Ebre, Pentidem ganbe jum Schube, Beinen geinden jum Ernbe, Bott, dem Godiften, jum Preife, Mach dich frifch auf die Meifel.

### XVIII.

# Bur Verständigung.

Das vorlette Seft ber hiftorischepolitischen Blatter schließt th einer furg abgefaßten "Erflarung" über bas "Leben Chrifti Dr. Cepp", worin berfelbe hochverehrte Meister, ber bie-Buch vor Jahren bevorwortete, seine Responsabilität in Benta auf ben "Anhang" jum letterschienenen fiebenten Banbe. 1. h. in Betreff zweier Rapitel von bem gangen, etwa fechotlathbundert derlei Abschnitte umfaffenden Werke rekufirt, und in ber ausgesprochenen Beforgniß, ber Berfaffer habe fich in feinem Gifer, bie Rirche ju vertheidigen, ju weit führen laffen, bie Conceffionen, welche in ber "wiffenschaftlichen Evangelienfritif" thechträglich ben Außerkirchlichen gegenüber gemacht scheinen, a freimuthig von ber Sand weist. Alle, welche mit bem Buche aus eigener Lefung vertraut find, wiffen, um mas es to handelt, und werden, mit ber Erklärung im allgemeinen einverftanden, bochstens eine Krage ber Bermunberung barüber unfwerfen, ob, nachbem bas befagte Leben Chrifti bisher als dne entschieben katholische Schrift von allen Seiten begrüßt wurde, und eines ungetheilten Beifalls sowohl in als außer Deutschland sich erfreute, zu einer folchen, wenn auch noch so stledsertigen Avostrophe von daher eine unbedingte Nöthigung borlag, ba es in bem fraglichen Stude bei bem Berfaffer ja nicht um eine Stellung außer bem Boben ber Kirche, ober

ferne vom Standpunkt ber Wiffenschaft fich handelt. Die Erflärung meint nämlich, es fei für ben Katholifen eine gewagte Sache, gegenüber ben Außerfirchlichen in eine fritische Evangelien-Untersuchung überhaupt sich einzulassen, und findet für gerathen, die Berhandlung über gewiffe Bunfte lieber zu fuspenbiren und ber Kirche Rechnung zu halten, daß sie in ber alteften Zeit wohl gewußt haben werbe, warum fie in bestimmten Källen, auch wo es nicht ben Inhalt, sondern nur die außere Berfassung ihrer canonischen Bücher betrifft, so und nicht anbers ihre Entscheidung getroffen, und es noch in ihrer Ueberlieferung babei laffe, während bie Bemühung, nun noch mit Beweisen ihr aufhelfent und ber Entstehung von Anfang nachfpuren zu wollen, häufig fogar Anftoß erregen tonne. Go beiläufig die Erklärung; um aber die Borurtheile zu Ungunften beffen, ber es fich jugetraut und die undankbare Arbeit übernommen, eine Menge Kragepunkte zu erledigen, beren Beantwortung man feit Jahrhunderten geftundet, und ungeachtet aller Seraus forberungen protestantischer Seits immer wieber binausgeschoben hat, bei allen benen zu begegnen, die ben wissenschaftlichen Berhandlungen beffalls fremd geblieben find, moge man folgendes gur freundlichen Berftanbigung beachten.

Ein Schriftfeller, ber zum erstenmal in's klippenvolle Kahrwasser ber Literatur hinaussteuert, pflegt am liebsten von einem älteren Seefahrer sich in's Schlepptau nehmen zu lassen, und erst unter fremder Flagge zu segeln, bis seine eigene Firma hinlänglich bekannt geworden ist. Zusolge dieses, sich wie von selbst verstehenden Gebrauches ist auch der Unterzeichnete bei Herausgabe seines ersten Bandes durch den hochberühmten Lehrer, mittels eines Vorworts, in die Gelehrtenwelt eingesführt worden, ohne daß damit billigerweise gemeint seyn konnte, als ob hiedurch Dem, der ihm diesen Ehrendienst erwiesen, eine Verantwortung für Alles, was er noch nachträglich schreden würde, irgendwie erwachsen sollte; ja der Verfasser erklätt offen, daß wider seinen Willen der Rame und Titel des Vortedners gleichsam als Aushängeschild auch noch auf die nach

solgenben Bande und auf seine Symbolik zum Leben Christi übergegangen sind: die beshalb mit Drucker und Verleger ges wechselten Briefe mögen noch vorhanden seyn.

Doch um zur Sache felber zu fommen, weshalb ber "Une bang" jum fiebenten und letten Banbe bes Lebens Chrifti wie eine Rachrebe zu ber vierthalb Jahre früher erschienenen Borrebe fich verhalten foll, so ift voraussetlich Jedermann fundober auch nicht fund, baß, so lange bie Rirche besteht, bas Berhaltniß ber brei erften, barum sogenannten spnoptischen Evangelien unter fich, wie zu einem fraglich vorangegangenen Urevangelium ein Problem gebildet hat, worüber man noch nicht einig ift, und bas feineswegs, wie es eben hingeftellt wirb, von Anfang an gelöst war. Autorität und Autenzie ber Evangelien fommen natürlich unter Ratholifen bier gar nicht in fragliche Berührung, am allerwenigsten konnte bei bem Berfaffer bes Lebens Chrifti in feiner Stellung, Dr. Strauß gegenüber, bier bas minbefte Bedenken obwalten. Er bat in feiner Apologie nicht einen Bers aufgeopfert, und auch fein Jota vom gangen Evangelium fich nehmen laffen; benn ber Inhalt bes Canons ift unantaftbar, und feine Unverbrüchlichfeit beruht schon im Begriffe bes Canon. Richt über Dogma und Moral, auch nicht über bie Geschichte bes göttlichen Erbiers, die in jeder Sinficht in ben fieben Banden bargelegt war, ergeht fich die Schlußabhandlung in eigener Weise, sonbern einzig über bas angebliche Urevangelium, mas eine rein hiftorisch-fritische Frage, ein formaler Buntt ift, worüber bisber von Seite ber Rirche bie Discuffion für freigegeben galt. Ginigermaßen muß es baber auffallen, wie nun mit einmal eine Erörterung berart als censurwurdig behandelt werden will.

Die Aufgabe für jeben Eregeten ift, wissenschaftlich barjuthun, und sich für bas Eine ober bas Andere mit guten Gründen zu entscheiden, ob die synoptischen Evangelien aus einer früher bestandenen hebräischen Urschrift geschöpft seien, sei es auf katholischer Seite zunächst nur, ob das erste Evangelium im biblischen Canon auf einer Uebersepung beruhe, ober

ob wir in ber gangen neutestamentischen Bibel ben ursprünglichen Tert vor uns haben? Die Theologen sammt und fonbers theilen fich besfalls in zwei Lager, indem bie einen es mit ber hergebrachten Meinung halten, baß unser griechischer Matthäus nur eine von unbefannter Sand veranstaltete Version und bloß theilweise Copie aus einer ursprünglich und von bem genannten Apostel bebräisch verfaßten Urfunde enthalte - wogegen bie anderen aus überwiegenden inneren Grunden bie griechische Driginalität verfechten, und von ber zu nichts führenden Annahme eines Urevangeliums absehen. Seit Eras. mus bas neue Teftament herausgab, feit Sug feine Ginleitung bazu schrieb, und bis auf die jungsten Tage hat bie lettere Ueberzeugung am meiften wiffenschaftliche Bertheibiger gefunben, ja gerade die ftimmfähigften Gelehrten und Chitoren, ein Wetstein, Lightfoote und Lardner haben sich bafür entschieden. Es handelt fich hiebei nicht um die Gläubigkeit, nicht um eine confessionelle Stellung, sondern um eine Frage ber biftorischen Rritif und beren Entscheidung auf Grund ber gegebenen antiquarischen und eregetischen Sulfemittel bei gleichen logischen Categorien. Bielmehr hatten die protestantischen Ausleger ihr Intereffe an einem verloren gegangenen bebräischen Urevangelium, wie Jeder weiß, und fie haben auf diese Theorie augleich am meiften gefündigt. Durch die forgfältigften Forschungen berechtigt und nach vieljähriger Ueberlegung in ben Stand gesett. hat nun auch der Verfasser bes Lebens Chrifti, wie es ihm aufam. am Schluße ein Urtheil in biefer hiftorisch-philologischen Streit frage abgegeben, babei aber auch, um feiner Mufion Raum ju laffen, die nothwendigen Confequenzen aus beiden Voraussenungen gezogen, und er konnte nicht andere, ale fich zu Gunften bes griechischen Urtertes, ju Gunften ber unverfümmerten Driginalität unseres erften canonischen Evangeliums entscheiben. Die Gründe biefer Entscheidung liegen Jedem gur Beurtheilung. fei es zur beliebigen Widerlegung vor, nur moge, wer barüber in Schriften fich naber mit betheiligen will, vor ber Stimme abgabe fich ohne weiteres Ignoriren in ber Sache genugent instrukt, und über alle die seit Decennien deshalb unter den Theologen gepflogenen Berhandlungen den übersichtlichen Standpunkt gewonnen haben. Der Unterzeichnete hat seine Untersuchungen nicht müßig und allein für sich angestellt, sondern damit den Angriff auf die zum Aergernisse aller Welt von Jahr zu Jahr zunehmende polemische Matthäusliteratur unternommen, provocirt schon durch die Schwierigkeit des Gegenstandes selbst, wie noch mehr durch den ewigen Vorwurf, als habe die kirchliche Wissenschaft gegen die, welche außerhald des orthosdoren Bibelglaubens stehen, ihr Spiel verloren; und er weißsch nach den gegebenen Modisicationen so ziemlich in einer Vassung, um den Gegnern all ihre Einwürfe wider das Evangelium selbst aus diesem Punkte zu erklären, und damit zu heben.

Sat die angeregte Frage biober für fo schwierig gegolten, baß noch jungft Tholud, gewiß, wie man es in bem Betreff mur wunschen fann, ein orthodorer und conservativer Gelehrter, beim Matthausevangelium gegen Dr. Strauß die Waffen ftredte, weil er bie Kaffung eines Apostels mit ber bes Evangelisten nicht zu reimen vermochte; hat barauf hin die fatholisch-theologis iche Kacultat in Tubingen, wo Ramen, wie Ruhn, Befele und Dren in ber katholischen Welt einen nicht zu verachtenben Rlang haben, ben Gegenstand gur theologischen Preisfrage erhoben, und in der fofort erschienenen Schrift: "Untersuchungen ber fpnoptischen Evangelien, von Schwarz, Tub. 1845", die Einraumung als firchlich annehmbar gefront: "daß man gleich bas Meußerste zugeben und fagen wolle, bag nur ber Rem bes erften Evangeliums ben Apostel Matthaus jum Berfaffer habe; unter biefer Boraussetzung fei die Buftimmung ju bem 3weifel mit einbegriffen, ber sich auf die ursprüngliche, von bem Redactor bes apostolischen Rerns in eine Zeitordnung verwandelte Sachordnung ftutt" - fo hat der Verfaffer bes Lebens Chrifti nun seinerseits zwar noch die lette Möglichkeit angebeutet und zugegeben, daß ein apostolisches Urevangelium von Matthaus felbft, in hebraischer Sprache geschrieben, vorhanden

gemefen und nur verloren gegangen, baß aber jebenfalls bas griechische nicht für ben getreuen Abbruck ber Avostelichrift and ausehen sei. Da ihm aber diese, an den gesammten theologis schen Kacultäten gang und gebe, Annahme, die er, wie man fagt, nur mit schwachen Beweisen noch scheinbar fest gehalten. aber boch mit ben letten Argumenten geltend gemacht hat, fo baß er, wenn Jemand ftarferer und mehr zwingender Uebergeugungegrunde fich bewußt ift, nur wunschen muß, berfelbe moge fie veröffentlichen - ju gewagt schien, und es boch meht als bebenflich ift, unseren jegigen griechischen Tert als eine, ausgesprochener Magen, willführliche Uebersetung von ber Sant eines unbefannten Baraphraften abhängig zu machen, fo bat fich bem Unterzeichneten, nachbem er alle, sowohl entschieben lautende als wie problematische Nachrichten von dem verlorenen Bebraerevangelium jufammen erwogen, bas Refultat als punctum saliens herausgestellt, daß das, mas viele Bater obne eigene Untersuchung in ber ihnen fremben Sprache als autentische Urschrift voraussetten, mas fle allein in ben Sanben ber Bebraer ober ber Judaiftensecte mußten - und auch von ihnen erhielten, vom ersten Anfange an ein baretisches war; unser griechisch = canonisches bagegen, welches nach ben alten Rachrichten bei Sippolyt, Dorotheus, nach vielen Scholien und ben Unterschriften in ben alteften Manuffripten ju Berufalem unter ben Auspicien Jakobus bes Alphaiben erfcbien, m biesem in einen gang anbern Berhältniffe als ben einer Ueberfetung ftehe, also wie bieß auch aus inneren Grunden fest steht, ben Charafter einer Driginalschrift behaupte. habe auch die Kirche das Hebraerevangelium gleich bei ber erften naheren Untersuchung, nach Gufebius Melbung, unter bie Antilegomena gerechnet, und bie Uebersehung, welche Sieros nomus veranstaltete, wie biefer felbft flagt, ward unterbrudt. Bu bem Letteren stimmt nachträglich noch, daß bie Itala (Cod. Corb. 2) auf Grund ber alteften griechischen Sandschriften bei Drigenes und Biftor Antiochenus (wie noch Cd. Cantabr. Cd. 13, 69

n. 124 ed. Griesb.), in ber Stelle bei Marfus II. 14 geigen. fatt bes nunmehrigen "Levi, bes Alphaiben", b. i. Matthaus. vielmehr "Jakobus bes Alphaiben" lefen, fo bag Drigenes bie ient recipirte Lefeart fogar verwarf. Rebenbei vergleiche man noch ble auffallende Ueberinftimmung bes Briefes Jafobi mit unserem erften Coangelium im Canon. — Doch ber gange theologis iche Controverspunkt läßt fich nicht in zwei Worte faffen; fet bem wie immer: ber Berfasser bes Lebens Christi hat, ftreng wiffenschaftlich vorwarts gehend, die Beantwortung ber uralten Krage als so weit schwebend bingestellt, bag unser in Rebe ftebendes Evangelium jedenfalls das des Alphäiden fei, ber Rame Matthaus aber gang bestimmt an ber bebraischen Urfunde haftete - und man wird bem Verfasser schwerlich einen lapsus in seiner Argumentation nachzuweisen haben. ben alfo bie Aufschrift nach Matthaus bem Sebraerevangelium augewiesen, bei unserem griechischen Original aber nicht als Ueberfeter, fondern ale erften Berfaffer ben Jakobusschüler, "Bhilippus ben Evangeliften", wie er felbft in ber Apostelgeschichte XXI, 8 beißt, in Anregung gebracht, jumal nach einem gegebenen Beispiele auch fonft im Alterthume ber Rame Matthaus fur ben Diacon Philippus, vielleicht als Beiname, ftellvertretend vortommt. Unfer ganges Refultat war, baß, fo wie bas Evangelium bes Betrus unmittelbar burch Marfus, bas bes Paulus burch Lufas erschien, fo bie Traditionen bes Bischofs von Jerusalem als Evangelium bes Alphaiden burch ben Jakobusjunger und "Evangeliften" Philippus, vielleicht mit bem Beinamen Matthaus, veroffentlicht worben feien, und nur Johannes als Apostel eis genhandig und barum in Allem bie genaue Rorm gebend, feine hiftorische Urfunde über bas Leben bes Erlos. fere verfaßt habe: alle vier heiligen Evangelien also mit ihrer Beglaubigung auf ben vier Grundfesten und "Gäulen ber Rirche" ruben (Gal. II, 9.) - Es ift balb gesagt, wir batten bamit zu viel aufgegeben: aber bie Bibelgelehrten mogen

sich nicht verhehlen, daß sie, wie wir eben vernommen, mit der Sache, wir aber bloß mit dem Ramen ein Opfer bringen, und daß eine noch so oft wiederholte, formale, äußere Angabe die materiellen innern Beweise dagegen nicht ausheben kann.— Im Jusammenhange hiemit stand die wissenschaftlich, ebenfalls nicht so isolirte Behauptung, daß daß früheste Evangelium jenes des Markus, und zu Rom nach den Borträgen des Apostels Petrus verfaßt worden sei, daß man also die eben so althervererbte Meinung aufgeben möge, in ihm bloß den "Rachtreter und Rachbeter" des Matthäus zu sehen, eine Aeußerung, wozu sich selbst der Kirchenvater von Hippo bewogen fand. Mit dieser normirenden Bevorzugung des Petrusevangeliums hängt die ganze Untersuchung wesentlich zusammen, und das fragliche Urevangelium bleibt für immer aus dem Spiele.

Der Bunkt wegen Markus war auch beiläufig ber leis tenbe Grund, warum ber Berfaffer bes Buches: "ber Urevangelift", ber fich jest unter uns befindet, jungft zur fatholischen Rirche herübergefommen ift, und ift auch der Standpunft bes Berfaffere ber "Rritif ber neutestamentischen Schriften. Marb. 1865", von bem in Diesen Blättern schon einigemal bie Rebe war, daher fich mit ihm noch zu einiger Berftandigung tommen läßt. Es gilt alfo nicht, bem Evangelium eine Schmach, fondern eine beffere Ehte anzuthun, als wozu man fich bisher Es handelt fich gar nicht um eine eigenmächtige neue Hypothese, nicht um ein vorlautes, rein perfonliches Urtheil, sondern es ift bas alte Bedenken nur in ftrengerer Korm und mit flarer Bergegenwärtigung wiedergefehrt. Der Bers faffer hat nur die nothwendige Folgerung gezogen, daß fowie bie betreffenden Facultäten den einen Apostel bei ber Compofition unseres canonischen griechischen Tertes bem Wesen nach aus bem Spiele bringen, auch ber Name als tobte Formel wegfalle, und nur vermöge einer Illusion noch beibehalten wetben fonne.

Die Bereinbarung zwischen Matthäus und Johannes bil-

bet bas Kreuz, an bas ber Mythifer bie Eregeten genagelt bat. und bas ber Apologet alfo auseinanderlegen mußte. Soll aber bie gelehrte Krage über ben zweifachen Matthäus boch einmal jur Lofung tommen, fo wird es auf die angegebene Weise ge-Sier hat fein eitler Borwis obgewaltet; fondern wie fann ber Geschichtschreiber bes Lebens Chrifti ein Werf auch nur anfangen, und bestimmen, ob Jefu Lehrwandel zwei, oder vielmehr vierthalb Jahre gebauert? wie fann er auch nur über Ginen Bunft, 3. B. es gelte zu fagen, ob Maria von Magbala mit Maria von Magbala eine und biefelbe Berfon fei? entscheiben, wenn er fich nicht vorher über jenes Berhältniß in's Klare gefest hat? Die Frage entsteht nur, ob eine folche fritische Untersuchung auch kirchlich julaffig, und wenn bas Resultat auch noch fo vortheilhaft für eine Evangelien = Sarmonie ausfiele, nicht aus Grunden vervont ober anftogia fei? Meine Erwiderung hierauf lautet: ob man überhaupt eine geordnete Befchichte bes Lebens Chrifti verfaßt miffen wolle, ober nicht? Mit ber Antwort: Ja! verftehen fich alle übrigen Concessionen von felbft. Doch hier verweist ber Unterzeichs nete, um fich ja nicht felber eine Berechtigung herauszus nehmen, gerne, ohne bis auf Thomas von Aquin gurudzuges ben, ber in folchen Studen gewöhnlich bie ftartften Ausbrude wählt, auf bie naber liegende Symbolit von Möhler, eis nen fatholischen Lehrer, ber gewiß ein unbeftochenes firchliches Urtheil hatte. In Diefem Buche erflart ber Selige (5te Aufl. S. 382, §. 42) unter bem Titel: "Ueber bas Berhaltniß ber firchlichen Auslegung ber heiligen Schrift zur gelehrt wiffenschaftlichen. Patriftische Autorität und freie Forschung", kategorifch fich folgenbermaßen:

"Die Auslegung ber Kirche beschäftigt sich schon gar nicht mit allen ben Einzelheiten, welche die Ausmerksamkeit bes wissenschaftlich verfahrenden Exegeten in Anspruch nehmen; sie balt es nicht für ihre Pflicht, und nimmt es darum auch nicht in den Umfang ihrer Rechte auf, 3. B. zu bestimmen, wann, von Bem und zu welchem Zwecke bas Buch Hob verfaß worden sei; welche besondere Beranlassung Johannes zur Her ausgabe seines Evangeliums gehabt habe, und der Aposte Paulus, einen Brief an die Römer zu richten, in welcher Zeit ordnung sich die Briese eben dieses Boten des Herrn folgen und so weiter; sie erklärt eben so wenig die einzelnen Wort und Verse, den Zusammenhang derselben unter sich, oder di Berbindung, welche zwischen größeren Massen eines heiliger Buches statt sindet; auch die Antiquitäten im ganzen Umsang dieses Wortes fallen nicht in den Kreis ihrer Auslegung; mi einem Worte: ihre Erlärung erstreckt sich nur auf die Glaubens und Sittenlehre."

Damit wir aber bieses Urtheil nicht leicht misversteher können, wollen wir es bei einem anderen, gleich angesehener Theologen der neueren Zeit und unverrücklichen Zeugen der ka tholischen Lehrökonomie uns praktisch bestätigen lassen. Es ist dies Döllinger, welcher in seiner Geschichte der christlichen Kirche I. S. 63 sich wörtlich vernehmen läßt: "In derselben Zeisist wahrscheinlich auch der Brief an die Hebräer (von Paulus) geschrieben worden. Indes hat auch die Annahme, das dieser Brief von Barnabas verfaßt sei, nicht unbedeutende Gründe für sich. Tertullian schreibt ihm den Brief zu, und daß dieselbe Ansicht auch in der orientalischen Kirche verbreite gewesen sei, ergibt sich aus dem Zeugnisse des Hieronymus Es versteht sich, daß dies an der canonischen Autorität dei Briefes nichts ändern würde."

Der Berfasser bes Lebens Christi hat von Anfang an wohl wissend, wie er daran sei, genau dieselben Grundsähe in der Anwendung geltend gemacht, und sich somit se wenig außerhalb des katholischen Standpunktes begeben, ale die genannten Männer der theologischen Facultät zu München oder jene obigen zu Tübingen und anderwärts. Er seinerseits hält gründlich fest, daß Paulus die Epistel an die Hebrässerlassen habe, er hat auch keinem andern, kirchlich-canonischen

Schriftlieller ein Soar gefrimmt; mit von ber Speculation auf bas foornammte bebraifche Ilrerangelium von "Matthans". biefem "Bretens ber Kritif", wie es Tholud richtig bezeichnet bat, aus bem fich alles machen läßt, eben weil man es nicht mehr hat und kennt, hat er fich losaciaat, und vicielbe vielmehr ber Außerfirchlichen wurdig erflart. In aller Folgerichtigfeit bat er bas griechische Original vertheidiget, und feine besfallfigen, wie man erflärt, überraschend neuen Resultate, so rein aus ben unbebingt gusammenbangenben Angaben ber Alten bergeleis tet, bag er baburch aller überfluffigen Sopothefen mit Epflen. Evicoflen und Hopercotlen, beren bie Bertbeidiger bes Ueberiebungsevangeliums gur Erflärung all ber antlebenben Schwies riafeiten bedürfen, entbebren fonnte. Eine allenfallfige censura donnec corrigatur trafe nicht allein jene Schlusabbandlung, sonbern bie Salfte ber theologischen Lehrer, bie bas griechische als Driginal fest halten, benn was bas weitere betrifft, fo fteht und fällt eines nothwendig mit bem andern.

Doch ift so eine Erörterung auch firchlich freigegeben. wie fich jest beutlicher ergibt, fo fann bafur bas Bebenfen auffleigen, ob er bemnach nicht vielleicht wiffenschaftlich biebei kein Benfum verfehlt habe? Leiber ift es nur zu mahr, wie es auch bie Erklärung bingibt, bag in ber jungften Beit bie Lebter in Jorael, die Meister vom Stuhle, benen ber Beruf oblag zu reben, die Apologetif ber Kirche ben Jungeren, und wie nun schon herkömmlich, ben bloßen Laien überlaffen bas ben, werbe baraus was ba wolle. Doch hier und über bie gange Stellung, welche bas, auch aus fo jugenblicher Feber gefloffene Leben Chrifti in ber neueren Zeit zur Rirche und Biffenschaft eingenommen, in ber gewaltigen Polemit, welche Dr. Strauß hervorgerufen, muß er wieber Andere reben lasfen. Er konnte fich beffalls auf eine Menge Beurtheilungen faft in allen firchlichen Blättern berufen, will aber bei einer ber letteren im britten Hefte ber katholischen theologischen Dnartalschrift zu Tübingen 1846 stehen bleiben, aus bem

1

Grunde, weil fie fich über bas gange Leben Chrift verbreitet. Sie lautet babin: "Jest, ba man fich außerhalb insolvent erklärt habe, fei es an ber Zeit, daß die Kirche ber freien Wiffenschaft unter die Arme greife. Bon biefem Standpunkt hat Dr. Sepp bem Leben Jesu ein Leben Chrifti, ber Negation Die Bofition Im vollen Gegensate zu jener gerühmten gegenübergeftellt. Boraussehungslofigfeit geht er von ber Boraussehung aus, bas bie heiligen Schriften die Wahrheiten enthalten, und beweist fodann schlagend, daß seine Boraussegung richtig, fein Glaube fein blinder, sondern ein durch und durch begründeter fei. Er hat bas leben Christi als ben Centralvunkt ber ganzen Belt und Menschengeschichte bargeftellt, Die sowohl im großen Gangen, als in ben einzelnen Sauptperfonlichkeiten eine fortlaufenbe Brophezeiung ber Erscheinung, Schicksale und Erlebniffe Chrifti enthält, und laut bie Bahrheit vom großen Mittler bestätigt: Der Rame bes Berfaffers ift bereits weithin befannt, feine Schrift viel gelesen, und fie verbient es, wie wenige. Das Buch ftropt von Gelehrsamfeit und aluht von Begeifterung. Bei Durchlesung ber Einleitung brangte fich bem Referenten immer ber Gebante auf, von welchem Bortheil fur ben Theologen eine vom fatholischen Standpunfte aus gegebene Beschichte und Philosophie ift, und wie beklagenswerth ber Mangel von berartigen Bortragen für viele junge katholische Theo. logen fei."

"Die Jahl ber Leben Jesus und Evangelienharmonie ist in unseren Tagen Legion; von allen aber, die wir in bie Hände bekamen, haben wir keine befriedigter weggelegt, als die gegenwärtige. Dr. Sepp hat sich durch ausgebehntes Studium ganz in die Zeit Christi hineingelebt. Wenn man an seiner Hand die evangelische Geschichte durchwandert, lichtet sich das Dunkel, schließt sich der Sinn mancher schwierigen Stelle ganz ungezwungen auf, durch die bis in's Kleinste geschende Zeitgeschichte bekömmt dieses Leben eine von andern hie mit sich befassenden Arbeiten ganz verschiedene Kärbung. Mit

einer Krische und Lebendigkeit treten bie Bersonen und Lokalis taten por bas Auge, gleich als ob ber Berfasser mit zugesehen batte. hier redet ber grundliche Renner, ber feine Gesichte, sondern Geschichte schreibt. Wir fagen ohne Bedenken: bie gange protestantische Leben Jesu - Literatur fann biefem Werke nichts Aehnliches an die Seite ftellen, weber mas Wiffenschaft. noch mas Glaubigfeit betrifft. Ein Saupthulfsmittel gur Begrundung und Aufhellung bes evangelischen Tertes ift Dr. Sepp Die ausgebehntefte Renntniß ber Rabbinen. Daburch ift er in ben Stand gesett, nachzuweisen, baß Alles, mas in ben Evangelien vortommt, fich enge an jubifche Sitten und Gebrauche anschließt, daß bas Leben Chrifti die damalige jubische Lebensweise zur Unterlage bat. Nach biefer Seite ift bas Buch eben fo lehrreich für ben Archäologen als Eregeten. Auch bie Refultate ber Apostelgeschichte und bes aftronomischen Theils find überraschend. Das ift freilich bas Leben Chrifti vom tatholiichen, vom universalen Standpunkt betrachtet. Alles, mas fich gegen bie großen Vorzüge bes Buches einwenden läßt, ift pon fo weniger Bebeutung, bag wir jebem Theologen bas Buch angelegentlich empfehlen."

So und ganz ähnlich haben alle katholischen Zeitschriften, und felbst billige protestantische Literaturblätter sich über das Leben Ebristi erklärt; auch auswärtige Blätter in Belgien und Frankreich hatten darüber nur Eine Stimme. Der Verfasser würde übrigens gar nicht darauf restectiren, gälte es nicht, das ihm jüngst ausgestellte testimonium juvenilitatis wieder freundlich wurückgegeben, andererseits aber zu erklären, daß ihm diese innere Lügung und Lebendigkeit der Geschichte eben aus seiner erörterten Auschauung über das Wechselwerhältniß und die freie gegenseitige Beziehung unter den Evangelisten erwachsen sei, und daß die bei dieser allein möglichen organischen Aussassiang ihm zuströmende Begeisterung sofort auch anderen sich mitgetheilt. Der Autor steht immer über seinem Buche, ob auch die Ausnahme noch so günssiglei; inzwischen sind doch sächsische Blätter wüthend über ihn

1 .1

ļ

ľ

:

r

\*

1 1 2

5

hergefallen, und bas ift ihm faft noch ein besserer Beweis, bas er ben fatholischen Gefichtspunft richtig erfaßt habe. Bas fo. während er selber zur genaueren Erforschung bes beiligen Law bes und zur Kenntniß seiner alten und neuen Bewohner nach Balaftina bingegangen, über fein Werf geurtheilt marb, wird fich feit feiner Rudfehr nicht wohl zu andern haben. Gin Lefer, wels cher fich in feiner driftlichen Ueberzeugung fo schwach fühlt, bas eine folche einfache Erörterung ihn im Glauben an bas Gane irre machen tonnte, ber barf die Schlugabhandlung nur überichte gen. Daß bes Berfaffers ftrenge firchliche Gefinnung über allen 3meifel erhaben fei, barauf tommt auch die Erklarung oft genna gurud, nur mit bem Bebauern, baß er biefelbe nicht bis gum Ende seines Buches in ber That geäußert, und fich in unnithige Grübeleien eingelaffen habe. Sie behauptet nämlich. is bes Evangelium bilbe für fich schon eine Harmonie, und ver lange baber feine fritische Synopse. Dieß ist ber einzige Bunkt, womit ber Unterzeichnete entschieben nicht einverstanden feun kann. Demnach hatte es ja von Anfang ber keiner Evangelienharmonien bedurft, und boch haben alle Jahrhunderte fich bemüht, die vier heiligen Urfunden auf Ginen Ausbrud Berftanbe bie Einhelligkeit fich so von felber: au bringen. unmöglich hatte bann Strauß mit feinem Buche fo großen Widerstreit einlegen können, und wohl zu feiner Zeit hat fic fo ernstlich und fo bringend bas Bedürfniß herausgestellt, als feit biesem Augenblid, sich ftreng wiffenschaftlich und tritifc über bie Entstehung ber Evangelien zu verständigen, und beren Inhalt, bas Leben bes Erlofers als ein geschloffenes Ganaes vor Augen zu haben.

Der Berfasser hat bas Seinige gethan, um seiner Aufgabe von Anfang bis zum Ende in allem Ernste gewachsen zu seyn. Er hat sich nicht damit beholfen, auch nur einen einzigen Punkt von allen Einwürfen der Gegner zu ignoriren und, wie herkommblich, unbeantwortet stehen zu lassen. Indem er gegen Strauß in die Schranten getreten, durfte er nicht selber zum Strauße wer-

ben, nicht ben Kopf in ben Sand steden, und glauben, bann seibie Gefahr schon vorüber und der Feind überwunden. Er durfte
unmöglich sich in aller Sicherheit in eine Borschanze außerhalb
bes strengen Feldes der Kirche wersen, um einen längst preisgegebenen Posten zu vertheidigen, indeß der Feind in's Herz
bes Landes drang, um die Hauptstadt zu überwältigen. Der Risbrauch, der bei Erörterung von Gegenständen so zarter
Natur unter den Außerkirchlichen statt findet, hat eine gewisse
Timidität unter und hervorgerusen, darf aber darum den rechten Sebrauch nicht ausheben, und und nicht hindern, sie mit ihren eigenen Wassen zu bekämpsen.

Ift bem Berfaffer bie Bertheibigung nur in positiver und materieller hinsicht, und nicht auch von ber fritischen Seite ber gelungen, wohlan, fo moge ein Anderer es beffer verfuchen, und weben. wie er ohne die allergeringste Ginraumung in einem formellen Bunfte und ohne alle Transaction mit bem Gegner fertig werbe. Er moge barnach triumphiren, nur nicht vorher in ber 3llufion: vorläufig halt fich ber Unterzeichnete von bem Glauben an eine folde mögliche Bunberwirfung frei. Die Feinde ber Bibel werben fich inamischen wohl huten, Die fritische Schlusabhandlung fo freudia m acceptiren und ben Stachel empfinden, ber barin liegt. Ift aber bie Sache noch nicht fiegreich erlebigt, fo mogen bie übrigen Gottesgelehrten, bie fich jur Ginfprache berufen finden, fammtlich ben Sporn fühlen, fich wiffenschaftlich näher barüber andzusvrechen und unter fich felbft zu verftanbigen. Streng wife senschaftlich ift auch ftreng fatholisch. Wer zu der schwieris gen Zeitfrage über bie Grangen von Glauben und Wiffenschaft schläft, verfehlt fich allerdings nicht, aber so ein Stills Rand ift ber Tob ber Wiffenschaft. Der Glaube ohne Erkenntniß ift ja ein Kinderglaube; das ift bagegen eben ber Eriumph ber Theologie, daß fie fich nicht begnügt mit einer bloß historischen Ausgählung von Dogmen und Traditionen. sondern in die Gedankenbewegung eingeht, und von Allem über bas Bie und Warum fich Rechenschaft gibt. Es ift bieß nicht

bloß eine Ehrensache, sondern auch eine beilige Pflicht ber driftlichen Liebe bem irrenden Gegner gegenüber, um ihn nicht gehäßig abzustoßen, sondern vielmehr burch die beffere Uebergeuaung auf ben rechten Weg zu bringen. Es ift eine beilige Macht um gewiffenhafte Ueberzeugung; fie läßt fich nicht mas chen und erfinden, und man fehrt fie nicht auf einen Dachte wruch bin fofort wie einen Sanbichuh um. Sat bie Rirche entschieben, bann bleibt bie Sache für und ohne Wibersprache and gemacht, nur hat die Theologie bann noch mit um fo bringenberer Rothigung die Aufgabe zu erfüllen, es zum wiffenfchafts handelt es fich aber nicht lichen Berftandniffe zu bringen. um einen Bunft bes Glaubens, sonbern um eine theoretische Speculation, und ift biefe, wie nach ben klaren obigen Berge niffen, in bem fraglichen Buntte firchlich freigegeben, ohne bas fich ein Beto unbestritten einlegen lagt, ja betrifft es eine ges lehrte Beitfrage, wie hier, bann ift ein felbstständiges Urtheil bas unumgängliche Erforberniß bes Schriftstellers, ber fich in eine Untersuchung und Brüfung eines solchen Broblems eine läßt, und es ware heuchelei, anders als nach bestem Biffen und Bewiffen feine Stimme abzugeben.

Bei dieser zugegebenen Freiheit der Forschung in allen Rebenpunkten, die Dogma und Moral gar nicht berühren, stehen wir also Alle noch entschieden auf kirchlichem Boben; nur unterwirft ein Jeder sein Endergedniß, wie der Berkasser des Lebens Christi in seinem letten Sate es aussprach, dem Urtheil unserer heiligen katholischen Airche. So können die gesehrten Berhandlungen über die in der jüngsten Zeit rastios angeregte und darum von dem Unterzeichneten nothwendig aufgenommene, übrigens uranfängliche Streitsrage in ihrem ganzen, nun zur kürzeren Berkändigung gebrachten Zusammenhange auch noch sernerhin, und zwar in aller Nuhe und ohne irgend eine Berbächtigung oder Berkegerung statt sinden, nach dem Grundssate, den Augustitus ausspricht: In siede unitas, in dudiis libortas, in omnibus caritas — und unter dieser Bedingung

ift auch der Unterzeichnete bereit, noch weiter daran Theil zu nehmen, doch ohne das Berlangen, überall das lette Wort zu haben. Die Frage indeß gehört nicht vor das große Publitum, dem keine Entscheidung darin zukömmt, und das an solschen Discussionen, welche der Glaubensseligkeit weder förderlich noch hinderlich sind, am wenigsten ein Interesse haben kann: darum hat der Berfasser auch seinen drei letten Bänden überhaupt einen anderen Titel gegeben. Ist es doch selbst dem Gelehrtesten kaum zuzumuthen, wenn es nicht seines besonderen Faches ist, in solche Specialitäten mittels selbsteigener Untersuchungen eingegangen zu seyn, oder mir nichts dir nichts ein Urtheil hierüber abzugeben. Mit Ueberschwenglichkeit wird hier nichts ausgerichtet, und durch Machtsprüche so wenig, wie durch eine Appellation an die Dessentlichseit die Frage ihrer Entscheidung näher gebracht.

Moge feiner fich übernehmen, bamit nicht bie Beforgniß, welche bie "Erklarung" ausspricht, jur Wahrheit werde: man fonnte zu weit gegangen fenn. Diefelbe burfte inbeg nach ben von uns gegebenen Modificationen fich ebenfalls in etwas mobificiren; jedenfalls aber entbinde ich ben Borredner, nur nicht mich felber von der Berantwortung ber in Rebe ftehenden wisienichaftlichen Untersuchung, und war bereit, auch ohne Brovocation bieß öffentlich auszusprechen, falls es fich nicht von felbft verftand. Gegen ihn, ber wie ein Konig in aller Bifsenschaft thront, und aus greiser Erfahrung wohl weiß, auf welche Abwege manchmal die Discussion führen fonnte, gegen meinen Lehrer habe ich feine Waffen, fonbern nur Worte bes Dantes fur bie besonnene Erinnerung. Ja gerne fei bier noch maegeben und bas Geftanbnif abgelegt, bag alles Gute, mas bem Leben Christi eine fo freudige Buftimmung in ber fatholis ichen Belt gefichert hat, auf bem Grunde erwachsen fei, ben er felbit in bem Berfaffer gelegt.

München, ben 20. Januar 1847.

Privatbocent Dr. Gepp.

t

t

ئا

K

ß

t

Þ

b

M

## XIX.

## Bemerkungen eines Theologen zu einer Sppothese in Dr. Sepp's Evangelienharmonie\*).

Es sind nahe an brei Jahre, daß "daß das Leben Christi" von Dr. Sepp, in diesen Blättern (Bd. XIII. S. 502 ff.) ats eine schöne Frucht des frisch auslebenden wissenschaftlichen Strebens auf katholischem Boden begrüßt wurde. Die bort ausgestellte Empfehlung ist seitdem nicht bloß durch eine große Anzahl gleichlautender Urtheile bestätigt, sondern selbst überboten worden. Um so mehr kann es Leser sern und nah übertrascht haben, als jüngst eine Erklärung von derselben Hand, welche das umfangreiche Werk in die Dessentlichkeit einführte, die dadurch beurkundete Theilnahme und Responsabilität auf gewisse Fränzen restringirte. Den Versasser mußte diese Verwahrung, wenn auch nicht ganz unerwartet, hart berühren. Das

<sup>\*)</sup> Da einer unserer verehrten Mitarbeiter schon fruher beabsichtigte, bie Evangeliencritit bes orn. Dr. Sepp einer Prusung zu unterwerfen, so haben wir bemfelben bie voranstehenden Erörterungen bes Dr. Sepp mitgetheilt, mit bem Ersuchen, sie bei seiner Beurtheilung bes fraglichen Differenzpunktes mit in Berücksichtigung zu nehmen.

Urtheil eines Mannes, fo gefeiert als Gelehrter, babei ihm fo befreundet, hat ficher machtiges Gewicht in ber fatholischen Belt. Bezog fich, mas berfelbe auszuseben fant, allerbings junachft nur auf Ginen Bunft, fo ift boch theils bie Difbilligung auch in biefem Ginen Stude fchon an und fur fich geeignet, bem ungetheilten Beifalle zu berogiren, theils ift ber treffende Differengpunkt in ben Augen Sachkundiger ficher pon einer Erheblichkeit, und in bem harmonistischen Systeme bes Berfaffers von einer Bedeutung, daß biefer wohl nicht umbin fonnte, eine "Berftanbigung" barüber in biefen Blate tern, welche die "Erflarung" bes herrn von Gorres aufgenommen hatten, zu verfuchen. Das lesende Publikum hat nun beibe, "Erflärung", und bie "Berftandigung" bewedende Erwiderung vor sich. Damit scheint bie Sache abgethan, und überfluffig, baß noch ein Nachwort beigegeben Allein Br. Dr. Sepp hat, wie natürlich, in feiner Entgegnung nicht nur die Berantwortlichkeit für ben angefochimen Theil feines Berfes gang auf feine Berfon übernommen, sondern auch bezüglich bes controversen Bunftes, ber bas Desaveu veranlagt hat, sich zu rechtfertigen unternommen. Da bie "Erklärung" auf bas Materielle ber Frage fo viel wie nicht eingeht, wie auch nicht einzugehen brauchte, fo fonnten lefer, Die über biefen Begenstand nicht orientirt find, fich faum bas gewünschte Urtheil bilben; Uebelwollende sich auch nach biefer ober jener Seite hin biefe Controverse beuten. So scheint & bemnach nicht unangemeffen, ben Fragepunkt in möglichfter Rurze in's Auge au faffen, und in's rechte Licht au ftellen. Riemand, gewiß auch ber Betheiligte nicht, fann ober wird verlangen, bag hier eine ausführliche Abhandlung nieberges legt, ober alle die einzelnen Argumente geprüft werben, die für die abgelehnte Behauptung aufgewendet worden sind, ober werben mogen. Rur ber Stand ber Frage wird erwogen.

ŧ

٠

3weierlei ift es, was die "Erflärung" am Berfaffer des "Lebens Chrifti" misbilliget, und wogegen "die Berftändig-

ung" sich zu schüßen ausgeht. Die eine Ausstel babin: bas Werk ftrebe mit fünftlichen Mitteln ein welches in der Sache und Geschichte nicht von "eine gelehrt fünftliche Sarmonie in die Luft zu b Die Urheber ber heiligen Bucher nicht beabsichtigter "es ware ohne Zweifel beffer gemesen, hatte er, wiften Uebrigen, so auch in bieser Sache seine Uet burch die Natur der Dinge und durch die firchliche U ung bestimmen laffen, und fie mit ihr in Sarmonie Berr Dr. Sepp nimmt biefe Aeußerung fo, als wu über seine literarische Leistung überhaupt, ja schon Unternehmen, eine Evangelienharmonie herzustellen, ausgedrückt. Er fühlt barüber fich im Rechte, auf i fen Versuche in Diesem Gebiete, Die bis in's zweite bert zurudbatiren, und von ba bis auf uns herab laufende Rette bilden, fich zu berufen; und bie ner griffe, gerabe von biefem Standpunfte aus auf bas thum ausgeführt, von den Außertirchlichen aber schl wehrt, enthalten nach seiner Ueberzeugung noch bazu genofte Aufforderung, Diese Seite ber Burg nicht biget zu laffen. Es will uns aber bedünfen, Die ! gung, womit Dr. Sepp feine "Berftanbigung" an schließt, sei burch bie "Erflärung" nicht motivirt. konnte bem gelehrten Borredner bes Werkes ber Bla heimniß senn, es sei auf eine Darstellung bes Lebei abgesehen, welche aus bem übereinstimmenben Be Evangelisten mittels historisch-fritischer Eregese erwack Die Erwiderung ift in Diesem Bunfte eber geeignet, 1 gen Gefichtspunft bem Lefer Diefer Blatter ju verruder Berftandigung zurecht zu seben. Allein anders fteht mit bem Wege und ben Mitteln ber Ausführung, und bi barum auch mit bem Gehalte und Werthe bes Enbei Sier können Sebel und Wendungen gebraucht werbei "ber Natur ber Dinge" nicht zusagen, welche benen

Rauern von Athen gegen bie Berfer nicht mit ausgeriffenen Tempelfteinen ausgeflict feben wollen, fo gar unerlaubt vorfommen mogen. Gegebenen galles burfte Giner einen Bufammenbau. in biefer Beife geführt, entweber erfünftelt, ober vielleicht felbft gewagt nennen. Dr. Sepp weiß fich in feinem Gemiffen frei. auch wir tonnen bieß nicht andere benten. Es ift aber bas Gewiffen auch bas Cubjectivfte; und ber Berfaffer wirb icon barum, felbft wenn es feine eigenfte Leiftung angeht, Jebem bas Recht augesteben, bort Rein au fagen, mo ein affirmirendes Ja Gewiffen und Wiffenschaft ihm nicht gestatten. Db aber ber Fall vorliegt? ob Grunde vorliegen, ju glauben. bem momentanen Intereffe ber Wiffenschaft in ber Frage ber Evangelienharmonie feien vom Berfaffer Opfer gebracht morben, welche nicht Jebermanns Billigung finden fonnen? Dr. Sepp beruft fich, und mit Recht, auf Die Menge fatholischer Borganger in bemfelben Unternehmen. Es burfte ihm aber fower fallen, aus biefen Rampfesgenoffen, fei es bes patris Rifchen Zeitaltere, fei es bes fpateren, Ginen zu benennen, welcher für ben gleichen Zwed, sich ähnliche Opfer ober Zugefanbniffe ben Angreifenden gegenüber auferlegt hatte. Und bie Berausforberung: "ein Anderer moge es beffer versuchen, und feben, wie er ohne die allergeringfte Ginraumung in einem formalen Punkte und ohne Transaction mit bem Begner fertig werbe; - er moge nachher triumphiren und nicht vorher in ber Mufion", - hat wenigstens ihre Bebenflichkeit zu einer Beit, wo von bem firchlichen Standpunfte aus gerabe über biefe, Die formelle Seite feiner Leiftung fein Botum noch erfolgt ift, noch erfolgen fonnte, bis ber Autor, wie am Schluße nun geschehen ift, mit aller Offenheit ben Lefer über feine fritifchen Brincipien und beren Sandhabung Rechnung gestellt bet. Bir fürchten, er habe fich hier in ein hartes Dilemma eingelaffen, und es mochte ihm baraus noch eine Art Furculae candinae werben, burch welche bie barüber angeregte Controverse von einer ber entgegengesetten Seiten her ihm bas Werk

jurudschieben burfte. Wir wollen damit nichts Anderes gefagt haben, als die Darlegung seiner Grundsäte der Evangeliencritit, wie sie der Harmonie zu Grunde, in dem Anhange
des Bandes VII. nun auch aufgeschlagen liegen, könnte von denen, welche nicht zwischen den Zeilen gelesen haben, noch Biele
bestimmen, sich zu bedenken, und der "Erklärung" sich anzuschließen, welche ohne der Arbeit ihr Berdienst und dem Berfasser seinen Ruf zu verkummern, den Bau erkunstelt, die Mittel zu gewagt, das Dargebotene zu hoch im Preise sinden will.

Dieser Preis ift nämlich, — und das ist ber zweite Punkt und das eigentliche Aergerniß, auf das die Berwahrung sich bezieht, — nichts Geringeres, als die Darangabe der Authentie des einen, des ersten unferer canonischen Evangelien. Nur unter der Boraussehung nämlich, daß unser Matthäusevangelium weder Uebertragung einer hebräischen Urschrift ist, die von der Tradition dem Matthäus zugeseignet wird, noch überhaupt von Matthäus, noch überhaupt von einem wirklichen Apostel, d. i. einem der Zwölse, der unmittelbaren Zeugen des Herrn, sondern von irgend einem Dritten, sindet er die Möglichkeit, alle die gegnerischen Einwürse zurüczuweisen, und das wissenschaftliche Problem einer Evangelienharmonie zu lösen. Auf diese Boraussehung ist die in dem Werke entfaltete gegründet.

Diese Thesis glaubt ber Borredner des "Lebens Christi" nach seiner Ueberzeugung nicht unterschreiben zu können und zu durfen, und hieran sich zu betheiligen, hat er öffentlich burch seine Erklärung abgelehnt.

Zwar wenn man die "Berftändigung" liest, so scheint um etwas Anderes die Controverse sich zu drehen: um die alte Frage nämlich, wie die Tradition vom hebräischen Original des Matthäus zur anderen vom griechischen Terte sich verhalte, den wir seit Anfang kirchlich recipirt besiben. Diese Frage ift, so weit die Authentie dieses Evangeliums, d. h. Die vorhandene Schrift bem Matthäus als Verfaffer, und umgefehrt, gewahrt wird, jur Besprechung frei gegeben. Dr. Sepp hat noch ein weiteres Recht in Unspruch genommen. und in ber gepflogenen Transaction mit bem Gegner bas canonische Evangelium als Matthäusschrift nicht bloß aufgegeben. sondern ale folche beftritten, und wo möglich einem Underen vindicirt. Die "Berftandigung" geht barauf aus, ben Lefern barguthun, bag ber Berfaffer bes "Lebens Chrifti" hierin im Rechte fei. Dazu unternimmt er hier, noch weit ausführlicher aber im Buche felbft, ben Beweis: daß die fragliche Tradition der Kirche, welche hiedurch angegriffen wird, nicht dogmatischer Natur, fondern rein historischer, und ber Biffenschaft zur freien Discussion überlaffen sei; bag bie hiftoriiche Tradition ber Kirche über ben Evangeliften Datthäus lebialich mit einer hebraifchen Evangelienschrift, bem fogenannten Evangelium secundum Hebraeos ausammenhänge, und folge lich mit biefem als unbeglaubigt wegfalle; bag unfer erftes Evangelium ein griechisches Driginalwerf, in feinem Sinne Ueberfenung fei; daß überwiegende Grunde bagegen fprechen. baß ber Berfaffer unferes erften canonischen Evangeliums Dattheus, ober überhaupt ein Apostel war; und bag ein Dritter bemnach von ber Wiffenschaft ausgemittelt werben muffe, welchem biefes unfer Anonymum ober Pfeudepigraphum mit befferem Rechte, als die alte Tradition Diefes vermag, als Dris ginalwert beigelegt werben fonnte.

Bei der Gesinnung, welche den gründlichen Forscher zu seiner Arbeit getrieben, und die er selbst in diesem Theile seiner Leiftung durchblicken läßt, hieße es ohne Noth wehe thun, wollte man über alle diese Propositionen, die ihm selbst nur Hypothesien sind, vorwegs den Stad brechen. Aber anderen Theiles wird auch er sich kein Hehl daraus machen, daß er dabei hand an ein Fundament gelegt, welches die Kirche dem Einselnen nicht so leichten Kauses zur freien Berwerthung für wissenschaftliche Zwecke ablassen wird.

Das Gefagte gilt vor Allem ber erften Behauptung, bas biele Krage nicht bogmatischer Qualität, sonbern ber Biffenschaft frei gegeben fei. Wenn bieß so viel heißen soll: bie tatholische Ueberlieferung in Betreff ber canonischen Schriften babe ie von ber Critif empfangen ober zu empfangen, fo ware bieß nicht bloß ein Berftoß gegen bie Autorität ber Rirche, fonbern auch gegen alle Wiffenschaft und Geschichte. Der Canon bes neuen Bundes mit allen feinen Bestandtheilen ift vermoge feiner primitiven Bestimmung Gut ber Rirche als folcher. Rur fie, nicht fur ben Gebrauch von Brivaten, ward im Gangen Alles, was er in fich beschließt, geschrieben, ihr amtlich behändiget, in und von ihr, b. h. in firchlicher Bersammlung burch Vorlesung publicirt, und bewahrt. Bon ihr ging ber Besit, von ihr junachst auch die übrige Renntniß von biefen Schriften aus. Die Kirche ist, sowohl was die Fortüberlie ferung berselben betrifft, als auch die Runde barüber, so febr bie höchste und ausschließliche Quelle und Autorität, bas burch eine fpatere Forschung außerhalb biefes Umfreises etwas. was nie und nirgends in ihr vorhanden war, ihrer ein = und gleichförmigen Trabition substituiren wollen, als ein Absurdum. als ein innerlicher Wiberfpruch in ber Sache fich barftellete, ben wir bem gelehrten Berfaffer bes "Lebens Chrifti" von ferne nicht anfinnen möchten. Er weiß fo gut wie wir, baß alle Aussagen ber Rirchenväter vom Ende bes zweiten Jahrhunderts abwarts nichts weiter find, als Wieberholungen bes Beugniffes ober ber Reugniffe, welche vom Momente ber Ginhandigung und ber erften Bublication an, b. i. um ein Jahrhundert früher, die Rirche nach unmittelbarftem Biffen abgelegt, und in ben Infcriptionen ber einzelnen Bucher ber Sammlung auch fchriftlich firirt hatte. Ift Dr. Sepp geneigt, bei bem Evangelium Matthat eine Ausnahme zu machen, und die Falschung der firchlichen Gefammttradition bem Bierapoliten Bapias Schuld zu geben, fo fonnen wir freilich nicht ermeffen, wie viel Bewicht, ob mehr als bas einer leichten Conjectur, biefe Anficht haben foll.

legt ihr aber vermuthlich nicht mehr bei, als bas einer Hoposthese, und benkt, glauben wir wenigstens, nicht baran, ihr zu Liebe bas bekannte katholische Beweisverfahren für die Authenstie der heiligen Bücher des R. T. in seinen Grundlagen anzwareisen.

Daß die Kirche bemnach in bem, was sie von Apostelzeit an stets und einhellig bezeugt und überliefert, sich durch ein späteres Resultat der wissenschaftlichen Eritif je werde umstimmen lassen, wäre eine Illusion, welche Jeder, der wie Dr. Sepp auf dem Standpunkte der irreformablen Kirche steht, recht gut als solche kennt.

Da er wohl von der Seite ber mit ber Kirche in Biberforuch zu treten, nicht im Sinne bat noch baben fann, fo burften wir die Frage vielleicht fo verftehen : "ob jene biftoris iche Tradition eine bindende Rraft befige? ober aber ob fie, als nicht jum Dogma von ber Schrift gehörig, bei Seite gelaffen und umgangen werben fonne?" 3ft erfteres ber Fall, hat die kirchliche Ueberlieferung in dem vorlies genben Buntte normative Kraft, wo fie besteht, fo fallt bie aubere Annahme von felbst weg. Es ware die Biffenschaft bann zwar nicht in Rudficht auf Untersuchung, wohl aber auf ihr Resultat beschränft: b. h. bie Rirche verwehrete bann awar nicht zu prufen, behielte fich aber por, jegliches von ibrem fletigen Bemeinbewußtseyn abweichenbe Ergebniß ber Eritik als etwas ihr Frembes von fich jurud zu weisen. wir nicht, fo tommt obige Kaffung ber Krage ber Deinung bes Berfaffers naber; und wir maren zugleich auf bem Buntte, wo ber Cachverhalt uns nothigte, bie unferige von ber feinigen bestimmtest abzusondern. Wir konnen hier nicht weit ausholen, noch weniger erschöpfend fenn wollen, sonbern nur bas Auges meinste nambaft machen. Bir muffen von vornberein fcon ber bei ben Brotestanten verbreiteten Anschauung wibersprechen, wornach biefe Schriften weiter nichts als literarische Erzeugniffe

biefer und jener apostolischen Manner maren. In ber Betrachtungeweise ber Rirche tragen fie alle einen amtlich en Charafter ihr gegenüber; und mas fie von beren Inspiration fonft noch lehrt, hangt mit biefer Amtlichkeit berfelben auf bas In-Cben hierauf grundet fich hinwiederum bie niafte zufammen. Autorität, welche sie ansprechen, welche die Rirche ihnen aufpricht, und die gläubige Unterwerfung, die sie ihnen leistet. Alle Singebung, alles Unsehen, aller bogmatischer Gebrauch einer Schrift hängt ihr an ber Berson, resp. bem Ramen bes Berfaffers; und eine Schrift ihrem burch die Trabition bezeichneten Autor entziehen, hieße ihr gerade fo viel, als diefer bie Beweisfraft, die Autorität rauben, sie in die Reihe der Apocry-Eorum non sunt, quorum titulis praephen binausitoffen. notantur, ift die fürzeste Definition des hieronymus von Apo-Richt um ben gelehrten Berfaffer zu belehren, fonbern berer wegen, benen ber Begenstand ferner liegt, erinnern wir nur an die Geschichte einiger Antilegomena, a. B. bes ameiten und britten Briefes Johannis, wie auch feiner Apo-Alle, welche ihnen die Aufnahme versagten, rechtfertigten fich bamit, es sei Grund zu vermuthen, nicht ber Apoftel, sondern der berühmte Bredboter von Cobesus sei ihr Urhes ber, fie barum ber Autorität entblößt. Derfelbe Grundfak übte auch Einfluß auf das Schickfal bes Hebraerbriefes. Daß bemnach bie Autorität bei ber Berneinung ber Aechtheit nicht in Betracht fomme, wie Dr. Sepp meint, ift historisch nicht begründet. Man barf es rund weg aussprechen: nie und nirgend legte je bie Rirde, ober eine Kirche einer neutestamentlichen Schrift die Autorität einer canonischen ober inspirirten anders bei, als auf ben Namen bes gottbeglaubigten Berfaffers bin, und nicht eber, als bis fie auf bem Grunde vollster Zeugenschaft bieru-Tertullian ift von biesem Brincip ber ber Gewißheit hatte. Rirche so erfüllt, daß er fagt, eine Schrift, die, wie das corrumpirte anonyme Evangelium bes Marcion, nicht burch ben Ramen bes Berfaffers an ber Stirne Bürgschaft leifte, ober nicht

die verbürgende Zeugenschaft in der Kirche bis auf die Apostel mrud für fich habe, fonne von vornherein feinerlei Berudfichtigung verdienen. Doch wogn diese Induction? Es ist selbst bem Brotestanten ausgemacht, daß die bogmatische Beweisfraft einer canonischen Urfunde an dem Namen bes Autore hange; biefer aber beruht, wie neuerlich Thiersch zugestanden, einzig auf ber Autorität ber firchlichen Ueberlieferung. der Unwahrheit in Einem Stude zeihen, heißt nicht allein die ses 3. B. bas Matthäusevangelium, außer die firchliche Bezeugung ftellen, fonbern bas Brincip für alle übrigen mitgerftoren. Derfelbe, ber, geftust auf ein vorgebliches Recht ber freien Forichung, vom erften Evangelium ben Namen "Matthaus" ftreicht, legt fich ficher auch bas Recht bei, bie übrigen Aufschriften eben fo in Frage zu ftellen, wenn ein ahnliches Intereffe ihm Die Bersuchung nahe ruden sollte. Es hat feines ber übrigen feche und zwanzig Stude eine um Gin haar festere ober anbere Beglaubigung für sich. Das Uebrige lehrt ber Augenichein. Dr. Sepp weiß, daß bieselben, welche querft ben Datthaus befriegt haben, eben jest nach benselben "formalen" Principien mit ber Discreditirung und Berfetung bes johanneischen Evangeliums beschäftiget sind.

Wir müßten im Namen des katholischen Traditionsprincips dem Berkaffer daher auf das Bestimmteste entgegen treten, wenn er der obigen Proposition den Sinn unterlegt: der katholischen Bissenschaft sei die Frage über die Authentie, oder was dasselbe ist, über die Person eines canonischen Autors, wie Matthäus, die durch die einhellige Tradition sixirt ist, zur freien Discussion dahin überlassen, daß ihr verstattet wäre, eben diese Tradition der Gesammtkirche der Irrung zu zeihen, oder etwas von ihr Abweichendes zu statuiren oder zu surrogiren.

Sollte aber Jemand die Frage an uns richten: wo aber in aller Welt ist benn die Synodalfatung zu lesen, welche mir de Recht benimmt, abweichend hierin, sei es im Allgemeinen, sei

es in ber speciellen Matthausfrage, von ber Trabition zu benfen, und einer anderen gefundenen, nicht erfundenen Ueberzeugung mich bingugeben? so ist unsere Antwort: Forbert man von uns einen fpeciellen Synodalbeschluß barüber, baß Matthaus ber Berfaffer bes erften Evangeliums fei, und fnupft man baran bie Unterwerfung, fo maren wir allerbings in Berlegenheit. Wir wüßten feinen. Allein es pflegt in ber Rirche befanntlich nicht leicht etwas Gegenstand formeller Entscheidung zu werben, was nicht in Erörterung gebracht worben, weil es bis babin Riemanden eingefallen, es au beameis feln ober zu bestreiten. Dem Umstande ist es wohl auch auauschreiben, daß die Matthäustradition nicht noch feierlicher ausgesprochen warb. Begnügt man fich aber, bas erfte Evangelium hierin ben brei anderen gleich zu halten, so entfteben wir ber Antwort nicht. Bon ber zweiten Salfte bes vierten Nahrhunderts an begegnen wir gablreichen Berzeichniffen ber neutestamentlichen Bucher, theils von Bischöfen ex Cathedra gefertiget, wie von Athanafius, Cyrillus v. 3. 2c., theils von orbentlichen Concilien, bestätiget burch ben romischen Stubl, wie die afrifanischen von Innocenz I. Wir mußten aber bem Kragesteller nicht Eines namhaft zu machen, wo bie Bater vergeffen hatten, hinter ber Bierzahl ber Evangelien auch bie Ramen ber Evangeliften ausbrücklich aufzugah-Die Spnobe von Trient hat baffelbe gethan. len. Sepp weiß ben Grund biefer Magreael so aut, wie wir: bie Kirche wollte mit Ausschluß aller Pseudonymen und Apocryphen ben Gläubigen biejenigen Schriften feierlich bezeichnen, welche, und warum fie gottlicher Autorität find, - weil Berte berer, beren Ramen fie beigefügt. Ber will, lese nur Athanasius Epist. fest. Opp. T. I. p. 961. Ob man jur herstellung bes bogmatischen Charaftere einer Trabition. gur verbindenden Autorität einer firchlichen Bestimmung, eine noch feierlichere Sanction verlange, wiffen wir für ben Augenblid nicht; burften aber burch Fragen ber Art wohl wenig beirrt werben.

hier angelangt, find wir auch am Ziele, und muffen abstrechen. Es galt bloß einer beiläufigen Verständigung über bas Sachverhältniß in ber angeregten Frage vom rein firchelichefatholischen Standpunkte aus. hier nämlich, bei bieser Gränze, werden Alle, welche in die materielle und wissenschaftliche Seite des Gegenstandes nicht eingeweiht sind, noch auch Beruf, gelehrte Studien darüber anzustellen, in sich verspüren, sich ihren Theil nehmen, und uns weiter ziehen laffen. Die weitere Besprechung gehört nicht mehr dem Bereiche dieser Blätter an.

Schreiber bieses hat mit Absicht nur ben Stand ber Krage und bas Forum auszumitteln und zu bezeichnen fich vorgefest. Die Rechtfertigung ober "Berftanbigung" geht freilich ein menig weiter. Sie hat burch Berufung auf Autoritäten innerbalb ber Rirche, wie Mohler, Dollinger, bie Tubinger theologische Facultät, und außerhalb wie Tholud Thiersch 2c. sich bas formale Recht gewahrt, welches ber Berfaffer fich von vorne weggenommen. In wie ferne bicfe Appellation vor bem Gerichtshof julaffig fei, ber bier in erfter Instanz entscheidet, wollen wir hier nicht untersuchen. wir unsere Meinung bennoch andeuten, so leibet bas Möhler'sche Citat die versuchte Subsumtion nicht; die Döllinger'sche Barallele paßt nicht, weil nicht in pari causa; bas Gutachten ber Tübinger Kacultat eben so wenig, weil, wenn fle auch bes hm. Schwarz Reduction bes Matthäus auf ein Rern-Minimum nachgesehen hat, sie boch vielleicht sich nicht verfanden hatte, auch ben Ramen als "tobte Formel", b. i. Rern und Schale miteinander wegzuwerfen. Es liegt minbeftens kin Beweis vor; und bis dahin haben wir die Brasumtion für und. Die anderen fallen von felbft weg.

Es ist hier überall von keinem Machtspruch die Rede; mur die Borfrage ist in Betracht genommen, welche die kathos liche Geschichtseritik sich zuvor beantworten muß, wenn fie,

wie hier, auf die Untersuchung ber Rechtszuftanbigkeit eine Sache eingeht, die nicht freies Privatgut Aller, sondert querft und junachft recht eigentlich Rirchenbesithum ift. fremdem Eigenthume läßt fich eben nicht fo schalten, wie im ei genen, wie im herrenlofen. Die protestantische Betrachtungsweise freilich ift auch hierin eine ganz andere. Allein bort iff auch feine Rirche, welche fich rühmen konnte, Empfangerin unt rechtmäßige Besitzerin ber Bucher vermoge bes Erbschaftsrechte von benen her ju fenn, die fie ihre Bater, ihre Grunder nennt Dort ift bas Rechtsverhaltniß bes Einzelnen zur Bibel eir total verschiedenes. Eben weil feine Gemeine als folche befitt, fein urtraditioneller Befitftand vorhanden ift, fo befigen Alle ex aequo, verfügen aber auch Alle hienach in Critif und Eregese mit jener Freiheit, welche ber Verfasser bes "Lebens Chrifti" in ihren Kolgen gelegentlich fo scharf beleuchtet hat. Sa ber Protestantismus burch Wegräumen gewiffer Granzmarter feiner Wiffenschaft eine freiere Bewegung verschafft, - wir gefte hen biefes zu, fo hat er bafür auch die Entwerthung und Dilapidation ber Bibel felbft mit in ben Taufch genommen. Die Rirche bagegen fühlt fich außer Stand, zu geftatten, baß inner ihres Umfreises Jemand von ihren Rechtstiteln anders bente ihre Tradition, wo fie ftetig, einhellig und im Befenntniß ausge sprochen ift, ber Unrichtigkeit beschuldige, ober mas einmal in Frage genommen, burch Entscheidung festgestellt und fanctionir ift, auf's Neue bem 3weifel hingegeben werbe. Sie gewähr ben Ihrigen ihr But jur freieften Benütung; veräußert aber nie ihr Recht barauf, läßt auch nie, was fie inne hat, irgent fich unbrauchbar in ihren Banden machen. Sie beugt fich hierin mit Einem Worte unter Die Critif nicht. Diefes ber Stand ber Borfrage. Sieran haben auch alle die fich gehalten, welche die Diaphonie ber Evangeliften fühlend, fonft eine Sarmonie berfelben unternommer Reiner ift, um ber allerbings großen Schwierigfeiten haben. fich zu entlaften, über bie Granzen jener Thatfachen weggeichritten, wohl wiffend, daß jedenfalls auch der glanzenbfte Erfolg unbrauchbar werben wurde, sobald man aufhörete, im Einflang mit bem Ganzen innerhalb ber abgesteckten Gränzen fich zu bewegen.

Wir gestehen gerne ju, baß ber Berfasser im Band VII vieles Bortreffliche für seine Ansicht vorgetragen bat. lesenheit und Scharffinn ber Combinationsgabe unterftugen fich auch hier einander. Galte es bloß ben Namen eines clasfischen, ober patriftischen Werkes mit seinem Autor, etwa a. B. bie Cohortatio ad Gentes bem heiligen Juftin ab = und eis nem andern Dritten augufprechen, man burfte feine Entwidlung, wenn auch nicht überzeigend, doch bewunderungswürdig nennen. Sier aber ift ber Natur ber Sache nach aller Aufwand verloren. Könnte es je auch gelingen, die einhellige Tradition ber Rirche zu exautorifiren, und bem ersten Evangelium seinen apostolischen Berfaffer, ober biefem, bem Matthaus, fein Wert m entriehen, was Sache ber negativen Rritif ift: fo bliebe es boch schlechthin unmöglich, an beren Stelle eine Spoothefe. und ftatt bes überlieferten Namens einen neuen, wie Sakobus-Philippus, porzuschieben. Das Refultat fonnte bemnach nur fenn, wenn ber alte Apostelname unberechtiget, ber neue aber Mangele ber ftetigen Tradition und urfundlicher Beweise fich nicht zum Werfe legitimiren fann, bas Evangelium ausfallen zu laffen. Go haben bie Protestanten, wie Dr. Sepp angeführt, es folgerichtig auch gethan. Die Einrede, Die Stellung bes fatholischen Canons sei eine andere, hier beruhe bie Autorität bes Buches nicht auf ber Authentie bes ihm beiges legten Ursprungs, sondern auf ber Reception ber Kirche, - verschweigt, was wir uns nicht bergen burfen: Die Rirche hat biefes wie jedes andere Evangelium angenommen, und durch ihre Auctorität fignirt, - bas ift mahr; wir nehmen fie auf ihr Zeugniß als göttlich an, - auch bas ift richtig. Aber bieselbe Kirche gibt uns auch ben Grund an, warum: - weil das ihr gewidmete Werk Erzeugniß bieses ober jenes Apostels ift.

Damit hat sie sich zu ihrem Canon und ben Canon zu sich offenkundig legitimirt. Wir können nicht die Autorität der Kirsche in derselben Sache zugleich annehmen und zugleich verwersfen, nicht ihre Aussage, daß dieses Buch, z. B. das Matschäusevangelium, wahr und göttlich sei, anerkennen, und zugleich die andere, durch wen es diese Eigenschaft hat, widerssprechen.

Im Uebrigen haben wir die Ueberzeugung felbst aus ber gelehrten Darlegung im Werfe nicht gewinnen konnen, weber baß jenes Opfer ober Zugeständniß von ber Wiffenschaft unerläßlich geforbert, noch fur ben vorliegenden 3med bamit Sonberliches erreicht werbe. Biele Wirrniffe haben ihre Burgel lediglich in der Auffaffung, die man einmal protestantischer Seits von der Entstehung und ersten Bestimmung der Evangelienschriften ausgebildet und verbreitet hat, und die wohl noch eine bedeutenbe Umgestaltung erfahren wirb. Gben biese Boraudsebungen muffen bort besprochen werden, wo diese Transaction selbst wiffenschaftlich geprüft werden wird. Ift man beiberseits einmal über bas "Wieweit" bes fatholisch swiffenschaftlichen Standpunktes im Reinen, so hat man bann freie Sand auf bem Gebiete ber Resultate. Die Wiffenschaft barf überall in ber Rirche auf Anerfennung rechnen, wo von ihr gegenseitig bie Marten bet letteren geachtet werben.

## XX.

## Die zweite Rebe des Grafen von Montalembert.

Rabrend alle unbefangenen Zeitgeneffen in ibrer Ginfalt ben Borgangen in Galizien im vorigen Jahre bie Deimene fich abgezogen: es babe nich bier von einer Berichmorung eines Theils bes Abels gegen bie Regierung gehandelt, um bas Roch abenichnteln, bas ibm biefe burch wei Menschenal tern aufgelegt, bat ber Graf von Montalembert zur gant ents gegengesetten Meinung nich befannt: bie Regierung babe eine Berichtebrung gegen ben galitischen Abel angegentelt, babe ben auf Trene und Glauben etrlich Bertrauenten mit ibren Regen umgarnt, bas Belf unterbenen in ber Stille bewannet, und nachbem fie ibre Zeit erfeben, tie Schufblofen burch feine Sante binmerten laffen. Auflange auf tiefe Beichulrigung waren in ben englischen Parlamenten, von fatbelischen Stimmen angeregt, vorgefommen: aber bie Minifter waren vor ihrer Atrocität mrudgetreten: ne batten ne ben Lofalautoritäten ber Proxima mgeichoben. Da war am 2. Inti ber Graf von Mentalembert in ber Bairefammer aufgetreten, und batte mit burren, untweidentigen Berten bie gleiche Anflage auf Felenie, und veraus pramerinirten und mit falter Granfamfeit ausge-Abrien Mord articulirt, und bie Kammer war, wie es icheint, einstimmig feiner Anflage beigefallen.

XIX.

Diese Anklage wurde burch bie ganze beutsche Geschichte, fo weit die Annalen bes Bolfes über fie authentische Rachricht aufbehalten, Lugen gestraft; mas auch andere Bolfer in biefer Art verschuldet haben mogen, die Deutschen haben immer von folden morbsüchtigen Tigergelüften biese ihre Geschichte unbe flect gehalten. Sie haben tabelnewerthe Schwächen im Verlaufe berselben verschuldet; sie find mehr als einmal bas Opfer ihrer Einfalt geworden; aber sie haben es nie bahin gebracht, alles Bewiffens baar, fich frei und frank bem Satan zu verschret ben, daß er auf Accord ihnen eine Beit dienstbar fei, und bann ihre Seele jum Lohne hinnehme. Es schien bem gesunden Menschenverstande zu widersprechen, baß eine Regierung perschmitt genug, um einen folchen Blan aufzufaffen, boch fo bumm fenn folle, um feine unansbleiblichen Folgen in jegiger Beit in Stodblindheit ju überfeben; jugleich aber auch feige genug, um gebietend über bie reichsten Mittel ber Repreffion, au folden Tuden ihre Buflucht au nehmen; und boch abermal so verwegen, um bei ber gegenwärtigen Stimmung ber Gel fter, ihnen Solches zu bieten, und fie muthwillig felbft gur entrufteteften Rudwirfung berauszuforbern. Der Gebante alle, fand er nicht in ben unabstreitbarften Thatsachen, in Bemei fen, die jeden Wiberspruch unmöglich machen, in einer Berfettung von Umftanden, aus benen bie Wahrheit unläugbar hervorbrach, feine nicht abzuweisende Begründung; mußte all eine Raserei erscheinen, eine Tophana, aus allen Giften in ben Flammen revolutionärer Aufregung abgezogen. Inzwischen, bie Bairsfammer, bie ihm beifällig zugetreten, mar fein Reve Intionstribunal, sie hatte sich mehr als einmal als eine Ber fammlung achtbarer Manner erwiefen; ber auch, ber bie Mo flage vorgebracht, war fein Fouquier Tainville, ober ein an berer biefer Schule; Franfreich mußte ihn als einen feiner ach tungswertheften Bürger, wenn auch oft wiber Willen aner fennen.

Die Belt erstaunt über biefen Borgang, ber ihr ein, wie es schien unauflösbares Broblem aufgab, mußte also vor allem

nach jenen Grunden fich umsehen, auf benen wie auf unzubes meifelnben Ariomen bas gange Gebäude biefer wiber bie Ratur angehenden Doctrine ruhte. Gie ift alfo ohne Bergug am Strome biefer Rhetorif, an allen Stromschnellen, Cascaben und Cascabellen vorüber, nach aufwärts immer unverbroffen fortgefdritten; ale fie aber jum Quellgebiet gelangt, mar feine Quelle ju finden. Gin Mann aber war bier aufgestellt, ber beschied die Suchenden: ihr Männer von Deutschland, ihr fucht ben Urfprung diefer Baffer umfonft; benn biefer Strom er ift improvifirt, er hat feine andere Quelle, als in bes Bere gens Geift und Empfindung bes Redners, ber ihn von fich gegeben. In ihm aber fteht angeschrieben: bas Bolf ber Bolen ift jo ungludlich und bedauernswerth, daß feine Fehle an ihm baftet; von seinen Keinden und Tyrannen aber ift alles ersinnliche Bofe ju glauben, gegen fie jebes Mittel erlaubt und gut angewendet. Der Mann war Bogusz, er follte bie gange Rebe balten, ftusen, und die Anklage unwiderleglich machen, benn ibn: hatten bie Morber, als ben Zeugen ihrer ruchlosen That, aus bem Wege geräumt. Aber der Mann lebte noch, und bein Reugniß und die barauf gegründete Rhetorif brach in fich montemen.

Ein Gefühl bitterer Entrüstung ob folch schnöden Spieles umste sich nun in der Brust eines Jeden erheben, dem das Gefühl für die Ehre des Bolkes, dem er angehört, noch nicht ganz verkommen; und die historisch-politischen Blätter, wenn sie auch seit neun Jahren vorzüglich die Interessen der Kirche vertreten, sind diesen Gesühlen der unteren Ordnung keineswegs seemd geworden; und selbst eine ungemessene Erhebung von ihrer Seite, um den Schandsleck vom deutschen Namen abzuwenden, bätte sich leicht durch die Ungemessenheit des Angrisse entschulz bigen lassen. Aber die Herausgeber halten Jorn und Haß und wüthige Erbitterung, und sede maßlose Leidenschaft in öfssentlichen Dingen für rein unvernünftig; sie halten selbst den gerechten Unwillen nicht berechtigt, über die Gränze dessen,

was fich ziemt und schickt, hinauszugehen; noch auch beim abgesagteften Gegner fich vom Gefet ber Liebe loszusprechen. Sier aber fam noch ein Anderes in Betrachtung. Der Anfläger war keineswegs ein Gegner, sonbern im gemeinsamen Rampfe bisber ein treuer, ein tapferer Bundesgenoffe; im Einzelnen, im Berfahren und ben eingeschlagenen Wegen fonnten Gegenfate beftehen, und waren jum Theil burch örtliche und nationelle Berhältniffe begründet; über Intention, 3med und aufrichtige Gefinnung konnte fein Zweifel Raum aewinnen. Sollten wir nun burch unbemeffenes Bufahren Diefen Krieben ftoren, follten wir gornmuthig gegen ben eigenen Bunbedgenoffen und erheben, ihm Bunden schlagend und felbft verlegen? und indem wir also im eigenen Fleische mutheten, ben Gegnern ben Triumph bereiten: fie ruhmen fich ihrer Gintracht, aber fte find nicht beffer, benn wir; um Beringes haben fie fic verfeindet, und feht nun, wie sie gegen sich wuthen!

Darum hatte ber Auffat, ben einer ihrer Mitarbeite nach der Abhaltung der Rede ihnen angeboten, ihre voll fommene Billigung. Mit aller Mäffigung, die nur ber aus poraus Gereigte nicht anerkennt, mar er bem Sprechenben ge genüber getreten; hatte anerkannt, mas Unerkenntniß gebot; hatte ihn auf die Befahr der Spaltung, womit die unvorsiche tige Meußerung feines Brrthums ben Bund ber Bertbeibige ber Rirche, dieß= und jenseits ber Granze Franfreichs, bedrobe aufmerkfam gemacht, und gegen alle Einmischungen weltliche Amede alle Gutbenkenben gewarnt. Es war zu hoffen, bas biefe guten Worte eine gute Stätte finden murben. Es fam jedoch anders; ber Brief, ben ber Graf am 5. October an bie Redaction geschrieben, bewies, daß er eine gang ander Unficht von ber Sache hatte. Er wiederholt alle bie Unflagen, bie er gegen bie öfterreichische Regierung geschleubert; fie noch schärfend burch bie Reue, bag er fie als bie Strafbarfte une ter ben brei theilenden Mächten erflärte; babei bie brafte sche Wirkung seiner Borwurfe noch burch Alles, mas ihm feint Entruftung eingeben mochte, bis jum Aegenben fteigernb. Er

lant die ballesticielle Anwert, in der diese Regierung ielde Bildulkigungen absperioer: aber er ber nebes in rieber anse men Schift affenter, was tie Renimme tes ameidele tisten Berfrechens entiteten und ibn bestimmen freme, eine Anther maidenchmen. Er inche dieier une entich emistend no ed die felle, nachrinke eine Umerlage m ochen, und neiet debei des Reinten der accipitation Unserindung, wie et auch auffallen micht, well ibn ten Sune ter Granteen in gefein abgebeter, 25 eine Berbitume tes Recht nd der Cardicides, in Rener des exercides Manue mie ber Nachweit, fiel als mit Rudniefeit gefchitzen ab. Den kinerich-pelnichen Blinzen aber but er bie Avinchme eines Anilde, "von einem Beauter ber Stautflaufei goldrichen, ber ichen bie Blaner ber albemeiner Zeinem mit Invertien unen die Perincialien der Anfligers erfelle," ben verwieben; um dahei den Grunt felder ftelfichen Genniens in Eten Belengen indent, ter frienerbriden Gerint, unt ter abisindiiden Beitif m Gefalen zu iem, fe demn für alle folgen verantmertich armadit. Es war mes, da wer diese Befreibe geleier, als ici eine Suite mit geleinen, lange toiminuten Miffan; gebrurgen, unt als bebe üb ben leichen Planes eine micht lecht wieder au fillente Kinit ausgenfen. Die Brinte, tie wir frifer angefiber, botanden interfen inner med in after Stiefe, und bracken iene Montman man Sinciaca. Der Reiner kunn neben Reitablen um abe fermeichest beidweren, feiner Gmeite miete Blatter ju iffun. Si war eine unte Jammbung: feines ber Burfer Blite er, auch bas Univers meht, wire auf die einzegungen. Bir hanen indeffen fein Benenfen babei: widerlege bie Aufnahme bed berd tie Thu, was er iber der ichanicher zwiene ber tenfichen Berffe ausgefagt. Der Benechmare, mit bener wir bie feine Erpenstation benfener, men Remann, ber bei geinden Sinnen ift, bat Zenenis verlagen: bas fie bei allet Share bed nie von frempfen Rafe abgerichen, jeber billie ger Rudick febenend Rechnung gehalter; niegene verlepend

über die Dinge hergefahren, sondern überall fie auf die beste Seite wendend, und vielleicht mehr, als recht gewesen, entschuldigend, jede sich hervordringende Grellheit durch die billige Erwägung der Umstände zu milbern gesucht.

Der Graf von Montalembert hatte feine Bufchrift im Univers einruden laffen, und ihr baburch eine europäische Bublicität gegeben. Die Blätter aber hatten es nicht rathsam erachtet, es ihm barin nachzuthun; benn ihrem Bebunten nach mochte bie Diplomatif bie frangofische Sprache zu bem unentbehrlichen Wertzeug ihres Berfehres mahlen; im Streite von Nation gegen Nation aber mochten wir biefe zufällige Suprematie nicht ohne weiteres als unvermeiblich anerkennen; und fanben es wurdiger, bie Secretirung, womit bie Bartelpreffe alles was ihr gefährlich und bebenflich scheint, zu befeitigen weiß, mit verdienter Berachtung zu erwibern, als bei ihr auf bem Wege ber Petition um Bebor ju bitten; es fonnte bann auf alle Fälle, nach Napoleon's Rath, die schmutige Basche im Stillen unter uns gereinigt werben. Der Graf hatte burch bas. jum vorausgethane Versprechen, nichts zu antworten auf bas was wir über feine Ginsendung auffern murben, - ein Berfbrechen um bas es fich gang und gar nicht handelte, - jum vorans fein Stillschweigen motivirt, und wir urtheilten: ber Einbrud, ben unfere Einrede hervorgebracht, werbe fich bei feinem öffentlichen Auftreten burch bie That zu erfennen geben. Gin Auffat im Tablet, einem achtungswerthen fatholisch englischen Organ unter bem Titel: Berr von Montalembert und bas öfterreichische Cabinet, Baris am 27. Oftober 1846, belehrte uns über ben Eindrud ben bie Epiftel im Univers hervorgebracht. Der Artifel war nicht vom Grafen ausgegangen, sonbern von einem wie es scheint in Paris lebenden Englander, ber bie, wie er glaubt, jum Seil ber Kirche erforderliche Entente cordiale zwischen bem fatholischen Inselreiche und Frankreich burch bie Saltung ber Blatter bebroht erblidte. Er hatte im Eingange Seiner Apostrophe biefen Blattern alle Anerfennung wiberfabren laffen, und fein Wohlgefallen an ihrem Inhalt und ben liberalen

Brincipien ihrer Verfaffer ausgesprochen, zulett aber fie mit folgenden Worten geschloffen:

"Unterbeffen hat in letter Beit, ein fehr mertwurdiger Gegensat awischen bem philosophischen und bem politischen Theil biefer Zeitschrift fich aufgethan. Auf ber einen Seite eine burchin wahrhafte geiftige Liberalität, auf ber anbern eine burchgebende Borliebe, Die Reigungen und Abneigungen bes öfterreichischen Cabinets im besonderen, und ber absoluten Reaierungen im Allgemeinen au rechtfertigen. Die Beitläufte, mit benen die hefte dieser Zeitschrift in ber Regel sich öffnen ober ichließen, tragen beutliche Spuren von biplomatischen ober beffer vom Cabinet ausgehenden Mittheilungen, von Seite einer fremben Regierung, insbesondere von Seite Desterreichs. Es murbe balb befannt, daß ber Verfaffer dieser Ephemeriben ein Mann fet, ber eine bebeutende Stellung bes Bertrauens unter bem Kurften Metternich befleibet. Seine Auffate fprühen hänfig von Wit, und seine schneibenbe Satire haut wieber und immer wieder Die schwächlichen Angriffe ber beutschen Rationalisten und Embryorevolutionisten ohne Erbarmen ausammen. Er felbft ein Uebergetretener, und zuvor ein ausgezeichneter Zeitschriftfteller in Berlin, fennt bis jum Grunde alle bie Rante und liftigen Runfte feiner ehemaligen Glaubensgenoffen. mei Jahren führte ihn fein Weg auch nach Baris, und nichts fonnte liebenswürdiger, wisiger und intereffanter fenn, als fein Umgang. Aber zu gleicher Zeit war biefer Mann ein ftanbhafter Bewunderer von Saller's Schule; nach feinen 3been führte biese Lehre allein zu politischer Glückseligkeit, und gesellichaftlicher Stabilität. Run aber laufen die Doftrinen biefer Schule auf einen sclavischen Behorsam gegen jedes Bebot ber Regierungen hinaus, fo lange bas Gewiffen nicht bireft einen Ginspruch in die Sache thut. Wer fieht nicht die Gefahren einer folchen Philosophie flärlich ein? wer erkennt nicht, wie leicht bas Gewiffen eingeschläfert werben mag, also baß es bie verhaßteften politischen Maaßregeln sich gefallen läßt? Und wahrlich! könnte eine schlagendere Bestättigung biefer Befürche

tung gefunden werben, als bas Beispiel eines religiöfen, bochbegabten Mannes, ber baber fommt und bie galigischen Meger leien zu rechtfertigen; ber fogar Die ebelmuthigen Unftrengungen Montalemberts jum Beften ber weinenben Menschheit zu tabeln magt? Rann ein beunruhigenberes Beispiel erbacht werben; ale Die Berbreitung eines Auffates zu forbern, ber bie Infamie einer Staatsfunft, die bas Unglud und ben Untergang von Boien berbeigeführt, ju rechtfertigen versucht. Also, indem ber neue Rapft bie Retten öfterreichischen Ginflusses abzuschütteln fich ruftet, hangen die fatholischen Berausgeber in Munchen fortbauernd an ben corrupten Tenbengen bes Kürsten von Metternich; in nur zu vielen Källen Erbe und Reprafentant von Raunig ober sogar Joseph II. So, mahrend in jedem civilisirten Staate jebe religible Frage zu einer Frage von Freiheit. Recht und legitimer Unabhängigfeit umschlägt, scheinen biefe Männer geneigt, por ihren eigenen Brincipien gurudgutreten, und Die Borte auszulöschen, die fie auf ihrem Titelblatte ausgesprochen. Babre lich, es ift eine Trauer folchen Anomalien im menschlichen Gemuth, und ben beften Menschen zu begegnen! Wohl mogen wir und bemuthigen, wenn wir fromme, unterrichtete, bochgeiftreiche Manner, folden fliegenden Unwandlungen ausgesett, erbliden. Denn, man muß fich erinnern, daß die hiftorisch politischen Blätter früher auf einem gang andern Wege vormarts gegangen; immer und immer wieder haben fie die Unterbrudung bes Ratholicismus in Baben und Burtemberg bem öffentlichen Unwillen preisgegeben; und immer und immer wieder die 3rländer gegen protestantische Bigotterie vertheidigt. Berausgeber fortfahren ihre Politik nach ben öfterreichischen Eingebungen zu modeln, so wird es hochft mahrscheinlich um ihren wohl verdienten Einfluß auf die literarische Welt gethan fenn. Denn es ift gang und gar nicht wahrscheinlich, daß die ftreis tenben Elemente, bie gegenwärtig einen Sturm in Deutschland porbereiten, einem zwitterhaften Spftem beifallen werben, mes augleich religiöse Freiheit und politische Gebundenheit, Die inberl Regel felbft auf die Festlung des Gewiffens hinauslauft,

Bettachen wir aber bie Birfing, bie biefer Mechi acaca den Genécu von Montalenbert auf die frientliche Simmung im Gangen betreetbringen wirt; bann beweiet er ertrent. das ein wahrhaft futbelischer Stantsmann, wenn er Recht und Genechtigfeit beribeibigt, weber vor Freund nech Keind midbreten bari. Der Graf ift verfenlich befannt mit ben meinen ber Manner, Die er jest jeinerfeits angtein; ja er hat. wie wit glauben, mit manchem unter ihnen in einem vertrauten Berhaltniffe gestanden. Es muß ibm nabe gegangen jebn, fie ber ale feine Begner auf bem gerateausgebenten Bege, ben er eingeschlagen, fich gegenüber in feben. Benn fein berebert Brief fie mr Reilertien auf ten Irribum, ber fie irre geleitet. achrenfet, dann wird jetes fatholische Gemuth fich freuen, über Die Beranlaffung, Die eine folde Gennathunng berbeigeführt; wenn nicht, bann werben bie herandacher ber besterijch-politis ihen Blatter beid bie Triglichkeit und was schlimmer ift, bie Unaerechtigkeit ihrer neuerbings growiirten Bolinf, burch bie Erfahrung erfennen lernen."

Bir baben biefe Borrer ine alle Schen buchflablich getren bier minenommen, weil fie eine flate Unichanung von bet Beife geben, wie man ben Stand ber Sache nech um bie Beit, we uniere Erflarung erfolgte, in Paris aufgefaßt. Der Sprecher bes inholifchen Franfreichs batte eine beutiche fatbelifche Regierung, eine weiteren Beweis, ber Anrichtung einer neilischen Befper ecorn ibre eigenen Unterthanen, Angesichts von Europa, angeidudiat. Die bisteriich-volinischen Blatter batten barauf einem Auffat ihre Spatten geoffnet, ter mit bochner Mapigung bas merelhafte einer solchen Anflage zu bebenfen gab, babei warnente Borte in aller Bescheidenbeit binqufugend. Darum werten fie nun auch vor ber englandischen fatbolischen Rirche ans gellagt, wie fie von ihren eigenen Grundfägen abgefallen, inten ie für das bistorisch-religiose Element waar vor wie nach volle steilleit in Univeruch nabmen, Die Politische aber einem ververfichen Quietifin verschrieben; fie mußen baber bem Sprecher ber. lubelifchen Rirche Franfreiche, bem fie in ben Beg getreten,

polle Genugihuung leiften, im Weigerungsfalle aber über fich ergeben laffen, was Rechtens ift. Das mußte uns, die wir uns ichon langft gegen alle Genialitäten biefer Zeit verhartet haben, boch als eine feltsamliche und unverbauliche Brocebut erscheinen. Der Sprecher in ben Blattern hatte feinen Reben menschen gegen eine Anklage auf unterthierische Unmenschlichkeit in Schut genommen, wird aber bedeutet : ba die Babrbeit ber Anklage fich von felbst verstehe, und keiner weiteren Untersu chung bedürfe, fo gebe feine Bertheibigung nur ben Beweit fträflicher Complicität mit ben Principien eines morberifchen Absolutismus; und sofort wird ber Warrant gegen ihn ben Stehler, und gegen uns bie Sehler ausgefertigt. Umfonft wirb er nun die Einrebe machen: nie und nirgend haben wir in unfern Blattern, Die ber Graf und fein Unflager über Men lefen, bem Absolutism bas Wort gesprochen; sonbern überall und bei jeber Beranlaffung gang entschieben entgegen gerebet; fein Wiberspruch wird als ungehörig, nichtig und unbegrundet abgewiesen. Denn, wurde ihm Gehor gegeben, bann mußte ja die Staatskanglei, von der er seine Inspirationen erhalt, felber als nichtabsolut erscheinen, was nicht anzunehmen if Bang im Gegentheil, mußen jene Deklamationen, auf bie fic ber Inculpat beruft, eber als Fallstricke gebeutet werben, bie er und sein Brincival, ber gralosen Meinung ber katholischen Belt gelegt, um fie zu beruden, und hinter bas Licht zu führen. Diese katholische Welt bort jeben Tag die Stelle: gehorcht be Dbrigfeit, und gebt bem Raifer mas bes Raifers ift! von ben Ranzeln commentiren; ihr wird babei unaufhörlich eingeschärft, auf ihr unbestochenes Gewissen in all' ihrem Thun zu merten, und ste hat biese Erinnerung auch als fur Raiser und Ronige und alle Obrigfeiten gultig angesehen, und sich dabei beruhigt Jest aber wird fie belehrt: bas fei die haretische Lehre Saller's, ju ber biefer Reger fich bekenne; bie ftrafbaren Blatter abe wollten bieß Gift unter bem Deckmantel ber Religion ver Es find sonft religiose Leute, practisch aber handels fte gewiffenlos, machen felber wieder zu nichte, was fte aufgebant, und die Strafe wird fle finden. Man fieht, es ift keine logit in biefer Anklage, aber eben nur wie in ber bes Grafen.

Unfere Erwiderung war unterbeffen erfolgt, und wie wir ben, ber fie vorgebracht, von fonft her fannten, burften wir hoffen, ein gutes, wohlgemeintes Wort werde bei bm eine aute Statte finden; und mußten gedulbig aumarten, bis fich bie Gelegenheit ergabe, bie in etwa mobificirte Anficht ber Dinge fund zu geben. Die Wiedervereinigung Arafau's führte bie Gelegenheit bazu herbei, wo es zwischen Bertrauen und Diftrauen jur Entscheibung fommen mußte. Der 21. Ranner führte ben Grafen von Montalembert gum anbernmal wieder auf die Rednerbuhne, und er leitete feine Rebe mit ben Worten ein: Messieurs, la chambre, en me wovant chercher à fixer son attention sur l'incorperation de Cracovie, se figure peut-être que je vais dresser un nouvel tete d'accusation contre les puissances spoliatrices, ou bien Aire de cet acte un thême d'opposition contre le gouvernement, contre le ministère que j'ai l'habitude de combattre. Je ne viens faire ni l'un ni l'autre je ne ferai pas un acte d'accusation contre les puissances spoliatrices, comme je Pui fait l'année dernière, parce que les circonstances sont toutes differentes. L'année dernière, j'avais à faire comprendre à la chambre quelle était la véritable nature des événemens de Cracovie, destinés à préparer l'attentat qui vient d'être consommé. J'avais à lui montrer qu'il y avait là un coup monté, un piége tendu, où la Pologne est malbèureusement tombée. J'avais en outre à rétablir la vérité at sujet des massacres de la Gallicie. J'avais à venger la mémoire des victimes qu'on calomniait, après les avoir preabeblement égorgées: c'était un devoir pour moi; ce devoir, je la accompli, et je remarquerai en passant que l'on ne m'a rien répondu. Quelques mercenaires anonymes m'ont honoré de leur injures; mais il n'est sorti du gouvernement autrichien acte; aucun arrèt de justice, ni rien de sembable

qui ait pu prouver ou la culpabilité des victimes ou l'innocence de ceux qui les avaient immolées. Aujourd'hui rien de semblable ne se présente à nous; non seulement le corps du délit existe, mais les auteurs du crime l'avouent, s'en glorifient, et leurs apologies, telles que vous les avez pu lire et mêditer, aggravent leur crime. En présence de ce flagrant délit et l'aveu des coupables, il n'y a pas besoin de réquisitoire, il n'y a pas besoin d'accuser ceux qui s'accusent assez eux-mêmes.

Als der längeren Rede kurzer Sinn stellt sich heraus: vor feche Monaten habe ich gegen die öfterreichische Regierung ge zeugt, und fie bes in Galizien gefloffenen Blutes schuldig et flart; viele Tage find feither verlaufen, aber ich beharre auf meiner Anklage. Es war ein angelegter Plan, und Polen if unglücklicher Weise in bie Fallftrice gefallen. Riemand bat mir wibersprochen, nur einige feile Scribler haben mich mit ihren Injurien beehrt; von ber öfterreichischen Regierung aber ift fein Act ber Gerechtigfeit ausgegangen; ihr unthatiges Schweigen ift Eingeständniß bes Berbrechens, beffen bie Ueber wiesenen sich noch zu rühmen wagen. Angesichts bes flagranien Bergehens, und ber bie Gerechtigfeit verhöhnenden Gingeftand niffe, bebarf es feines Requifitoriums weiter, die Sache ift au Spruche reif. Das sind resolute, unumwundene und flar ver ftanbliche Worte, und man fragt fich mit Unwillen; wer hat folche Worte zu wiederholen gewagt, ba die feit ihrem erftet Borbringen verfloffene Zeit ihre verläumderische Grundlofigien bargethan? Man fonnte bamale bem Schlage bes erregten Bulfes, ben man in ihnen burchfühlte, allenfalls ihre Unaben legtheit verzeihen; aber jest wo die Luge und die Leidenschaff bie bamals an Ort und Stelle viel Staub und Qualm errege nachdem fie ihren auf ben Augenblid berechneten 3wed erreid bavon gegangen, und nachdem fich Staub und Qualm verge gen, Die Wahrheit vor unzähligen Augen offen baliegt, un Riemand ferner mehr folchen giftigen Anschuldigungen Gland beimißt, jest finden wir hier die Marotte noch unverfehrt un volltommen confervirt; sie hat keine Rummer ihres Inventi rums abgelassen, und nicht einmal ein Comma ihrer Interpungirung aufgegeben; auch nicht einen Schatten des Berdachtes gestattet sie, der die Ehre der unschuldig Gemordeten besteden könnte. Die angeklagte Regierung hat sich, wie billig gescheut, vor Beendigung des traurigen Rechtshandels, ein Resultat desselben unter dem Siegel ihrer Autorität bekannt zu machen; nur halbosseiell hat sie ein Wort der Warrung gegen ihre vorskuten Ankläger ergehen lassen. Das wird ihr nun als ein Eingeständnis ihrer Schuld gedeutet, und sofort auf den Ausspruch der Sentenz vor gänzlich unbesugtem Gericht gesdrungen. Und solche Bethörung hat sich dabei selber alle Mögslichseit der Umkehr abgeschnitten; denn alle Stimmen, die ihr Bernunft einreden wollen, führt sie, weil offenbar erkauft, als Jeugen für die Bestätigung ihrer Einbildungen auf. Wahrlich das ist ein unverantwortliches Gebahren.

Mehee, ale Sefretar bee Wohlfahrtsausschuffes einer ber honoratioren ber Revolution, hatte spater als Sefretar ber Centralverwaltung im Rhein und Moselbepartemente, ein Projekt atworfen, bas Ginigen übergroße Bebenklichkeiten erregte; und ke batten bagegen vorerst als ein ungartes Unterfangen Protest Ah, war die Erwiderung la delicatesse n'est pas stre faible! Es war hier nicht von bem gesellig Schicklichen Me Rebe, bas war ihm feineswegs unbefannt; es handelte fich wur von ber sittlich religiösen Gewissenhaftigkeit, und die nesitte er confequent im Beifte feiner Schule, und bawiber mar menig einzuwenden. Aber wer als Wortführer bes fatholischen Brinthes auftritt, kann fich folden Anforderungen, wie wir fie an be gemacht, in feiner Beise entschlagen. Wir fragten ibn of Ehre und Gewissen: fannst bu es vor Gott und ber Welt Mantworten, eine Regierung in Maffe, auf lofem, unhaltbarem Grunde, und dazu noch in dieser Zeit, einer so ungeheuren Mathat angufchulbigen? Wir fragten weiter, fannft bu vor ber-Eben Autorität es verantworten, einen Gerichtsftand in Maffe, wenn die öffentliche Controle fehlt, als gewiffenlos und partheilich zu perhorreseiren und zu verwerfen? Wir fragten ihn um britten, barfft bu einen Mann, ber ein fledenloses Leben

gegen das Deinige seben kann, weil er beiner Meinung nicht gewesen, als einen Miethling verurtheilen, und bagu Alle bie ibm bas Wort gelaffen, ober bie ihm fonft beigetreten? Das maren Fragen von Mensch an Mensch gerichtet, unabhängig von allen Staatsactionen, die da vertreten mogen, benen ber Beruf bau geworben; Fragen bei bem Forum bes Gewiffens anhangig gemacht: vor biesem Forum mußte er uns Rebe stehen. barüber hinausgegangen, und hat gravitätisch auf hoben Roffe feinen Ritt burch die Sadgaffe, bie feinen Ausgang bat, fortgefest. Es hat uns für ihn tief in ber Seele geschmernt; benn wir fennen ihn genug, um ihm auf's Wort zu glauben, baß biefer Diggriff nicht in einer gehäffigen Empfindung feines Herzens grundet; aber wir erstaunen über die Macht, die ber Pfais enspiegel im bamonisch verführerischen Elemente, bas in aller Rhetorif liegt, über fonft noble Gemuther in beutiger Beit, in Mitte eines fo leicht erregbaren Bolfes, gewinnen fann.

Der eble Bair, nachbem er also bie Sauptfrage um bie es fich gehandelt, umgangen, und seine Sache auf ein bloßes Boftulat, bas die Welt ihm glauben foll, gestellt, will die Affife ber Chriftenheit versammeln; von beiben Seiten bes Ranals follen fich gleichzeitig bie großen Barlemente, die allein bas Recht haben zu richten über bie Zeitereignisse, zusammenthun; und von bem Rechte Gebrauch machen, die Betheiligten vor ihre Schranfen zu citiren, bamit fie ihr Urtheil empfangen. Er fühlt bie Wichtigkeit feines Manbates als Anklager, und um ihm mit Unpartheilichkeit Kolge zu leiften, verspricht er seinem Berzen Gewalt anzuthun, und feine schmerzliche Indignation so viel wie möglich zurudzuhalten; bamit ihm fein Wort entfalle, was nicht in aller Welt, wie im Umfreis bes Gerichtssales, accestirt werben fonne. In ber That eine Conclusion, die aus ben Grundsat: bas Absurbe ift nicht absurb, mit aller Strenge bes Beweises folgt! Er will fich baher für jest ber Opposition gegen bie Regierung seines Landes enthalten; benn alle find als Zeugen zum feierlichen Lit de justice gelaben, bas er abme halten gebenft. La France de l'empire, die Strome pointschen

Mutes fruchelos fur fein Junereffe bat fließen feben : la France de la Restauration. Die das Bort ber Ration bei den Biener iett vernichtereten Berträgen eingesest. La France de la revolution de Juillet, bie mit so großer, übelbelobnier Anftrenanng bie Heberfulle von Energie vom Lobbruch in fich guruds echalten: fie follen Alle im Ausbrud ber einen und felben Emnfinbung fich vereinigen. Aber la France de l'émpire lafit sein Anthleiben entichulbigen, weil feine Begenwart leicht allen nach-Beilige Reminiscensen bei allen Bartbeien erweden mochte. La France de la restauration ift gar protestando eingefemmen, and hat die genoungene Abweienbeit verichugend, im Promemoria furalich folgende Bornellung gemacht. Borgange in Rufland fenne Zebermann; damals babe Arantreich ben Kurgeren gezogen, und mas von feinem Seere übrig aeblieben, fei nach Deutschland wrudgegangen. Darauf fei bies Dentichland, Brengen guerft, bann Defterreich, gulett bas übrige Reich, feiner großen Beichäbigungen und Unbilben eingebenf worben, und habe die Fortführung des Krieges in Gemeinichaft mit Rufland und Schweden übernommen; und die Berbunbeten hatten dann in Ditte Frankreichs fich mit ben Englindern von Spanien ber vereint. Darauf babe Deutschland. der meift beichädigte Theil von Allen, einer großmutbigen Bewegung bes Raifers aller Reußen nachgegeben, und fei entfagent allen Bortheilen, Die ihm der Sieg gewährt, in seine alten Gränzen zurüchzegangen. Es habe barauf Franfreich auf dem Congresse maelassen, und um die Bourbonische Dynastie bei ührer Rudfehr zu befestigen, babe es mit Diefer die Biener Tractate abgeschloffen, und ihre Mingarantie angenommen. Befanntlich aber habe Franfreich eben Diese Donaftie verjagt. ber allein die Rechte einer jolchen Garantie übertragen morben, und es habe eines neuen Uebertrages an bie Bewalthas ber de fait bedurft, um fie andruüben. Die Reftauration also, farf in ibrem unverjährbaren Rechte, fonne nicht jugegen fein, und muffe gegen ben gangen Act protestiren. folder Beise also haben biese ihre abschlägige Antwort motivirt; und so ist bas Frankreich vom Juli allein auf Ort und Stelle geblieben, und seine Minister haben, kopfschüttelnd und bedenklich über bas kede Unterfangen, schweigend Plat genommen.

Bas ich verlange, hat der eble Bair darauf fortgefahren, ift: bag bie Bairstammer, biefe Berfammlung von Beifen, Diese gemäßigte Versammlung, Die wesentlich bas Element ber Drbnung und ber Autorität vertritt, einstimmig berfelben De nung sich wie ein Mann erhebe, um die Wahrheit ausmifprechen: baß ber Bewalt feineswegs allein bas Schieberich teramt in menschlichen Dingen zukommt; fondern bag es noch andere Inftangen in Mitte ber Begebenheiten biefer Belt geben muß, als die Gewaltthätiafeit und die Ranfe des Despotisms. Diefer Wahrheit war nicht zu wibersprechen; die anerkennende Bulbigung ber weisen Berfammlung mußte fich erkenntlich geb gen; alfo Beiftimmung, bann wiederholte Bewegungen biefer Buftimmung, gulett entichtebener Beifall! Gegen ben Miniftet gefehrt, versicherte ber Redner bann biefen feiner vollkommenth Beiftimmung zu ben brei fchlagenben principiellen Bunften, bit ber ehrenwerthe Gr. Guizot in feiner Antwort an ben Kurften von Metternich aufgestellt, und die feiner weiteren Discuffin bedürften. Somit ift also bas Gericht conftituirt; alle Bis fitenden haben fich mit ber ihnen zugetheilten Rolle befriedigt gezeigt, und ber Rebner erflart bie Affife ale eröffnet.

Er wendet sich zunächst gegen den abwesenden Inculpoten, und versichert ihn seines aufrichtigen Bedauerns, daß et, von ehrsamen, unbescholtenen Aeltern abstammend, in einem solchen Grade sich habe vergessen können. Ja, ruft er mit Bathos aus, das große und stolze Haus Hapsbourg, durch seine Geschichte, durch alle seine Antecedentien, durch seinen verigangenen Ruhm berusen, ein Damm des Occidents zu sein gegen die Barbarei des Orients, und eine Schutzmauer den Katholicism und der Civilisation, hat sich jeht durch eine verwitterte und entartete Politik an den Triumpswagen des Schle mas und der Barbarei gespannt. Ja, wenn ich sagen und

wie ein großes Reich, eine alte und glorreiche Dynastie, eine manchte Monarchie sich bis zu dem Grade von allen ihren Traditionen, von ihren Pflichten, von ihrem Ruhme fernt. mb allen Complotten Rußlands gegen ben Krieben und bie Unabhangigkeit ber Welt beitritt; ich gestehe. bann übermaltigt bas tieffte Bedauern noch meine Entruftung. Der Anges Magte antwortete nichts auf biefe Apostrophe bes Mitleibens: wischiedene Bewegungen in der Rammer schienen sich in seine Seele binein au schämen. Diefelbe Bhrase, nur noch schärfer maeben, war ichon in ber Zuschrift an die Redaction enthalten. ub wurde bamal gang und gar nicht von ihr beachtet. Dort bies es namlich: je mehr man erstaunt über bas, was noch ant und fatholisch in Defterreich gurudgeblieben; um fo ftarfer tiblt man sich zum Ausspruche gebrungen: baß von allen in Bolen fich theilenden Machten ohne Zweifel Defterreich bie frafbarfte gewesen; bag Defterreich, eine fatholische Macht, the apostolische Monarchie, gerettet 1685 durch einen voluschen König, keinen Anstand genommen, alle Brincipien und Kabitionen ber christlichen Gesellschaft zu verrathen; und inbem es fich bem Apostaten Albrecht und bem blutgierigen Iwan beigefellt, unter bem Beifall Boltaires fich jum Mitschuldigen Riebrichs II. und Ratharina II. erniebriat hat. — So bieser; bie Geschichtsbefliffenen in Deutschland aber, die die Sache anders wiffen, nehmen fich heraus, gang abweichender Deis nung zu sehn. Die Habsburgerin Maria Theresta', im alten Rococco erzogen, hat an bas Gebot geglaubt: bu follit nicht begehren beines Nächsten Saus, Weib, Knecht, Magb, Ochs und Efel und alles, was fein ift; und fich bemgemäß geweigert, aus ber Schale ju nippen, die ber frangofische Encyclo-Mbism umgeboten. Sie hat die Argumente für die Theis ing nie begriffen, und harten Kampf mit ihren Ministern Aritend, Friedrich II. ben ihr bestimmten Antheil an ber Beute un die Rudaabe Schlesiens angeboten; nachbem sie aber uns willige Abweisung erfahren, hat fie isolirt und mit Krieg bes broht, als Frau ben Männern, die es beffer wiffen mußten,

fich restanirt. Um so schlimmer! wird man fagen, bag. fie & gewußt, und boch nicht nach ihrem befferen Biffen gethan; aber jene umgekehrten Bropheten werden ihrerseits wieder fragen: wo waren denn damals die großmuthigen, unintereffit ten, allerchriftlichsten Ronige, Die Sandhaber ber Trabi tionen und Principien ber europäischen Gesellschaft? Ach. wir wiffen es ja, fie hatten in ben Jrrgangen bes Sirichgartens fich verlaufen; ihre Minister aber beriethen, mit benen ber ans bern bourbonischen Sofe, die Ausrottung ber Jesuiten, um bie Theilung, nicht Bolens, sondern ber gesammten europäischen Riv dengesellschaft, vorzubereiten, und ihren taufenbiabrigen Befitftand vom Drud ber tobten Sand, unter bem er fo lange geschmade tet, zu befreien. England feinerseits hatte fich in ben Borlefungen Walpole's über Menschenwerth und ben Breis, um ben iche lebende Seele fich feil mache, verspätet; und die praftische Aus führung des Erlernten durch die indische Compagnie hatte fich ibm burch ben Gewinn ber Reiche bes großen Mogulo, be mahrt; wie follte es feine philanthropischen Brincipien fich nicht auch dießmal um eingeräumte Sandelsvortheile abfaufen las fen? Der alte, geweste polnische Heroism mar auch abwesent, unwiffend wo; die Barteien, protestantische und griechische Dis fidenten, an Rußland hangend, und fatholische in der Köberation von Bar, haberten miteinander; unter Mord und Blut vergießen wurde die erste Theilung Bolens vollführt. diese zufällig hinderlichen Abhaltungen nicht eingetreten, die europäische Gesellschaft hatte die Hopocryfie Desterreichs siche bart geahndet; und badurch ben Einbruch der orientalischen Barbarei in die Civilisation des Occidents auf emige Zeiten abgewendet.

Der Rebner geht nun weiter barauf ein, dem Delinqued ten die Folgen seines keden Attentates vorzuhalten; Folgen, die kich zuerst auf Polen erstrecken, bann bas öffentliche Staatstrecht Europas bedrohen, und zuletzt auch sich auf die franzische Politif ausbreiten. Ueber Polen läßt er zuerst sich ans. Da muffen wir denn freilich vor Allem in Erinnerung bringen,

baf in neuerer Zeit, unsers Wiffens, nicht eine Stimme in Deutschland die Theilung Volens gebilligt hat; man hat vielmehr eines Sinnes sie als einen verhaßten Triumph der Bewalt über bas Recht verurtheilt; und auch bie Blätter haben mehr als einmal bieß ihr Urtheil barüber ausgesprochen, und find allerdings auch der Meinung des Hrn. Billemain: feit Briftus in ber Welt erschien, sei fein Bolf, bas bie Taufe mangt, in ber Christenbeit untergegangen. Wir billigen auch in feiner Beise bie nachtheiligen Folgerungen, bie man aus ben Aufftanden auf ben Charafter ber Bolen im Allgemeinen Es ift in seinen höhern Ständen ein reges, fraftiges, reich begabtes Bolf, voll Talentes und großer Entschiedenheit; in seinen unteren aber hat es alle Tugenden und Schwächen bes flavischen Stammes. Wenn es in feiner Beweglichkeit zu heftigen Ausbrüchen sich hat hinreißen laffen, fo kinnen wir aus eigener Erfahrung nur allzuwohl, welche Erbitterung und welchen Grimm ber ftete Druck eines übermuthigen Kands erregt, und wissen abe und zuzugeben. Ueberdem, wie fann man einem Bolfe, bem man ruffischer Seits nicht bloß bie wittifche Selbstständigkeit geraubt, fondern fogar feinen religiöfen Mauben untergräbt, und ihn zu escamotiren sich ruftet, zu= muthen, bas es seinen Schwüren treu bleibe, beren Kundamente man untergraben. Wir fennen in ber Emigration und anserhalb berfelben, bis nach Rußland hinein, viele wahrhaft Migiose, gewissenhafte, burchaus sittliche und rechtliche Mentien, beren Lage und bas allertieffte Bebauern eingeflößt, und wir werben nimmer uns entschließen, ben Glauben an fie und an bie Aufrichtigkeit ihrer Gefinnung aufzugeben. kinnen dann auch nicht glauben, daß der hinterlistige, verräs therifche Charafter, ben ber lette Aufftand angenommen; Die udische Hinterlift, die dem Kanatism der Morderfecte in Inben, ber Tughe, auf eine zubem praktisch ganz ungeschickte Beife nachgeafft, von biefen eine Billigung erlangt; und baß the innerfte Gefinnung durch die Gutheißung einer folchen Riebutrachtiafeit fich befleckt. Wir halten vielmehr die gange Er-

plofton für einen Ansbruch jener Fenerfrafte, Die in ber natürlichen Welt im Schoose ber Erbe, und fittlich in ben Tiefen ber Gefellichaft ichlafen, und fie in fteten Bebungen ergittern machen, wie ber Tophon bes Grafen bie ihm aufgewälzte Insel Sicilien. Aber eben fein neuliches Aufbaumen im Beichfellande, es murbe ibm, beffen find wir überzeugt, allerbings augelaffen, um früheren und fpateren Leichtfun und ftrafbare Unbandigkeit zu ahnden; zugleich aber auch, um die befferen Elemente bes Bolkes por bem Unperftande und ber Thorheit bes Schlechteren zu bewahren, und gangliches Berberben und ben Untergang von ihm abzuhalten. Ware es nämlich bem Ungethum gelungen, die Feffeln zu brechen, und ben Stein von seiner Bruft zu wälzen; es hatte nicht abgelaffen, bis es gang Bolen in eine Brandftatte ber Bermuftung und eine Arena wechselseitigen Burgermorbes umgewandelt. Bunachft batte es confequent ben entbundenen Grimm gegen ben boberen und nieberen Abel und ben Clerus bingewendet; die anderthalb Dil lionen Denschen, die biefe Stanbe jufammenfeten, batten nicht. ohne Wiberftand zu leiften, fich abschlachten laffen; fie hatten Confoderationen gebilbet, und allen ihren Ginfluß aufgeboten, um bas brobende Berberben von fich abzuwenden. Die eigents liche Bolfsmaffe, größtentheils im Blute von anderer als flavilcher Burgel ausgegangen, ware, wie fich flar ergeben, bem Streite feineswegs fern geblieben, ihr Intereffe hatte fie meift auf bie Begenseite gebrangt; und felbft die Million Juden, bie bas Land befaßt, hatte fich nicht muffig gehalten. Go hatte Angefichts ber übermächtigen Nachbaren, ber burch ben Mord erbits terten Deutschen, und ber zwiefach aufgeregten Ruffen, bie auch feineswegs gefeiert, fich ein Streit erhoben, ber, von unverfohnlichen Brincipien ausgehend; von gang unbandigen Leibenschaften, im schwülen Dunkel ber Barteiwuth, ohne allen einis genden 3wed, nur zu einem unnüten Morden und Blutvergießen geführt, bas nur mit bem Berberben bes gefammten Bolfes enden konnte. Burgerkrieg und ausmärtiger Krieg. wie beim Untergange Jerusaleme, hatten fich einträchtig m Dieser Ratastrophe vereint. Das Eingreifen Desterreichs und

· { Breufens hat allein die polnische Nation vor dieser tragischen Antastrophe bewahrt.

Ge ift nun auch begreiflich, bag bie Consequenzen, mit beneft ber Graf neben Frankreich besonders Deutschland, aus bem Kalle Krafaus bebroht, Beibe gemeinsam zwar zur Wachsomfeit aufmahnen, aber nicht wahrhaft fie beunruhigen konnen. Preußen, meint er unter Anderem, konne auf ben gleis ben Grund Samburg mit fich einigen; Defterreich bie fleinern Staaten Stallens bedroben; Beibe vereint alle constitutionellen Staaten Deutschlands confisciren; Rugland aber burch bie Rolban und Wallachei ben Weg nach Byzanz fich bahnen. Das wurde ohne Zweifel also ergeben, wenn noch Rapoleon, ganglich unbeftritten in allen feinen Anmagungen, an ber Spipe in europäischen Gesellschaft stünde. Aber den drei Mächten Wes nicht gegeben, folchen Geluften Folge ju geben; weil fie wie Frankreich vollkommen im Stanbe, einen ungerechten Aggieffivitieg abzuweisen, fich ihrerseits in die Unmöglichkeit verfest feben, felber einen Solchen ju beginnen. Darum besteht wittlich in Deutschland keine Kurcht vor den bedrohlichen Kolgm, bie ber Rebner heraufbeschworen; er fieht es und weiß et, umb erffart feinen Buborern ben Grund biefer feltsamen Meichaultigfeit in Mitte ber bringenben Gefahr. Die Deutiden erwiebern, fagt er, bie Entruftung, bie wir Angefichts ber schreienben Berletung ber Rationalität verspuren, mit ber Antwort: Aber ihr habt es ja eben also gehalten; jest tabelt ihr folche Dinge, habt aber ganz vor Kurzem Europa ein gleich fibles Beispiel gegeben! Rur bie Wahrheit fann barauf mitworten, entgegnet er. Wahr ift, ale Napoleon die Granan bes Reiches bis zur Elbe und zum Tiber hin vorgeschoben, but er ein unbeilbares Distrauen gegen uns in die Gemuther ber Bolfer eingefaet. Dieß Mißtrauen war jedoch 1830, Dant ben glorreichen Institutionen Frankreiche, hingeschwunbin; ale unfluge Ansprüche auf die Rheingranze bas tiefe Bellangen nach' Einheit und Nationalität in Deutschland auf-Affrecht. und auf's Reue bie Reaction hervorgerufen.

1

fest feinerseits die ftarte Ginheit, beren Frankreich fich erfreue, jum Pfande, daß biefe Gefahren Deutschland von Seite Franfreichs brobend, fich nimmer realifiren werben. Der Graf ift febr im Errthum, wenn er bas gerechte Miftrauen Deutschlands gegen Franfreich von heut und gestern und von Rapoleon her batirt, und morgen und übermorgen Nachlaß und 26bulfe erwartet. Die Burgeln biefes Miftrauens geben vielmehr tiefer in ben Lauf ber Zeiten binab. Der frangofische Konig Lothar wollte ben Sachsenkaiser Dito II, in feiner Sauvtflabt Aachen burch Ueberfall aufheben; biefer hatte sich entfernt, und Lothar nun ben Ropf bes Ablers auf ber Burg Carls bes Großen gegen Frankreich bin gewendet; damit symbolisch anbeutend, baß er von ba feinen Flug genommen, und Nachen, wo er gehorstet, Die frangösische Raiserstadt fei. Das war nun Die Kolge ber ichon bamals verbreiteten Lehre: Die Franken feien, wie schon ber Name ausweise, jurudgekehrte, früher ausgewanderte Frangofen, und Charlemagne fei ein frangofischer Raiser gewesen. Dtto war nach wenig Tagen mit jahlreichem Seere gurudgefehrt; hatte bem vor ihm Entweichenben burch einen Berold Fehbe auf ben ersten October 978 angefagt; jog bann nach Ablauf ber Frift vor bie Stabt Baris, und feine Schaaren fangen vom Montmartre bem Bergog Bugo Capet und ben horchenden Barisern ihr Alleluja, te martyrum candidatus laudat exercitus, Domine! vor.

Von diesem Momente an ist der Gedanke der Suprematie von Frankreich als eine sire Idee stehend geworden. Darum wurden die französischen Päpste, denen der schlaue, gewissenlose Philipp der Schöne ihren Stuhl in Avignon gesetzt, gegen Deutschland gebraucht; daß sie durch Unversöhnlichkeit und immer wachsende Ansprüche unter Ludwig dem Bayern seine Angelegenheiten unheilbar verwirrten, mit ihnen aber auch die der Kirche untergruben. Darum das stete Bemühen, die Kaiserkrone an das capetingische Haus zu bringen, um freie Hand zu gewinnen, ihr Regierungssystem auch auf das Rachbarland anzuwenden. Darum die Bertilgung der Reformation im eigenen

Lane, die Segung und Forderung berfelben aber im Reiche, bem ichen Heinrich IV. ben Krieg gerüftet, ber awangig Rabre früs beribm schon alle die Drangsale bereitet hatte, die ber Ausrotungefrieg ber Schweben vom Norben ber über feine Bauen as bracht. Darum wurde ihm Proving um Proving abgebrungen und abgeliftet; aber jener Lothar hatte, nach bem lügenhafim Borgeben feiner fväteren Gefchichtschreiber, ben Raifer Dito. im Krieden an ber Aione 980, ihn mit Lotharingen belehnend. nm Kronvasallen von Franfreich gemacht; und so war es fein Berrath an feinem Baterlande, als Moriz von Sachsen ibm bas spater gleich benannte Bergogthum in die Bande spielte. Auch die Kreigrafschaft Burgund tam auf burchaus rechtliche Beife in feinen Befit. Elfaß mußte folgen; benn fich vergrößern. fcbrieb Ludwig XIV. bem Marquis von Billars, ift bie angenehmste und wurdigfte Beschäftigung ber Fürften; und is mußten benn auch bie Reunionstammern bem auf die Gant westen Reiche, einen Landstrich um ben andern, auf strena priftischem Wege, abprocessiren. Dann tam die Reihe an bas linke Rheinufer, und die Mordbrennereien in der Bfalt follten weiteren Schritten ben Weg bereiten; während Italien abnlide Umgriffe erfuhr, in Belgien ber Burgerfinn fie mit Macht abwehrte, ber Successionsfrieg aber ben Weg nach Spanien Unterbeffen batten auch die Deutschen mit ihren öftliden Nachbarn, ben flapischen Boltern, nicht fauberlich verfabren. Daß biefe, gleich ben Ungarn, Morb und Brand und Werwüstung in Die beutschen Gaue gebracht, konnte bie Rudwirkung ber Deutschen erklären; daß fie von ihnen ben Clauben und die Sittigung erhielten, fonnte bas Blutvergießen migermaßen beschönigen; unftatthaft aber waren die Unsprüche auf ihren Besitzkand gemacht, weil sie nach ber Bölferwandetung bis zur ruffischen Granze hin auf altem Reichsboden, in ben Czechen., fogar im alten Stammlande ber Deutschen, sich Die Colonisation war indessen von der Elbe wedergelagen. Mr Ober fortgeschritten, und hatte nur an der Granze Bolens schenbet; bas feinerseits gemischten Blutes, im Glauben

veridentalisch, und vom orientalisch Bygantinischen abgewendet, als eine Mittelmacht, zwischen dem germanischen und flavischen Reiche, in seiner Unabhängigkeit geachtet wurde. Später jedoch waren die Dogmen absolutistischer Politik, hauptsächlich durch die Missionäre Frankreichs gepredigt, und nach seinem Beispiele von den Regierungen adoptirt, über diese Gränze hinübergebrochen; und die Lehre: das Recht gehe vor der Gewalt, mußte als obsolet der andern weichen: Gewalt geht vor Recht! Rußland hatte vor allen Andern sich zur neuen Doctrin bekannt; und so wurde die Theilung Polens eine Ruthe für Deutschland, das sich betheiligt hatte, und von da an die Reaction des flavischen Geistes erfahren mußte.

Die Sachen waren nun allerwärts zu ihrem Meußerften gekommen; ba trat eine ber Ungebühr gurnende und fie banbigende Macht aus ihrer Berborgenheit hervor. Reichoftanbe, burch bie Abgeordneten bes Tiers état aus ben guten Stabten verftarft, vor benen Philipp ber Schone burch Rogaret ben Bapft Bonifag angeflagt, versammelten fich nabe ein halbes Jahrtaufend fpater noch einmal; und vor ihnen wurde Die Anklage bes fpaten Enkels auf bem Throne instruirt, ber Angeflagte zum Tobe verurtheilt, und bie Königswurde abgefchafft. Der Strom ber Blutrache begann nun ju fließen; ber Terrorism trat als Racher auf; wurde bann feinerseits wieber burch bie Berberbniß ber Directorialregierung verbrangt; und biefe wieder burch die absolute Soldatenberrschaft Rapoleons In ihm war endlich ber längst Erwartete gefommen, nach bem fich die Politif feines Bolfes gefehnt; und er vollenbete, was fie feit Jahrhunderten erftrebt, und übertraf noch bie Erwartung. Er griff in Maffen ju, ber Bapft wurde gefangen, bie Alluvionen aller Klüße Deutschlands von Kranfreich in Befis genommen; baju Italien und Spanien in ben Wagen eingespannt; bas übrige Deutschland gerriffen und getheilt, wurde als herrenloses But die Reihe um von dem übermüthigen Eroberer in Besitz genommen, ber Anfangs noch sich Empereur des Gaules et Germains zu nennen vorgenommen, aber balb

Y.,

as als zu herablaffend erfannte. Darum wurden nur bie bm zunächst gelegenen beutschen Brovinzen colonisitt; burch nie Sprache und ben Katechism vorbereitet, follte bas Lager ber gehn Taufend Beteranen, am Rhein errichtet, Die Berichwägerung ber großen Nation, mit bem wohlhabenben Burger = und Bauernstande erwirfen; mabrend bie Sand ber richeren Erbiochter bes Abels burch ben Raiser an feine Ges nerale vergeben wurden. Alles jedoch bis zur steareichen Rückfehr aus Rubland einstweilen vertagt. Die Dinge gingen nach Berzenswunsch. Gleich jenem vorfluthigen Riesen, ber, Die Reule in ber Sand, ber Sage gemäß noch unversehrt in ber Sohle bes Palatinus in Rom gefeffen, fo faß bie Leiche bes alten Reiches in ihrem Grabeshügel. Aber als ber Störer ihres Friedens in die Ruheftatte eingebrochen, zerfiel fie vor jener Bewalt in Staub und Afche, fo bag nichts als bie bleierne Reule gurudgeblieben. Durch bie Sauptftabte aller Reiche, ber Bourbonen wie ber Anbern, war fein Fuß hingeschritten; bis nach Rusland hin war er gewandert; feine Etapenfarte hatte bis nach Mostau gelautet. Dort aber fand er am Creml angefchlagen, baß feine Bollmacht erloschen, und fein Manbat, ein Racher zu sehn für alle bie Miffethaten, bie bie Beichlechter feiner Zeit und bie, welche vor ihr gewesen, verschuls bet, zurudaenommen; und baß fortan gegen ihn und bie Seinen zu Recht ergebe, was fie im Uebermuth gefündigt. hatte fich nun zur Seimath gurudgewendet, aber bie verfehmtm Scharen um ihn her waren bem Gericht gur schärfften Abnbung verfallen; und die Andern, die er aufgeboten, wurben eben fo bem Schwerte überantwortet. Raum waren 936 Jahre feit jenem erften Buge abgelaufen, und bie Deutschen baben zum andern= und im folgenden Jahre zum drittenmale, im Chore ber Anbern und mit Kanonenbegleitung ihr Alleluja vom Montmartre ben ftaunenden Parisern vorgefungen. Alle, ble bas gesehen, Hohe und Riedere, Regierungen und Untersome schlugen auf ihre Brust und befannten: Ecce enim in

iniquitatibus concepti sumus, et in peccatis concept mater nostra! nämlich die falsche, treulose Bolitif.

So haben Alle ohne Unterschied gefrevelt an ber d tiafeit und bem Mage, bas burch alle Geschichte geht die gerechte Remesis in ihr hat sich bewaffnet gegen bie treter; bis fie, in fich gebend, ihre Schuld erfannt, un nugthuung für bie gestorte Ordnung gelobt. Diefe Dr all ihr Streben ift barauf gestellt, bag bie Freiheit und ordnung in ber menschlichen Gefellschaft, so wie unter Gliebern, im rechten Gbenmaße gehandhabt werbe. Dief maß aber hat fein Bolt mehr, benn bas frangofische in rer Zeit gebrochen und gerftort, zweifach fich an ihm ve gend; indem es aweimal bas Brincip ber Unterordnu jum außersten Ertreme bes Absolutisme hinaufgetrieben bann in ber Gegenwirfung bas Princip ber Freiheit ! schärfften Svibe ber Anarchie gesteigert. Darum hat au gen biefe Anmagung bie rachenbe Macht mit allen Sch über bie fie gebot, fich bewaffnet, und ein Beispiel ohm chen in ber Bolfergeschichte ftatuirt. Nachdem sie al gröblich gefährbete harmonie an ben Uebertretern a hat fie ihre Sandhabung in ber Gesellschaft bem ( fat ber Machte überlaffen: bie öftlichen Machte an S bern bes Brincipes ber Unterordnung bestellend, bie mei aber zu Bertretern bes Freiheitsprincipes; Beibe jeboch bm gemachte Erfahrung warnend, bei bem porwiegend an fie wiesenen Momente, in ihrer eigenen Staatsorbnung Al bend bas erganzende Andere auszuschließen. Deutschland; Mitte hat nun vorzugeweise ben Beruf zu machen. b Bestrebungen beiber Krafte einander spannend gusamment nicht aber feindlich fich gegenseitig aufreiben, und fo ben Bustand herstellen, bem wir kaum entronnen sind. fann nun Franfreich, nachbem bie Dinge alfo fich ge uns anmuthen, feiner gehaffigen Feindschaft gegen bie & Machte nachzugeben; die von bort aus uns brobent fahr als allein bringend zu erkennen, und gegen die von tie Indiane bund die Iwangsjade, der Rammiet macht üch Luft, und that üch ginich; die ünrdernemen Halten nerden zerfmitten, und die Trapperien übel mitgenommen in dem Rachipsel, das weder alles Berhoffen erfo.zu.

Der Graf von Momalembert bat die große Gioche argeam; er fann micht weiten, das der Siderhall von untern Bergen Meterett bringt. Das Journal des Debuts bat feine Rete mit Infelocidere aufgenommen, unt von ibr geweihagt: sie werte is and Ende der Beit erhalten, und überall bie Gemen anwere som Aufpande gegen die Billim der abiolinen Machee. Die es fic anläst, ident wertigkens in Deutsbiant biefe Arcobesie und nicht zu erfüllen; er wurt in den demichen Bilmern be erniten ürengen Urrheite bes allgemeinen Unmillens leien. Sie nerden the mide uren; denn alles das in the uni der Ausbest einer feilen Meinung, die uch gemer auf offenem Martie limitet bem Meinbierenben Preis gegeben, und Die eigemliche Beinung der Rausen wird durch den Ernet der Gewint gurückebaken. Angeneinne Illuffenen, zu denen man jenfens fich m ein Geringes felba benochen, und won benen man min mm kinen Breis laufen will. And der Graf befennt uch zu ihnen. ib er gleich ben Zustum ber Preffe in Demichland, wie nabe de feine gandeleme nicht blos von Hörenigen fennt, und ben achandbaren, ju bem die frangoniche berabgefunten, vollimmen burdichaut, unt in rieffter Geele belagt. Allerbings feie bie politische Prefie in Demichiand umer Ceniur, Diese aber weich wie landestiblich in allen Richtungen ber Bintrofe achendhabe. Keinen Umrath im eigenen Refie! in ihr freilich handgefes, bas aber ichen nicht hinter ber nachnen Thute gearn ben Rachbar gift. Somit wird alfe, bie Runde um, in immandbarlicher gegemeinger Anshift gesergt, daß Alles les merbe, mas der Kundmachung bedarf; und der mundliche Befeier, jo lebhaft in diefer Zeit, erfüllt bann die allfallfigen Siden, Die noch geblieben, unt erhält Jeden vollfommen im Laufe ber inneren Strömungen in ben Begebenheiten bes Tagel. Diensthel farbert baber unfere Preffe mit ber größten Emfigieit

Wir könnten, um biefer unserer Bermuthung einen Grund 1 Bahricheinlichkeit zu geben, bie graufame Aronie anführen. 1 in Mitte ber Kammer gegen ben ganzen Act fich aufgetban. meinen nicht ben Wunsch ben M. D'harcourt geauffert: Bole Ungarn und Italiener mochten an einem Tage bas Samt & heben, und ihren Senfern die Reffeln in's Angeficht werfen : & Bunfch ber gang contraftirt mit bem Rath bes Grafen von Did talembert, ben er eben ben Bolen gegeben, vor Allem fich vor bil Anarchie zu huten. Wir halten vielmehr herrn von Boff für ben Belben biefes farcaftischen 3wischenspieles. meinte nämlich: Die gange Geschichte sei ein verabrebeter Sin bel mit ber frangofischen Regierung; bie nothwendig gewiß haben muße, was zwischen ben öftlichen Sofen abgekartet wob ben. Die habe baher gemarktet und gefeilscht, Bolen il Spanien verrathen; und überbem in ben Rauf um bie Brait fich anheischia gemacht, alles was bieffeits ber Alven zur 30 volution und zum Korschritte neige, zu hemmen und aufzuhalten Darum bas Berfahren gegen Neapel, Bavern, Sachsen und Desterreich; er wiffe bas Alles ganz gewiß. Die Rammer halb in ihrem Tacte gar wohl gefühlt, wohin bieß Befprach. aud wieber im fchreienbften Wiberspruch mit ber Rebe bes Grafen führen muße. Daher fand burch ihr Murren, ihre Unterbrechungen ihre Heiterfeit, ihr garmen und Agitiren ber Rebner vielfich fich geftort; und man hatte ben Minifter aufgeforbert. fic nicht auf Erörterungen mit ihm einzulaffen. Er follte materiell schriftliche Belege seiner Anklage vorbringen, und er vermoch es nicht. Der Brafibent hatte ihm gefagt : vor einer fo ehrei werthen Berfammlung wie Diefe, fo verftanbig und fo intellige wie sie, erlaubt man sich nicht ein folches Berfahren. De Minister Guizot hatte im Namen ber Ehre ber Rammer in bes Landes, ber Anklage bas formellste und absolutefte Demen gegeben; ber Rebner aber war auf seiner Meinung bestanbet Defterreich hatte bie allervollfommenfte Genugthuung Angeficht aller feiner Anklager erlangt. Die Sache war mit Anftan verlaufen, die Toga war reinlich in Kalten gelegt; ba breche

Inflincte burch die Zwangsjade, der Naturtrieb macht sich , und thut sich gutlich; die steisleinernen Falten werden zersen, und die Drapperien übel mitgenommen in dem Nachspiel, wiber alles Berhossen erfolgt.

Der Graf von Montalembert hat bie große Glocke gezoer kann nicht wehren, daß ber Widerhall von unfern Bergen ett bringt. Das Journal des Debats hat seine Rebe mit reschrei aufgenommen, und von ihr geweissagt: sie werbe 1's Ende ber Welt erhallen, und überall bie Beifter anjum Aufstande gegen bie Willfur ber absoluten Machte. 8 sich anläßt, scheint wenigstens in Deutschland biese eule fich nicht zu erfüllen; er wird in ben beutschen Blattern ften, ftrengen Urtheile bes allgemeinen Unwillens lefen. Sie ibn nicht irren; benn alles bas ift ihm nur ber Ausiner feilen Meinung, Die fich juvor auf offenem Martte bem Meiftbietenben Preis gegeben, und die eigentliche na ber Nation wird burch ben Druck ber Cenfur juruckn. Angenehme Mustonen, zu benen man jenseits sich Beringes felbst bestochen, und von benen man nun um Breis laffen will. Auch ber Graf bekennt fich zu ihnen. gleich ben Buftand ber Breffe in Deutschland, wie nabe ine Landsleute nicht blos vom Sorensagen fennt. und sandbaren, zu dem die französische herabgefunken, voll-1 burchschaut, und in tieffter Seele beflagt. Allerdings ie politische Preffe in Deutschland unter Cenfur, Diese pird wie landesüblich in allen Richtungen ber Windrose babt. Reinen Unrath im eigenen Refte! ist ihr freilich efet, bas aber schon nicht hinter ber nachften Thure ben Nachbar gilt. Somit wird also, die Runde um, in tachbarlicher gegenseitiger Aushilfe geforgt, daß Alles erbe, mas ber Rundmachung bedarf; und ber munbliche t, fo lebhaft in biefer Beit, erfüllt bann bie allfallfigen bie noch geblieben, und erhalt Jeden vollfommen im Der inneren Strömungen in ben Begebenheiten bes Tages. bel forbert baher unsere Breffe mit ber größten Emfigfeit

neue Morgen zu grauen, was Wunder, wenn bort, wie bie Fragofen behaupteten, Werte ber Racht und ber Finfternig begang Allein wer find biefe schmetternben Lerchen biefes neu-Morgens? Wenn wir nicht irren, fo geborte feiner Beit fur b. übrige Deutschland auch Bergwegh bazu, und ohne 3meifel ba ten bie Correspondenten ber Allgemeinen Zeitung aus Tirol gleich falls nur bie unschulbige Abficht, biefen neuen Morgen berbe schmettern zu helfen; benn Tirol, als eine öfterreichische Brovin liegt um fo mehr noch in ber alten Nacht begraben, als man ja mit bem im Riefhäuser schlafenden Barbaroffa verglich. in unfern Blättern von Seiten Tirols Ginfpruch gegen bieg Le chengeschmetter geschah, bas hat die üble Laune ber Allgemeine gewedt, und nun fagt une bie Redaction mit einer bewunderns merthen Demuth: Alles laufe barauf hinaus, bag ma Beter ichreie, "weil fie baran fei, mit einem Bahnft. der bie Tiroler=Berge umzumerfen, mit einer Ruf fchale bie Thäler jenfeits ber Franzensvefte und Fin ftermung fündfluthlich zu überftromen." Ein feltfant Wiberspruch will es uns überdieß bedünken, wenn fie in berfe ben Beile, wo fie mit ironischer Miene von bem gewohnten, b. fcheibenen Ion unferes Referenten fpricht, feine ernfte, mit aller Mag ausgesprochene Rlage "findische Vorwürfe" zu nennen bi liebt. Batte unfer Referent feine Befcheibenheit bei ber Rebactio ber Allgemeinen Beitung gelernt, fo wurde er vielleicht mit jener holländischen Abmiral geantwortet haben: "Messieurs les sau vages d'Augsbourg! eben habe ich ihre Anmerfung vom 2. Fe bruar por mir, und im nachsten Augenblick werbe ich fie binte mir haben", fo aber, ba er ein Rind ber alten Finfternig und gu ten Lebensart, und feine fchmetternbe Lerche bes neuen Morgen ift, wird er wohl schweigen. Dag die Allgemeine übrigens # Einsicht gekommen, bag ber vorliegende tirolische Rlatich, won fle ihre Lefer im Blatte vom 3. Januar fattfam behelligt, fic beffer für anbere fchide, hatten wir bantbar anerfannt; mare f felbft nicht biefer Ginficht auf bie ichamlofefte Beife im Beiblatt vom 13. Februar untreu geworben, worin ber Tourift eine Staub wolfe bes folloffalften Rlatiches und robefter Medifance ihren ! fern in bie Augen jagt. hat fich ber Tourift in feinem Bud auf eine ergogliche Beife zum öfteren über tirolifche Rleinftabte ret und Fraubaferei luftig gemacht; so hat er bier, von elle Selbftüberichatung bupirt, fein Borbild bei weitem übertroffe und fich auf ein Bebiet verirrt, von bem fich bie Blatter von ber fern gehalten, und bas ju betreten fie fich unter feiner 2 bingung berabwürdigen werben.

Berichtigung. Auf Seite 228 Beile 4 von unten ift in lefen neue, flatt: bie Rene.

## XXII

## Ueber den Einfluß der Kirchentrennung auf die Literatur.

3 weiter Artifel.

Die Biffenschaften im Reformatione-Beitalter.

Beruht bie im vorigen Artifel gegebene Schilberung ber Uterarifchen Buftanbe auf Wahrheit, fo war beim Ausbruche ber Rirchentrennung ber Gieg ber befferen Richtung bereits mifchieben, und Alles vorhanden, mas ber literarischen Stros mung einen ficheren Fortgang und einen gefegneten Ginfluß verhieß. Bon Jahr ju Jahr vermehrten fich die literarischen bulfemittel, Die gelehrten Schulen und Die für ihren Lehrerberuf in bobem Grabe befähigten und begeifterten Manner. Bas aber als bas Erfreulichste von Allem angesehen werben muß, mar bie Achtung und Liebe, welche bie Wiffenschaften bei allen Stanben, vom Fürften bis jum Burger berab, genoffen. Diefe Achtung und Liebe mar es, bie ben Schulen fort und fort neue Unterftützungen und Schüler zu Tausenden zuführte, fo daß es ben Anschein gewann, als wurden gegen ben Bubrang zu ben Schulen Magregeln ergriffen werben muf-Allerbings gab es noch Bieles aufzuräumen, namentlich XIX. 17

in den Klöstern und theologischen Hörfälen, wo die dem Inhalte ber Vorträge gebührende Hochachtung auch auf die Korm fich übertragen hatte, und mit ber größten Bahigfeit festgehalten wurde. Indeffen auch in dieser Beziehung mar bereits die Morgenröthe einer befferen Zeit aufgegangen. Es brangen fich aber in die Reihe ber geschichtlichen Thatsachen Erscheinungen ein, welche auf eine, im Gebiete ber Wiffenschaften vorgegan. gene Revolution hindeuten. Dahin gehören zunächst die Rlagen, welche nach Luthers Auflehnung gegen die firchliche Dbrigfeit, laut werben. Wir haben im vorigen Artifel die Urtheile einiger berühmten Männer über ihr Beitalter angeführt, und gesehen, wie sie Alles in rosenfarbigem Lichte faben, und fur bie Bufunft mit ben besten Soffnungen erfüllt waren. aber ift die revolutionare Bewegung zu einer Macht geworben, fo verstummen die Jubelgefange auf die Bluthe ber Wiffenschaften, um bitteren Rlagen über ben Berfall berfelben Blat zu machen. "Run ift Deutschland voll entfutteter Monche und verheiratheter Briefter", fagt Erasmus \*), "nun wird nur getanat, gegeffen, getrunten und gebuhlt (subatur), es wird nicht gelehrt und nicht gelernt; Rüchternheit und Treue find entschwunden; überall, wo fie find, liegen die Wiffenschaften mit ber Frommigfeit barnieber." Un die Bruder in Niederbeutschland schreibt er: "Ich habe irgendwo gesagt, bag unter ber Herrichaft bes Lutheranismus die Liebe zu ben Wiffenschaften erfalte. Daß biefes mahr fei, beweist ber Nachbrud, ben Luther und Melanchthon anzuwenden sich genöthigt gesehen has ben, um die Leute ju ben Studien jurudjurufen. In ber That haben einige Städte angefangen, Professoren zu bingen; nun thate es Noth, daß ihnen auch noch Schüler gemiethet murben! In biesem Grabe glüht man für bie Wiffenschaften. Man vergleiche nun bie Wittenberger Universität mit ber Löwner ober Parifer, obwohl biefen ber Lutheranismus auch Schaben

<sup>\*)</sup> Ep. ad quemdam Monachum opp. Londini 1643 p. 984. Bei Döllinger a. a. D. S. 438.

bringt. Die Buchhändler ergablen, baß fie vor dem Ausbrus de bes Evangelii eber breitaufend Bante abgefest batten, als fie jest fechebundert verfauften \*)." In einem Briefe an Birfbeimer (bei Dollinger E. 739) flagt er: "wo ber Lutheranismus berricht, ba liegen bie Biffenichaften barnieber, und boch werben biefe Leute vorzüglich burch bie Wiffenschaften genahrt; aber fie ftreben nur nach Gelt und nach Beibern; bas Uebrige, die Freiheit, nach ihrem Willen zu leben, gemahrt ihnen bieß Evangelium." Glareanus in Bafel fpricht bie Beforas niß aus, daß in furger Zeit die Biffenschaften mit der Kenntniß ber Sprachen ju Grunde geben murden \*\*). In gleicher Beife fprach fich auch Delanchtbon aus. "Wenn bas golbene Zeitalter", fagt er in bem Briefe über bie Berausgabe feiner Schriften, auf beffen Gintritt man bei bem blubenben Buftanbe ber Biffenichaften rechnen fonnte, "eingetreten ware, wurden meine Schriften gierlicher febn, leider aber bat ber religiose Zwiespalt, ber bann folgte, auch meine Studien verscheucht" \*\*\*). In einem Briefe an ben Bergog von Dedlenburg vom 25. Angust 1548 fagt er: "bas Zeitalter ift ein eifernes geworben, und die Biffenschaften werben allem Anicheine nach durch die Unruben verscheucht und zu Grunde gerichtet werben, wenn nicht die Fürsten die Pflege berselben wieber erneuern, und es gereicht mir jur Freude, Benoffen Ihres Standes fennen zu lernen, welche die tie Biffenschaf-

<sup>\*)</sup> Ep. ad fratres Germaniae inf. bei Dellinger a. a. D. S. 438 mt 439.

<sup>\*\*)</sup> Pirekheimeri opera ed. Goldast. p. 314 bei Dellinger a. a. D. E. 440.

Epistola de se ipso et de editione prima suorum scriptorum in epp. select. Melanchthonis ed. a Casparo Peucero Witteb. 1556, p. 143. Si illa aurea aetas, quam tum reflorescentibus utcunque literis sperabamus, secuta fuisset, fortassis letiora, nitidiora et scholis gratiora scripsissimus, sed fatalis discordia, quae postea secuta est, et mea studia conterruit.

ten liebenden Leute mit Achtung behandeln" \*). Un ben Ronig von England schrieb er unter bem 13. Marg 1535: "Richt bloß in ben übrigen Ländern, fondern auch felbst in Deutschland find die Wiffenschaften in Folge ber Unbilligfeit ber Urtheile ber Menschen in Verachtung, und durch die Religions= streitigkeiten in Saß gerathen. Demnach wird es Deiner Beisheit obliegen, mit besto größerer Gutigfeit jur Bflege berfelben wieber anzuregen, und ben vertriebenen Mufen gaftliche Auf-Wir wiffen ja, wie ehemals bie burch nahme zu gewähren. bie Ginfalle ber Gothen faft gang ausgelofchten Biffenschaften von Deiner Insel aus wieder über ben Erdfreis verbreitet worben find " \*\*). Urmes Deutschland! So weit also war es, nachdem noch nicht volle zwanzig Jahre seit "Luthers helben= muthiger That" verfloffen waren, mit Deinen Musen getommen, daß fie bei einem Konige um ein Afpl betteln mußten, ber feinen Kangler, Thomas Morus, ben größten Liebling ber Dufen, ben 16. Juni 1535, brei Monate nach jenem Bettelbriefe Melanchthons hinrichten ließ, weil er mit bem Ronige in der "großen Angelegenheit", ohne welche England vielleicht in ben Finfterniffen bes Papismus fteden geblieben mare, nicht einerlei Meinung mar! Auf ben Kangeln murbe gegen bie Bis-

<sup>\*)</sup> L. c. p. 169 ed. Ducem Megapolensem. Nam cum his ferreis temporibus literae publico tumultu quasi conterritae, interiture videantur, nisi studia carum rursus existent isti, qui rerum patiuntur, maximae mihi voluptati est, existere aliquem vestri ordinis, qui studiosos homines . . . respiciat.

<sup>\*\*)</sup> Ad Henricum Angliae regem l. c, p. 71. Non solum enim in caeteris regnis, sed etiam in ipsa Germania literae contemtae sunt iniquis hominum judiciis ot vocanturin odium propter religionis controversias, Erit igitur sapientiae tuae eo majore benignitate recta studia excitare et pulsis Musis hospitium praebere. Scimus et olim cum propter arma Gottica pene extinctae essent in Europa literae ex insula tua rursus in totum orbem propagatus esse.

fenfchaften gelarmt, und bas llebel hatte fo überhand genommen, baß Delanchibon ben gurften ben Rath gibt, folchen Leuten bie Bunge auszuschneiben, ober fie nach Anticora m bevortiren \*), "benn wir feben ja", fügt er fein Gutachten motivirend bingu, wie bei eingebrungener Barbarei die Reliaion einft gefährbet murbe, und ich furchte gar febr, es mochte wieder babin fommen, wenn wir nicht mit Sanden und Rußen die ebelfte Gabe Gottes, Die Binenichaften, pertheidigen?" Boffelins glaubte rie Anzeichen einer noch größeren Barbarei zu erblicken, als diejenige gewesen war, die vor bunbert Jahren Statt gefunden hatte \*\*). Gine gleiche Sprache mußte ber, fur die antifirchliche Bewegung begeisterte Bbilipp von Heffen führen. In seinem Gnadenbriefe für die Univerntat Marburg vom Jahre 1529 fagt er \*\*\*): "Rachbem wir in biefen letten Beiten, mit anliegendem, herzlichen und chriftliden Gemuthe und Mitleiden gesehen, - bag beilfame, bewährte, gottfelige, freie Runfte und Sprachen, Studia und Facultaten in gegenwärtigen geschwinden und seltsamen gauften in mehr Drten bei ben einfältigen, unverständigen gaien bermaßen und fo hoch in Unwerth und sichtbarlich in Abkommen gefallen und noch ohne Ablaffen täglich fallen thun. daß man auch alle bemabrte Bucher, Kunfte und Belehrte mit ber Burgel ausgerottet und hinweggenommen gerne feben wollte, alfo baß auch berhalben zu beforgen, auch nichts Raberes und Bewifferes, benn bag bicfelben in wenig funftigen Jahren, fo ihnen mit zeitlichen, ftattlichem Rathe und Bortheil nicht Silfe beichieht, von Tag zu Tag mehr und mehr in Abfall, zulest in unwiederbringlich Berberben wachsen und fommen möchten u. f. m." Auch Camerarius, Melanchthons langjahriger

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. Vol. L pag. 666 n. 700. Achnliche Menferungen niche bei Galle Berinch einer Charafteriftif Relanchthons als Thecelogen. 2. And. Salle 1845. S. 118 ff.

<sup>\*\*)</sup> Crusius Annales Suev. lib. 7. p. 831.

<sup>\*\*\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 492.

Freund und Biograph, beklagt bie Rudschritte, welche bie Wiffenschaften gemacht haben. "Schon lange", schreibt er in einem Briefe vom Jahre 1560" \*), "ift ber Gifer fur bie Biffenschaften und Runfte erkaltet; fie werben entweder verfehrt getrieben ober gang vernachläffigt." "Wer pflegt und bewunbert noch bie Studien", fagt er in bem 1553 herausgegebenen Leben bes Erbanus Bef \*), "ja wer halt fie nur noch einiger Beachtnng und Mühe werth? Man halt fie für eitle Narrenpoffen und für Bablyfennige, mit benen die Rinder fvielen im Denn die Menschen haben nun, mas fie gemeinen Leben. wollten, die zügellosefte Willführ nämlich, zu behaupten und zu thun, mas sie wollen." Wie fehr die Liebe zu den Wiffenschaften abgenommen hatte, bezeugt auch Luther. Schon in ber 1524 verfaßten Schrift an bie Ratheherren wegen Errichtung drifflicher Schulen flagt er \*\*): "Da ich jung mar, füret man in ben Schulen bas Sprichwort: non minus est negligere scholarem, quam corrumpere Virginem ... aber wie viel geringer ift's Jungfrauen und Weiber schenden gegen iene Gunben, ba bie eblen Seelen verlaffen und geschenbet . werben. D wehe ber Welt immer und ewiglich! Da merben teglich Rinder geboren und machfen bei une baher, und ift leiber niemand, ber fich bes armen jungen Bolts anneme, ba left mans gehen, wie es ge-Die Folgen waren bereits fühlbar, indem Mangel an Leuten eintrat, bie gur Berwaltung geschickt maren. bezeugt Luther felbft, indem er fagt \*\*\*): "Weil benn eine Stadt foll und muß Leute haben und allenthalben bie gröfte gebreche, mangel und Rlage ift, baß an Leuten fehlet; fo muß man nicht harren bis fie felbst wachsen; . . . fonbern bazu thun, muhe und Roft baran wenden, benn was ift bie Schuld, baß es jest in allen Städten fo bunne fteht an ge-

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 493.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Berte Th. 6. Wittenberg 1559 f. 324 b.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. f. 325 a.

schicken Leuten ohne ber Oberkeit, Die bas junge Bolf hat laffen aufwachsen, wie bas Holz im Walbe?" Die humanis ftischen Studien insbesondere betreffend, so wiederholt Luther \*). baß Gott Deutschland fast über alle Länder reichlich gesegnet habe, er fügt aber hinzu, daß der Teufel ihm dieses Glud nicht gonne, "welcher ben Braten roch, und (merkte), wenn bie Sprachen herfürfamen, murbe fein Reich ein Fach gewinnen, bas er nicht konnte leicht wieber zustopfen; weil er nu nicht hat mogen wehren, daß sie herfür kamen, denkt er boch sie also schmal zu halten, daß fie von ihnen felbs wider follen vergen und fallen; es ift ihm nicht ein lieber gaft in's haus kommen; barumb will er ihn also speisen, daß er nicht lange folle bleiben." Es ift am Tage, fagt Sarcerius \*\*), mas alle driftliche Raifer bei Rirchen, Schulen und gelehrten Leuten gethan haben . . . Saben benn nu unserer Kürsten und herrn Borfaren solche chriftliche Werk mit höchstem Kleiß und ernst geübet, so ist leicht zu schließen, was auch heutiges Tages unsere Regenten in vorstehender Not zu thun werden schuldig sein, und halt auch ganglich bafür, wenn unsere Kürsten und herrn allein konnten ber großen not berichtet werben, fie wurden nichts mehr gefliffen fein, Denn wie fie ber driftli= ben Rirchen und mahren Religion mochten zu Silfe fommen, aber fie fein blind und gebenken, daß Richts Wenigeres moglich fei, benn daß gelerte Leute mangeln werben, ob fie gleich ben Mangel bereits für augen feben. Darum pflegen fie noch zu schreiben: haben wir Geldt, wir bekommen wohl gelerte Leute. Item: Wir fo balbe einen Bfaffen bekommen, als einen Rubbirten. Mein Glaube ift dieser: Fürsten und bern, ja Stedte und Dorfer werben Belbt haben, gelerte Leute aber werden sie nicht haben . . . Ift bem nu aber also, aus bem gemeinen Geschrei und klage aller ehrli= ben und frommen Leute und zeiget die teglich erfahrung felbft,

<sup>&#</sup>x27;) A. a. D. f. 325 b.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Mitteln, die rechte Religion zu erhalten, 1559. f. 22.

baß bereits ein großer Mangel auch halbgelerten Leuten für ber Thur ift bei une Deutschen, auf welchen gewißlich ber Untergang ber Religion folgen wirb; was rumb thuen Fürsten und herrn nicht bagu, folchen scheblichen Mangel zu erftatten, verordnen Stipendia . . . Denn man gelernte Leute erzicen muß mit großer Muhe und arbeit und find nicht also von ben Beumen zu schütteln, wie etwa bie Sofische gesellen meinen, die Kürsten und herrn abhalten, daß fie nicht fein ernärer und erhalter ber Rirchen und Schulen, und boch ihnen in bes nicht vergeffen, liegen, triegen und erbitten ein geistlich gut nach bem andern aus und zerreißen und verschlemmen bas erbteil Jesu Christi. Daß Christus und feine Diener hunger und fummer leiben, und hierburch die andern abgeschredt werben, bag um großer armut willen in ber heiligen Schrift Niemand mehr ftubiren will." "An vielen Orten, fagt Sarcerius weiter \*), läßt man gruft, liebe, geschenke, Schwegerschaft gelten; baber benn untüchtige Bersonen für Professores in die Universitäten gebrungen werben, bie weber gachen noch Gier legen konnen, und wenn fie gleich profitiren und lefen; fo konnen fie boch nicht leren: benn es ist viel ein ander Ding in einer Universität profitiren und les sen, es ift auch ein ander Ding leren. Bon biesem findt man wenig Leute; jener fein alle Universitäten voll. Item fo haben auch untuchtige Professores feine Buborer, barüber benn weiter bie Universitäten ju grund geben, wie leider für Augen. Es sein wohl viel ehrliche Leute, Die fich wundern, woher es fompt, daß die Universitäten fo wufte werben und baf bin und wiber wenig Stubenten fein, aber es trachtet Riemand, was die rechten Urfachen sein ber Berwüftung; unter welchen nicht bie geringste ift, bag man untuchtige Professores hat." Dieselbe Erscheinung beflagt auch Bucer. Unice dolendum, ichreibt er \*\*), quod bonae li-

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 12b.

<sup>\*\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 435.

terae saluberrimaque bonarum artium studia quibusvis foedissimis quaestibus posthabentur.

Daß biefe Rlagen leiber nur ju gegrundet gewesen seien, bavon kann man fich überzeugen, wenn man bie wissen ichaftlichen Leiftungen jener Beit überblicht. wir bas Bebiet ber geschichtlichen Literatur, bas von Tris themins, Rrang, Wimpfeling, Aventin Beutinger febr fleißig bearbeitet worben war; so finden wir baffelbe nunmehr innerbalb bes Brotestantismus veröbet. Sleiban mar zwar Broteftant; aber ale ein geschichtliches Berf fann feine Schrift über bie öffentlichen Buftanbe mabrend ber Regierung Carl V. nicht gelten. Diejenigen, welche geschichtliche Stubien mit Erfolg pflegten, waren, ben einzigen Reinecius († 1595) ausgenommen, alle Ratholifen. Stanben bie bumaniftischen Studien beim Ausbruche ber Rirchentrennung in einer folchen Bluthe, bag, um Luthers Ausbruddweise beignbehalten, Cicero fich schier batte in einen Bintel verfriechen muffen; fo geriethen fie balb barauf in einen folden Berfall, bas feine Swur ihres früheren Glanzes wurud blieb. Dicies beweisen bie Rlagen, welche felbft tieienigen nicht unterpruden fonnten, bie Luthers Freunde waren, wie Erbanus Seffus, Enricins Corbus, Dichael Refenus. Selbft Melanchthon ift mikaes fimmt. "Ich febe", ichreibt er an Erbanus Seffus \*) im Jabre 1523, "bag bu benielben Schmerz, wie ich, über ben Berfall unferer Studien empfindeft, die erft vor Aurgem ihr handt erhoben batten, und nun wieder zu finfen beginnen. Dicienigen, welche Die profanen Biffenschaften nicht wollen. deufen, glaube mir, nicht viel beffer über bie theologischen." Abellicanus ichreibt 1525 an Zwingli \*\*): "Des Ceporiuns Lob fchmerat mich, weil ich febe, bag ben ichonen Biffenichaften ber Unternang broft, indem bie geleinten Leute eines frühreitigen Tobes fterben, mit Riemand ift, ber bie Biffen-

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. L. p. 913. bei hagen a. a. C. E. 3. C. 29.

<sup>\*\*)</sup> Epp. Zwingin I, 449. Gages a. a. D. E. 32.

schaften pflege, die burch die Tyrannei ber Fürsten unterbrudt und von bem Bolfe ausgezischt werben." Welchen verftanbigen Chriften wollte nicht jum Sochsten beschweren, ichreibs Svengler an Beit Dietrich unterm 24. Juli 1530 \*), baf in furgen Jahren nicht allein bas Latein, sondern auch alle anberen nüglichen Runfte und Sprachen haben angefangen in eis nem folchen Abfall zu finken: "kein Mensch will leiber ben großen Schaben, ben wir baraus, wie ich besorge, in Rurgen befinden werden, und alle Tage vor Augen sehen, bemerken." Die Manner, welche beim Anfange ber Rirchensvaltung als humanisten fich auszeichneten, waren theils von bem prote ftantischen Gifer, wie Thomas Morus, gemorbet worben, theils hatten sie ber Neufirche ben Ruden gefehrt; Melanchthon und Camerarius blieben allerdings bem Protestantismus treu; allein eben ihre Beschäftigung mit ber alten Literatur wurde ihnen als Bergeben angerechnet. Nach ihrem Tobe waren die humanistischen Lehrstühle verwaist, auf feiner ber lutherischen Universitäten wurden die flassischen Studien gepflegt. Die Beschäftigung mit benselben galt bei ben Lutheranern fogar als Anzeichen einer Inclination jum Calvinismus, ba Melanchthon, ber benfelben in's Lutherthum eingeschwärzt hatte, zufällig ein guter Lateiner gewesen mar. Was die res formirte Fraction betrifft, so hatte sie auch nicht Ursache, ben Lutheranern in Dieser Beziehung Bormurfe zu machen. bei ihnen waren bie flassischen Studien erloschen. Hugo Grotius mar ber Einzige, welcher ben gablreichen humanis ften, Die Deutschland beim Ausbruche ber Kirchenspaltung befaß, an die Seite gestellt werben fann; feine Belehrsamfeit fand aber bei ben theologischen Gewalthabern so wenig Aner fennung, daß er jedenfalls das Schicksal des Thomas Morus gehabt haben wurde, wenn ihn nicht fein Weib burch Lift aus bem Gefängniffe gerettet hatte, obwohl bie eclectische Stellung, bie er ber belgischen Confession gegenüber eingenommen hatte,

<sup>\*)</sup> Sagen B. 3. S. 197.

weniger oppositionell war, als es viejenige gewesen, wels de die Berfasser viejer Confession der Kirche gegenüber einges nommen hatten. — Auch die Hossinungen, zu denen die Stredssamseit auf philosophischem Gebiete zu Anfange des sechszehnten Jahrbunderts berechtigte, wurden vereitelt. Der erste namhaste Philosoph dieses Zeitranmes war Baco von Bernslam (geb. 1560, ft. 1626), der Rächste nach ihm Cartesius (geb. 1596, ft. 1650).

Die theologischen Biffenschaften waren im Proteftantiemus noch übler baran, als bie flaffischen Stubien, ba bie Theologen nicht, wie bie humanisten fich gur Bartei gutbers ichaarten, fenbern gewöhnlich ben feelforglichen Operationen ber Kurften ernften Biberftand leifteten, und bem Abfallen vom Mauben Elend und Berbannung vorzogen. Selbit an ber Beburteftatte ber "Reformation" war man in folder Berlegenheit, baß bem Melanchtbon, obrobl er mit Theologie fich nicht befaßt batte, theologische Borlefungen übertragen werben mußten, bie er jeboch balt bergestalt fatt bekam, baß er schon 1522 bem Spalatin erflärte, lieber Debienbirt merben, als noch langer die theologischen Borlefungen behalten zu wollen . In welcher Achtung die Theologie ftand, bezeugen die Beforgniffe Luthers, bag es wohl eine Zeit geben wurbe, wo es an Brebigern feblen wurte, bie auch febr balb in Erfüllung gin-Bas nun die einzelnen Disciplinen betrifft, so fiel bie Ratriftif gang burch, und mußte es auch bei ber Anficht, melde Luther über die Bater in Umlauf gesett batte \*\*). es um bie eregetischen Studien aussab, fann man jur Benuge berand entnehmen, daß die erfte protestantische Ausgabe bes neuen Testaments erft 1542 erschien, und erft 1563 wieber neu aufgelegt wurde, während in Baris allein bis 1551 gebn Auflagen von ber Ausgabe bes Erasmus erschienen. Bis 1559

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. Vol. I. p. 607.

<sup>\*\*)</sup> Dellinger G. 449 fol.

murben von ber bebraifchen Bibel fechezehn Ausgaben in Benebig gebrudt; Die erfte protestantische erschien 1586 ju Bittenbera \*). Kur einzelne bogmatische Sate zeigte fich großer Eifer; allein biefer ging nicht sowohl aus Liebe zur Wiffenals vielmehr aus Parteihaß hervor. In welcher Berfaffung die Dogmatik fich befunden habe, fann man schon baraus abnehmen, bag ein Mann, wie Luther, ber nicht zehn Seiten schreiben konnte, ohne fich einige Dutend Male zu widersprechen, bei ben Seinen eine Auctorität erlangen und anderthalb Jahrhunderte ungeschmälert behaupten fonnte. ber in ber katholischen Kirche Richts an die Seite gestellt wer-Man nannte ihn ben Engel mit bem ewigen ben fann. Evangelium, einen Propheten, ben zweiten Moses, ben britten Elias, ben zweiten Zeremias, ben Wittenberger Evangeliften und wie die Ertravagangen sonst heißen, zu beren Bertheidis gung noch im vorigen Jahrhunderte Schriften erschienen find, wie man aus bem Centisolium lutheranum bes Fabricius feben fann.

Was nun das Schulwesen betrifft, so sehen wir dasselbe in dieser Periode gleichfalls sehr bedeutenden, aber nicht erfreulichen Beränderungen ausgesetzt. Die neue Lehre verwarf die Röster als Stiftungen des Teufels, und ihre Güter bilbeten den Preis, um welchen die Fürsten der kirchlichen Emporung ihren Arm liehen \*\*). Da auch hin und wieder der

<sup>\*)</sup> Dollinger G. 455.

<sup>\*\*)</sup> So lange bie Fürsten noch unentschlossen waren, ob sie sich für ober gegen Luther erklären sollten, machte bieser bem Abel Bersheißungen. Dieses wirkte vortrefflich. Die Fürsten hierburch auf bie unermeßlichen Bortheile bes "Evangelli" aufmerkam gemacht, waren ber Melnung, baß bie Kirchengüter weit besser angewendet sen wurden, wenn sie sich in ihren handen befänden. Sie griffen baher zu, und ber Abel ging ziemlich leer aus; Luther aber zog aus dem Manover den Bortheil, daß er sich der Sympathien bes Abels versichert halten konnte, die ihm auf dem Reichstage zu

Bobel für ben Giferben, ben er bei ber Beriagung und Dife handlung ber Beiftlichen an ben Tag gelegt hatte, fich burch Rlofteraut bezahlt zu machen mitunter ernftliche Anstalten traf. und barauf ben fürftlichen Caffen manche Ginbuse bereitete; so war keine Zeit zu verlieren. Demnach waren es gewöhnlich bie Rlofter zuerft, welche von ber Religionsanberung ber Fürsten benachrichtigt und aufgefordert wurden, dem fürftlichen Beispiele ju folgen, papistische Grauel abzuthun, bas Evangelinm rein zu befennen und fo ber Seelen Seeligfeit mabraunehmen. Remonstrationen halfen hier nichts; benn bie Kurften fühlten als gute Chriften fich bewogen, die feelengefährlichen papistischen Gebräuche mit Gewalt abzuthun. Mit ben Riostern gingen natürlich auch die Klosterschulen ein, und die erfte Krucht ber "Reformation" bestand barin, baß eine große Anzahl von Schulen ganz verschwand. Wurden nun auch in ber Kolge mehrere Particularschulen \*) und sogar mehrere Univerfitaten zu Marburg (1527), Strafburg (1538), Ronigeberg (1554), Jena (1552), Alttorf (1578), Gießen (1607), Rinteln (1619) gegründet; fo ftand, abgesehen bavon, daß bie Grundung ber meiften Bilbungsanstalten nicht aus wiffenschaftlichem Interesse hervorging, sondern eine Frucht des relie gibsen Parteihaffes war, Diefer Erfat in feinem Berhältniffe m bem Berlufte, ben ber fürstliche Gifer für bas ewige See-

, 1

ĸ

6 3.

mi.

TIE:

التياع:

7 L.

pate.

tact f

Borms ganz vortrefflich zu Statten kamen. Damals verkündigte ein öffentlicher Anschlag, daß 400 Ebelleute und 8000 Bauern für ihn einzustehen bereit seien. Thomas Münzer sagt in der Schrift: "Wider das sanft bebende Fleisch zu Bittenberg" hierüber: daß Du zu Worms vorm Reich gestanden bist, Dank hat der deutsche Abel, dem Du das Maul also wohl bestrichen hast, und honig gegeben, denn er wähnte nit anders, Du würdest mit Deinen Predigten besheimische Geschenke geben, Clöster und Stift, welche Du jetzt den Kürsten verheißest. So Du in Worms hättest gewankt, wärest Du ehe erstochen vom Abel worden, dann losgegeben, weiß doch ein Jeder. Hagen B. 2, S. 147.

<sup>\*)</sup> Bachler handbuch ber Geschichte ber Literatur B. 3, G. 33.

lenheil ber Unterthanen herbeigeführt hatte. Unberührt von bemfelben blieben allerdinas die Universitäten und die von ben Rlöftern unabhängigen Barticularichulen; allein Luther batte fich bemüht, alle im Bapftthum gegründeten Schulen verhaßt zu machen, indem er ihren Einfluß als einen bochft verberblithen barftellte, fie als Cfeleftalle bezeichnete, in welchen bie Boglinge zu Efeln, Rlopen, Bloden und Beftien gebile Rach folden Schilberungen mußte jeber Luthe bet murben. raner Bebenfen tragen, feine Rinder biefen Anftalten anguver-Biele von ihnen gingen wirklich ein. So wurden in Roftod aus ben vier Pfarrichulen eine Stadtschule, in Stralfund aus breien eine gemacht. 3m Burtembergischen wurden bie in ben fleineren Städten bestehenden beutschen Schulen, "Gott bes herrn und von eines gemeinen Rugens megen", In Wittenberg murbe bas Schulhaus zu einem Brodladen umgeschaffen \*). Mochte indeffen die Anzahl ber ben Sturm überlebenden auch noch fo groß fenn, für die Biffenschaften waren biefe Schulen fo gut wie gar nicht vorhanben, nachbem man fie einmal bes Bertrauens beraubt batte. Dazu tam noch, daß fich bie Aussichten für ftubirte Leute bebebeutend vermindert hatten. Dieses Alles mußte auf Die Kres queng ber von ber seelforglichen Thatigfeit ber protestantischen Fürften unberührt gebliebenen Schulen einen nachtheiligen Ginfluß ausüben. Daß biefes wirklich geschehen sei, beweisen bie Rlagen und Beforgniffe, die Luther außert. "Da liegen", fagt er im "Sermon, bag man bie Rinber zur Schulte halte" \*\*), bie hohen Schulen Erfurt, Leipzig und ander mehr, wuft fo wohl als die Knaben-Schulen hin und wider, daß Jammer ju feben ift." Auf gleiche Weise hatte er fich schon in ber Schrift an die Rathsberrn geäußert: "Wir erfahren jest in

<sup>\*)</sup> Loschse: Die religios : fittliche Bilbung ber Jugend und ber fittliche Buftand ber Schulen im sechszehnten Jahrhunderte. Breslau 1846. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 337 b.

Deutschlanden", fagt er \*), "durch und burch, wie man allentjalben die Schulen zugehen läft; die hohen Schulen werden dwach, die Riöfter nemen ab und will folches gras burr verben und die Blume fellt babin, wie Jesaias fagt, weil ber Beift Gottes burch fein Wort brein weht, und icheint fo beiß arauf burch bas Evangelium: benn nu burch bas Wort Got-18 fund wird, wie folch Wesen unchriftlich und nur auf ben sauch gericht sei, ja, ber fleischliche hauffe fieht, baß fie ihre bone. Tochter und Freunde nicht mehr follen und mogen in löfter und Stifften verftogen . . . will Niemand mehr laffen ine Rinder lernen, noch ftudiren. Ja, fagen fie, was foll ian lernen laffen, fo fie nicht Bfaffen, Monch und Ronnen erben follen?" In der papistischen Zeit mar es, wie Luther 1bft fagt \*\*), mit bem Zubrange zu ben Schulen bahin gemmen, bag es feinen Anaben gab, welcher ihres Ginfluges nibehrte; Diefes hatte fich nun, wie Luther gleichfalls flagt, ergeftalt geandert, daß das junge Bolt fich felbit überlaffen lieb, von den Schulen gurudgehalten murbe, mas, wie oben rwahnt, in ihm bie Beforgniß hervorrief, bag es julest an Bredigern und Beamten fehlen wurde, beren Gintreffen er auch wich erlebte. Luther glaubte, daß dem Uebel dadurch abgewifen werben konne, wenn Schulen auf ber Bafis ber neuen kebre eingerichtet wurden, und gab zu biesem 3wede 1524 bie mehr genannte Schrift an die beutschen Rathsherren wegen Emichtung von Schulen \*\*\*) heraus. Um fich geneigtes Gebot zu verschaffen, erinnert er die Seinen an die Segnungen,

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 323 a.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 323a. Es hat ber Teufel weislich gethan zu ber Zeit, ba bie Christen ihre Kinber christlich aufzogen und leren ließen. Es wollt ihm ber junge Haufe gar entlausen, da fur er zu, breitet seine Reze aus, richtet solche Klöster und Schulen an, daß es nicht möglich war, daß ihm ein Knabe hette sollen entlausen ohne sonderlich Gottes Wunder."

<sup>\*\*\*)</sup> Wittenberg Ausg. Th. 6, f. 322 — 332.

bie ihnen bas "Evangelium" gebracht habe, und führt ihnen qu Gemuthe, bag fie "Gott gu Dante" ju biefem Berte ihre Banbe bieten follten, indem, wo biefes nicht gefchehe, gewiß ber Teufel fei. "Ein jeglicher Burger", fagt er \*), "foll fich felbft laffen bewegen: hat er fo viel gelte und gute an Ablas, Meffen, Bigilien, Stiften, Jahrtagen, Bettelmonchen, Bet berschaften. Walfarten und was bes Geschwärmes mehr ift, verlieren muffen und nu hinfort von Gottes Onaben foldes raubens und gebens los ift, wollt boch Gott zu Dank und m ehren binfort ein Theil beffelben zur Schulen geben, die armen Rinder aufzuziehen, das so herplich wohl angelegt ift, so et boch hette muft wohl zehn Mal so viel vergebens ben eben genannten Reubern und noch mehr geben ewiglich, wo folis Liecht bes Evangelii nicht fommen were und ihn bavon eribie hette, und erkenne boch, daß, wo sich das wehret und beschme ret, gewißlich ber Teufel ba fei, ber fich nicht fo sperret, bis mans zur Rlöftern und Meffen gab." Um ben Gimvant, "was benn die Sprachen nugen, ba man Biblia beutsch lefth tonne", zu beseitigen, erflart er \*\*), bag bie Schrift ohne Sprach tenninif finfter fei, indem ihm ein Turf wohl finfter reben muffe, obwohl ein turtisch Rind von sieben Jahren es verftete weil ihm die türkische Sprache fremd sei. Indessen alle bien Bemühungen und Infinuationen waren vergeblich; man beeitt fich nicht, den Vorwurf teuflischer Einfluffe durch Errichtung neuer Schulen abzumälzen; bis auf die Errichtung ber Univel fitat zu Marburg und einiger lateinischer Schulen blieb nicht nur Alles beim Alten, sondern es wurden nicht einmal bit alten und neu errichteten Schulen in bem Mage benutt, baf bie Besorgniffe Luthers hatten gelindert werden konnen. Bon Errichtung neuer Schulen war von nun an bei ibm feine Rebe mehr, nachdem er bie Ueberzeugung gewonnen hatte, baß es ben. Schulen an Schülern, und nicht ben Schülern an

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 323 b.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. f. 327 a...

Edulen fehle. Bon Wittenberg aus ergingen nun an Die Bre-Mer Ermahnungen, ben Befuch ber Schulen au forbern, und um ihnen hierin eine Anleitung zu geben, gab Luther 1530 seinen Sermon, daß man die Kinder zur Schule halten folle \*); Er fagt barin, ber Teufel habe, um bem Evangedum hinderlich zu fenn, eine feiner größten Tuden angewent, indem er bem gemeinen Manne ben schändlichen Gebanim eingebe, "baß es, weil nicht hoffnung zur Moncherei und Ronnerei und Pfafferei ba fei, feine gelerten Leute beburfe", damit er mit den Deutschen machen könne, was er wolle. "Db nun gwar", fahrt Luther fort \*\*), "ben Deutschen recht afchähe, daß sie, weil sie jest nicht wollen neren, noch hals in, fromme ehrliche Schulmeister und Lerer, von Gott barges beten, baß fie ihre Rinder gur Gottesfurcht, Bucht, Runft, lere michen, mit großer arbeit, Fleiß und Mühe, mit geringer Boft und gelt, bafur friegen Locaten, Bachanten, grobe Gfel mb Tölpel, wie fie vorhin gehabt, die ihre Kinder mit großer 20ft und gelt nichts anders leren, benn eitel efel fein und baftr ihre Weiber, Tochter und Megde zuschanden machen"; so will er boch als ein treuherziger Seelforger "vermanen, reißen beten, auf daß man fich vom Teufel nicht betrügen laße." & führt nun ben Seinen zu Gemuthe, daß wenn fie vorhin the Beiftlichen in boben Ehren gehalten, obwohl fie nur grobe Mel und Seelenverberber gewesen, sei nun fur ben Predigerfant, ber von Gott eingefest fei, und fo viel Gutes thun \*\*\*),

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 331-344.

<sup>••)</sup> A. a. D. f. 332b.

<sup>\*\*\*</sup> A. a. D. f. 336a. "Die Sophisten schelten uns, daß wir Lutherischen nicht gute Werke thun; ja es sind feine Gesellen, sie verstehen sich nicht übel auf gute Werke... Sind die eben genannten
Stücke nicht gute Werke? Was sind aller Stift und Richterwerk
gegen diese herrliche Wunder? Es ift ein Dolen- und Rabengegecke nnd noch nicht so gut, als das gecken der Dolen, deun dieselben gecken doch mit Liebe und Luft, sie aber heu-

noch mehr fich interessiren und für seine Erhaltung forgen muffe, was aber nicht geschehen konne, wenn man bie Rinter vom Studiren abhalte. Auch bas "weltliche Regiment" latt Luther wieder zu Ehren kommen, und sucht begreiflich zu maden, bag biefes ohne Belehrte nicht gehandhabt werden fonne Indeffen scheint fich Luther von feiner Darftellung bei ber Deutschen feine besondere Kruchte versprochen zu haben. "Id bitte Gott um ein gnäbiges ftundlein", fügt er bingn \*), "baf er mich von hinnen nehme und nicht sehen laffe ben Jammer fo über Deutschland geben muß: Denn ich halt, wenn zeht Mofe ftunden und für uns beten, fo wurden fie Richts aus richten. So fühle ich's auch, wenn ich für mein liebes Deutsch land beten will, fo prallt mir's Gebet gurud und will nich binauf bringen, wie es fonft thut, wenn ich für andere fachet Denn es will werden, daß Gott wird Lot erlofen un Sobomam versenten." Er gab fich baher Muhe, bie gurftet für die Schulen zu gewinnen, und ber Mann, ber unter ben Bersprechen ber Freiheit \*\*) bie Bolfer jur Emporung geget

len ihr geged mit Unlust, wie bie Uhu und Nachteulen. Hat man nu worhin groß von ben ersten Meffen und neuen Priestern gehalt ten, und ist Bater und Mutter sampt allen Freunden fröhlich ge wesen, daß sie einen Son zum müßigen, faulen, unnühen Respischen oder Frespfassen haben erzogen, der Gott mit seinen lester lichen Meßopser und verlorenem Gebet, geschendet, wie viel höher sollst du dich hie sreuen, wenn Du einen Sohn zu diesen Ampt mein erzogen hast, da du gewiß bist, daß er Gott so herrlid dienet, den Menschen so reichlich hilft und den Teusel ritterlid schlegt? Da haft du ja dein Kind Gott recht und fein geopset daß dich die Engel selbs für ein schönes Wunder ansehen mussen.

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 344a.

<sup>\*\*)</sup> Bon welcher Art Enthers Freiheitslehre war, mögen folgende Aense rungen zeigen. In det 1521 herausgegebenen Schrift, ob der Paps macht habe, die Beicht zu gebieten. Wittend. Deutsche A. Ih. 7 1561. f. 249a sagt er: "Beichstin nicht auf die Vasten, wie de Papst gebeut; so glaubstu, es sei Sünde und ist doch nicht alse Beichstu aber, so glaubstu du hast wohl gethan und selest für Gold

e firchliche Auctoritat aufgeforbert hatte, nimmt feinen Ansub, bie Schulconfcription unter Berufung auf turfis

baburch fromm, ale ein gehorsam find und ift auch nicht mabr. Ber macht bir ben Glauben und fold Gewiffen benn ber Bapft mit feinem gefet; benn mo fein Gefet nicht were, fo hatteft bu bes Glaubens und Gewiffens nicht . . . Derhalben ift hie mein treuer Rat, bag ein Christenmensch auf bie Raften, noch Oftern nicht beichte, noch zum Sacrament gehe, und bent alfo! Siehe ba, bie weil bas ein Mensch, ber Bapft geboten hat, fo wil ichs eben barum nicht thun, und wenn er's nicht geboten hatte, fo wollt ich's thun, wills aber auf ein anter Mal thun, ba ere nicht geboten hat, wenn und wie mein frei guft und andacht ruret, und wills barum thun, bag ich mich nicht an Menfchen Gebot gewone . . . Willfin aber ja Beichten und Sacrament empfahn ju ber Beit, fo beding bei bir felbe, baß bu es nicht von Zwang Bepfilicher Gesetze und Not solchs ges wiffen, fonbern aus freiem Willen thun willft, fein Gebot nicht bober angeseben, benn ben fot fur bir auf ber Gaffen. Ich fag bei meiner Seelen: wer nicht freiet fein Gewiffen alfo von bem hellischen Tyrannen, bem Bapft, ber mag nicht ohne Berferung feines Glaubene folch toll gebot halten, ich wehre fie nicht au halten, aber mit freiem Gewiffen will ich fie halten." - In ber Schrift an bie Beren bee beutschen Orbens, 1523 verfaßt, fagt (Wit. beutsch. A. Th. 6 f. 244a) Luther: "Db's geschehn, bag eins, zwei, bunbert, taufend und noch mehr Concilia beschlöffen. daß Geiftliche möchten ehelich werben, ober was Gottes Wort mehr aubor hat zu thun und zu laffen beschloffen, so wollt ich eher burch bie Finger feben und Gottes Onabe vertrauen bem, ber fein Leben lang eine, zwo ober brei Suren hette, benn, ber ein ehelich Beib nahme nach folden Concilia Beschluß." - In ahnlicher Beise beift es in ber 1524 verfaßten Schrift: Chriftliche Beife Deffe au halten, Wittenb. b. M. Th. 7 f. 367b: "Wenn fich fchon ber Rall begabe, bag es ein Concilium wieber erlaubt, bag wir alebann gleich eben barumb ehe wollten Alles thun, was wir möchten, ehe wir erft aus ihrem erlauben beibe geftalt wollten brauchen; ja viels mehr wollten wir bas Concilium mit feinem Spruch ober gefet verschmähen und entweder nur eine gestalt ober gar feis ne empfahn, auch alle biejenigen für wenig achten, bie aus Ges walt eines folden Conciliums beiber geftalt branchten."

iche Gebrauche zu empfehlen, um ber Berodung ber Schulen ein Enbe ju machen. "3ch halt aber", fagt er \*), "bas auch bie Dberfeit bie ichulbig fei, bie Unterthanen ju zwingen, ihre Rinber zur Schulen zu halten . . . Denn fie ift wahrlich schuldig, die abgefagten Aemter zu erhalten, baß Prebiger, Juriften, Pfarrhern, Schreiber, Ertte, Schulmeifter bleiben, benn man fann ihrer nicht entbehren. Rann fie bie Unterthanen zwingen, fo tuchtig ba gu fein, baß fie muffen Spies und Buchfen tragen, auf bie Mauern laufen, und Anderes thun, wenn man friegen foll, wie viel fann und foll fie bie Unterthan zwingen, baß fie ihre Rinber gur Schulen hab ten, weil hie wohl ein ärger Rrieg fürhanden ift, daß er Städte und Fürstenthumb will so heimlich aussaugen und von tüchtigen Personen leer machen, — Thut boch ber Türke wol ein Anderes und nimmt bas britte Rind in feinem ganten Reich und zeuchts, wozu er will, wie viel mehr follten und fre Berrn boch etliche Knaben nemen gur Schulen, fo boch bamit ben Eltern nicht genommen, sonbern zu ihrem nute und bem gemeinen Beften erzogen wurden." Indeffen bie Fürften, welche Luther im hochsten Grabe folgfam gefunden hatte, als er ihnen die Blunderung der Rirchenschätze anrieth, scheinen fich aus feinen Rathschlägen nicht viel gemacht zu haben: benn die Frequenz ber Schulen nahm nicht zu. Auf ber Universität zu Erfurt betrug vor bem Jahre 1520 bie Bahl ber jährlich Inscribirten burchschnittlich 250 bis 350; 1525 was ren ihrer nur 21; 1527 wurden nur 14 infcribirt; 1523 was ren ihrer 76; 1547 wieder 200; fpater aber nur gwifchen 60 und 80 \*\*). Auch ift wohl zu bezweifeln, daß durch fürstliche Befehle bem Uebelstande hatte abgeholfen werden tonnen. Sant boch auf der Universität zu Ingolftadt gleichfalls bie Bahl

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 344 a.

<sup>\*\*)</sup> Lofchte a. a. D. S. 19 a.

ber Inscribirten unter hundert herab. Sarcerius flagte 1556 \*), baß fehr wenige bie Luft und Liebe haben, ihre Rinber mm Stubiren anzuhalten, die Reichen aus Hochmuth und Berachtung alles Studirens bie Armen aus Armuth mb not zeitlicher Nahrung." In Betreff ber nieberen Schus Im berichteten 1572 die fachfischen Bistatoren \*\*): "Unter allen ben öffentlichen Uebeln, welche in jegiger Zeit ber Kirche mb bem Staate unverfennbaren Berfall und Untergang broben. ift auch bas nicht ber geringeren eins, bag in ben Stäbten He und ba bie nieberen Schulen ju Grunde gehen." folgenreichfte Beranberung, welche in biefem Beitraume bas Schulmefen betraf, bestand aber barin, bag bas lebhafte Inineffe, welches früher Beiftliche und Staatsmanner, Rlofter und Magistrate, Fürsten und Unterthanen am Gebeiben ber Schulen nahmen, in Gleichgültigfeit, mitunter gar in Berechtung überging. Daß bie öffentliche Meinung nach bem Ansbruche ber Rirchentrennung wirklich biefe beklagenswerthe Retamorphose erfahren habe, ift eine Behauptung, Die auf burchaus unverdächtigen Zeugen beruht. Satten es ehebem bie Fürften nach bem Zeugniffe bes Sarcerius für eine Ehrenlache gehalten, fich ber Schulen anzunehmen; fo galt biefes, nachbem bas Licht bes "Evangelii" aufgegangen war, für Schanbe und als Beweis von eingetretener Geiftesverwirrung ober Reterei. "Der gemeine Mann", fagt Luther \*\*\*), thut Nichts, fanns auch nicht, will's auch nicht; Fürsten und beren foltens thun; aber fie haben aufm fchlitten gu faren, ju trinken, und in der Mummerei ju laufen und find beladen mit ben hohen merklichen geschäfften bes Rellers, ber Rüche mb ber Rammer, und als etliche gern theten, muffen fie bie Anbern icheuen, bag fie nicht für narren ober Reger

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 21 b.

<sup>\*\*)</sup> köschfe a. a. D. S. 204.

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. Th. 6 f. 328 a.

gehalten werben. Darum will's euch, liebe Rathsherrn, alleine bleiben." Man scheint sich einen großen Erfolg vor Luthers begeisterter Ansprache versprochen zu haben; indessen zeigte es sich bald, daß sie unvermögend war, in die Hülle ben entschwundenen Geist zurüczurusen. Daß Luther die 1526 in Rürnberg errichteten Schulen bei ihrer Mangelhaftigkeit und precären Subsissen; als die deutsche Sorbonne pries \*\*), zeigt am deutlichsten, wie genügsam er senn mußte, um nicht in die traurige Nothwendigkeit versetzt zu senn, das Bekenntnis abzulegen, daß er in den Wind gesprochen habe. Auch später wurde es nicht besser. Wir sehen dieses aus den Schilderunzungen, die Sarcerius uns über seine Zeit hinterlassen hat. "Und sein hie", schreibt er \*\*\*), "in keinem Wege zu hören,

<sup>\*)</sup> Neber beinen Brief, schreibt 1527 Cuspinian (Hagen B. 3, S. 197), "war ich so erstaunt, daß ich nun prophezelse, baß balb alle Wiffenschaften und schonen Künste zugleich mit dem Reiche zu Grunde gehen werden. Bisher hezte ich die Hoffunng, daß sich die Patricier in den Städten derselben annehmen werden; nun aber, da ich sehe, daß selbst euere Republik sich wenig um die Studien kümmert, bekenne ich frei, daß Alles verloren ist . . Ich will meine Untersuchungen dem Feuer übergeben: sie passen für andere Zeiten. Selbst euer Gymnasium, das unser Melanchthon errichtet, wird nicht lange bestehen können." Dieser Brief ist an den Kürnberger Patricier Pirkeimer gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Luther an Spengler Syndikus in Nürnberg 1530: "Gott fei gelobt, ber bes Teufels Gedanken lange verkommen hat, und einem
erbaren Rath eingegeben, eine solche feine herrliche Schule zu filften, . . . baß, ich will's nicht zu hoch rühmen, vorhin keine Hochschule, wenn's gleich Paris wäre, sowohl mit Legenten verforgt ist", Luthers B. Wittenb. A. 1559. Th. 6 f. 331n. Als
Commentar zu diesen Lobsprüchen dient die Aeußerung Luthers:
"Wie bitter feind ist der Teufel unser Kirchen und Schulen, bie er
für andere ansicht, und zu ihn einsturmet; diese hat das liebe
Brot Sem mel geheißen." Tischen Art. Bon ben Schulen
Leivzig 1621. fol. 458 a.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben Mitteln und Wegen. f. 6b.

weber bie Gottlosen Sofleute und Andere, Die ba wollten. bas nicht allein feine Schulen waren, fonbern auch bas maleich, bas Riemand befunden murbe, ber einen Buchfaben fchreiben ober lefen tonnte, wie ich ju Sofe felbft erfabren habe, daß einmal ein fehr gelerter junger Ebelmann, ber fein Latein wohl reben fonnte, ben marterten und plagten bie Anbern also, baß er bies wort lies lauten: 3ch wollt, baß ich mein geben lang feinen Buchstaben gesehen und erfennt batte . . . Es fein auch die Gotteslesterer nicht zu boren, die ba fagen, bag Alles gut, fo ju Schulen gegeben wirb, bas werbe bem Teufel faulen und gottlofen Leuten gegeben: benn wo bie Schulen nicht weren, ba maren feine Dusigganger. und wo dieje nicht vorhanden, da maren auch feine Diebe und Morber." Ferner \*): "Es feben bierauf zu unfern Beiten wenig Leute, ob man gelerte, gottesfürchtige und unverbroffene Breceptores babe, ober ungelette ungotteefürchtige und verbrof fene; und ift ber mehr teil ter Oberfeit ju frieden, bag allein Die Schüler obenhin bestellt merten, Gott gebe, es werbe ber Schafbienft verwaltet ober nicht." . . "Und ift bas wahrlich ein liftiger Schultenfel, ber ber Dberfeit Bemuther alfo abrichtet. baß an Schulen, Schulmeiftern und Unterhaltung berielhigen Richts ober gar menig gelegen fei, und baf folder Unbiten gant verloren, ben man an Schulen und Schulmeiner permendet, ja, daß man sonften hiemit viel mehr Rus ibaffen kann und dem gemeinen Beften dienen. Und haben neie bes herrn Junger jum Fürbilbe, die Matth. 26 unwil fig wurden über bas Beib, bas ein Glas mit foulichem Baffer auf bas Sampt bes herrn ausgegoffen batte und beißen bieg berrliche Berke der Liebe, an Christum erzeigt, unrath. Solde fein auch die unflerer, Die fich horen laffen, es fei Alles mutone und bem Teufel gegeben, was man auf Schulen und Schulmeister wendet, und ebe man einem Schulmeifter,

<sup>9</sup> A a D. fol. 7b.

wie gelert und fromm er auch ift, einen Scheffel torn ober etliche gur Erhaltung feiner Rinder gulegen follte, es muffen eher alle Schulen zu Boben gehen . . . und ift also am Tage, baß man bie alten Schulmeister und Rirchendiener auch bie Haferweide schlecht, wie die alten Bferbe." Kerner ): "Sich ber Sobenschulen abmuben, bas war für biefen Beiten fürftlich und ehrlich gehandelt; aber zu biefen unfern tagen bat es eine ungleiche Meinung, ba belt man's für eine Schanbe, fich ber Universitäten annemen und biefelben beförbern und was man zu erhaltung berfelbigen geben foll, bas achtet man Mes vergeblich und verloren, und muß bas jehund allein fürftlich fein, jagen und friegen und feine Belerten ach ten. Nu were es noch etlichermaßen leiblich, baß Kurften und Berrn zu erhaltung ber Sobenschulen weiter nicht viel gaben, wenn fie auch bas, mas ihre Borfahren gegeben, nicht wieder ju fich nahmen, und die Universitäten, fo von ihren Vorgehern erbaut, burch ihre Nachläßigfeit nicht wieder ließen zu Boben geben." Man erinnerte nun bie Furften an bie geiftlichen Guter, die fie, als bas "Evangelium" anging, eingezogen, und führte ihnen ju Bemuthe, daß fie für bie Schulen gestiftet seien, und barum auch für fie verwendet werben mußten; allein die Lage ber Schulen wurde hiedurch nicht verbeffert, ba die Guter theils verschleubert waren, theils auch ben Fürften fo wohl gefielen, baß biefe nicht einmal zu bewegen waren, ben verfallenden Schulen einige Broden zuzus werfen \*\*). Eine Folge biefer Geringschätzung ber Schulen

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 20 b.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich war es Luther gewesen, ber ben Fürsten anrieth, bie Kirchenguter zu plundern. Sie ließen sich dieses nicht zwei Ral sagen, später aber wurde ihnen die Bereitwilligkeit, mit der sie des "Reformators" Befehle vollzogen hatten, start aufgemust. So sagt Sarcerius a. a. D. fol. 23: "Es sind Fürsten und Herrn

ner es, baf bie Lebeer ichlecht befolber trutben ), und fie Chat, ber fonft in ihren Ginen genanden batte, ber Bernetbung

lifultig, wellen de andere Christen fein und actenten erfen bei trigen Lebent ju merten, baf fie ven ibren eigenen Gitern Stie bentig unt Seinentigen anftillen un: berumb neunt fie ber Bres that Befaire Rap. 49 arnebert ber Rirchen und Rirchendiener. Demit aber bie Fürften unt herrn nich bierinnen Richte an beschweren baben; fo lagen fie bie geiftliche Guter ju Stipentig unt Stipen. biaten ber Rirchen unt Rirchentiener von frembten Gutern, bie bed nicht ibr fein, fentern geberen gum Erbtbeil Bein Chris fit, bagu fie unfere Berfabren gegeben und vererbnet baben . . . . Bollen aber un Suruen und herrn von fremten Gutern nicht milbe und fefifrei fein gu ben Rirchen und Schulen, . . . viel weniger werben fie von bem 3hrigen bargn geben. Go mere es and ja beffer, bag gelerte Bente von ben geiftlichen Gutern erzogen und unterhalten murben, benn bag bie Bonifden tiefelben verpantetirten und verfchlemmen. Ueber bas fo ift fein Gebeiben bei ben geiftlie den Gutern, wo fie mit bofem Litel und Ramen nicht von ihren rechten Befigern befiget werben: . . . und fein folde Guter fref. fenbe guter, bie alle anbere weltliche und große Guter ber Furften und herrn auffreffen, wie tenn augenscheinlich am Tage ift, bag Fürften und herrn nicht allein ben geiftlichen guter Richts reichen werben, fonbern biefelbige fein eine Urfach, bag fie auch zeitlich verberben. Darumb wer Furften und herrn geraten bat, baß fie bie geiftlichen Guter ju fich nehmen, und fie privat machten, ter haf ihnen übel gerathen. — Ge fein leiber bie geiftlichen guter faft babin. Bollte Bott, bag Gurften und herrn bie übrigen Broden auf Stipenbia verwendeten, fo batte es noch nicht Roth." Beiter lehrt (a. a. D. f. 25b) Carcerius: Es follen auch Bifitatores bie abgeftolene geiftliche Guter ober bie fonst von ben Rirchen abalieniret, erfundigen, und ben Fürsten und herrn, biefelbige wieber herbei gu bringen - Bericht thun, auch was Fürsten und herrn und andere Leute an jedem Orte ent: frembet haben, und mas fie hievon jum Stipenbiatengelt jahrlich banbreichen follen ober bie geiftlichen guter wieber restituiren, ba fie fie boch nimmermehr mit gutem Bewißen befigen fonnen.

<sup>\*)</sup> Sarcerine flagt a. a. D. fol. S. 7, bag bie Schulmeifter Bunger

sich preis gegeben sah \*). Eine weitere Folge bieser Gerings schaung war, daß es an tuchtigen Professoren sehlte und Unssittlichkeit unter der studirenden Jugend einriß \*\*).

Unter biesen Umständen waren die Bildungsanstalten auf die "Heilande", die Prediger und auf die Laien angewiesen; allein weder die Einen, noch die Andern fühlten in sich den Trieb, ihre Sorge den Schulen zu weihen. Was hätte auch der Inhaber einer Predigerstelle, die meist an den Mindestsors dernden verdungen wurde, für die Schüler thun können? Geld und Ansehen, zwei unerläßliche Requisite, sehlten ihm. Bor der Reformation wollte Alles studiren, und die zahlreichen Schusten konnten die Schüler nicht sassen, und die zahlreichen Schusten sonigen Schulen leer, weil Niemand sein Kind zum Studiren hergeben wollte. Luther war darüber so ausgebracht, daß er\*\*\*) ausries: "Solt Gott hierüber nicht zornig werden? Solt nicht theuer Zeit kommen? Solt nicht Pestilent, Schweiß, Franzosen und andere Plagen uns sinden? Sollten nicht ver-

leiben mußten, f. 8, bag bie fchonen Runfte betteln geben, nub f. 21, bag bie Lehrer faul wurden, well fie bei fich bachten: bu mußt boch ein Bettler werben.

<sup>\*)</sup> Schon 1522 flagt Melanchthon, daß die Docendi provincia als sordida gelte. Epp. ad Canones. Lips. 1569. pag. 1.

e\*\*) Sarcerius a. a. D. fol. 18b. Solcher Ernst war für biesen Beiten in vielen Hochschulen gehalten, nicht ohne großen Rus und Frucht und waren die Universitäten Zuchthäuser, barinnen die jungen Studenten zu aller erdarfeit erzogen wurz ben. Jehunder leiber an vielen Dertern sein etwa die Universitäten so geschaffen von wegen des Unstleißes und der Nachläsigfeit der Regenten, daß sie mehr ursache geben zu einem unartigen, verräckten und wüsten Leben, also daß vieler Studenten gänzliche Meinung ist, man könne kein Student sein, wenn man nicht zugleich unordentlich lebe.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. fol. 343 b.

Henbe Bente, wilbe, wufte Tyrannen regieren? Solt nicht Arien und Sabet entflehen? Colt nicht bofes Regiment in beutichen ganben werben? Solt nicht Turf und Tartaren und ninbern? 3a, es were nicht wunder, bag Gott beibe thur und Renter in ber Sellen aufthat und ließ unter und eines Teufel femeien und schladen ober ließe vom Simmel regnen Schwefel und bollisch Keuer und versent und alle famme im Marund ber hellen wie Sodoma und Gomortha . . . Deme fie find nicht bas gehnte Theil fo boje geweft, als jest Deutschland ift." And mit ben mifben Gaben, Die fonft ben Schulen und armen Schulern reichlich aufloffen, bat es nunmehr auch en Ente. Benn es jo foll in Deutschlanden geben", fant Enther ), "so ift mir's leid, bag ich ein Dentscher geboren bin . . . und wo ich's fur meinem Gewiffen founte, wollt ich wiber bam raten, bag ber Bavit mit allen seinen Granlen wiederumb über uns fommen mußte . . . Borbin, ba man bem Teufel biente, und Chriftus Blut ichenbete, ba ftunben alle Beutel offen und war bes gebens m Rirchen und Schulen fein Daaß . . . Ru man aber rechte Schulen und rechte Rirche foll ftiften, ja nicht ftiften, sonbern allein erhalten im Geband, bann Gott bat's geftift und genug bagu geben, . . . ba find alle Bentel mit eifern fetten angeschloffen, ba fann Riemand geben." Sarcerins glaubie, daß allein auf die Armen zu rechnen sei \*\*), und die fen burch die Stipendien geholfen werben muffe. Um biefelben aufzubringen, halt er fur nothig, eine neue Auflage m ichaffen \*\*\*), und ben Seelforgern einzuschärfen, baß fie bie Sterbenben an Stipendienlegaten ermuntern, auch bie Rauflente mit Ernft ermanen follen, jehrlich zur Unterhaltung ber

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 344a.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. f. 23 b.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. f. 24b.

Stipentiaten etwas herzugeben, "wie es für geiten ber papiftifchen Raufleute Gebrauch gemefen, bas fie. wenn fle beim Schluse ber Jahredrechnung faben, bas fle etwas erworben, hievon zu Rirchen und Claufen gegeben, ben auch noch einige Evangelische beibehalten." Die Schule Reuer ichien bamals eben fo wenig Eingang gefunden zu baben, als bie von Luther empfohlene Schulconscription. Freiwillig gab man aber auch nicht, indem die "Rirchenverbefferung" ben Gefinnungen eine anbere Richtung gegeben batte. "Man hat vor Alters", heißt es in Lezners Chronif ber Stadt Bottingen \*), "in biefer Stadt auf bie fremben, armen Schus ler sonderlich viel und groß geachtet und dieselbigen nicht lasfen Noth leiben. . . . jegund aber fieht man fie ungerne, noch viel ungerner reicht man ihnen bas burre Brod; aber viel lie ber giebt man Gauflern, Stodnarren, Schalfenarren, unflas tigen Spielleuten, Rupplern, Schanblappen und anderen lofen Leuten." Bei diefer Theilnahmlofiafeit war ben Mittellofen ber Butritt au ben Wiffenschaften verschloffen. Noch im fiebene zehnten Jahrhunderte schrieb Amos Comenius (geb., 1592, ft. 1671) über bie Schulen \*\*): Wir haben feine Schulen, melde ihrer Bestimmung entsprechen; an vielen Orten fehlen fie gang; an andern ift nur fur bie Rinder ber Wohlhabenben geforat: bie Unterrichteweise ift abschredent, langweilent, buntel, bas Sittliche wird vernachläffigt; Realien lehrt man nicht, auf Latein verwendet man funfzehn bis zwanzig Jahre, und bringt es boch ju Nichts. Sind mir boch felbst meine schönsten Jugenb. iabre elendiglich in unnugem Schultreiben verfommen. Ach wie oft hat, nachbem es mir vergonnt mar, bas Beffere ju erkennen, die Erinnerung an meine verlorne Jugend mir Thra-

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 433,

<sup>\*\*)</sup> Lofdite S. 239.

nen ausgepteßt, wie oft habe ich im Schmerz ausgerusen: o mihi praeteritos reserat si Jupiter annos.

Berwüstet und verheert also war das Keld. das vor Luther mit fo vielet Sorgfalt geoflegt worden war, und awar m einer Beit, wo die Menschheit fich ber ficheren Soffnung bingeben konnte, in reichlichem Maße die Früchte mehrhunbertjähriger Unftrengungen einzuärnbten. Die Schulen waren gerftort ober verobet; die Wiffenschaften maren bes Ansehens, das fie vor dem Ausbruche der antifirchlichen Bewegungen genoffen, beraubt; Die ihnen einft so gunftige öffentliche Deinung hatte einen folden Umschwung bei allen Stanben erfahren, baf man Alles, was auf Beforberung ber Wiffenschaften betwenbet wurde, fur verloren erachtete, Die wiffenichaftliche Strömung war mit einem Male nicht nur unterbrochen, sondern fie wurde auch bedeutend gurudgebrangt. Diefet ift ber objective Thatbestand, auf beffen Feststollung es thet vorzuglich anfam. Sie ift erfolgt auf Grund unverdachtiger Beugen. Es entfteht nun bie Frage, was benfelben eis gentlich herbeigeführt babe. Bergebens feben wir uns nach politischen Umwälzungen um, welche benfelben genügend erflärten. Die traurige Ratastrophe war bei dem Ausbruche bes Bauernaufftandes bereits eingetreten, und zeigt fich auch in imen Gegenden, die von bieser großartigen Revolte nicht berührt worben waren. Uebrigens war es, wie die vorstehende Darftellung gezeigt hat, nicht bie Ungunft außerer Berhaltniffe, sondern die Geringschäbung ber Wiffenschaften berfelben und die Scheu vor den Schulen, was den Verfall ber Literatur herbeiführte, mas eine auf geiftigem Gebiete vorgegangene Revolution voranssett. Die Geschichte fennt feine andere Umwälzung biefer Art, als bie zur vollendeten Emporung gediehene Opposition gegen die kirchliche Auctorität. Daß wischen dieser Rebellion und den geschilderten Erscheinungen auf dem wiffenschaftlichen Gebiete eine Art von Causalnerus Statt finde, läugnete selbst Melanchthon nicht; wenn er aber

välzen und auf die Gegner deffelben zu schieben sucht \*), so werben auf Rosten ber conservativen Grundsätze die Principien der Neuerung von ihm mit der ihm eigenthümlichen Kunstsertigseit besavouirt. Den Beweis dieser Behauptung behalten wir uns für den nächstelgenden Artikel vor.

<sup>\*)</sup> Epistola de seipso v. 3. 1542 Epist. select. Melanchth. ed. Peucer 1563 p. 43. Si aurea illa aetas, quam tunc reflorescentibus utcunque literis sperabamus, secuta fuisset, fortassis nitidiora scripsissimus. Sed fatalis discordia, quae postea secuta est et mea studia conterruit. — Net vero nunc de fontibus Ecclesiasticorum dissidiorum dicam. — Haeret discordia non nostra culpa sed sceles tilorum, qui illucescentem veritatem ferre nequeunt. — Hoc cum Ecclesiae emendatione fuerit opus, deinde cum jam aliqua ex parte mutatio inciderit, non dant Operam, ut saluti omnium gentium recte consulatur.

## XXIII.

## Beitläufte.

Die Grundbebinaungen ber Gesellschaft: Befehl und Gehorsam. - Sundhaftigkeit ber menschlichen Natur, baber Irrthum und Digbranch ber Gemalt. — Lette Garantie: bas Gemiffen ber Gewaltinhaber burch bas Wriftenthum ber Berechtigfeit und Liebe jugewendet. — Unmöglichkeit einer Rormalverfaffung. — Abhangigkeit ber Berfaffungen von ben Um= "Naben. — Das Selbsibestenerungsrecht im Repräsentativstaate und in ben alten ftanbischen Berfaffungen. — Saller's privatrechtliche Steuers theorie. - Berth und Rugen flanbifcher Formen, Abhangiafeit ihrer Birffamfeit von bem Werth ber Berfonen und Buftanbe. — Die Finangwihmendigfeit. — Die Stände als Richter ber Staatsbedürfniffe. — Bas timonialstaat und Bolfssouverainetat. — Blick auf Ungarn. — Die Aristofratie des Besitzes und der Bildung statt der alten Standesunters ichiebe. — Gesammtbeariff bes Staates. — Die ftanbische Krage. — Die babischen Rammern und bie preußische Bureanfratie. — Die Stener-Frage. - Der beutsche Philisterliberalism und ber atheistische Rabifas Um, bie Grundubel. — Dahre Befehrung bie einzige Gulfe. — Reine wlitische Romobie, feine Scheinconcessionen, aber vollständige und freie Bertretung und gewissenhafte Entscheibung.

Den 24. Januar 1847.

zweites Sendschreiben an Herrn von Waldheim. (Geschrieben vor Bekanntmachung bes preußischen Berkaffungspatentes.)

Indem ich, mein sehr verehrter Freund! an das in meis nem letten Schreiben über ben Staatszweck Gesagte anknus ffe, muß ich, ehe ich zu unserm Thema (Constitution, Stans 12, Repräsentativspstem) übergehe, Ihnen vorher noch ein politisches Glaubensbekenntniß allgemeinern Inhalts ablegen. Es gibt gewisse, an sich sehr einsache Grundbedingungen aller sellschaftlichen Eristenz, gewisse, unmittelbar aus der menschen Natur sließende allgemeine Gesetze des Staatslebens, nen jeder gesellige Zustand, wie er im Einzelnen auch im geordnet und eingerichtet sehn möge, ohne Ausnahme un worsen ist. Es ist aber das größte politische Unglück uns Zeit, daß gerade in Betress dieser an sich so klaren und einsac Elemente der populären Politik eine unsägliche Berwirrung Begrisse in den Köpsen wenigstens der gebildeten Zeitgenocherrscht.

Eins ber einfachsten und einleuchtenbsten Raturgefene Staatslebens ift: baß es in jedem gefelligen Berbande At ritat auf ber einen, und Behorfam auf ber anbern Seite, o mas baffelbe befagt: eine Regierung geben muß, ber gebor wird, und Unterthanen, die ju gehorchen haben. Eben fo li es in ber Natur ber Dinge, und die Erfahrung beweist baß ber lettern Kategorie immer und nothwendig bie, ol Bergleich größte Mehrheit aller Landeseinwohner angehört. ( Buftand, wo Alle bloß befehlen und Riemand einem Anbe als fich felbst, zu gehorchen braucht, ift in dieser irbifd Welt, weil er widerfinnig und unmöglich ift, noch nicht v gekommen. Db biese befehlende und anordnende Autorität: foluter Kurft, halbsouveraine Bureaufratie, repräsentative D jorität heiße, immer liegt bas Gemeinschaftliche aller bie fonft so verschiedenen politischen Ginrichtungen und Korn barin, daß der Wille berer, die nicht befehlen, sich bem M len berer, die bas Geset ober ben Befehl gegeben haben, 1 terwerfen muß. 3war kann ich möglicherweise in einer Sti Deversammlung mit der Majorität stimmen, d. h. befehlen, a auch in ber absolutesten Monarchie fann möglicherweise ! Berr gerabe bas Befet geben, mas meiner Anficht, Reigu und Neberzeugung vollfommen entspricht. - In Diefer Si ficht ift unter allen benkbaren und möglichen Berfaffungeft men fein Unterschied. Die Versuche: eine politische Masch an erfinden, wo niemals Jemand in ben Fall tame, feine

Billen, seine Einsicht, seine Meinung, sein Gelüsten einem andern Willen unterwerfen zu müssen, können den einsachen Menschenverstand nur an die Bestrebungen jenes Mannes gemachnen, der in den Brunnen gefallen, sich an seinem Zopse wieder herauszuziehen bemühte. Wahrlich! nicht in diesem Punkte ist der Unterschied zwischen guten und schlechten, zwissen freien und absoluten Versassungen zu suchen. Alle, ohne irgend eine Ausnahme, mögen sie diesen Anspruch auf den Willen Gottes, oder das Gemeinwohl, oder die Einwilligung der Vertreter des souveränen Volks, oder woraus immer gründen, alle fordern als nothwendige Voraussetzung ihres Vestesbens Gehorsam gegen die Autorität.

Reben biefem allgemeinen Gefete, welchem feber politische Berband unterworfen ift, macht fich ein anderes, noch allace meineres geltenb. Co wie jedes Leben auf Erben ben Reim bes Tobes in fich tragt, und feber Buftand, jedes Alter, febes Beichlecht fein Rreug zu tragen bat, fo führt jeber politische Anftand, obne Ausnahme, seine besondern Uebelstände mit fich. Es ift nicht minber unmöglich, eine rollfommene Verfaffung m fchaffen - (tonnte antere ber Menich überhaupt Berfals fungen fchaffen!) - als es unmöglich ift, einen volltomnen gludlichen Menfchen m finten. Dies flegt in ber funte baften Ratur Des gefallenen Denichen, teren Betingungen bin Sterblicher emilieben fann. Bewaft ober unbewnitt liegt bief Befreben in ben meifen volunichen Leutemen unierer Beit; am angericheinlichien mit es in Communitant bervor, ver burch Abidafung bes Bromeches einen himmel erf Erben beraftwen an fannen nalbn. Dief ist effentine Morbeit, aber tiefe in um bie legge und effenfte Confergene tes aresen Summurkume: want aue reue, refellichrichte Cincident a erinden, nelde den namen Schmeig von Gena en Leinen, der fich in die erste Sinde rebeter fan, nac es un filter Schutz im mien miche ihr ihremen finale. — an Sammariium, der nicht Vog in der Kinden der Communiter fraft.

Wer also auch immer die politische Autorität ausüben wer immer die Gewalt der Regierung in Händen haben nöge, — Kürst, Bureaukratie, Ständeversammlung, sonverdw Bolksmasse — er ist der Sünde, dem Irrihum, dem Mis brauche seiner Macht unterworsen. Dagegen hilft kein Staats vertrag, keine sogenannte politische Garantie, keine geschrieben Constitution, — kein künstliches Contrebalanciren der Gewalten, keine staatsrechtliche Theorie. — Zuleht liegt die wich tigste und wesentlichste aller Bürgschaften, — ohne welche all andern nichts als Täuschung sind, — in einem Etwas, welche nicht vertragsmäßig stipulirt und niedergeschrieben werde kann, in dem Gewissen und der Gesinnung Derer, welche die Gewalt haben.

Es ift nicht nöthig, Ihnen barzuthun, welche unerläßlich Bebingung und Voraussetzung aus eben biefem Grunde be thatige, driftliche Glaube fur bas Glud und bie Freiheit be Bölfer ift. Wir find ohne Zweifel berfelben Ueberzeugung baß bas Chriftenthum allein Gerechtigfeit und Liebe im Ber gen ber Regierenden Schafft, so wie ohne Christenthum Gebor fam. Liebe und Gebuld bei ben Unterthanen feine fichere Grund Christliche Gesinnung, ächter, wahrer, tiefe Glaube oben, unten und in ber Mitte, ift im Staate baffelbe was das Del in ber Maschine ift. Er hindert die Kriction burch welche bas Raberwert in fürzester Frist einem unbeilvolle Bruche und Ruin entgegen ginge. Welchem Ziele also ein Beit entgegen geht, bie fich aus allen Rraften von jeber chrift lichen Beziehung und Erinnerung im Staatsleben wegzumenbe und loszureißen sucht, bafür aber ihr politisches Beil ausschlief lich in geschriebenen Constitutionen und Kammerbebatten such barüber bedarf es unter uns Beiben ber Erörterung nicht.

Und nun die Folgerungen. Ich glaube an feine Rormal Berfassung, lege keinerlei politischen Formen eine ewige Gel tung für alle Zeiten und Bölker bei, erwarte von keinerle Staatsordnung das absolute Glück der Rationen, und suche it keiner Theorie, wie sie auch heißen moge, eine Universalmedizi

für die Leiben und Gebrechen aller, ober auch nur unserer Zeisten. Ich schwärme beshalb also auch nicht für irgend ein politissches Ivalle, weber sür den pietistisch gefärbten Absolutismus wiers Arneburg, noch sür den Zweisammerliberalismus des ehrlichen Erusius, noch sür Detlev's radikale und communistische Chimären, weder sür den Absolutismus der Cabinetsordres Friedrich II., noch sür die Bureaufratie, wie sie sich unter Friedrich Wilhelm III. gestaltet hatte, noch sür jene neue altskändische Verfassung, deren Ersindung Herr V. A. Huber vor einigen Jahren in nahe Aussicht stellte.

Trop dieses Indifferentismus stehe ich bem politischen Katalismus Derer fehr fern, welche, von gewiffen verschobenen driftlichen Ibeen ausgehend, fich wie Arneburg in einen, mit ber Staatsgewalt getriebenen vietiftischen Göpenbienft hineingearbeitet haben. Als Chriften find wir allerdings verpflichtet, ben Willen Gottes in jeder Lage zu erkennen, in welche uns bie Borfehung gefett, mithin auch in ben Staatsverhaltniffen, in benen wir leben. Wir find biefen, auch wenn fie uns läftig werben, Geduld und Unterwerfung schuldig. Aber wenn nach 30h. 3af. Mofer's Ausbrud Gott ber herr felbst gestattet, bas wir ihm in aller Demuth bes Glaubens feine Berheißunsen vorruden, fo muß auch die Staatsgewalt es fich gefallen laffen, bag wir ihr gegenüber und auf unfer gutes Recht berufen, und selbiges mit allen uns rechtlich zu Gebote ftehenben Mitteln geltend machen. Bubem burfen wir eben als Chriften und Glieder ber Rirche nicht vergeffen, baß es Freiheiten, Guter und Rechte gibt, auf die wir, auch wenn wir wollten, bem Staate gegenüber nicht verzichten burften.

Ich glaube ferner, wie oben erwähnt, zwar nicht an eine absolut gute Verfassung, schließe badurch aber keineswegs die Ueberzeugung aus, daß in einem gegebenen Falle, unter namentlich benannten Umständen, in einer bestimmten Zeit, von weit vor und liegenden politischen Einrichtungen, Maßregeln oder Entschließungen, die eine gut, heilsam oder relativ besser, die andere mehr oder weniger schlecht und verderblich seyn

könne, und daß es unsere Pflicht sei: die bessere zu erwählen, oder je nach unserer Lage und Stellung dazu beizutragen, daß sie gewählt werde, die schlechten zu verwerfen, und durch Rath und That von ihr abzumahnen. Nur wenn wir den Erfolg eines politischen Schrittes schlechterdings nicht, und auch nicht einmal annäherungsweise berechnen können, wenn hier und dort, beim Stehenbleiben wie beim Vorwärtsgehen, gleich große Uebelstände und Gesahren drohen, dann muß es und frei stehen, jenen Standpunkt der Gleichgültigkeit zu behaupten, den die Stoiker Epoche nannten.

Dieß, mein theurer Waldheim! ist der Boden, auf den ich mich stelle, wenn ich über die constitutionelle Frage in unserer Zeit überhaupt, und insbesondere in Betress des Landes mein Urtheil zu äußern habe, welches Ihnen und mir stillsschweigend dei dieser ganzen Erörterung vorschwebt. Ich habe kein politisches Berjüngungsrecept, keinen Stein der Weisen in der Tasche, und mache mich zu keiner Wunderkur anheischig. Was ich im Nachfolgenden zu sagen habe, kann, im günstigsten Falle, nur zur Orientirung und Verständigung derer dienen, die sich in ihrer Denkweise und in ihren Wünschen nahe stehen. Diese wäre, dächte ich, in einer Zeit der Verwirrung und Zerrissenheit wie die unserige, auch schon immer ein Vortheil, der nicht von der Hand gewiesen werden dürste.

Bur Sache also. Ich habe am Schluße meines letten Schreibens die Frage aufgeworfen: worauf die Berpflichtung der Unterthanen zur Bestreitung der sogenannten Staatsbedürfenisse beruhe? Das Ariom, womit der gewöhnliche liberale Constitutionalismus hierauf antwortet, ist flar und präcis. Iedwede Steuer, jedwede Leistung an den Staat, überhaupt jedwede sonstige Beschränfung meiner Freiheit oder meines Eigenthums ist ungerechte Willfür und Tyrannei, so bald ich nicht in eigener Person oder durch einen bevollmächtigten Bertreter darin eingewilligt, mir folglich diese Last und Abgabe selbst auferlegt habe.

Sie haben, mein fehr verehrter Freund! Berrn Cruftus

grundlich nachgewiesen, daß der Conftitutionalismus diefes fein eigenes Brogramm ichlecht befolgt. Die Selbstregierung und Selbstbefteuerung unserer Repräsentativstaaten ift eine fo plumpe und augenfällige Täufchung, baß bie ganze Befchränktheit und Befangenheit bes Mittelstandes (im Reiche ber Intelligenzen!) baju gehört, um beute noch in biesem Sinne liberal ju senn. Benn in Frankreich ungefähr 220,000 Babler unter breißig Millionen Franzosen bas Recht haben, Deputirte zu mablen,fo muß es auch ber gewöhnlichften Logif einleuchten, bag biefe Devutirten eben nur von ben Majoritäten in ben Bahlcollegien bevollmächtigt wurden, beren Candidaten in die Rammer Wenn man ferner bebenft: baß biejenigen, welche bie in ber Minorität bleibenden Deputirten gewählt haben, unmöglich so angesehen werben können, als hätten sie basienige verwilligt, was die Majorität beschloß, — so ift es klarer als bas Sonnenlicht, daß das eben ausgesprochene constitutionelle Schiboleth mit ber Thatfache im handgreiflichften Wiberspruch fteht. Die unendliche Majorität aller Frangosen, ober richtiger: Die Gefammtheit, mit Ausnahme einer fleinen Bahl von Brivilegirten, muß Steuern gablen und alle Staatslaften tragen, ohne daß fle gefragt wird, und benen, die gefragt werben, hilft ihr ausbrudlich erklarter Wiberspruch nichts, sobald die Mehrheit der Mitglieder jener privilegirten Rlaffe, der fie angehören (ber Babler nämlich ober auch nur ber, von biefen gewählten Devutirten), einwilligt.

Gegen diese Kritit der Repräsentativconstitutionen zu streisten wäre, da sie sich aus allgemein bekannten, unläugbaren Thatsachen von selbst ergibt, ein offenbarer Mangel an gutem Glauben. — Allein, wenn wir selbst der Wahrheit die Ehre geben wollen, mussen wir gleichzeitig bekennen, daß die ältere ständische Versassung in die sem Punkte sich von den modersnen Repräsentativconstitutionen nicht im allergeringsten unterscheidet. Auch dort wurde nicht das Individuum um seine Einwilligung gefragt, ob es Staatslasten tragen wolle oder nicht. Auch dort war mithin der streng privatrechtliche Ges

sichtspunkt keineswegs burchgeführt. Stillschweigend galt auch in jenen Berfassungen der nämliche Grundsat, wie in den heutigen Repräsentativconstitutionen: wer in einem gewissen, geselzigen Berhältnisse oder politischen Justande (Staat genannt) leben, und die Vortheile desselben genießen will, muß auch die Lasten tragen, welche die Instandhaltung desselben fordert. Die Freiheit bestand allerdings für Jeden, der nicht leibeigen war: auszuwandern, so dalb ihm die Summe dieser Leistungen oder Entbehrungen zu hoch und nicht mehr im Gleichgewicht mit den Vortheilen schien, die ihm dieser politische Justand gewährte, oder wenn dieser sonst nicht nach seinem Sinne war. Aber sene absolute Freiheit, deren sich der Hinterwälder ersseut, mit jener Bequemlichseit und Sicherheit zu verbinden, welche ausgebildete, politische Verhältnisse gewähren, ist nie und zu keiner Zeit für praktisch möglich erachtet worden.

Hier ift nun ber Punkt, wo fich meine Ueberzeugung auf bem praftischen Gebiete von ber Theorie unsers fehr verehrten Freundes und Lehrers trennt. C. L. v. Haller, ben ber beut fche Literaturpobel als Anhanger ber Willfur schmabt, ift, wie Sie wiffen, in bem Mage ein Mann ber Freiheit, wie es in biesem Jahrhunderte schwerlich einen zweiten gibt. bem gerechten Abscheu gegen ben Staatsabsolutismus ausgebend, glaubt er biefen burch bie entgegengesette Lehre übermältigen zu können. Jebermann im Staate ift nur zu bem verpflichtet, mas die Regierung aus privatrechtlichen Titeln von ihm zu forbern berechtigt ift. Bolle g. B. fliegen aus bem Eigenthum bes Lanbesherrn an Strafen und Stromen; Grund zinsen aus bem Obereigenthum bes erften Berleihers, ober ans bern ähnlichen vorbehaltenen Rechten; Sporteln und Taren werben für wirkliche Dienste und Bemühungen bezahlt, bie ber einzelne Unterthan bei ber Regierung nachsucht. Bas über biefe ftreng privatrechtliche Berpflichtung hinausgeht (wohin also g. B. alle sogenannten Steuern im eigentlichen Sinne ge horen wurden), ift rein und lediglich Sache bes guten Wil lens, bes Wohlwollens, ber Liebe. - Die Staatsgewalt bat

fein Recht, fie zu erzwingen, ber Unterthan feine eigentliche Rechtspflicht bas, wozu er burch feinen Bertrag ober fein contractabnliches Berhaltniß vervflichtet ift, au leiften. - Kreilich! will er nicht, fo fann, wie Saller lehrt, Die Regierung ibm die Bohlthaten und Bortheile entziehen, Die fie ibm gemahrt. Mit andern Worten: mahrend bie Staatsgewalt heute bem Steuerpflichtigen, ber nicht gablt, furzweg ben Erccutor in's Saus ichidt, foll fie nach Saller ihn aller Sulfe berauben. Die ihm die landesfürftlichen Anstalten irgend einer Urt gewähren. Rlagt er g. B. vor ben Gerichten, fo nehmen biefe feine Rlage nicht an, schreiten aber gegen ihn ein, sobalb ein treuer Unterthan einen Rechtsanspruch wiber ihn vorbringt. Laufen Briefe an ben Renitenten ein, fo liefert bie Boft fie nicht ab, bestellt auch jene nicht, die er aufgibt. Gelbft von bem Gebrauch aller öffentlicher Anftalten, etwa ber Bruden und Chausseen wird er, nach Thunlichkeit, ausgeschloffen. Es bleibt . mit einem Borte, fein Mittel unversucht, ben Bibermanftigen bas Leben in biefem Lande unmöglich, oder boch merträglich zu machen. - Db biefe Broceburen beute praftisch realisirbar feien, will ich nicht fragen. — Aber wie, wenn ber Lambesfürft ("mit Gulfe feiner Kreunde und Diener") biefe Mittel gur allerichnöbeften Erpreffung, gur gewaltsamften Blunberung seiner Unterthanen anwendete? Das barf er nicht, ants wortet Saller. Das ware Despotismus und Unrecht. Bohl! aber mas hindert ihn baran? Run, sein Gewiffen jumachit, bann bie nabe liegende Erwägung ber Klugbeit: bas man ben Bocen nicht zu fart spannen durfe; endlich alle anbern Granbe, bie ben, ber bie Bewalt hat, abhalten mußten ober follten, se zu misbrauchen.

So sehen wir und auf einem großen Umwege zu bem Ansangepunkte zurückgeführt, ber bereits vor aller Untersuchung seststand: gegen ben möglichen Risbrauch ber Gewalt, b. h. gegen bedpotische Berlehung ber Nechte ber Unterthauen burch bie Regierung (vie nie und nirgends ohne überlegene Macht gehacht werben kunn!) gibt es keine spezisische wirkinne Boss

februna. Diefen absoluten Schut, ich wieberhole es, gewährt keine noch so klüglich ausgebachte Verfassung, keine Theilung ber Gewalten, feine Reprafentation bes fogenannten Bolts. kein Parlament. Sie haben, mein theurer Freund, tausend Mal Recht, wenn Sie behaupten, bag es bem Gebruckten. Berletten, Geplagten fehr gleichgültig fenn wirb: ob bas Gefet, welches in feine Sauslichkeit, feine Freiheit, fein Bemiffen ober fein Bermogen greift, aus bem einsamen Cabinet etnes Monarchen, ober aus ben Berathungen eines Stagterathes, ober aus ben Berfammlungen einer Rammer von Rotabeln, ober aus einer Abstimmung nach Ropfen in ber ganzen Ration bervorgegangen ift. Gestatten Sie mir nur noch ben Busab: bem in feinem guten Rechte und feiner Freiheit Befranften wird es eben fo gleichgultig fenn, ob jenes Befet gang ohne feine Einwilligung erlaffen, ober ob feine formelle Buftimmung durch bie im Saller'schen Susteme liegenden, oben bezeichneten Mittel erprest murbe. Bleibt fich boch bas lette Refultat in allen biefen Fallen gleich: jebe Bewalt auf Erben ift bes Migbrauchs fähig, und Jeber, ber einer Gewalt unter worfen ift, läuft Befahr, burch beren Gunde ober Brrthum leis Sitte, Berfommen, öffentliche Meinung ber ben au muffen. civilisirten Bolfer Europas, biese, wenn auch mannigfach ents arteten Tochter ber Rirche, bilben heute zwar noch einen Damm, aber im Strudel ber allgemeinen Berwirrung ber Begriffe go währen fie, wie die Erfahrung zeigt, gegen bie legale Despotie ber Staatsomnipotenz nur eine schwache und jedenfalls ungenügende Sulfe.

Unter diesen Umftänden ist es meine Absicht im gerings ften nicht, den Bestand und die Formen ständischer Berfassung für völlig gleichgültig zu erklären, so wenig es mir auf der andern Seite möglich ist, in ihnen ein unsehlbares Heilmittel für die Krankheiten unsers Kulturstandes zu erbliden. In Gegentheil: Stände und ständische Berathungen können von großem Werth und Rugen, ja unter manchen Umständen geradezu unentbehrlich seyn. Rur suche ich die Bedingungen

1

ihrer gebeihlichen Wirksamkeit weit weniger in ber scharf abgesixfelten Begranzung bes Kreifes ihrer Thatigfeit, in ber juris fisch auswunktirten Bertheilung ber Macht unter bie Kammern und bie fürftliche Regierung, weil biefe Granze - Die Geschichte beweist es - fich weit weniger burch Gefet und Theorie, als burch bas Kactum und herkommen, ohne, ja wiber bie Berechnung und Voraussicht ber Menschen, feststellt. Jebenfalls ift es eben fo unmöglich, die Berfonlichkeit fünftiger Regenten m berechnen, wie ben Einfluß von Thatfachen, die noch nicht geschehen find. Die frangofische Charte ift, in so weit fie nicht gar zum Rachtheil bes Konigthums geanbert wurde, biefelbe geblieben unter Louis Philipp, wie fie unter Carl X. mar, und bennoch! - trop ber nämlichen Artifel bes Nationalpacis, welch ein himmelweiter Abstand zwischen bem constitutionellen Leben unter ber Restauration, und bem Gebahren bes Burgerfonige, beffen machtigfter Bundesgenoß bie Kurcht bes Gewürzframers vor Anarchie und Schredensherrschaft wurde! Dagegen lege ich bas größte Gewicht barauf: ob Kurft und Bolf im richtigen Verhältniffe jur Rirche ftehen, und von beren Beifte burchbrungen find? ob bie ftanbischen Ginrichtungen von einer tuchtigen, politischen Bilbung und Geschäftserfahrung ber obern Rlaffen getragen werben? ob fich auf die Treue, Rolldfeit, Einsicht und Tüchtigkeit ber herrschenden Dynastie mit einiger Sicherheit und Wahrscheinlichfeit rechnen läßt? Dhne diese unerläßlichen Boraussehungen, die als reine Gottesgabe fein Artifel ber Verfassungeurfunde vorschreiben fann, ift ber Glaube an bas Seil, welches ber Welt aus bloßen Berfaffungsformen erwachsen foll, ein Göbendienft, wie jeber andere.

Kehren wir bemnach zu unserer obigen Frage wegen ber Staatsbedürfnisse zurück, so scheint mir, daß in jedwedem Stande ber Dinge, unter ber ältern, ständischen Berfassung, mier ber absoluten Monarchie und Bureaufratie, unter bem Repräsentativsystem, ja auch in dem Zustande, den Haller für den allein rechtlichen erklärt, thatsächlich das Nothwendige

zur Deckung ber Bedürfnisse und zur Erhaltung bes Staates ausgebracht ober sonst vorgekehrt werden muß. Dieß muß gesschehen und geschieht, auch ohne daß jedesmal der Einzelne, dem eine Leistung oder Beschränfung seiner Freiheit zugemuthet wird, darin einwilligte. Im wesentlichen liegt also der Unterschied der Versassungen nicht in dem Umstande: daß unter diessen etwa das absolute Privatrecht des Einzelnen geachtet, unter jenen bei Seite geseht würde, sondern in der Frage: wer über das, was nothwendig ist, zu entscheiden hat? Dießist in der absoluten Monarchie und im reinen Beamtenstaate, der Theorie nach, der Fürst oder sein Ministerium. Praktisch sind aber auch diese an die Einwilligung der großen Geldmächte gebunden, und die öffentliche Meinung hängt über ihrem Haupte wie eine Wetterwolke, zumal wenn ihnen der Bligableiter der freien Presse nicht zur Seite steht.

Dagegen begiebt fich (wieber ber Theorie nach!) in ben sogenannten freien Berfaffungen bie Regierung bes unumschränd ten Urtheils über bie gur Erhaltung bes Staates nothwer bigen Leiftungen, und vernimmt barüber burch gesetliche Anordnungen berufene Stimmführer aus ber Mitte bes Bolts. Die innerfte Bebeutung ber Stanbe ift hiernach bie. baß fie Richter find über bie Staatsbedürfniffe, woran fich ihr weiterer Beruf von felbst schließt: Beschwerben bes Boltes vor die Regierung zu bringen. In der Praris üben jedoch, unbeschadet bes geschriebenen Buchstabens ber Conftitution. Kurcht und Soffnung von oben und unten ber manniafachen Einfluß auf die Unbefangenheit und Unparteilichkeit dieser Entscheidung, und unter ben neuern Berfassungen ift es bie Saupt aufgabe ber Regierungeflugheit, in ben Bahlcollegien ober bei ber Abstimmung ber Bolfsvertreter immer bie Dehrheit für fich zu haben. Thatsächlich find also die absoluten Regierungen lange nicht so absolut, und die freien Verfaffungen bei weis tem nicht so frei als eine scharf trennende Doctrin beibe binauftellen liebt.

3ch habe hier bei ber Bezeichnung bes eigentlichen Befens

ber fanbifchen Berfaffung, zwifchen ben altern Kormen und bem mobernen Revrafentativfoftem vorläufig nicht unterschieben. und mundchft nur bas, beiben Gemeinsame hervorgehoben. Dennoch waltet midden beiben ein fehr erheblicher Unterschied ob, ber freilich nicht barin liegt, baß jene bie Berletung ber rechtlichen Arelbeit des Einzelnen absolut unmöglich machten. biefes bagegen ben Difbrauch ber Bewalt immer und nothwendig poraussette. Der praftische Unterschied liegt vielmehr in ben Bersonen, bie zu jenem Richterspruche berufen werben, und in ben Gesethen, Ginrichtungen und theoretischen Boraussetungen, fraft welcher bie Berufung geschieht. In biefer Sins ficht waltet allerbings zwischen beiden Suftemen ein Beaensas ob, ber fich, von Bufälligkeit abgesehen, seinem Befen nach auf amei oberfte Befichtspuntte gurudführen läßt. Ranbifche Spftem lehnt fich, feinem Beifte und feiner Theorie nach, an ben fürftlichen Batrimonialftaat; bas Reprafentativfofem an bie Lehre von ber Bolfssouveranetat und beren Confemengen, von benen es felbst eine ber nächftliegenden ift. Kerner: ber Batrimonialstaat ift ein in Stanben und Corporatios nen geglieberter, mannigfach abgeftufter Organismus, - bas sonverane Bolf, mit welchen es die Reprasentativconftitutionen m thun haben, wird als atomistrte Masse gleichartiger Indis biribnen (Staatsburger) gebacht und behandelt. — Aus diesen beiben Ausgangspunkten fließt eine schon oft entwidelte, bopvelte Reihe von Consequenzen, bie heute jeber einigermaßen Ilnterrichtete kennt, und die ich hier nicht wiederholen will. Ich erlaube mir nur noch über ben Uebergang bes altern Sp ftems in bas neuere einige eben fo nahe liegende, als oft über-Aenbert fich bie, unter ben Gebilbeten febene Bemerfungen. eines Boltes herrschende ftaatsrechtliche Doctrin, schiebt fich ber altern, auf chriftlicher Grundlage ruhenden historisch posts tiven Staatslehre jener Complex von Ansichten und Bunschen unter, ber feit Rouffeau und Montesquieu die Febern ber Ge lehrten und bie Entschlüffe ber Staatsmanner lentt, fo schüten and felbst bie Formen bes breizehnten Jahrhunderts nicht mehr gegen bie allerscheußlichsten Berirrungen und Gefahren bes gang mobernen Reprafentativspftems. - In biefer Sinfict fann ein Blid auf Ungarn, beffen Buftanbe feit ben letten Rabren fein Gebeimniß mehr find, mannigfache Belehrung gewähren. Ferner: in bemfelben Dage, als fich bie altern ftanbischen Unterschiebe und Blieberungen bes Bolfes unter bestänbiger Mitwirfung ber Regierungen felbst abgeschwächt, verwischt, aus bem leben verloren haben, in bemfelben Dage haben auch bie altern Formen ber Vertretung auf ben Land tagen ihre ehemalige praktische Geltung und Bedeutung verlos ren. Daß fammtliche Landeseinwohner eine gleichartige Daffe von Rechten und Intereffen bilbeten, ift, weil es unmöglich, heute freilich eben so wenig ber Kall, wie ehemals. Selbst in folchen ganbern, über welche ber Bflug ber tiefgreifenbften Umwälzung hingegangen ift, wird es, von den nothwendigen Um terschieben ber Beschäftigung abgesehen, immer noch bie new ern Stände ber Reichen und Armen, ber Broletarier und ber Gebilbeten, b. h. es wird eine Ariftofratie berjenigen geben, bie einen Krad tragen und bie Allgemeine Beitung lefen. Auch foll hier, was Sie mir gewiß auf's Wort glauben werben. einer zerftörenden Gleichmacherei, einem revolutionaren Fort schritt gewiß nicht bas Wort gerebet werben. Rur über bie vollendeten Thatfachen muffen wir uns verftandigen. in diefer Begiehung konnen wir, je nach unferm individuellen Standpunkte, es vielleicht beflagen, aber wir burfen une nicht barüber tauschen, baß Geiftlichkeit, Abel, Stabte und Burger, ftand thatfächlich nicht mehr dieselben scharf gesonderten Le benesphären find, wie por hundert Jahren, daß burch ben Ginfluß, ben bie großen Besityveranderungen seit bem Beginn ber Revolution auf Abel und Kirche, die Industrie auf ben Burgerstand, die neuern Culturgefete auf ben Bauer, die alles nie vellirende Macht bes Gelbes und die neuere Bilbung auf alle Stande übten, Intereffen, Lebensbeziehungen und Meinungen fich in ber Stelle berer, Die untergingen, neu gebilbet haben, welche wir nicht ignoriren burfen, so balb es sich barum banbelt, neue fländische Bertretungen m ichaffen. Mir burien mes micht barüber tanichen, bag Arel und Starte nicht mebe wie im fünfachuten Jahrbundert als fremde Machte einander gegemiterfieben. Bir burfen uns nicht barüber taufden, bag wiflich und mabrhaftig alle Laubeseinwehner, tren aller noch rechandenen und unvertilgbaren Berichiebenleiten im Girechnen, que bem großen Gefammtbegriffe Staat miammengemache ien find, ber ein is norbwendiges und unenthebrliches Infirmment in ben Sanben unferer Regierungen geworten ift. birfen und nicht barüber tanichen, bas biefe merft "im Ranen bes Gemeinwelle" feierliche Bermabrung einlegen wurs ben, gegen ben leifesten Anfana eines Berinches, Die einzelnen Etanbe wieber, wie in vericbiebene Staaten gespalten, neben cinamber en ftellen, und gegen die Jumutbung: mit jeben berfelben, unabbängig von bem andern, zu verbandeln. Mit eis nen Morre: es ift eben fo unmöglich, bei ber Reconfirmetion einer ftanbiichen Bertretung auf irgent ein Rermalfabr mrudmachen, wie es unmöglich ift: eine aus ben altern ftanbischen Berbältniffen abgezogene Theorie, als ben unvergänglichen und Neibenben Truns einer ewigen Babrbeit in behandeln, und ibr, immitten einer neuen Zeit, ein allmächtiges: werbe! us-MERICE.

Dies Alles wollen Sie, mein wertbeüer Freunt! eben so wenig, wie ich selbit, und ich fürchte bas Misperitändnis von Iner Seite nicht, als bätten diese Erörterungen irgent eine volemische Beziehung auf das, was Sie gegen unseren absolutifischen Ministerialrath nach der einen, gegen den liberalen Ernsus nach der andern Seite bin vertbeidigen. 3ch habe nur von meinem Staudopunfte aus meinen Beitrag zu diesen Untershaltungen liesern wollen.

Deber, der die politischen Gesahren unserer Zeit nicht geting auschlägt, und die Rothwendigseit anersenut: ihnen wirksamer als bisber zu begegnen — (ein Zugenändniß, welches wahrlich nur sehr wenige seiner absolutifischen Standesgenossen machen würden!) — Deber richtet die Frage an Sie: was benn bie Regierungen nach ihrer Ansicht unternehmen sollen, um dem Zerstörungswerke Einhalt zu thun? — Sie antworten ihm darauf im Allgemeinen das, was jeder verständige und redliche Mann an Ihrer Stelle antworten müßte. Allein die schwierige Hauptfrage läßt sich weder mit Sicherheit lösen noch umschiffen. Auf seine weitere Frage: ob Sie denn Stände, schreiende, störende, verwirrende, hemmende, mitregierende Stände wollen? antworten Sie: "nach Abzug der schmid denden Beiworte: Ja!"

Leider aber liegt gerade in diesen Epithetis ber gordische Die ganze Schwierigkeit stedt einfach barin, Stanbe au schaffen, die burch ihre Rathschläge und Erörterungen bie Regierung aufflären, die moralische Autorität berselben ben Lande gegenüber ftuben, ihr die Berantwortlichfeit por ber if fentlichen Meinung tragen belfen, ohne babei zu ichreien, m ftoren, zu verwirren, zu hemmen ober mitregieren zu wollen. -Bahrlich, nur ber eingefleischteste und beschränkteste Bureaufrat wurde nicht gerne und freudig nach biefer Sulfe greifen. 30 meinerfeits erflare Ihnen freimuthig: bag, wenn es thatfact lich möglich ware, die Wirfsamkeit heutiger Stande an eine richtige Einsicht in die bestehenden Staatsverhaltniffe, an einen unzweifelhaft guten Willen, überhaupt an eine rechtliche. bib lige, firchlich und politisch gesunde Gefinnung bet gebilbeten Rlaffen anzulehnen, wir uns, nach meiner festen Ueberzeus aung, in Sinsicht ber außern Formen ungemein liberal beweit fen fonnten. Aber: hic Rhodus, hic salta!

Wenn mir in Verhältnissen, wie Sie Ihnen etwa vorschwebten, die Wahl gestellt ware, zwischen der dortigen Besamtenregierung und der Wirksamkeit einer Ständeversammlung, wie ich sie eben als wünschenswerth und heilsam bezeichnete, könnte die, durch die Bedürfnisse unserer Zeit gebotene Entscheidung keinen Augenblick zweiselhaft sehn. Legen Sie dage gen die heutige Bureaukratie, etwa des Landes, welches Sie vorzugsweise im Auge hatten, in die eine, eine babische Kanner in die andere Schaale der Wage, so gestehe ich Ihnen

frei. baß ich mich ber undankbaren und unlösbaren Aufgabe: bier mit Bestimmtheit bas größere ober geringere Uebel auszumitteln, am liebsten gang entschlagen mochte. Auf ber einen Seite ftanbe bie ichwache Hoffnung: bag fich aus ben Disenstionen eines bornirten und oberflächlichen Liberalismus bereinft boch noch, unter bem Ginfluffe ber Deffentlichkeit, eine beffere Einficht und ein gefünderes Gerechtigkeitsgefühl ber Befferen entwideln konnte. — Dafür ware aber ber Rachtheil gewiß: daß die Constitution den Entwicklungsgang aller politis iden Krantheiten ber Begenwart furchtbar beschleunigen mußte, während unter ber Beamtenherrschaft, wenn fie fortbauerte, Die Befahr gewaltsamer Experimente vielleicht nicht ganz so groß Aller menschlicher Wahrscheinlichkeit nach wurde übris gens gleichzeitig mit ben Generalftanben bieselbe Schachparthie mifchen absolutiftischen und ultraliberalen Bestrebungen bortlandes beginnen, und bas Staatsleben fich in benfelben vitiofen Birkel gebannt sehen, in bem es fich seit 1815 in ben conftitutionellen ganbern bes Festlandes unausgesest bewegt, sone von ber Stelle au fommen.

Sie, mein verehrter Freund! begen nun die Soffnung. bas auf bem von Ihnen (im zehnten Gespräche) entwickelten Bege fich die Gefahren beseitigen ließen, welche Deber von ber herbeirufung von Stanben erwartet. Sie glauben, baf eine richtige Granze awischen ber landesherrlichen Macht und ber Mitwirfung ber Rammern gezogen werben muffe. Sie unterscheiden zu biesem Ende, ohne Zweifel richtig und treffend, wischen solchen Angelegenheiten, welche ber Lanbesberr gar wicht. folden, welche er allein und für fich, und folden, wels de er nur mit Buftimmung und Genehmigung ber Stanbe regieren burfe. Was bie Steuern betrifft, fo wollen Sie bie jebige Ginnahme als ben festen Ausgangsvunkt annehmen. iber welchen, als ben langjährigen, erfahrungsmäßigen Anfolg ber Bedürfniffe feine weitere Transaction nothig fenn foll, wogegen die Zustimmung der Stände unerläßlich wäre, we in Bufunft neue Steuern ausgeschrieben, neue Staats-

Schulden eingegangen werben follten. Gewiß febr vernunftige. wohl zu beherzigende Friedensvorschläge und weise. billige Mittelwege, bie, wenn einmal bie Unhaltbarkeit bes absoluten Beamtenregiments bargethan, und bie Ginführung einer neuen ftanbifchen Berfaffung entschieben ift, nothwendig bie Baffs feber weitern Anordnung fem mußten. Aber burfen wir uns mit der Hoffnung schmeicheln, daß wir Deutsche mit fo leichter Buße bavon fommen, daß biefe Concessionen ben verirrten Beitgeift verfohnen, alle redlichen und einfichtsvollen Manner ber Nation um ben Thron versammeln, überhaupt zur Stunde noch genügen würden, den Gang ber Weltgeschichte zu wenben? Ach! lieber Waldheim! wie gerne mochte ich heute noch diese Hoffnung festhalten, wenn ich nur im Laufe ber letten gehn Jahre die fautschufartige Zähigkeit bes bornirten, beutfchen Philifterliberalismus und bie abgrundige Bosheit unfers atheistischen Radifalismus nicht im Leben, ber großen Schule bes wechselseitigen Unterrichts, kennen gelernt, und bie unerschütterliche Ueberzeugung gewonnen hatte, daß unser beutsches Grundübel weit tiefer liegt, als in ben Wahnbegriffen einer falfchen, politischen Doctrin. Erwägen Sie, ich bitte Sie, wenn Ihnen diese Ansicht zu trüb erscheint, ben Willfommen, mit welchem Ihr mittelliberaler Gegner in ber allgemeinen Beitung Ihre freisinnigen Borschläge begrüßt.

Sie find im volltommensten Rechte, mein verehrter Freund? mich zu fragen: ob wir denn, die Richtigkeit meiner Ansichten vorausgeset, in stummer Unthätigkeit die große Krise erwarten sollen, in welcher die Gewalt allein entscheiden wird? ober ob es nicht wenigstens gerathen sei, auf dem von Ihnen bezeichneten Wege in Zeiten noch eine Appellation an die Bernunft unsers Bolkes einzulegen.

Was ich Ihnen barauf zu sagen habe, ist einfach und bündig Folgendes: Wie einer der Propheten des alten Bundes möchte ich allen Rathschlägen politischer Klugheit den warnenden Ruf vorausschicken: Jerusalem, Jerusalem convertere to ad Dominum Deum tuum, Wenn, seitdem es eine Geschichte

abt, vielleicht kein anderes Bolf des Erdbobens es jemals in ber bohnischen Verachtung Gottes, in ber offenen, roben Protefation gegen bas "Jenseits" weiter gebracht hat, als bie gebilbeten Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts, so ift bie merlägliche, erfte, nothwendigste Boraussegung unferer Rettung: aufrichtige Berfohnung mit ber ewigen Gerechtigkeit. welche fich nicht auf die Dauer svotten läßt. Rachdem die barefien bes fechszehnten Jahrhunderts ben Strom ber Beit binabgeschwommen sind, ist es nicht nur ein unersprießliches Beginnen und eine Sunde wider den Geift der Wahrheit, Unaft gebannte Bewenfter in's Leben gurudgurufen, und mit ihrer Hulfe bie Rudfehr unsers Boltes zum alten Glauben aufhalten, die heilende, versöhnende, ausgleichende Macht ber Airche lähmen zu wollen, sondern dies Verfahren ist auch in so fern im eminentesten Sinne politisch gefährlich, als es mit ben Mitteln bes Wiberspruchs und ber Aufhetung gegen bie Autorität ber Kirche, Ordnung und Bertrauen im Staate ernielen will. Die durch fünstliche Mittel beständig neu angefachte. seberhafte Begeisterung bes Reformationszeitalters führt nicht ur Unterwerfung, am wenigsten unter ein quasiorthobores Staatsfirchenthum, welches feiner ernften Brufung gewachsen ik. Die Geschichte bes Tages lehrt: daß die radikale Oppofition gerade auf biese schwache Seite ber politischen Autorität ihre Geschoffe lenkt. Ihr gegenüber gibt es nur einen sichern und unangreifbaren Standpunft: die Wahrheit. auf die Hulfe und ben Segen Gottes rechnen, wenn er fich mit Bewußtsehn und Absicht von dieser fern halten wollte? So wiel aber fteht unerschütterlich fest, baß in ber heutigen Lage wieres Baterlandes bei Gott allein Hulfe ift. Darum: A Jove principium.

Wollen wir nach und neben biesem Einen, was Noth thut, an Schlichtung unserer großen politischen Controversen beufen und babei die ständische Frage, als eine der nächsten und bringendsten, zur friedlichen Lösung vorbereiten, — so ist allerdings das von Ihnen Gesagte in Beziehung auf das Land,

welches wir beibe meinen, vollfommen wahr, und Ihre Bor schläge find burchweg ernstester Bebergigung werth. — Allen Heilung, Hulfe und Verfohnung wurden auch biese, allein unfür sich, schwerlich bringen.

Waren Sie unter biefen Boraussetzungen, wie wir fie um benfen, ein Monarch, ber baran bachte, in ber Hauptstad seines Landes die Stände besselben zusammen zu rufen, f wurde mein Rath und Gutachten ungefähr folgendergestal lauten.

Sie find in einer Lage, mein gnädigster Herr! so wurd ich meine Rebe anheben! wo das Wohl Ihres Hauses um' Ihres Landes es Ihnen zur strengsten Pflicht macht, den na türlichen Eingebungen Ihres Herzens und der Ihnen angebor nen, geraden Denkweise zu folgen. Dhne die rückscheslosest Aufrichtigkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit ist es unmöglick Ihre Staaten zu regieren.

Buten Sie Sich baber, irgend ein Berfprechen zu geben welches Sie nicht vollständig, treu, im guten Glauben und mi vollfommener Ruhe bes Gewiffens erfüllen fonnten. Laffen Si Sich nie in eine Lage bringen, die Sie im Drange ber Roth be Augenbliche über furt ober lang nothwendig zu fünftlichen Aus legungen Ihres gegeben Wortes führen mußte. Erflären Sie, ba Sie die Stände zusammen rufen, damit in beren Mitte jedes aut Recht, jedes legitime Intereffe in Ihrem Lande mit ber aller schrankenlosesten Offenheit, Freimuthigkeit und Wahrheit fid felbst geltend machen und vertheidigen könne. Sorgen Sie ba für, daß in der Versammlung Ihrer Stände, schon fraft be Rufammenfebung und Berufung berfelben, neben ber größter Bollständigkeit in der Bertretung der einzelnen Stände uni Gesammtintereffen, Diese Freiheit: fich auszusprechen, wirflich herrsche. Sorgen Sie, baß tein rechtmäßig bestehender Beste tein ehrbarer, moralisch begründeter Anspruch fich von biesen großen Plaidoper aller Landesintereffen ausgeschloffen, ober in Benuß biefer Freiheit verfümmert febe. Bewähren Sie Ihrer .Unterthanen burch die liberalfte Deffentlichkeit ber Berhandlun

gen bie beruhigenbe Ueberzeugung, baß jebes corporative Interefie mit feinen Beichwerben und Bunichen, sowohl über bestebenbe als über bevorstebenbe Staatseinrichtungen, rollftanbig mit allen feinen Grunden und Begengrunden gebort werbe. und daß wenn diese Debatten geschloffen find, feine Intrique. feine funftlich erzeugte Dajoritat ber einen Barthei jum Siege über bie andere verhelfe, sondern bag bas Berg und bas Ges wiffen Deffen entscheibe, ber als unabhängiger und oberfter herr gleich boch über allen Conberinterenen ftebt. Geminnen Sie aber wirklich auf biefem Bege bie lleberzeugung, baß bie unbezweifelbare Dehrheit Ihrer ftimmfähigen Unterthanen einer neuen Kinanamagregel, einer fonft beabsichtigten Ginrichtung. ober einem in Borichlag gebrachten Gesetze wirklich und ents ichieben wiberspricht, bann geben Sie, auch ohne fich ber Majoritat ber Stanbe burch ausbrudlichen Bact unterworfen gu baben, ben neuen Blan, wenn nicht für immer, so boch auf fo lange auf, bis die öffentliche Meinung aufgeklart, bas Borurtheil beseitigt, die Abneigung gehoben ift, ober suchen Sie bem Beburfniffe burch andere, minder verhaßte Mittel abaubelfen. Dieß tann, jumal in heutiger Zeit, eine weise Regierungsmarime fenn. Machen Sie es aber niemals zum Begenftanbe eines, Ihrem Bolfe abgelegten Gelöbniffes.

Also, mein verehrter Freund! wurde ich im Wesentlichen zu Ihnen sprechen, wenn Sie als regierender Herr mein Gutsachten begehrt hatten.

Mit meinem Rathe werden sich zwar die Theoretifer der Bolkssouverainetät, oder diejenigen, die noch immer die Dupes der alten, längst fadenscheinig gewordenen Täuschungen des Repräsentativspstems sind, oder endlich die Mord und Brand schnaubenden Prediger des radikalen Umsturzes mit nichten zussteden erklären. Ja, ich selbst gestehe Ihnen frei, daß ich, wenn Sie meinem Rathe solgten, für den Ausgang nicht haften könnte, weil ich nicht weiß, ob die Gnadensrift noch läuft oder schon verstrichen ist, welche die Borsehung Deutschland nach dem Frieden von 1815 gestattet hatte. Nur scheint mir,

ba bas Beharren auf bem Standpunkte bes absoluten Beamtenregiments nicht nur unmöglich, sonbern thatsächlich bereits aufgegeben ift, ber oben bezeichnete Bang ungefährlicher als jeber andere. Es ware hierdurch wenigstens die Möglichkeit gegeben, baf fich (mas heute eine nothwendige Bedingung ber Lebensfähigfeit jeber Regierung ift!) eine unabhängige, öffentliche Meinung bilbete, mit ber bie Staatsgewalt fich verftandigen, mit ber fie Sand in Sand geben, bei ber fie Rath, Aufschluß und einen moralischen Stuppunkt finden konnte. Freilich hatte fie bann fich gegenüber eine Ständeversammlung in ber hauptstadt ihres Lanbes, und somit in iedem Kalle, auch unter ben oben aufgestell= ten Boraussehungen! eine Aufschluß verlangenbe, Beschwerben porbringende, oft auch zur Unzeit mitrebende, controllirende politische Gewalt. — Das ift nicht zu läugnen. Aber ift die heute bereits bestehende Controle über die Regierung nicht über bas ganze Land zerftreut, halt sie nicht in jedem Kaffeehause thre Sigungen, fpricht fie nicht in allen Lotal= und Winfelblattern mit? Und hat die Regierung heute die Mittel, fich mit biefer, in ber Diaspora lebenden Boltspertretung zu verständis gen? Daß bieser Buftand auf biesem Buntte nicht fteben bleiben fonne, leuchtet ein.

Die Frage scheint mir, auf ihren einsachsten Ansbruck zurückgeführt, nur barin zu liegen: ob es, im Interesse bes wahren Gemeinwohls, gerathen sei, biese Theilnahme bes Publikums an ben Lanbesangelegenheiten von Regierungswegen zu
concentriren und zu organisiren, um sie als Ständeversammlung
leiten zu können, und ihr ein Sicherheitsventil zu schaffen, ober
ob die Staatsgewalt sie je nach den Umständen bekämpfen oder
ignoriren, und der dunkeln Zukunst den weitern Gang der Dinge
resignirt anheim stellen solle?

Danken wir der Vorsehung, theuerster Waldheim! daß wir beibe nicht berufen find, die schwere Berantwortlichkeit für das lette Wort der Entscheidung dieser Frage auf uns zu nehmen.

Anm. In Bezug auf bas Seite 294 in biesen Blattern über Haller's Finangtheorie Gesagte finden wir uns veranlaßt, berichtigend hier beizufügen: Nicht der pfychologische (wie Seite 142 heft UL. durch einen Irrthum des Sepers gesagt ift) sondern der physios logische Theil der Paller'schen Staatslehre ift unwiderleglich.

## XXIV.

## Correspondenz.

Aus Rottenburg, ben 1. Febr. 1847.

Bereits ift auch zu uns herüber bie erhebenbe Unsprache gebrungen, welche ber hochwurdigfte Erzbischof Carl August am 25. Januar an feine Diocefanen gerichtet bat. Inbem wir Gott bafur preifen, bag feine Barmbergigfeit burch Berufung folch apoftolifcher Birten bas fatholifche Babern befähiget, als Bort bes fatholischen Glaubens in Mitten fo großer Bebrangniffe fich ju erbeben, bat ein neuer Schmerz unfer Berg gerriffen, bei ber Betrachtung bes unfäglichen Elenbes, bas über unferer Diocefe fo brudenb laftet. Rein Theil ber fatholischen Rirche mag einen fo bejammernswerthen Anblid barbieten, wie fie, welche schon im sechszehnten Monat ohne hirten fich befindet. Wenn wir fagen, bag ibre Lage einem leden Rahne gleichet, welcher ohne Steuermann, von fturmischer Brandung in Mitte gefährlicher Rlippen umbergeschleubert, zwischen Tob und Rettung fcmankt, fo ift bieß traurige Bilb eine nur zu treffenbe Bezeichnung.

Alls vor länger benn einem Jahre ein Nachfolger Johann Baptifis bestellt werben sollte, welchen Gregor und Bius IX. gleichmäßig verworfen haben, so hat die allgemeine, ausnahmslofe Stimme schon vor ber Wahloperation ben herrn von Jaumann als benjenigen bezeichnet, bessen Einsluß bas schlimme Resultat muffe zugemessen werben. (Ströbele wurde allgemein vor ber

Wahl schon genannt). Grund genug, daß nur mit Bestürzung die Ratholiken die interimistische Leitung in solchen Sänden sehen konnten. Ein halbes Jahr später wurden durch einen Correspondenten der Augsb. Allg. Zeitung, muthmaßlich den hochgestellten Staatsbeamten selber, welcher die Pläne entworsen hatte, die Ratholisen mit der so schwerzlichen Nachricht überrascht, daß man beabsichtige, die katholische theologische Facultät zu ruiniren, oder wie die Bersidie euphemistisch vertuschte, der "römischen Bartel" eine "deutsche" entgegen zu stellen. Un diese Trauerkunde schloß sich nun sogleich die durch's ganze Land verbreitete Nachricht, daß der Capitelsvicar den alten Gerrn von Dreh bewogen habe, in Penstonsstand zu treten, um seine Stelle einem Abepten der sogenannten deutschen Richtung offen zu halten.

Als Ende Septembers bie neugeweihten Briefter aus bem Seminarium mabrent furger Ferien in ihre Beimatheorte gurudgefehrt waren, erfüllten fie bas Land mit ber neuen Schredensfunbe, bag auch bem Seminarium eine beutsche Reform in Ausficht gestellt fei. Gie fcblogen bieg aus einer inquifitorischen Untersuchung, welche von einem weltlichen Mitaliebe bes koniglichen Rathe mar angestellt worben, um einen scheinbaren Grund gegen bie Borftanbe aufzubringen. Glücklicher ober natürlicher Beife tonnte bieg nicht gelingen, ba lettere Manner fint, an welchen auch bas icharffte Muge nichts Unlohales wird erspähen konnen; ob aber bas Schwert bes Damofles über bas Briefterhaus nicht mehr gegudt ift, bag lägt fich bei ber befannten "beutschen" Befinnung unfere Capitelvicare um fo weniger ermitteln, ale bie Ueberzeugung herricht, bag biefes Manoeuvre nicht ohne feine Gutbeiffung fei versucht worden. Sieht man bagegen auf bas theologische Convict in Tubingen, welches faktifch ber ausschlieflichen Leitung bes Oberfirchenraths Schott anvertraut ift, fo entwerfen nicht nu bie munblichen Schilberungen feiner Boglinge, fonbern öffentliche Blatter, wie ber Donaubote und bie fubbeutsche Zeitung, ein Bilt von der Erziehung in diesem Saufe, welches dieselbe als die Quelle eines unfäglichen Elends erscheinen läßt, benn auf ben furzeften Ausbrud gebracht, befagen bie öffentlichen Rlagen nichts Anberes, als bag Schott ber bevorzugtefte Abept ber "beutschen" Richtung, auf planmäßige Reform feiner Boglinge hinarbeite. Unfer Capitikvicar aber ift sein besonderer Freund und Gönner. Darf man sich nun wundern, wenn bei solchen Erscheinungen die Ueberzeus gung im ganzen Lande sich sestgeset hat, daß der Capitelsvicar et sei, welcher versöhnenden Maßregeln der Regierung eben so gerne Borschub leiste, als er bereit sei, jeder entgegengesetzten Rasnahme die Hand zu reichen, daß also, wenn er nicht wäre, die Entwirrung unserer unseligen Verhältnisse nicht in die weite Ferne geschoben wäre.

Seben wir nun auf ben Curatclerus, fo lägt fich nicht laugnen, daß die Nachwehen bes langen Regimentes, ober auch Nichts regimentes Johann Baptift's noch weit hinaus fich werben geltenb Wenn ein Mitalied bes koniglichen Rathes zu ber befannten Meugerung: "wir brauchen nur einen Salber", fich bemigiat balten fonnte, fo fann man leicht benfen, bag ber bon biefem Collegium ganglich unter Bormunbichaft genommene Clerus eine tirchliche Autorität fühlen und fennen zu lernen wenig Gelegenheit hatte. Manche find auch fo in biefen Buftand eingewöhnt, buf fie beffen Aenberung für eine eben fo große Abnormitat halten, als andere beffen neufanctionirte Fortbauer. Mimmt man in Anfchlag, bag bie Staatsbeborbe Beforberungen und Afründen ansichlieflich in ihrer Sand bat, fo fann es ihr nicht fehlen, bie sogenannte Pfründenlopalität nicht sobalb aussterben zu lassen. Run bente man fich aber von biefem tiefften Niveau bie lange Stale binauf bis zu ben fogenannten "extremen Fangtifern", melde bas einzige Rettungsmittel in bem unverletten canonischen Beborfam und ber unbedingten Unterwerfung ber Briefterschaft nicht blog unter bie Aussprüche ber beiligen Versammlung von Trient, sondern auch die letten Rubriken bes Miffale und Breviers, ber papftlichen Bullen und Breven zu geschweigen, erkennen, fo konnen gewiß mannigfache Abstufungen zwischen biesen beiben Bolen Plat greifen.

Es liegt in ber menschlichen Gebrechlichfeit, wie in ber Unseligfeit unserer Zustände überhaupt, daß auch das beste Streben bit Inconvenienzen, oder wenn man will, Extravaganzen fich zu Shulden fommen läßt, welche nur bei einer wahren oberhirtlichen Leitung beseitigt werden können.

Roch wollen wir bem fatholischen Bolfe einen Blid juwen-

ben, welches bas nur zu getreue Bilb einer Beerbe ohne Sitten barbietet, melde, ben Ginfallen aller Reinde Breis gegeben, in bet Irre geht. Dag bie Ratholifen Burtemberge von ben Calamitaten, welche im Unfange biefes Jahrhunderts über alle fatholischen Lanber bereingebrochen finb, nicht verschont bleiben fonnten, verftebt fich von felbst; allein, was ift bis zur Stunde gefcheben, um ber bis zur Bergmitte vorbringenben Faulnig zu begegnen ? Dag bem eisernen Dechanismus ber mobernen Centralisationswuth, bem verfteinerten Schreibereiwesen und einer bem Rationalismus ber absoluten Staatevernunft hulbigenben Beamtenkafte eine beis Iende und fegnende Wirtsamfeit inne wohne, wird Niemand bebaupten konnen, fonft hatte bie Rirche ihre Miffion bem Bolizeiftaate bes neunzehnten Jahrhunderts abgetreten. Dag aus einem Schulwesen, welches ber Polizeistaat nach Brincipien eingerichtet bat, die ber Rirche biametral entgegen gesett find, fein Damm gegen bie machfenbe Demoralisation und Entartung bes Bolfes fich bilben laffen, bas haben nicht nur bie allgemeinen Rlagen über bie grundverdorbenen jungen Schulmeister, sonbern auch bie furchtbar angewachsene Bahl unehelicher Geburten bei ber faft unbefchrankten Beirathserlaubnig, bie vielen Rinbemorberinnen und bie bie in immer größerer Ausbehnung nothig geworbenen Straf = und Arbeitshäufer mit einer fo furchtbaren Deutlichkeit ausgewiesen, bag man nur in einem folden Lanbe biefe Donnerstimme nicht vernehmen konnte, beffen Rammer burch bas neue Strafgefet bem Chebruch einen Freibrief ausgestellt bat. Gin Bischof aber, welder bis zu feinen letten Lebensjahren hinter ber polizeilichen Umfriedigung fich eingewöhnt hatte, welche ihn von Rom und feiner Beerbe in einer fünftlichen Abgesverrtheit zu halten mußte. fonnte ben Uebeln nicht begegnen. Um bas Dag bes Elenbes aber voll gu machen, mußte in vielen feiner Glieber im Colibatefturm ber Clerus aller Sitte Sohn fprechen, mahrend zu gleicher Beit bas Collegium bes foniglichen Rathes, biefes Lovalitätemachters ber Beiftlichkeit, mit ichonungelofer Feinbfeligkeit gegen ben fatholifchen Clerus verfahren ift. Ronnte nach folden Borgangen noch eine Achtung vor firchlicher Autorität im Bolfe gurudbleiben, so bedurfte es nur ber verrufenen Gottesbienstordnung, um bie letten Refte berfelben zu erschüttern. Jest aber munbern fich

televient aber ift fein besonderer Freund und Gönner. Darf man fich nun wundern, wenn bei solchen Erscheinungen die Ueberzeusgung im gangen Lande sich sestgesest bat, daß der Capitelbricar es sei, welcher versöhnenden Magregeln der Regierung eben so gerne Borschub leifte, als er bereit sei, jeder entgegengesegten Magnahme die hand zu reichen, daß also, wenn er nicht wäre, die Entwirrung unserer unseligen Berhältnisse nicht in die weite Ferne geschoben ware.

Seben wir nun auf ben Curatclerus, jo lagt fich nicht lauge nen, bag bie Rachweben bes langen Regimentes, ober auch Richts regimentes Johann Baptift's noch weit binaus fich merben geltenb Benn ein Mitglieb bes foniglichen Rathes zu ber befannten Meuberung: "wir brauchen nur einen Salber". nich bemußigt halten fonnte, fo fann man leicht benfen, bag ber von biefem Collegium ganglich unter Bormunbichaft genommene Clerus eine firchliche Autoritat fublen und fennen qu lernen menig Geles genheit batte. Manche find auch fo in biefen Buftand eingemobnt, bağ fie beffen Aenberung für eine eben jo große Abnormität balten, als andere beffen neufanctionirte Fortbauer. Rimmt man in Anfchlag, bağ bie Staatebeborbe Beforberungen unb Bfrunben andidlieflich in ihrer Sand bat, fo fann es ihr nicht feblen, bie fogenannte Bfrundenlovalität nicht fobalb aussterben zu laffen. Run bente man fich aber von biefem tiefften Riveau die lange Stale binauf bis zu ben fogenannten "extremen Fanatifern", welde bas einzige Rettungsmittel in bem unverletten canonischen Geborfam und ber unbedingten Unterwerfung ber Priefterschaft nicht blog unter bie Ausspruche ber beiligen Berfammlung von Trient, fonbern auch bie letten Rubrifen bes Diffale und Breviers, ber papftlichen Bullen und Breven ju geschweigen, erkennen, fo tonnen gewiß mannigfache Abstufungen zwischen biefen beiben Bolen Blat greifen.

Es liegt in ber menschlichen Gebrechlichkeit, wie in ber Unsseligkeit unserer Buftanbe überhaupt, bag auch bas beste Streben oft Inconvenienzen, ober wenn man will, Extravaganzen fich zu Schulben kommen läßt, welche nur bei einer mahren oberhirtlichen Leitung beseitigt werden können.

Roch wollen wir bem fatholischen Bolfe einen Blid jumen-

# XXV.

#### Literatur.

Concordat und Constitutionseid ber Katholifen in Bayern. Gine historische Denkschrift mit Benühung bieber unbekannter Actenstücke, verfaßt von dem Autor der Erlänterungen und Zufäße zu der Rede des Fürsten von Wallerstein Durchlaucht über Duarta und Klöster. Augsburg 1847. Schmid'sche Buchhandlung. (Kremer.) XVII u. 264 S. 8.

Die ersten beiben Decennien unseres Jahrhunderts bieten bem Kirchenhistoriker ein sehr reiches Feld dar; und gewiß darf die ibt terärische Vernachläßigung dieser Epoche nicht länger dadurch entschuldigt werden, daß die Ereignisse zu neu seien, um ihr historisches Endurtheil zu erreichen, zumal da die Erkenntniß jener Beit die ersten und natürlichsten Wittel darbietet, vielen Gebrechen des Gegenwart abzuhelsen. Wie belehrend eine Geschichte jener Zeit sehn würde, zeigt schon die vorliegende Schrift; denn obwohl ste nur die specielle Aufgabe lösen will, welche der Titel angibt, so wird doch ein so sprechendes Bild des kirchlichen Elendes jener Tage entworfen, daß die Alten, welche jene Zeit miterlebt hatten, sich am Abend ihres Lebens neuerdings ausgefordert fühlen müssen, sich an das werdende Gute der Gegenwart anzuschließen, und die

Jungen, welche vielleicht ba und bort geneigt fehn mochten, unstinhlichen Grundfagen allzuvoreilige Barmherzigkeit angebeihen zu laffen, die Früchte biefer Grundfage zu ftubieren Gelegenheit ershalten.

Nachbem ber Verfaffer zuerft bie Sacularifatione-Reit in Babern mehrseitig beleuchtet hat, zeigt er uns, wie bereits im Jahre 1807 im tirolischen Theile Baberns von Seite bes Staates bas Bedürfniff eines Concordate gefühlt murbe, und wie man auch Ginleitungen zur wirklichen Abschliegung eines folden getroffen habe. wurde bie Ausführung biefes Planes vereitelt; aber bie Grunde, welche bem Staate ben Bebanken an einen Vergleich mit bem romischen Stuble nabe gelegt hatten, borten nicht nur nicht auf, sondern verstärften fich immer mehr. Die Unterhandlungen, wel= de junt Abschluffe bes Concordates vom Jahre 1817 führten, wurden bom Staate felbft eröffnet, weil er nur burch Ordnung ber firchlichen Berhältniffe hoffen konnte, ben Bermirrungen einen Damm zu feten, welche dus ber Sacularifation hervorgegangen waren, wie ber Berfaffer uns zeigt. Sehr belehrend ift die Be-Michte bes wirklichen Abschluffes. Wenigen mochte es bekannt sem, daß unser gegenwärtiges Concordat, bas vom 5. Juni 1817 batirt ift, nicht bas wirkliche Concordat vom 5. Juni 1817, fon= bern eine fehr bedeutende Modification besselben ift, die erst am 11. October 1817 zu Stanbe fam. Der Berfaffer theilt bas erfte Concordat urkundlich mit, und hebt bie Stellen hervor, in benen a vom faftisch anerkannten abweicht, fo wie bie Motive und Bewegungen, woburch bie Mobification berbeigeführt murbe.

Wer bem Verfasser bei ber Schilberung bieser retrograben Bewegungen folgt, hat einen Schlüssel, um bie Entstehung bes Religionsebittes, bie Maßregeln ber Regierung hinsichtlich bes Constitutionseibes ber Geiftlichen zu erklären; zumal wenn ihm bie riche Reihe von Thatsachen zu Gulfe kommt, die der Verfasser im witten Abschnitte mittheilt.

Als Anhang find ber Schrift achtzehn verschiebene, auf das Concordat, das Religionsedift und den Constitutionseld bezügliche Documente mitgetheilt, welche nicht nur die vom Verfasser ausgespröchenen Urtheile bestätigen, sondern dem Leser auch eine Grundslage noch weiterer Urtheile werden können.

Jebermann, ber über bie Entstehung und Tenbenz jener Gesseige gründlich belehrt sehn will, welche in Bahern die Norm für bie Berührung des Staates mit der Kirche bilben, wird das Buch vollfommen befriedigt aus der Hand legen; zugleich wird jeder Lesser dem Verfasser Dank wissen, daß er uns bei dieser Gelegenheit eine Zeit charakteristrt hat, deren Wesen wir so vielfältig und mit so großem Nachtheile vergessen. Mögen die kirchlich bedeutsamen Thatsachen dieser ganzen Zeit bald ihren Geschichtschreiber sinden, wenn der Verfasser des vorliegenden, höchst interessanten Wertes, der seinen Beruf zum Geschichtschreiber schon längst und hiemt wieder von Neuem documentirt hat, hiezu nicht Muße haben solte?

## XXVI.

### Rabinetsstücke.

Es ift bekannt, mit welchen icheelen Augen bas Sectenwefen aller Schattirungen auf bie ficheren Banges voranschreitenbe Ents faltung ber fatholischen Rirche in ben vereinigten Staaten fcbaut, und wie vor Allem beren Einigung und harmonisches Balten fets nen Unmuth um fo mehr anregt, als baffelbe bierin einerfeits bie Bebingung jener Brofperität anerkennen, andererfeits fühlen muß, bag gerade bas es ift, was ihm abgeht; bie reichern Gelbmittel aber, über bie es zu verfügen und ber politische Schut, beffen et in ben meiften außereuropäischen Länder fich zu erfreuen bat, meber jenen, noch die Charitas zu erfeten vermogen, von ber bie fatholischen Miffionen burchhaucht find. Die fatholische Rirche bietet zwar ihren Neophyten feine Bibeln und ihren Ratechumenen feine Traktätlein, bafür aber eine Sorge, welche über ben geift gen bie leiblichen Bedürfniffe nicht aus ben Augen fest, biefe vielmehr nach allen Beziehungen berudfichtigt. Der nurnbergifche Bfarrer Sondermann gibt hierüber in feiner "tabellarischen

Ueberficht über bie protestantischen Miffionsgesellschaften" u. f. w. ein mertwurbiges Beugnif in Begiebung auf bie vereinigten Stagten, ober erlaubt fich boch nicht, baffelbe in Sweifel zu gieben. Er fagt nämlich Seite 99 feiner' Schrift: "Unter ben Auspicien ber Bralaten entstanden eilf (jest burften beren mehr fenn) Seminare. 16 Collegien. 45 Roftschulen, 42 Armenschulen, 25 Baifenbaufer mit mehr als 1000 Waifen, 7 Spitaler, 14 Unftalten für Unglückliche verschiebener Art. Bubem wartet bie fatholische Rirche an ben Safen, um bie europäischen Auswanderer, welche librlich in einer Angahl von 2 bis 300,000 bieber kommen, qu Sie wendet fich an jeben in feiner Muttersprache, fie führt ihn zu Freunden seines Baterlandes, fie nimmt bie Rinder berfelben in ihre Arme; fle theilt ihre Leiben, welche oft ber Somerfte Theil ihres Geväckes finb. Sie läßt fich völlig berab m ben Beburfniffen ber Beit und bes Ortes; fie benütt mit Bortheil bie Freiheit ber Breffe und ber parlamentarischen Ginrichtung; Aeben Journale find ihrer Bertheibigung gewihmet, und religiöfe Discuffionen, umgeben mit allen munichenswerthen Garantieen ber Deffentlichkeit, entreißen gablreiche Opfer bem Irrthum. mare fammeln die Ueberrefte ber wilben Stamme, bie fich vereini= gen und an bie Grangen ber vereinigten Staaten verpflangt find; in ben Stäbten und auf ben umliegenden Plantagen werben bie Reger befehrt." - Dag man fich, bloß von menschlichem Standbunkt genommen, verwundern, daß ein solches harmonisches und iderlei Beburfnig ftete im Auge behaltenbes Wirten nicht ohne wiche Erfolge bleibt? Salten wir uns an bas Bort Miffion -Sendung - fo ift bie erfte Frage: wer fendet biefe, wer jene? In ber Antwort liegen bie Aufschluffe.

<sup>&</sup>quot;Des löblichen Fürstenthumbs Steher Peinblich Gerichts-Ordnung" vom Jahre 1583 ift am Schluß ein besonderes Kapitel
angehängt, Anweisung ertheilend, wie mit einem Malestanten
solle gehandelt werben, "damit man sein Seel nit in Gefährlichbit ses." Da werben viele Beispiele und Sprüche ber heiligen
Schrift zusammengestellt, und zulett heist es: "Auß diesen Christlichen Trost sprüchen und Vermanungen soll die Malestisich person

willigklich, gebulbig und mit groffen Fremben bie marter leuben: bann bas fleifch mit feinem falfchen berten, banben und Fuffen und ber gang Lebb follen umb ber Sund willen gestrafft werben, barburch bie Seel besto reiner flarer bnb lautter zu Gott fommen mog; bann es tompt nichts unreins ober beflectes inn himmel, und mit wo einer Gunbigt, bamit foll Er gestrafft werben; barumben ift bie Obrigfeit (wie im Eingang vermelbet und angerurt ift) von Gott eingesett bie Bbeltbater zu ftraffen, auff bas bie Seel zum Emigen leben erhalten werbe, bann fie tregt uit bas Schwerdt vergeblich, barmit fie Gott bienet, wie Paulus fagt ju ben Romern am Drepzehenden." "Auffe lett, fo follen bie Geiftlichen bem Armen Menschen in ber Gefencinug offtmals mit ben obeingelegten ober andern Chriftlichen fpruchen begegnen, troften, und auffe beft benfelben erinbern, bamit ber Urm Menfch feiner Seel zu behl barauß befto beftanbigern vub feftern Glauben empfaben, fich mit bemütigen, rewigen berben berebten, bnb mit fedem ungezwehffelten herten, fo Er nun Beicht und buß gethan ond bas Sochwürdig Sacrament nach ordnung Christlicher Rirchen empfangen, an ben tampf bes zehtlichen leiblichen Sobs tretten, ond inn rechtem feftem gefagtem Glauben ale ein Chrift fterben und in gleicher hofnung, bas fein Geel ewig leben wirdt, abschabben moge. Das foll alfo burch beben Gerichts Geren tremlic fleiffig und feinem bochften und beften Berftand nach ben Armen Malefitischen Bersonen bedesmals vnnb offt vor seinem fterben fürgehalten, getroft, vnnb bierinnen beb inen (webl es bes bochft gut, die Ebel Seel betrifft) fein nachläßigkeit noch faumfall ge-Des wir Une also ale herr vnd Landefürft verfpurt werben. feben, bnnb alfo bebem Berichts Berren, bem alfo nachzulommen, mit Ernft aufgelegt haben." - 3ft unfere materialiftifche Befetgebung, welcher vor lauter Weisheit einerseits jeber richtige Begriff ber Strafe, als anbererseits jebe Obforge um bie Seele abhanden gefommen ift, wirflich vorwärts geschritten?

Im Jahre 1603 ftiftete bie verwittwete Erzherzogin Maria von Oesterreich, geborne Berzogin von Bahern, bas Clariffentlo-

fer gu Gras für fechsundbreißig Jungfrauen, unter Berpflichtung, fir Me gugetbane gurften beren Lobl, Saufer Defferreich und Babern, Bebenbige und Abgeftorbene, besgleichen fur bie Beschubing biefer Lanber bon bes graufamen Turfen Macht, auch alle . W. wurdigen Rloftere Wohlthater taglich um ihre ewige Wohlficht anbachtig zu bitten." In bem Stiftsbrief, "gegeben in ber Mill. Burga zu Grat ben Iften Tag July Anno 1603", fommen folgende rubrenbe Worte vor: "Damit nun biefes alles nach imferem Abfterben in guter unveranderter Orbnung erhalten werbe, Mitten wir nicht allein bie gottliche Allmacht bemuthigft, fie wolle Bre Gnab und Sandhabung ju biefem Bert mittheilen, fonbern mich unfern berg-lieben Cobn, feine Erben und Rachtom-.men, Lands-Fürften in Babern, mutter = freund = und treulich um unfere lieben herrn und Seligmachere, feiner werthen Mutter Daria, ber reinen Jungfrauen, und aller lieben Beiligen wegen, gum bochften und von Grund unferes Bergens, baf fle ob biefer Stiftung -- halben und barwiber weber für fich felbft noch andern, teinen angeseben, es feb, wer ba will, zu einigerlet Weis noch Beg, bei folder Ungnab und Straf im wenigsten handlen -sondern fie vielmehr jederzeit ernftlich schützen und ihnen alfo wi= ber Recht nichts Ungutliches zufügen; beffen wollen wir uns zu bem machtigften Befchüter aller Borgewältigften in allem Geborfam inniglich getroften und zu unferm lieben Sohn Erzberzog Ferbinand ac. feiner Liebben und Nachkommen aus fonberbarem mutterlichem Vertrauen allerdings freundlich uns feines anbern verfeben. Wofern fie aber in furz ober zufünftiger Beit barwiber mas fürnehmen, ober foldes andern wiffentlich zugeben wollten, baben fe von folden vernünftig zu ermeffen, wie hefftig fie den Aller= bochten erzürnen, alle feine lieben Außerwählten bewegen und uns selbsten gar in jener Welt betrüben wurden." — Man kann oft einer Beit feinen großern Liebesbienft erweifen, als wenn man fur fle das Brivilegium ber bickften Unwissenheit in Anspruch nimmt; benn liefe fich bieses zuruchweisen, wie mußte bas Urtheil erft bann ausfallen?

In ber "Neuen allgemeinen beutschen Bibliothef Bd. XXXVII, S. 504 ift Folgendes zu lesen: "Daß der geistliche Stand (unter den Protestanten) nicht mehr geachtet wird, daran liegt die Schuld nicht an dem Stand, sondern an dem Geist des Zeitalters, an der unvorsichtig eingeführten Abhängigkeit der Kirche von dem Staate, an der juristischen Verwaltung der Kirche, an der politischen Einwebung ihrer eigenen Rechte und Zwecke in die Territorialgewalt, an den Consistorien und ihrer Besetung, wodurch denn alser Fortschritt der verbesserten Einrichtung des Jahrhunderts (ein Katholif unserer Zeit würde sagen müssen: des allerwärts wieder erwachenden religiösen und kirchlichen Geistes) zur rechten gehörigen Zeit in Absicht der kirchlichen Gesellschaftsversassung bisher unmöglich gemacht wurde."

### XXVII.

. . .

### Beitläufte.

Die Berliner Zeitungehalle über eine Brebigt von Lacorbaire. - Ihr binfenbes Gleichniß. - Die Mittheilungen ber Allgem. Breug. Beitung über Marr, Beingen und Freiligrath. - Berheimlichung bes Branbes, von Seiten ber Cenfur nicht mehr flatthaft. — Berfibe Bemantelung von Seiten ber Bremer Zeitung. - Stupibe Bosheit ber fachfischen conftitutionellen Staateburgerzeitung gegen biefe Enthullungen. - Der frans gofifche und ber bentiche Mittelftand und ber Blutterroriem. - Das junge Deutschland in ber Schweig von Marr. - Der Liberalismus ber Res flauration, von ben Rabifalen verlacht und verhöhnt. - Marr bei 38s ftein. - Seine Anfeindung alles Bositiven, felbft bes Communismus als feige Mattherzigfeit. - Graffer Egoismus ber reinen Negation. -Marr über ben politischen Rabifaliem. — Seine Aufrichtigfeit in Sas chen ber Schweiz. — Die Natur predigt ihm die Bolluft ber Berfto: rung. - Die Sittlichfeit biefes Jungbentichthume, eine eisfalte Blafirts heit. - Seine Selbstnegation. - Große offene Bropaganda bes Atheismus jur Bilbung von Teufeln, benen Robespierre mit feinem bochften De: fen ale reactionarer Finfterling ericheint.

#### Den 16. Februar 1847.

Bor Kurzem enthielt die Berliner Zeitungshalle (ein wie es scheint, nicht subventionirtes, aber bafür mit einem in Deutschland nicht alltäglichen Talent und bisher mit einem geswissen Berstande redigirtes Blatt!) folgenden charafteristischen Artifel:

"Deutschland, armes Baterland, bein Schickfal ift entsschieben — beine Zukunft liegt jest klar vor unsern Augen — xix.

bu wirft untergehen!! Aber wie? warum? wer behauptet bas? 3ch antworte auf alle biese Fragen, und Sie werden bann ohne Zweifel gerade fo fest an die Prophezeihung glauben, als ich felbst. Um verflossen Sonntag coramirte ber ehrwürdige Bater Lacordaire die beutschen Philosophen, d. h. Strauß und Die Nationalisten zum zweiten Male, und veitschte ihre hercitirten Schriften burch bie langen Rreuggange ber alten Notre-Dann ichloß er einen Splloansmus in Celarent, melcher ein : für allemal ber beutschen Bhilosophie ben Garaus machte, mit folgender Klimar: ""Julianus Apostata, ber infame Chriftenverfolger, hatte es fich jur Lebensaufgabe gemacht, ben Galilaer zu verberben, b. h. bas junge Chriftenthum zu gerftoren."" Gines Tages begegnete er einem Chriften, und fragte ihn fpottifch: ""Bas macht ber Galilaer?""- Der Chrift antwortete: ""Er macht einen Sarg?"" Es war ber Sarg Julians, bes Kirchenschänders, benn acht Tage barauf marb er ermordet. Als Boltair Christo zurief: Dans vingt ans tu verras beau jeu - ba machte ber Galilaer wieber einen Sarg es war ber Sarg ber frangosischen Monarchie. — Als später bas Papstthum ber Omnipoteng bes Raifers zu erliegen schienba machte ber Galilaer einen britten Sarg — es war ber Sarg von St. Helena. - Und heute bleibt ihm noch eine Arbeit zu thun, um auf ein neues Jahrtaufend hinaus feine Rirche zu fichern: er zimmert an einem Sarge fur - Deutsche land . . . il fait le cercueil de l'Allemagne."

"Daß der Dominikaner» Pater ganz Deutschland verant wortlich macht für Strauß und die Nationalisten — benn von der weiter gehenden atheistischen Schule weiß er nichts — das kommt mir gerade so vor, als wenn ein Deutscher die Franzosen lauter Giftmischer nennt, weil sich vor einigen Jahren et nige junge Weiber in Frankreich darauf verlegten, ihre alten Männer auf die empörende Weise los zu werden — ah que je deteste les métapheres sagte Paul Louis Courrier. — Er hatte recht, der strenge Vampbletist.

Wir find burchaus nicht Willens, für Alles, mas ber berühmte frangöfische Rangelrebner von beiliger Stätte berab ober fonft Ueberschwängliches gesagt hat, und menschlis chem Anseben nach ferner noch sagen wird, eine moralische ober wiffenschaftliche Berantwortlichkeit zu übernehmen. in bem hier besprochenen Kalle scheint uns weber bobnisches Bibeln noch hoffartige Oberflächlichkeit sonderlichen Troft gemahren zu wollen, und wenn bas Berliner Blatt ber argen Brophezeiung wirklich mit feinen triftigeren Argumenten zu begegnen weiß, fo will und fast bedünken, bag bas schauerliche Broanostiton boch nicht gang aus ber Luft gegriffen fei. Inds besondere scheint und bas Gleichniß fehr unglüdlich gewählt, an welchem die Zeitungshalle uns ben Migbrauch ber Detapheren deutlich zu machen fich bemüht. — So lange in Frankreich wirklich Niemand fich bes Giftmorbes schuldig macht, als einige junge Beiber, die ihre alten Manner los werben wollen, - fo lange mare es freilich eine offenbare Absurdität und augenscheinlicher Unverstand, die Gesammtheit des frangofischen Bolfes fur Die verbrecherische Richtung weniger Inbividuen verantwortlich zu machen. Aber wenn je die weit überwiegende Mehrheit ber gebilbeten, weiblichen Belt fich bortlandes offen und ungescheut, ja mit fanatischer Seftigfeit und Erbitterung für bie Rechtmäßigfeit und Ersprießlichkeit einer Mannervergiftung in Maffe erklärte, wenn biefes Thema bei jebem freundschaftlichen Raffee bebattirt, in jedem Boudvir breit burchgesprochen murbe, wenn die fleine Minorität weichgeschaffener Seelen, die ferner noch wie bisher Gebuld mit ihren Mannern tragen wollen, bitter verhöhnt und ausgezischt, faum noch zu Wort kommen könnte, wenn bie Toricologie ein Lieblingoftudium ber frangösischen Damen geworben mare, wenn elegante Apothefen schon auf bem Aushangeschilbe ihre Dienfte jum bewußten 3mede anboten, wenn bie Literatur ber Blauftrumpfe unheimlich nach Mandeln roche, wenn ber Kirfehlorbeer als Barfum in garten Sanben nicht fehlen burfte, wenn endlich sogar dem Andenken ber Frau von Brinvillier ein schwäre merischer Eultus gewidmet wurde, dann mochte doch vielleicht um in dem gewählten Gleichniffe zu bleiben! die Zeitungshall und erlauben, den Kopf zu schütteln, und die Bermuthung zi wagen, als beginne die schönere Hälfte der großen Nation ein Richtung nehmen zu wollen, mit der nicht gut Biscuit esse oder Limonade trinken sei. Ernsthaft gesprochen: Ob Christu der Herr unser armes deutsches Baterland sich selbst überlasse und seinen Segen für immer von uns zurückgezogen habe, dat kann freilich der Pater Lacordaire eben so wenig behaupten wie die Berliner Zeitung es zu verneinen berechtigt ist, abe die Anwendung des oben durchgeführten Beispiels aus de Gistlunde auf die in Deutschland unbedingt vorherrschenden Bestrebungen des Atheismus und Communismus liegt nahe und die Zeitungshalle hat sich mit ihrem Gleichnisse und ihrem Basigthun dießmal schlecht verantwortet.

Der hier beleuchtete Fall führt uns auf die, in jungste Zeit so vielfach besprochenen Auszüge aus den Schriften vor Marr, Heinzen und Freiligrath, welche die allgemeine preußische Zeitung veröffentlichte. Wir können die Bekanntschaft mi diesen interessanten Bruchstücken der deutschen Revolutionslite ratur bei unsern Lesern füglich voraussetzen. War aber dies Mittheilung gerathen? hieß es nicht die von solchen Grund sähen her drohende Gesahr noch vermehren, wenn ein öffentliches Blatt von mindestens semiofficieller Bedeutung sich selbst wenn auch in bester Absicht, zum Herolde der Lehren der Um wälzung hergab?

Es ist bekannt, daß die Zahl derjenigen, die solche Fra gen auswersen, in den obern Regionen der deutschen Gesellschaf nicht gering ist. Hat doch ein Lokalcensor in Preußen selbst als die halbamtliche Veröffentlichung seiner Regierung in einen Provinzialblatte abgedruckt werden sollte, erschrocken über di ungewohnte Offenheit einige der grimmigsten Stellen streicher wollen, die den Radikalismus gar zu arg compromittirten Dieß ist gewiß nicht das, was es beim ersten Anblicke scheint: Verrath, der mit den Feinden aller menschlichen Ordnung

unter einer Dede spielt. Dhne bie Bersonen zu kennen, find wir biegmal von vornherein ber milbern Meinung: Solche Seblerichaft fann nur in ber größten Bornirtheit ihren Grund haben, wenn wir auch fein vielleicht unbewußtes Ginverftand. Wir gehen sogar noch weiter und geben zu: nis annehmen. baß bas Spftem ber Berheimlichung, angewendet auf brand. fifterische Lehren und Gefinnungen, von folder Intensität, in anbern Zeiten und in anbern Berhaltniffen Bieles für fich gehabt hatte. Das frangösische Directorium war sichtlich bemüht, bafür zu forgen, baß über bie Conspiration Baboeuf fo bald als möglich Gras wüchse. Der Broces wurde fern von Baris in möglichfter Stille verhandelt, die Berschwornen fo schnell als möglich abgethan; ber magere Auszug aus ben Berhandlungen, ben ber Moniteur gab, verhüllte bie Doctrin ber confequenten Reulehrer mehr, als bag er ihr hatte Brofelyten merben konnen. - Allein heute, wo bereits ber Rampf gegen bas Eigenthum in ben gahllosen beutschen Proletariern ber Literas tur feine Organe, und ber wuthenbe, grimmig rabifale Saß gegen bie 6000 jahrige Ordnung ber Gesellschaft, in einer Fluth von Buchern und Zeitungen fein Echo findet, wo ein großer, vielleicht ber größte Theil aller Produkte ber deutschen Preffe, sei s unter ber Maste ber Bolfswirthschaftslehre ober ber Boefie, logar (nur in milberer Form) nichts Anders predigt, als jene lehren, - heute noch biefe tobtschweigen, fie in ber Stille unterbruden, burch Ignoriren umbringen wollen, ift ein nicht bloß lächerlicher, sondern landschädlicher und gemeingefährlicher Anachronismus. Die allgemeine preußische Zeitung hat recht und wohlgethan, und ben Dank von gang Deutschland verbient, wenn fie biesen weitverbreiteten, unseligen Bauberschlaf forte, und aus allen Rraften, nicht burch Declamationen und Berficherungen, sondern bewaffnet mit ber nackten, falten Thats fache, ben Feuerruf ertonen ließ. Gott gebe, bag er nicht wieder fpurlos verhalle, sonbern biejenigen, benen Borforge obliegt, ju einer recht ernftlichen Brufung unferer Buftanbe fubn, welche, wenn fie mit unerschrodener Aufrichtigfeit gegen

sich selbst unternommen wurde, die ganze Gefahr der moralischen und ökonomischen Lage unsers Bolkes erkennen lassen durfte. Einstweilen ist es interessant, zu sehen, wie die zwisschen Radikalismus und Liberalismus die Mitte haltende deutsiche Zeitungspresse dem unangenehmen Eindruck der preußischen Publikation mit altgewohnter Taktik entgegenzuwirken sucht.

"Die allgemeine preußische Zeitung", fo läßt fich, wenn nicht Wilhelm Marr felbft, fo boch einer feiner Gehülfen und Berbundeten in ber Bremer Zeitung vernehmen, "brachte vor einigen Tagen einen ausführlichen Artifel über bie Beftrebungen ber fogenannten jung beutschen Bartei in ber Schweiz, beffen officieller Charafter baraus hervorgeht, bag ihn auch bie übrigen Berliner Zeitungen aufnehmen mußten. Die Schriftfteller Marr, Beingen und Kreiligrath werben barin als Berbreiter bes Socialismus, Communismus und ber Republif an Die Spite gestellt, und ihre verbrecherischen Absichten aus ibren eigenen Schriften geschilbert. Run weiß man aber, bag Marr ironistrend in feinem Buche ben Umtrieben einer Sand voll Phantaften eine Wichtigkeit gibt, bie biefe nie hatten. Freiligrath ift längst nach England ausgewandert, und Seingen, ber wilbe Schriften in die Welt schleubert, irrt von Ort au Ort, und ift wohl kaum selbst so fanatisch, baran au glauben, bag er mit feinen tollen Worten eine Revolution ober eine Republik in Deutschland hervorbringen könne. Bor biesen Befvenftern konnen bie Serren baber gewiß ruhig fchlafen; es fragt fich aber, was man eigentlich jest mit einem folchen bange machenden Artifel wollte? Fast fann man nicht anders benten, als daß die vier hier jungst gefangenen Communisten, welche nachftens vor Gericht erscheinen follen, die Urfache bagu abgeben. Man mochte beweisen, welche Gefahr bahinter ftedt, und bie ungludlichen vier Schuhmacher = und Schneibergefellen mogen wohl als Genoffen ber gefährlichen Klüchtlinge in ber Schweiz erachtet werden follen, indem die Polizei beweist, wie recht fie that, ftreng gehandelt ju haben. Außer Diefem Schluß weth man in der That nicht, was der wunderbare Artifel, ber

felbst bas streng verbotene ça ira von Freiligrath abgebruckt, zu bebeuten hat."

Rach bieser schlauen Wendung versichert basselbe Blatt: ber Artikel sei der Allg. Preuß. Zeitung, "aus keinem ministeriellen Bureau eingesandt, sondern die Arbeit eines Bolontärs, die den Beisall einer bei jenem Blatt einflußreichen Person erzhielt und so Aufnahme fand. In höchsten Kreisen soll er jedoch sehr mißfällig aufgenommen und vielsach als gegen den politisschen Takt anstoßend bezeichnet worden sehn. Man wird alserdings nicht umbin können, von jenen einzelnen Erscheinungen Rotiz zu nehmen; aber den Gistertract auf ossenen Markt zu bringen, auch wenn das Etikett ""Gist" ankledt, bleidt für ein Blatt von dem Charakter der A. P. Z. immer eine mißsliche Sache."

Plumper und roher noch legt in gewohnter Weise ber sächsische Rabikalismus seinen Aerger über bie unwillsommene Enthullung (wenn wir fie fo nennen burfen!) an ben Tag. Die unter foniglich fachfischer Cenfur erscheinenbe "conftitutio» nelle Staate-Burger Zeitung" fagt über ben preußischen Feuerruf: "Wir lefen und ftaunen. Da wird uns die Duinteffens ber verbotenen Bucher auf ein paar Spalten geboten und wirts lich bas Schlimmfte ift herausgezogen. Das find eben bie Bucher, nach welchen man eifrig fahnbet. Run, wenn bie Sachen barin so plump, so bumm, so schlecht find, wie uns ble Zeitung vormalt, warum verbietet man benn bie Bucher? Barum läßt man une nicht felbft prufen, mas barin fteht? leiber ertappen andere Zeitungen hier bie ",,gute Preffe"" auf dnem schlechten Streiche. — Die Citate find, wie behauptet wird, entstellt, gefälscht; überall (?) 3. B., wo Marr über langft (!) vergangene Dinge in ber Schweiz berichtet und beghalb bas Zeitwort ""war"" gebraucht, sest bie Zeitung statt beffen ",ift"". Die unabhängige Preffe Deutschlands hat bie in jenem Artifel liegenden Unwahrheiten und Entstellung bereits ansgebeckt, aber bie Leipziger Zeitung ignorirt bas, bruckt ihn wich nachträglich für ben, ber nichts liest, als jenen Kinder-

freund, ab. und außert fich barüber in einer Beise, bas wenigstens ber mit ben Berhaltniffen gang Unbefannte verleitet werben fann, ju glauben, mit jenem ber Bergangenheit ent lebnten Bilbe aus ber Schweiz wurben unsere Bestrebungen abgespiegelt. Wir haben in Cachsen feine Borgange, Die Etm pathien für Ibeen, wie fie Beinzen entwidelt, ober fur Berwirflichung Freiligrath'scher Boefien verrathen. Sachfens &i berale wollen nur Berwirklichung beffen, was bie Berfaf funge : Urfunde verheißt, Die leberzeugung von ber Moglichkeit einer Berwirklichung ohne Gesetüberschreitungen ift in ihnen noch nicht erloschen. Moge biese Ueberzeugung nie gestört werben! Englands Regierung hat nicht folde Kurcht vor revolutionaren Schriften, wie bie beutschen Regierungen. fie bas beutsche Bolt für fo schwach, bag bergleichen Bucher es zu Berbrechen verleiten fonnten? ober halten fie ihre Dacht so wenig für befestigt burch ben Rechtsfinn bes Bolfes? Run, fo gebe man body Inftitute, Die bas Bolf in ben Stanb fo Ben, wie bas englische, fich zu überzeugen, bas wir ein wohlgeordnetes Staatsleben haben; man balte und erfulle, mas bie Bunbesacte verspricht. Das wird beffer wirfen als Bucherverbote und Cenfur."

Mit dieser stupiden Bosheit weiter zu rechten, ihr barzuthun: daß es sich ja hier eben von der Abwehr eines neuen Keindes handle, der sich außerhalb aller, auch der weitesten Gränzen des Constitutionalismus aufgestellt, der die Fictionen Delolme's von vornherein mit Füßen getreten, der die Massen zum Kampfe aufgerufen hat, gegen Alles, was Staat und Recht und Eigenthum heißt, — das hieße Wasser mit dem Sieb schöpfen, um den Mohren weiß zu waschen.

Werfen wir weiter die Frage auf: was benn jene in ber preußischen Allg. 3. an ben Pranger gestellte Schriftsteller mit ihrer Offenheit gewollt haben? oder wie sie sich über die Gesfahr täuschen konnten, ber sie ihre eigenen 3wecke und Plane auf diesem Wege, scheinbar ohne erheblichen Rupen, aussetzten?—

1

so ift biefelbe burch alles barüber bisher in ben beutschen Beis tungen Besagte noch feineswegs beantwortet. Bas Kreilige rath's ca-ira-Boefie und Beingen's politische Lucubrationen follen, ift burch fich felbft flar. Aber man wende nicht ein: fie batten boch bedenken muffen, bag wilber Cynismus nothwendig jeden gebildeten Mann, jeden benkenden Ropf anwidern Sie haben eben nicht für bentenbe, gebilbete Den-Sie haben sich an die moralische Befe unden geschrieben. ires Bolfes, an die halbgebildete Maffe gewendet. Sier weren fie ein Echo und ein bankbares Bublifum finden. Ueberjaupt, wer kann sich darüber täuschen, daß der wildeste, brualfte Terrorismus fur ben beutschen Mittelftand feineswegs in Gegenstand bes Abscheus und Entsehens ift! Der beutsche Bhilister hat eben noch keine finnliche Erfahrung von folchem "Bei uns fann ja bergleichen nicht vorfommen!" Aber in Kranfreich ift es anders, und Das ift fein Troft. de bort bei den ersten Tonen der Carmagnole (um von den bobern Klaffen zu schweigen!) bie Gesammtheit aller Gewürzhamer. Schneider und Sandschuhmacher ein vanischer Schres den padt - bas ift in allen großen Erisen Ludwig Philipp's Denn Die Erinnerungen machtiafter Bunbesgenoffe gemefen. ans ben Tagen bes Wohlfahrtsausschusses fteben mit unausloichlicher, blutrother Schrift in ben Traditionen ungahliger Kamilien aufgezeichnet. So schnell vergißt es sich nicht, daß bort bas haupt bes Großvaters unter bem Beile fiel, ober die Großmutter, weil sie bes Mangels an Cynismus verbactia mar, in Lumpen gehüllt, im Gefangniffe ftarb, ober daß ber rasende Bobel den Oheim, ben Nachbarn, ben Freund bes Sauses erwürgte, ober baß bie eigene Familie burch ben fall ber Affignaten an ben Bettelftab fam. Gin großer Bruchtheil des Bolfes hat dort noch mit der Muttermilch den Glauben eingesogen: es sei boch nicht gut Revolutionen maden, am wenigsten folche, die an Sab und But Aller gehen, und jeder Umfturg ber Regierung konne leicht, auch für die Regierten, gang eigenthumliche Unbequemlichkeiten nach fich

Das weiß auch ber liberale Mittelftand in Krant reich, und beghalb bringt bort ber Staatsprocurator ohne for berliche Dube Poltsfreunde, welche Reden führen wie b Berren Beingen und Freiligrath, in furgerfter Frift babin, m weber Sonne noch Mond scheint. Ober wenn fie feinen pra tischen Griffen entgehen, schlägt bie Rationalgarbe biefe S rolbe ber Bufunft bei ber erften, unschuldigen Gelegenheit m Rolben todt. Denn das gebrannte Rind scheut das Keue Aber ber censurirte beutsche Michel spielt in blödfinniger A terweisheit mit bem Ungeheuer, welches ihn und feine Rind gerreißen wirb, und Schriften, vor benen fich bas haar be vielverlachten Barifer Epicier emporftrauben murbe, liest e froh daß auch ihm sich die Gelegenheit zu einer politische Duobezbemonftration bietet, mit innigstem Behagen Abends "Das ift ein ganger Rerl biefer Beit feiner Reffource vor. "Ja! und erft ber Freiligrath!" Ueber bem Bergni gen: ber Bolizei ein Schnippchen zu schlagen, weil fie b Marotte hat, nicht leiben zu wollen, bag ber Bolf ben Ga fen predige, vergeffen die Tropfe, daß es fich fur fie und Be und Rind, um Leib und Leben, um Saus und Sof hande So treibt es in seiner ungeheuern Mehrheit ber Deutsche b neunzehnten Jahrhunderts, und so wird er es treiben. Daf aber, baß er je burch Schaben flug werbe, wollen wir wenig ftens feine Burgichaft übernehmen.

Bei weitem interessanter als die Jorn- und Buthergül ber beutschen Schreckensmänner in spe ist das psychologischen Broblem, welches Wilhelm Marr in seinem Buche: De junge Deutschland in der Schweiz, allen denen vorlet die nicht an der äußersten Oberstäche der Ereignisse kleben bleiben gewohnt sind. Wenn diese Schrist weniger hoch ustreng verboten wäre, wurden wir sie allen unsern Lesern a das Oringenoste empsehlen. Wären wir Polizei, wir wurt sie gratis an allen Straßenecken vertheilen lassen. Sie lief nicht nur, was sie verspricht, "einen Beitrag zur Geschild der geheimen Berbindungen unserer Tage", sondern überhau

bie mertwurdigften Aufschluffe über viele Rathsel ber Zeit. -Bieber find abnilde Enthullungen nur von ben Leitern und Mitwissern folder Revolutionen geliefert, die ihren 3wed vollfundig erreicht, ihr Schiff im Safen geborgen wußten. Sier aber gibt und ein Mensch, ber in ben Grundtiefen ber gerftos rmben Strömung ju Sause ift, mit einer Offenheit und Aufrichtigfeit, von ber und fein zweites Beispiel befannt ift, Die rebseligste Runde über bas Schickfal, welches eine politische Mordbrennerbande erft zu bereiten geschäftig ift. 3ft bas heller Bahnfinn? ift es Rache an einzelnen Salbverbundeten, mit benen fich ber Berfaffer überworfen hat? ift es ein Berfuch, fc eine Rettungebrude ju bauen? Ach! unfere Auslegung lautet viel schlimmer und beschämenber. -- Es ift neben anbem personlichen Motiven ein Uebermaaß von Berachtung ber gesetlichen Ordnung und ihrer Organe, welches aus diesem Schriftsteller fpricht. Er weiß, ober er glaubt ju wiffen, baß er am wenigsten Gefahr läuft, wenn er mit offenen Karten wielt. Er hat ein recht auffallendes Erempel ftatuiren wollen, was Alles fich in Deutschlands gegenwärtiger Lage ber Gewalt fraf- und gefahrlos von Diefer Seite her bieten laffe. Begentheil! je schwathafter bie terroristische Faction felbst über thre Plane und Entwürfe ift, besto weniger (so meint er!) wird ihr Ausmerksamkeit geschenkt werden. An Vorkehr und bulfe gegen biefen Weind zu benken, wer hatte bazu vollends Beit, Reigung, Beranlaffung in unfern Tagen? Heute, wo ble viel nothwendigern Absperrungsmaßregeln gegen ben Lands schaben, ber von ben Jesuiten broht, und gegen bie ultramontanen Umtriebe, die Europa das Messer an die Rehle setzen, Die Spurfraft bes gebildeten Bublifums mancher gander faft ausschließlich in Anspruch nehmen! D, Diefer Wilhelm Marr frunt leiber nur zu gut seine Leute! Nach wenigen Wochen wird, trot ber Beröffentlichung ber allgemeinen preußischen Bitung, er und fein Buch verschollen fenn, gleich als maren beibe nie in der Welt gewesen. Er hatte breift eine Wette tingehen konnen (und wer weiß, was er gethan hat!): er

wolle, was er auf ber Seele habe, bruden laffen, ohne bas ihm ober seinen Behülfen ober seinen Absichten auch nur ein Haar gefrümmt, ober ber nothwendige Gang ber Ereignisse auch nur um eine Sekunde aufgehalten, geschweige benn gebemmt ober geändert würde.

Die eben ausgesprochene, wenig tröftliche Ansicht soll und jeboch nicht abhalten, aus bem vielen Interessanten, welches bie genannte Schrift bietet, einige Aufschlusse zu schöpfen.

Wenn ber vulgar rationalistische Liberalismus bes beutschen Mittelstandes, ber noch immer für die englisch s framof fcben Kormen bes Reprasentativstaates schwarmt, noch fabig mare, überhaupt irgend Etwas zu lernen, fo murben wir ibm bringend rathen: die Beitrage jur Statistif ber Barteien m beherzigen, die in Marr's offenherzigen Mittheilungen liegen. Wie ist ber Liberalismus, ber in ber Restaurationsperiode noch modisch war, beute schon von den Kortschritten ber Zeit überflügelt! Mit wie namenloser Verachtung feben bie Stanbarten träger bes consequenten Widerspruchs auf den liberalen Tros binab, ber weit, weit hinter ihnen feucht! Als fur Seibenftle der, ber aus bem Buchthause entlaffen und auf bem Wege nach Amerika begriffen war, auch in ben revolutionaren Schweis ger Bereinen gefammelt werben follte, fragten bie Arbeiter ichon: wer ift Seibenftider? was hat er gethan? "Seht Ihr Liberglen", ruft Marr aus, "bas Bolf fteht euch zu fern, um Eure Taftif, Die ihm gleichfalls fremd ift, begreifen au fonnen." - Der langft überflügelte Fein mußte in Bivis aus bem Munde eines Arbeiters bie Worte hören: "Der Liberalismus hilft und nichts, Chriftenthum und unfer jegiger Staat überhaupt find bie Rreboschaben ber Gesellschaft." Dber, wie ein Anderer, feines Sandwerts ein Glafer, fchrieb: "Ift benn ber heutige Liberalismus etwas anderes, als ein: Stehe auf, baß ich mich hinsete? Diese Sachpatrioten wollen und, bas Bolt, begeiftern! - Bogu? - Daß es feine bestehenbe Ro gierung zum Teufel jage und fie an beren Stelle fete, um nach furger Zeit ein noch schlimmeres Regiment einzuführen, als das eben vertriebene. Und dafür foll man zu Shrenbeschen, Medaillen und bergleichen steuern?! Einen besfern Zuskand muffen wir uns selbst schaffen, um etwas Besseres hinzusehen, vorher die Stelle reinigen!"

Dergleichen Betrachtungen find übrigens ben schlauern Kührern bes beutschen Liberalismus felbst nichts weniger als fremb. Auch biefe burchschauen vollfommen bie Richtigkeit und Erbarmlichfeit ihres eigenen Treibens. Aber bie liberale Maste bient ihnen zur leichtern Berückung ber Gimpel, und zur bememen Birffamfeit für ihre weit tiefer (in die Borfen ihrer Gläubiger) greifenben, socialistischen Blane. Soren wir baru-"Mannheim war ber erste Ort, ber unfere Berichterftatter. wo ich Deutschland wieder näher kennen lernen follte. war mit Empfehlungsschreiben an bie Berren von Itftein, Seder, Mathy versehen, und hatte fo bie beste Belegenheit, "bie Ungethume bes beutschen Liberalismus"", bie Manner, welche ben Stein bes Spfiphus walzen, genauer fennen zu ler-Aufrichtig gestanden, toftete es mich einiges Ueberwinben, bie Manner zu befuchen, beren Bestrebung ich fo oft in Bort und Schrift lächerlich gemacht hatte, und welche gewiffermaßen bie Bertreter einer Bartei maren, welche mir faft den fo fehr, als ben Absolutismus felbit haften. Bubem ermangelte bie jugendliche Gitelfeit nicht, mir zuzufluftern: "" Du Uft auf Deinem theoretischen Standpunkte hoch erhaben über We liberalen Amphibien - ein Lieblingsausbruck von und und in ber Braris nachhaltend wirksamer, als sie alle zusams men."" Das Bewußtseyn mit hintansehung aller perfonlichen Reigungen, trot allen Berbachtigungen u. f. w. bas Meinige reblich beigetragen zu haben, um aus einer Maffe von Taus fenben von Deutschen, eine felbftbewußte, gu Denschen gewordene Propaganda zu machen, hatte mein Selbstgefühl erregt und mir ben Muth gegeben, mit terroristis ider Hartnädigkeit mit jebem noch fo berühmten Manne ber Opposition in die Schranfen zu treten."

"Außerbem galt es hier, besonnen zu handeln, benn wir

fonnten zu unsern bemokratischen Projecten, die wir allein burchzuführen noch zu schwach waren, die liberale Partei jett nicht mehr entbehren. Nichts besto weniger stand der Entschluß bei mir sest, ihren Häuptern unumwunden unsere ganze Weltanschauung mitzutheilen, und ihnen alsbann nur die Rothwendigkeit einer wenigstens temporären Zusammenwirfung und gegenseitigen Unterstützung klar darzuthun. Wie eine solche Allianz im Einzelnen sich gestalten würde, darüber konnte ich allein mir kein Schema bilden, sondern mußte es der organischen, durch Zeit und Umstände bedingten Entwickelung am heimstellen. Mit diesen Empsindungen begab ich mich zu Ipstein."

"Bater" Ihstein gefällt ihm jedoch, wie voraus zu sehen, überaus wohl, und er verständigt sich leicht mit dem Patriarchen des deutschen Liberalismus, der ihn tief in seine Karten sehen läßt.

"Er hörte meine Schilberungen unserer Bestrebungen in der Schweiz ruhig an, und als ich von unsern Projecten sied Bukunft sprach und, einmal im Redessus, die Ruylosigkeit der constitutionellen Opposition des ""gesetmäßigen Fortschritts" darzuthun suchte, ja dieselben heftig angriff, also nach den gewöhnlichen philiströsen Begriffen den Respekt, welchen die Issgend dem Alter schuldig sehn soll, gänzlich außer Augen sette, spielte ein wohlwollendes Lächeln um seinen Mund. — Er ließ mich ausreden; dann schüttelte er ernst den Kopf. — ""Mein lieber Freund, Sie kennen Deutschland nicht, es ist Ihnen in der Schweiz fremd geworden. Sind auch Ihre Pläne auf eine an und für sich richtige Grundlage basitt, so sehen Sie sich Deutschland an, ob Sie den Grund und Boden darin sinden, Ihren Plan in's Werf zu richten; leider, leiber muß sich ost unser Streben den Verhältnissen accomodiren.""

"Man gab mir eine betaillirte Schilberung von ber Racht bes Polizeistaates und bem, was ich ihm entgegenzuseten hatte, und was mir hier nur angebeutet wurde, fand ich später nicht nur im Babischen, sonbern, und noch in weit höherm Grabe, in ben übrigen Theilen Deutschlan'ds vollsommen bestätigt. Sagt 3. B. ben Leuten: wir wollen an dem und dem Tage zusammen sommen, um über diese oder jene Angelegenheit unserer Zustände und zu besprechen, und keine zehn Menschen werden sich einsinden. Berbindet dagegen damit die Einladung zu eisnem ""I wedessesen", und sie kommen zehn, zwölf Meilen weit her, und dieselben Leute, welche nicht einen Heller z. B. sür Berbreitung demokratischer Bolksschriften hergeben, zahlen das Couvert an der Table d'Hote mit einem Louisd'or, und betteln hunderte zusammen, um durch Unterstühung irgend eines abgesetzen Professors diesem es fernerhin möglich zu machen, daß er täglich seinen Champagner trinken kann. Die lächerliche Carrifirung einer Opposition! aber

""- dieß Geschlecht

fann fich nicht anders freuen, als bei Tisch!""

"Es war für mich baher schon ein erfreulicher Gewinn, daß ich in benjenigen Männern, welche ich bisher für bie Befirberer aller liberalen Sanswurftiaden hielt, die Keinde derselben kennen lernte. Aber, es ift ber Aluch ber beutschen Kreibeit, daß fie fich nur in der Harlequinsjade zeigen barf. So ward mir auf meine Frage, warum benn entschiedene Männer bes Kortichritts biefe Geschichte mitmachten, ber Bescheib: Weil es ber einzige Weg ift, birect auf bas Bolf zu wirfen. Bei bem 38fteinfest - jene bekannte ""Festsammeliabe"" - find über 500 Eremplare ber ""Gaffenlieber"" von Hofmann ver-Das war allerdings etwas. Aber zugleich breitet worden. war es ein sprechendes Zeugniß von der Jämmerlichkeit der Raffe unferer Liberalen, welche ohne fünftliche Mittel nicht angeregt, geschweige benn in Bewegung geset werben konnten." ---

Man würde fehr irren, wollte man glauben, daß Marr, ber den deutschen constitutionellen Liberalismus mit so schneisbender Berachtung behandelt, deshalb über den Communismus günstiger urtheilte. Ueberhaupt ist es merkwürdig, daß die Bopten dieser, auf der äußersten Spipe der Durchbildung

angelangten Berneinung mit einer Rlarbeit bes Blides, bie wir allen Polizeien wunschten, über bie, zwischen ihnen und bem achten Vositiven liegenden Mittelftufen häufig Urtheile von ber schlagenosten Wahrheit fällen, und sichtlich bestrebt find, fich von allen, ihnen anklebenden Mufionen möglichft loszumachen. So namentlich Marr, — ber für nichts, wenigstens für nichts Bositives mehr schwärmt, an nichts mehr, auch nicht an die Ibeale ber Communisten glaubt, nichts hofft, als allgemeine Zerftörung, und (acht jungbeutsch!) nichts auf Erben mehr liebt - als bas eigne Ich. Berfonlichkeiten imponiren ihm eben fo wenig. Der von biesen Jungbeutschen langst überflügelte Fein, ber noch auf ben untern Stufen der revolutionären Scala, auf der Arndt beutsch patriotis fchen Begeisterung, auf ber Constitution und bem Kurftenbaffe, auf der Luthersschwärmerei u. bal. fteben geblieben, wird von Marr unbarmherzig gegeiffelt. Seinem luther'ichen : "hier fteb' ich, ich fann nichts anders!" fest er Munger's: "Schlagt fie tobt, wie bas Bieh!" entgegen. Selbst Beitling ift ihm feine unantaftbare Große; er weiß beffen Schwächen, Wiberfpruche und Lächerlichkeiten fehr gut aufzudeden. Daß er ben Patrio tismus mit ber tiefsten Berachtung von sich schleubert, ihn fin eine "ansteckenbe Krantheit, eine Art magnetischen Schauer" erklärt, barf nach solchen Boraussebungen nicht Bunder neh men. Die Communiften find ihm, weil fie eben außer ber 3er ftorung bes Bestehenden noch Etwas (wenn auch noch so Chi marisches) bauen und schaffen wollen, noch immer viel zu vo "Laffen wir fie aussterben." — "Unselbstftanbigkeit if bas Charafteristische ber Communisten. Der Positivismus heischt Alles zum Opfer. In bem Gehirn spuft bas Bilb ei ner geregelten Bufunft im Nebel, und Ehre, Freiheit, be Muth bes Mannes, die ganze Gegenwart wird biefem Rebel bilbe geopfert." — Er urtheilt klar und scharf über ihre Schwi "Bon ber Eitelfeit ber Schweizer Communisten fant man fich faum einen Begriff machen. Da ber Communismu ihre Religion, fo verhalten fle fich gegen Alles, mas ihre

Ansicht nicht unbedingt beistimmt, fanatisch wie die Pfassen. Sie fordern zu Discussionen auf, doch läßt man sich mit ihnen ein und sett ihrem Materialismus das Recht der freien Selbstthätigseit entgegen, oder was immer für einen stichhaltigen Grund, und sie können nicht weiter, so heben sie ein Lamento an über das Elend und den Jammer des Bolks, das die Uneingeweihten wirklich zu rühren vermag. Und mit diesem Geplärre, mit diesem, aller Gedankenschärfe baaren Manoeuwre wollen sie die Welt erobern — nicht doch, errühren, das ist das Wort."

"Ich selbst versuchte es einmal, den Spieß herumzudrehen, und fragte einige Communisten, welche unsere fast rein negazive Richtung bekämpsten, wie denn sie, die ""Proletarier"", gedrückt an Geist und Körper, ohne die Energie der Negation pu besitzen, an's Construiren bestimmter, detaillirter Systeme nur zu denken wagten? Aber da hatte ich in ein Wespennest gestochen! ""Der will uns unsern letzten Trost rauben"", hieß es, und ich mußte noch froh seyn, nicht als Aristofrat ausgesschrieen zu werden."

Wie stellen fich unfere Junabeutschen bes reinsten Baffers ber negativen Kritif ben Communism vor: "Der Communismus", alfo laffen fie fich vernehmen, "ift ber Ausbrud ber Rraftlofigfeit bes Willens. - Das Bertrauen auf fich felbft fehlt ben Com-Unter bem socialen Drude leibend, suchen fie nach Eroft, ftatt nach Waffen, um fich zu emancipiren. Es ift ein msammengepreßter Weltschmerz, welcher die Illusionen als Lebensbedingung verlangt. Die Communisten sehen die scheußli= de Ungleichheit auf Erden, aber fie sehen fie durch die matim Glafer bes Broletarierbewußtsenns. In ihren Schriften beschreiben sie wohl den status quo, aber sie erklären ihn Sie gestehen bem Menschen wohl bas Recht ber Reformen zu, aber fle find nicht ehrlich genug, ben Menschen mf die Urfachen ber Dinge jurudzuführen. Ueber die égalité ift ihnen die liberté abhanden gekommen, und die gesellschaftlis den Zustände find ihnen nicht der Ausbruck bes socialen Bewußtsehns der Menschheit, sie find ihnen ein aufgebrungenes Aeußerliche. Den passiven Theil der Schuld, den sie selbst daran tragen, daß Alles ist, wie es ist, wollen sie nicht wahr haben. Sie respectiren das Vorurtheil, indem sie es anersennen und — schonen."

"Im Neußerlichen", so lautet weiter ihre Doctrin, "liegt den Communisten die Wurzel alles Bosen. Der Communismus ist die fociale Theologie. Sie hat ihre heiligen Bücher, ihre Propheten, ihre Messtaffe, thiren Himmel. Es gibt orthodore Christen unter ihnen. Die Schnurre vom Anania und der Saphira ist die Basis der Religionsgeschichte. Sie gebären verschrobene Dogmatiser und Kirchenväter. Weitlings ""Evangelium der armen Sinder" ist eine Probe davon. Sie nehmen, was in ihren Krantaugt, das Andere ignoriren sie entweder, oder sie queischen und drehen und deuteln an klaren Worten herum, wie Theologen comme il faut."

"Die christlichen Communisten sind die unausstehlichsten. Der Dualismus des Christenthums ist in ihnen verkörpert. Sie wollen es nicht mit dem lieben Gott, aber auch nicht ganz mit dem Teusel verderben. Der Obrigseit wollen sie nicht gehorchen, nicht ""seuszen und klagen", aber sie wollen égalité, d. h. Gütergemeinschaft, und zwar keine christliche, nein, eine höchst epikuräische. Praktische Heiden, sind sie theoretische Christen. Sie brauchen das Christenthum als Mittel zur Propaganda, ohne selbst etwas anderes als Deisten zu seyn."

"Die nothwendige Folge dieses Autoritäts glaubens, welscher die Communisten charafterisitt, ist der Glaube an den Messias, der da kommen soll, oder schon gekommen ist. Es gibt der socialen Propheten viele, von Cabet an bis zu dem Landstreicher Kuhlmann herab. Jeder hat seinen Anhang, und der Communismus wird nicht durch eine compacte Masse, sondern durch so und so viel Secten repräsentit, welche, einige in der Negation der alten Gesellschaft, einige

im Princip, wie Hunde und Kahen einander gegenüber fles hen, so bald es sich um die positive Seite des Communismus handelt."

Auch tauscht man sich hier über die bespotische Seite bes Communismus nicht. "Es ift überhaupt eine interessante und im höchsten Grade belehrende Erscheinung, daß alle Prediger ber Gemeinschaft zulest immer, hingerissen von dem Princip ber abstracten Egalité, auf ein se rendre à discrétion, auf das Bertrauen zum Individuum, auf — die Dictatur hinzaustommen."

"Beitling rebet Seite 260 gang beutlich von einem neuen Deffias, ber ba fommen foll."

"Cabet in seiner Voyage en Icarie, welche sich von Beitlings Spstem durch das humane, liebevolle und phantasiereische einer verklärten Société, in welcher selbst die Omnibusse teigend geschildert sind, rühmlich auszeichnet, — Cabet leitet alle die Herrlichkeiten seines Reiches von einem Individuum Icarus, dem Dictator) ab. Tout en déclamant contre l'individualité!"

"Phillot (""Ni chateaux, ni chaumières!""), rudt unter ben Communisten am plumpsten mit seiner wahren Ansicht bers ans, die sich aber, wir wiederholen es, selbst widerlegt burch seine Rechteit, womit er, Monsieur Bhillot, sie gestend machen will. Rachdem er und die Grundzüge seines neuen Reiches preichnet, schließt er:

"Mais l'on nous demande, si l'humanité n'en veut

"Mais, je vous reponds, si les pensionnaires du Biettre ne veulent pas des douches?!" Dieser flare Blid berbient an einem Bersechter der Zerstörung, unseres Dafürhaltens, alle Beachtung und Anersennung. Richt gunftiger de ber Communismus kommt der "jüngern Kritif" gegenüber ber politische Radifalismus weg.

"Doch ift etwa in andern Ländern ber politische Rabilas lismus anderer Ratur, als in ber Schweig? Mit Richten!

So lange er unterbrudt ift, sucht er feinen Begner ", Befeh" au fcbreden; er handelt nie aus freiem, eigenem Antriebe, e läßt fich treiben wie ein fteuerloses Boot. Rommt bann be Rabifalismus zur Herrschaft, so ift er verblufft, er weiß nicht was er mit ber Macht, Die er in Sanden hat, beginnen foll Der Radikalismus hat fich von jeher als ein Tolpel gezeigt und die Freiheit ist nie fo arg gemißhandelt, als ba, wo be Rabifalismus herrscht. Und es ift naturlich. fale glaubt fur eine ""beilige"" Sache zu hanbeln; er i Fanatifer so gut, wie ber religiose Myftifer. - Bo er a ber Spite fteht, wird er mit ber Beit entweber mube, un bann wird er confervativ, ober er bleibt fraftig und frifd und bann ift aus ihm ein felbstftanbiger Despot geworber Die frangofischen Socialisten haben mahrlich nicht fo Unrech wenn fie im Sinblid auf bie politischen Bestrebungen fagen "ce sont des bamboches!" Die Welt ftrebt nach bem Rei len, mit Sanben zu Greifenben. Die Freiheit ift mir nicht (Als achten Jungbeutschen ift ihnen überham Heiliges." nichts heilig.) "Wenn ich fie nicht habe, bete ich nicht ; thr. und ift fie mein geworben, bann genieße ich fie, un ber Benuß lagt mir feine Beit jum Beten. Die Rabifale aber find die Pfaffen der Freiheit. Sie haben ein fehr pra tifch - irbifches jum Moloch, jum Gott gemacht, bem fie jule Die Attribute seiner Gottheit (bie Freiheiten) aufopfern (b. 1 wie jene Baalopfaffen die bem Gogen bestimmte Speife felb consumiren), bis ber arme Gott wie eine fahl gerupfte Lerd aussieht, und an seiner Göttlichfeit ju Grunde geht. Leibe it unter bem Rabifalismus, und empore ich mich gegen ihn m Wort und Schrift, so ift bieß eigentlich auch nur Komobi 3ch gebe felbft nichts auf ""Recht" und "" Befet", we ich bamit nichts ausrichten fann, und führe bie ichonen Ei chen nur an, weil fle - mir gerabe aus ber Reber fließer Die beste Waffe ift, Alles aus seiner innern Rothwendialei als feinem Wefen entsprechend ju erklaren. Du bift ein Bfaffi

folglich fanatisch; bu willft herrschen, folglich mußt bu unsterbruden u. f. w."

Man ift auch unbefangen genug, auf ben emporenben Biber. ibruch mit fich felbst aufmertfam zu machen, ben fich ber Rabifalismus in ber Jesuitenfrage ju Schulben fommen ließ. Sie gestehen: "Bei Belegenheit ber Aufhebung ber Aargauer Rlofter wollten bie Bertheibiger berfelben bie Sache burchaus als eine eldges nöffische behandelt miffen, mahrend ihre Begner Die Souveras netat bes Cantons Margau mit lauter Stimme verfunbeten. Bei ber Jefuitenfrage in Lugern ging es gerabe umgefehrt. Die Ultramontanen behaupten, Die Angelegenheit fei cantonal, Die Gegner, fie fei eibgenöffisch." Roch mehr! man rechts fertigt indirect bie Magregeln, welche bie Regierungen in ber Mitte ber Dreißigerjahre gegen bie revolutionaren Umtriebe ber beutichen Arbeiter in ber Schweiz ergriffen. "Babrend in eis nem Wirthshause bei La Chaux de fonds bie Deutschen, welde bereits Nachricht von ben gegen fie beabsichtigten Berfolgungen erhalten hatten, rathichlagten, was zu thun fei, und Alles fich in ber hochften Gahrung befand, entfteht auf einmal ein Streit im Bimmer. Gin betrunkener Schuster hatte fich geweigert, seine Zeche zu bezahlen. Er wird heftig, springt auf einen Stuhl und ruft: Man hat mir gefagt, bier fei Kreibeit! 3ch bin von Neufchatel hergekommen und foll hier gablen! 3ft bas Freiheit?!"

"Die ganze Propaganda des jungen Deutschlands war damals ein bloßes Aufwiegeln. Man suchte die Leute für Dinge zu begeistern, die sie nicht verstanden." Kann man aufnichtiger seyn?

Das Bilb ber Jungbeutschen, die wir hier unserer Prüsung unterziehen, wurde nicht vollständig seyn, wenn wir nicht im Borbeigehen noch einen Blid auf ihre Empfänglichkeit sur Katurschönheiten und auf die sittlichen Lebensansichten würfen, die sie sich für den Hausbedarf zu eigen machen. Ihre Raturanschauung spricht sich also aus: "Auf den Schnees und Siesselbern Berns und Wallis, hocherhaben

über alle Begetation, wo bas bunfle Blau bes Simmels bem Auge, bas von ber weißen Schneeflache geblenbet ift, ben einrigen Rubennett gewährt, fühlt die Bruft sich erweitert und ber Gebanke fich verschmolzen mit bem Universum; beim Donner bes Aarfalls bei Sanbed, bem bie Sonne im hochften Sommer nur zwei Stunden ihre Strahlen spendet, so furchtbar ift diese Wildniß, jauchzt bas Berg in wilber, bamonischer Luft, und bas Muge blidt mit Wolluft in ben Schlund hingb, aus welchem die Staubwolfen bes zerschellenben Baffere emporqualmen und - es ift ein toller Bebante! - brullen'b jum Selbstmord einlaben; am Rufe bes Schredhorns und ber andern Bergriefen, bes Monche, ber Jungfran, beren blivender Gipfel Tod und Verberben in die ftillen Thaler herniederschleudern und in Lavinendonner zu ben Menschen teben, - ba mußt Ihr, wenn Ihr es konnt, an Kron und Scepter, an bas romische und beutsche Reich benten, und bas Basquill unserer Außenwelt' tritt beutlich vor Eure Blice! Aber allein, nur allein gebt Euch biefem Ginbrud bin, profanirt ihn nicht durch die Gemeinschaft eines Andern, welcher nicht so fühlt wie Ihr. Allein blidt auf die Bunder ber Natur — und fühlt Ihr bann auch ben Drang nach Mittheilung in Euch, fo bentt, gerabe in ber unbefriedigten Gefinfucht liegt ber ewig fich erneuernde Reiz, die wollustige Qual bes Lebens. Die Natur ift bas Schmelzfeuer ber Seele. Unte gieht Guer Berg mit einer breifachen Gierinde, fie ift ber ficherfte Schut in unferer ", Belt"", fent schroff, falt, arrogant, wie man's nennt, gonnt ber Welt nicht ben Triumph, voll Sohn Eure Be fühle mit Füßen zu treten, aber bie Berle bes Bergens, sein Lebensfeuer — tragt es nie jur Schau. — An bem Bufen ber Ratur, ber treueften, mahrften Geliebten, nur ba wirb fie bervortreten aus ihrer Schale, - laft fie Euch nicht rauben!"

Und ift bet biefen Gefühlen, zu benen biefe Geifter fich burch ben Zauber ber Gletfcherwelt angeregt fühlen, jener Scharfrichter

eingefallen, ber beim Anblide eines Schwanenhalfes nichts Ansberes bachte, als: wie gut ließe fich ber abhauen!

Seine fittlichen Lebensansichten legt ber Beift ber Bermirrung in eben so compendiarischer Kurze als preiswurdiger Offenheit an Deutschmichel's, für alle Lumpen so warm und theilnehmend schlagendes Herz. Ihm ift ein Weltschmerz wiberfahren! 218 bie Communiftenclique von Burich ausgetrieben, als Beitling verhaftet wird, erhält ber Sandlungsbiener, ber als Inhannes an bem Bufen bes großen Reformators lag, tros ber brillanten Empfehlungsichreiben ber Berren Arnftein und Gefeles in Mien! ben Befehl zur Abreife, und muß - man bore und schaubere! - zu Kuß nach Lausanne manbern, mels des er tobmube und mit wunden Rußen am vierten Tage ernicht. Darüber folgende Betrachtung : "Und nun, meine Berm Philister! ihr feht jest einen Menschen, beffen Carriere ohne fein Berschulden gerftort war, es mußte benn fenn, bag Ihr es bem Raufmann verbachtet, wenn er bie Greigniffe bes Lages nicht wie ein Stockfisch an sich vorüberziehen ließe. 3th war noch immer nicht öffentlich compromittirt; ich hatte die besten Zeugnisse und Empfehlungen, hatte Lust und Rraft m arbeiten, und fonnte feine finden. Die Welt ift freilich groß - aber ber Inhalt meiner Borfe mar flein. foll ber Mensch auch nicht machen; stehlen barf er noch viel meniger. Eh bien! Ihr Morglobilosophen, benft Euch einmal. mein Herr Bapa wurde seinem Sohn keine Wechsel geschickt baben, was bann? Freilich ich hätte mich nicht geschämt, Sole zu hauen, um nach Euren Begriffen ein ehrlicher Mann bleiben au können. Seht, wenn man physisch nicht au Grunde geben will, bleibt mir immer noch ein Ausweg, bas ift mahr, ob ber moralische Mensch babei zu Grunde geht, ob ber Geift bem Magen geopfert werbe, was fummerts Euch? Willft Du leben, haue beine fechszehn Stunden per Tag Bolg, und wirf Deine verrenkten Glieber Abends auf's Stroh! Richts Geringeres verlangt Ihr, als jahrelange Intelligeng jum Fenfter

hinaus zu werfen. Das hält schwer, und ich bin zu wenig Philosoph bazu."

Kaffen wir alle biefe Strablen in einem Brennpunfte zu-Der geneigte Leser fieht bier nicht etwa eine munberliche, vollfommen, alleinstehende Individualität, sondern ein ganges Benus vor fich: bas burchgebilbete Jungbeutschium, "wie es im Buche fteht." Dieß ift es, wie es leibt und lebt! in seiner vollen Eigenthümlichkeit, die leider heute die revolu tionare Schichte unfere Bolles von allen Rationen bes Erp bobens unterscheibet: jene hohle, ausgebrannte Blafirtheit, jene glaferne Ralte, jene aus Brincip und mit Borbebacht unternom mene Berläugnung jedweber Anwandlung von Gemuth, jene Rritif, Die über Alles hinaus ift, Alles tief unter fich fieht, Alles verachtet, auch bie verwandten Richtungen, auch ber Communismus, auch ben Rationalismus und ben Rabifalis. mus. Es ift, mit einem Worte! Die ffeptische Regation, Die ihren! Weg gemacht hat, und nun tobtlich gelangweilt, wie fu fich fühlt! auf bem Buntte fteht, fich felbft zu negiren. gebe balb! benn bie sich felbst befampfende und bezweifelnbe Stepfis muß untergehen, ober fich jur Bahrheit, b. h. ju Gott, ju allem Positiven, zur wahren Kirche, zur Ordnung bei Belt und ber Gefellschaft wieder in bas richtige Berbaltnif fellen.

Fragen wir, wie bann aber und wofür auf diesem Stand, punkte überhaupt noch Propaganda gemacht werden kann, so ist es interessant, hierüber Stimmen dieses Chores zu hören. "Die" (fünftige, deutsche) "Revolution sollte uns ein Produkt des Berstandes, nicht des eraltirten Gemuths schn." Der blose Berstand, losgerissen vom Herzen und jeder zeugenden, erhaltenden, liebenden Kraft des Gemüths hat zu allen Zeiten aber nur zu zerstören vermocht. So konnte und wollte also auch diese jungdeutsche Thätigkeit nur zerstören und vernichten; für das Ausbauen ließ sie Jene sorgen, die nach und kommen werden. Ihr innerster Kern war und ist heute nur noch eine Bropaganda des Atheismus. Man gesteht offen, daß die jung-

beutsche Kritik "bie Reaction von bem Tagt an batirte, an welchem Robesviere bem confetvativen Brincip eine Concession machte burch Bieberanerfennung bes être suprême." Das ift jungbeutsch. Rein Barifer murbe bieß, heute noch, öffentlich zu bekennen wagen. Marr fest, fich felbst überbietend, hinzu: "Robesvierre mar barum nicht wahrhaft groß, weil er klein enbete." — Raturlich: er hat immer noch ein "hochftes Wefen" anerkannt! lleber biefen Roccocoftyl find wir langft hinaus. Gin Sauptling ber Communisten ermahnt unsern Autor: "bie Bergen ber Arbeiter mit Communismus ju vergiften." "Denn Dolete und ich hatten bereits eine gewisse Berühmtheit als Aposteln ber neuen Philosophie erlangt, so daß unfere ""Schuler, die Arbeiter alle"" personliche Keinde Gottes geworben waren. blieb babei: bas transcendente Gottesbewußtseyn ift ber Grundfein ber gangen wurmftichigen Gesellschaft, und so lange ber Densch auch nur noch mit einer Gebankenfaser am ""himmel"" bangt, - fein Beil auf Erben. Der Atheismus, wenn er "Teufel" bilbet, macht bie Wahrheit ju ihrem Bundesgenof= fen, und lautert feine Junger in ihrem Feuer!" - Und bieß ift nicht etwa bloß bas Geheimniß einiger Salbgebilbeten, bie an Segel und Keuerbach gerochen! Nein, bas Treiben in ben beutschen Handwerksverbindungen breht fich hauptsächlich um biese Achse. Rur steht selbst ein Theil ber Communisten noch nicht völlig auf ber Hohe ber Beit. "Schneiber und Commus nift ift in ber Schweiz fast spnonpm, und ber Communist gleichfam bie Confequeng bes Schneibers."

"Er glaubt an ben Herrgott, weil er nicht gesagt hat, bas persönliche Eigenthum sei heilig; er glaubt an Christus, weil er gesagt hat, ein Reicher kommt nicht in's Himmelreich. Die Emancipation von ber Religion ist ihm hart; er haßt die Bsussen ber Religion, um die Religion der Pfassen zu gründen. Er will selbst Pfasse sehn in seiner transcendenten Welt. — Den Himmel läßt er nicht sahren. Praktisch negirt er ihn, indem er das Himmelreich zwingen will, auf die Erde zu kom-

men, theoretisch ift er aber ber beste Christ, weil er auch ben himmelschen Himmel nicht fahren läßt."

Boren wir die verneinenden Beifter weiter:

"Der Atheismus gebeiht am besten unter ben Tischlern, Schlossern und überhaupt unter benjenigen Handwerkern, beren Körper nicht burch eine weibische Arbeit entfraftet ist. Das physische Elend ist die Quelle der Religion. Roth bricht Cissen, wenn man Kraft hat, wenn nicht, so lehrt Noth beten."

"Wenn auch ber himmel nicht ware, fagte ein Schneis ber, unfer Elend wurde zu fürchterlich fenn."

"Und wären auch alle Beweise Eurer Philosophen nicht, ich versündigte mich doch nicht so an mir selbst, um an den religiösen Krimstram zu glauben. Schlechter kann ich's nicht haben, und muß ich in der Hölle brennen, so habe ich hier auf Erden besto mehr frieren muffen. So sprach ein Tischler.

"Ich beclamirte ben Communisten etwas vor und hielt eine kleine Rebe, worin ich Ihnen die Nothwendigkeit eines totalen Bruches mit der Gegenwart auseinandersetzte, von Negation des Christenthums und andern erspriesstichen Dingen mehr sprach, und schloß aus dem Bravo, welches mir zu Theil ward, daß ich nicht tauben Ohren gepreitigt habe".

Sie beurtheilen bie Tragweite folder Grunbfate, unseres Erachtens, volltommen richtig. "Conspiriren ift eine Dummheit." (S. 135.)

"Aso es aber zu fpat, ober wo man zu schwach ift, ben Gang ber Dinge zu regeln, ba thut man am besten, ihn zu beschleunigen. Bernichtung aller herrschenden Begriffe von Rosligion, Staat und Gesellschaft war das Ziel, welches wir mit vollbewußter Confequenz verfolgten. Doleke nannte es ""bie Trostlosigkeitstheorie.""

"Ungludlicher Wahn, aus Berfchwörungen Revolutionen ableiten zu wollen!"

"Es gibt nur ein Band, welches die Glieber einer gesteinen Berbindung an einander zu fesseln vermag: die Rothswendigkeit. Und diese Rothwendigkeit besteht bei politischen u. s. w. Berbindungen in der Ueberzeugung an dem Sturz der alten, wurmstichigen Berhältnisse zu arbeiten. Wie einfach! wid doch — noch nie da gewesen!"

"Wozu aber beschalb noch eine geheime Berbindung? Ei, eine solche foll und kann auch weiter nichts seyn, als eine Anstalt, vermittelst welcher man immer au fait bleibt mit ben Fortschritten ber propagandistischen Bestrebungen."

"Gine geheime Propaganda muß baher negativer Natur

- 1) damit die Theilhaber an derfelben, nur der Nothwens bigkeit folgend, unter einander einig bleiben,
- 2) damit die freie Perfonlichkeit gerettet werbe,
- 3) um bas Absurbe einer Berschwörung gu hintertreiben,
- 4) endlich bamit bie Mitglieber einer geheimen Berbindung frei vom Roste ber Eitelkeit erhalten werben."

"Jeber Schein von Wichtigkeit, welchen sich Einer ober Endere durch das Bewußtseyn einer geheimen Verbindung geben kömmte, wird dadurch radikal zerstört, indem die ganze Psichterfüllung in einem unausgesetzten Wirken besteht, und die Erreichung des Ziels auf keinerlei Weise fixirt worden ist. Inch ist die Verdindung dann vor jedem möglichen Verrath gesichert. Beweis, daß das Gouvernement in Neuschatel und durchaus auf dem gesehmäßigen Wege nichts anhaben konnte, und trotz allen Lärmens dis heute kein Mensch das wahre Besen unserer Verbindungen kannte."

"Welche Mittel kann auch ber Staat wohl anwenden, um mich zu hindern an meiner Propaganda? Er kann mich techtswidrig, d. h. ohne auf ein Factum gestützt, ausweisen. Ich setze meine Propaganda fort. Allgemein menschheitliche Interessen sind nicht an Ort und Zeit gebunden. Oder er herrt mich ein. Dann unterhalte ich mich mit dem Kerkermeister. Ober er macht mich gar jum Hofrath. — Da bann allerdings brauchte ich nicht mehr Propaganda z chen. Ein Staat, ber bas könnte, ware reif zu seinem ( auch ohne bas Zuthun Anderer."

Ueber ben leitenden Gebanken Diefer revolutionaren paganda, über beffen Durchführung und beffen Bufamm mit andern verwandten Erscheinungen ließe fich noch fagen, mas wir, weil wir uns fchon zu lange bei Stoffe aufgehalten, auf ein ander Dal versparen wollen eine Bemerfung fei uns jum Schluße noch erlaubt: ger Bersetung und Auflosung bes letten Reftes von sittlich finnung in ben Maffen hat bie Staatsgewalt als Die Kirche aber kann in Deutschland feine Waffen. Diefen Reind nicht, wie fie follte, wirken. Gleichzeitig 1 Eifersucht ber Ueberrefte ber Confessionen bes fechszehnten hunderts, mit ben Unions : und Fusionsprojecten bes ch nismus vagus und mit ber offenen, antichriftlich pseub sovhischen Regation im Rampfe begriffen, wird fie au noch in andern ganbern von ber, mit Worten nicht na bienft zu zeichnenben bureaufratischen Allebregiererei bes C absolutismus aus ber altern Schule in ihren nothwen Lebensfunctionen gehemmt, im taglichen fleinen Rriege a ihrer besten Rrafte beraubt, in ihrer erhaltenben, belet erfrischenben Ginwirfung auf bie Maffen gelähmt. -bem, ber alt genug ift, um bie Krüchte biefer Saat nich ärnbten zu muffen.

## XXVIII.

# Forschungen eines deutschen Meisenden in Serusalem.

II. Anlage und Umfang ber alten heiligen Stabt mit ihren brei Mauern.

Jerusalem war aber zugleich nach ber Natur = und Elementmahl, welche vier ift, wie Rom als urbs quadrata angelegt, we es machte sich auch in seiner Anlage ber tiese Natursinn bes Alterthumes geltenb, wie die Geblüts = und Bölserzahl Orei in den drei vornehmsten Hügeln und den stammesunterschiedenen Beswohnern der alten Tripolis hervortritt.

Das Alterthum baute seine Tempel, Stäbte und Lager in der Richtung nach ben vier himmelsgegenden. Bei der Anlage eines solchen theilte der Augur den Tempel, d. h. nach der ursprünglichen Bedeutung den Gesichtstreis oder das Feld der himsmelsbeobachtung durch den Cardo und Decumanus in ein Kreuz, mb aus diesem Kreuzpunkte wurde die Bermessung nach der Mitstagslinie angestellt und die Thore gesetz. Der Nordpol mit seinen mbeweglichen Sternen galt als der Sitz der Gottheit: von da lag Often zur Linken, und dies war barum die glückbedeutende Seite, wie dei Bligen u. s. w. Die Richtung gegen Untergang dagegen war die Unglücksseite, und dort war der Eingang zu den Schatten. Darum bestanden in den alten Städten auch drei gesweihte Thore, gegen Mitternacht, gegen Morgen und Mittag;

gegen Abend aber waren die Lager wie die Städte gef damit nicht das dräuende Verderben einen Zugang finde. ! Lag kein heiliges Thor, sondern der Kreuzlinie entsprach di Decumana, durch welche die Verdrecher abgeführt und den hinausgetragen wurden, denn dieß war die dunkle E Welt, der Wohnsit des Habes und der Manen.

So war auch bas Lager ber Israeliten in ber Bu ben vier himmelsgegenben angelegt, wie wir im Buche Ru lefen, und bem entsprechend endlich bie Stadt Jerufalem fe grunbet. Darum mar bie Stadt zunächst auf brei Sugeln in b tung nach Guben, Dften und Norben angelegt, mabrent bi feite unangebaut blieb. Dorthinaus werben wir alfo ben berg ober Calvaria, bie Schäbelstätte suchen muffen, Mebelthater bingerichtet und ihre Gebeine eingescharrt wurd burch bie Austilaung ber Berbrecher aus bem Bolte bie Rache und bas Unglud von Stabt und Land abzuwenben fo bezeichnet bie Geschichte und Ueberlieferung Golgatha al gen Abend. Darum finden wir auch in Jerufalem, in al wie noch zur Stunde, brei hauptthore. Ginmal bas thor, welches aus ber Stadt Davids ober bem fogenannter markt gegen Mittag, und gunachft nach Bethlebem und bin führte. Sier ftand zugleich bie Burg Davibe, ein gig Bau, ber unter ben Romern bas Capitol in ihrer neuer Capitolina bilbete, und noch jest unter bem Ramen Bifan unverwüftlich fteht. Das Delbergthor biente, wie noch, b febre vom Tempelberge aus nach Often, ober gegen Jeri bem Jordan bin. Endlich öffnete bas Cobraim = ober jeti mascusthor von Afra ober ber im Begenfate zu Sion fo ten Unterstadt aus von jeher ben Bugang gegen Rorben.

So ift Terusalem eigentlich in Form eines Hufeisens und diese Gestalt entspricht ganz und gar seiner Lage un Anlage zu einer befestigten Stadt. Mingsum, nämlich vo ben herab um die Oftecke herum und auf der ganzen Mist die heilige Stadt von tiesen und ungemein steilen Thäligeben. Bon Mitternacht her ist es das Thal Cedron, ansangend vom Königsgrunde, sich immer tieser und tie läuft, in schräger Absenkung den Delberg von dem geger

enben Moria trennt, alfo bag bas Anfteigen auf beiben Seiten Soweiß und Dube toftet. Zwei Brudenbogen in nicht zu großer intfernung, führen unten über ben vormaligen Biegbach, ber ber nun gleich bem Ingebus und andern berühmten Aluken bes Uterthums felbit zur Winterszeit fteintroden liegt. Beim Teiche Biloa, ber burch ben unterirbischen Ranal bes hiefia fich aus ber Drachenquelle ober bem fogenannten Brunnen ber Jungfrau berleit. bat bas Thal bie meifte Tiefe, worauf es beim Brunnen Rogel (Bir Ajab) fich wendet, und in fuboftlicher Richtung gegen Mar Saba und bas tobte Meer binab ausläuft. Dagegen kommt auf ber Gubmeftseite ber Stabt bas Bibonthal berab; ber untere Gibon=Teich ift nur ein Baffin, bas burch bas mittenburch abgemauerte Thal gebilbet wird, und unterhalb grangt bas Bolknthal ober Gebinnom an, welches in breiter Austiefung um be gange Subfeite ber Stadt fich bergiebt, und bei ber Quelle Silog ober ben Rönigsgärten bas Cebronthal berührt. ber Sionsberg allenthalben fo fenfrecht ab, bag man bie Stabtmanern auf ber Sohe nicht mehr im Auge hat, und man fleigt mabl eine Biertelftunde mubfam und feuchend ben fteilen Bfab binan, bis man endlich bas Thor erreicht. Diefe Thaler bilbeten maleich bie Grangicheibe zwischen ben Stammen Juba und Beniamie, obwohl Berufalem ale Bundesftadt von ber erfteren Bunft iber ihr Bebiet binaus eingenommen und bevolfert mar.

So ist Jerusalem, abgesehen von seiner Höhenlage, 2500 Tuß über bem Meere, auch vermöge seiner natürlichen Position, am Rande der drei Thäler eine der höchsten Städte der Belt, und wahrhaft die "Stadt Gottes, die auf dem Berge thront." Dagegen ist der Zugang von der Nordwestsseite minder abgeschlossen, denn hier hält sich der Höhenzug im Riveau der Stadt, und senst sich nur in der Gegend des Dasmaskusthores in das Thal Thropson hinab, welches eine Bucht mitten durch die Stadt bricht, und so die innere Seite der Guseissenform einnimmt. Den Namen Käserthal trägt dasselbe vielleicht noch aus der Zeit, wo die Kinder Israels noch als Beduinen ihre heerden daselbst weideten. Es bildet mit den übrigen Thäslem einen großen Dreizack; wo es aber den Maria und dessen bortsetung den hügel Ophel vom Berge Sion scheidet, war die

Berbindung zwischen der Oberstadt und dem Tempel einst be eine gewaltige Brücke hergestellt. Die Tiese hier wie zwisch Akra und Moria wurde großentheils durch den Schutt der zerst ten Stadt ausgefüllt, und besteht nur noch beim Teiche Bethe inner und dem Schafteiche außerhalb des Thores, das nach t Delberg führt.

Darum fann Jerusalem nur von ber Mordweftseite ber fturmt werben, und so ift ber Westen in Wirklichkeit bei a Eroberungen bie Ungludefeite für bie beilige Stadt gewefen. bier, ohne ben Umfang ber Stadt über bas Doppelte auszub nen, kein Sobenvorsprung ju gewinnen war, mußte fich bie ! feftigungsmauer von Unfang ber in ber Tiefe halten, und fo bl bie innere Bucht ober bas Dreieck mit ber geringen ( bobung von Golgatha außerhalb. Diefer natürlichen & entibricht gang bie Schilberung bei Jofephus, wenn er im fu ten Buche bes jubifchen Krieges C. IV. fcbreibt: "Die Stabt n mit Ausnahme ber Stelle, wo unzugängliche Thaler fie umich fen und eine einfache Fortification genügte, mit einer breifad Mauer umschloffen, und auf zwei Gugeln erbaut, welche ein ber gegenüber lagen. In ber Mitte trennte biefelben ein I worin bie Sauser bicht an einander binliefen. Der eine von Bugeln, auf bem bie Oberftabt lag, mar viel bober und in nem oberen Umfange flacher, baber auch um fo fefter, fo baf bormals bie Burg Davibs hieß, nun aber ber Obermarkt gena Der andere, worauf die Niederstadt stand, war mehr bil Ein britter Bugel (ber Tempelberg), lig und hieg Afra. Natur niedriger als ber Afra, und einft von bem anderen bi ein weites Thal getrennt, lag biefem gegenüber. Nachmals a unter ber Regierung ber Alsmonaer, verschüttete man bas Il um bie Stadt mit bem Tempel zu vereinigen; auch murbe Bobe Afra abgegraben und fo weit erniedrigt, bag ber Ten über benfelben bervorragen mochte. Das Thal, mit Namen ropoon, trennte, wie gesagt, die Bugel ber oberen und unte Stabt, und lief gegen Siloa aus, wie wir bie fuße und maf reiche Quelle beiffen. Bon außen bingegen waren bie beiben gel ber Stadt von tiefen Thälern umgeben, und wegen ihrer fct fen Felfenwanbe nirgenbwo auf beiben Seiten zuganglich."

Die altefte von ben brei Mauern war nicht nur wegen ber Thaler und bes hochüberragenben Sugels (Sion), auf ben fle gebaut war, fchwer einzunehmen, fondern neben biefer ausgefuch= ten natürlichen Lage auch gewaltig gebaut, indem David und Sa= lomo und bie Konige nach ihnen mit großem Aufwande fich bes Berfes annahmen. Daber triumphirt ber Bfalmift, und ruft XLVII. 13. aus: "Umgebet Sion, umringet es nur: aber gab= let feine Thurme. Erwäget feine Starte und vertheilet feine Ba= "Sie fing an ber Nordseite vom Thurme Sippifus (bem Caftell Davibs) an, erftredte fich nach bem fogenannten Ruftus, miberte fich bann bem Rathhause, und endete an ber weftlichen Auf ber andern Seite gegen Niebergang lief Stoa bes Tempels. ke von berfelben Stelle aus, und erstrecte fich über einen Plat, ber Bethfo hieß, bis an das Thor ber Effener, bog bierauf nach Suben lange ber Duelle Silva bin, jog fich von ba wieder oft= wirts nach bem Teiche Salomons, erreichte ben Ort Ophel, und bereinigte fich bann mit ber öftlichen Tempelhalle."

"Die zweite Mauer nahm ihren Anfang von der Pforte Bennath (bem Gartenthore), welche zur ersten Mauer gehörte, mutreiste aber allein die mitternächtliche Seite, und schloß sich an the Burg Antonia." Diese Mauer also stieg vom Thale Tyrosion herauf, und umgab den hügel Atra. Der Tempelberg an der Ostede der Stadt bilbete ein besonderes Duadrat zu Seiten der beiden anderen hügel, wie noch zur Stunde, und stieg auf seinem Unterbau wie eine Byramide in die Höhe. Auf ihm erhob sich das heiligthum nach den vier Weltgegenden, und war im ganzen Biered durch die Vorhallen, gegen Norden zu aber, wo kein Thal mehr sich austieste und allein ein Angriff möglich war, eben durch die Burg Antonia gedeckt.

So war Jerusalem gebaut, und so müßte es noch jett gemäß ber natürlichen Lage und nach allen Regeln der Befestigung angelegt werden. Diese Orientirung ist schon an sich, und noch mehr darum wichtig, weil sich in jüngster Zeit Zweisel über die Lage des Hügels Afra ergeben haben. Nur an der Westseite der Stadt erhob sich keine Hügelverschanzung, hier lag in mäßiger Soung und geringer Entsernung Calvaria, wie noch Paulus im Sebräerbriese XIII, 11. mit den Worten andeutet: Das Blut der Thiere wird vom Hohenpriester in das Allerheiligste getragen für die Sünde; die Körper aber werden außer dem Lager verbrannt. Darum hat auch Jesus, um durch das Blut sein Bolf zu heiligen, außer dem Thore gelitten. Die Stätte selbst war "nahe bei der Stadt", wie es im Evangelium Iohannis XIX, 20. serner heißt: "Es war zugleich an der Stätte, wo er gestreuzigt ward, ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, und dieß Grab lag in der Nähe", fährt derselbe Apostel B. 41, 42 fort, um uns die Nähe der Lage ja recht begreistlich zu machen. Auch der heiland wurde vom Tempel abgeführt nicht nach Süden oder nach Osten in die Thäler hinab, sondern wie ein Berbrecher nach der Unglücks und Schatenseite gegen Westen, wo die Gegend offen war, und man zusnächst in's Freie kam.

Alls aber bei zunehmender Bolfsmenge fich bie Stabt allmählig über ihre alten Mauern hinaus erweiterte, fahrt Josephus Blavius fort, nämlich in ben letten Beiten bes jubifchen Reiches unter Raiser Claudius, ba zog Agrippa um ben neu angebauten Theil ber Stabt, welcher gang ichuplos mar, eine britte Mauer. Diefe fing auch beim Thurme Sippifus an, erftredte fich von ba nach Norben gegen ben Thurm Pfephinus, lief biefem entlang an ben Grabern ber Selena, ber Ronigin von Abiabene gegenüber. zog fich barauf in bie Lange, an ben Konigshohlen vorbei nach bem Edthurm, wanbte fich hier nach bem Baltergrab um, und endete am Thale Cebron, indem fie fich mit ber alten Mauer vereinigte. Go gewann bie Stadt nicht wenig an Umfang baburch, bag man die nordlichen Bezirke vom Tempel, die am Sugel lagen, mit in ben Bereich jog, fo bag nun ber vierte Bugel angebaut ward, welcher Bezetha, ober bie Neuftabt beißt. ber Burg Antonia gegenüber, mar aber burch einen Graben bavon abgeschnitten.

Erst um biese Zeit also wurden auch die übrigen Sügel an ber Nordwestseite in ben Umfang ber Mauern gezogen, baburch aber ber ganze Umfreis ber Stadt auf "dreiunddreißig Stadien", ober eine volle beutsche Meile ausgebehnt. Jest also ward bas Thal Thropson in seiner ganzen Ausbreitung nach Norden hin in die Befestigungslinie aufgenommen,

und die Mauer lief auf ber westlichen Anbobe bin, bis sie ben Ronigegrund im Norben erreichte, wo fie in ber Richtung bes Thales norböftlich umbog, ihm in ber gangen Lange bingb auf ber Bobe folgte, und endlich mit ber Oftmauer ber Stadt aufame menlief. Damit wurde auch ber Teich bes Sistias, ber bisher zwischen ben beiben Mauern (3f. XXII, 11) eine Art Bassergraben zum Schutze biefer minder gedeckten Seite bilbete, nebft bem naben Bugel Golgotha in ber Gegend, mo fruber ber En= gel bes herrn bas heer ber Uffhrer erschlagen hatte, und ber baranftogende Garten bes jubifchen Rathsherrn Joseph von Arimathan, in bem bas Grab Chrifti mar, wo man auch noch binter ber heiligen Grabkapelle bie natürliche Felsengrotte mit meh= reren Grabnischen, angeblich bie Grabftätten bes Joseph und Difobemus, fieht, aus bem bisherigen Burgfrieben in bie Umfriedigung ber Stadt gezogen, wie es noch jest ber Fall ift. Aber nicht blof biefe. fonbern auch bas Grabmal bes Bo= benpriefters Johannes, beffen Josephus beim Angriffe ber Stabt auf biefer Seite gebenkt; ferner bie riefige Grotte bes Jeres mias, die früher zu Steinbruchen für die Stadtmauer ausgebeutet wurde, und um biefe Beit, wie man mit Grund vermuthet, bas prachtige Grabmal bes Königs Alexander Jannaus einschloß, so wie es noch jest bas Weli eines turkischen Beiligen enthalt. während bie Unbobe von außen muhammedanische Begrabnifplate einnehmen, famen innerhalb ber Mauer zu fteben. Blieb auch weiterbin bas Monument ber berühmten foniglichen Convertitin auferhalb liegen, fo fielen boch bie großen Ratakomben ber Ronige, welche bie Sartophage ber Berobischen Familie bargen, bei ben Juben aber unter ben Namen bes reichen Calba Sabua aus ber Beit ber Berftorung bekannt finb, in ber Entfernung elner Biertelftunde vom Damaskusthor noch innerhalb ber Ring= mauer, wozu in ber Nähe südöftlich noch die obere von zwei übereinander liegenden Grabftatten ober umfangreichen Tobtenboblen tommt, bei welchen man unschlußig bleibt, welche man für bas Balfergrab halten foll. Und hier in der Rabe liegt auch ber noch nach feinem Ginfturg majeftatische, aber zu meiner Bermunberung noch von feinem Reisenben ermahnte Felsenbom mit bem einftigen Grabmal Simeons bes Gerechten, welcher bie Reihe ber Richteraraber im Grund bes Thales eröffnet.

So fam alfo nicht bloß bas Grab bes Erlofers, fonbern noch eine Menge anberer Graber nach biefer Seite bin, in ben Bereich ber Meuftabt. 3mar beftanb eine mosaische Berordnung, die Todten zwei Tausend Schritte au-Berhalb bes Lagers zu beerbigen, worauf bie Rabbinen lange nach bem Untergange Jerufalems fich wieber gurudbefinnen, als batte bieß auch mahrend bes Bestanbes ihres Reiches in ben Stabten und Klecken gegolten. Aber nicht einmal bie Graber im Thale Josaphat liegen in ber Entfernung von zwei Millien, sonbern wo ber weiche Kalkstein, eine Urt Rreibeformation, im gangen Umfreise ber beiligen Stadt mit seinen ungabligen Ruppen ein wenig fich über ben Boben erhebt, wurde ber Fels, wie man noch fieht, ausgehöhlt, und bie baburch entstandene Grotte zu einem Grabe für Einzelne ober für Biele verwendet. So trifft man in noch arofferer Nabe, als bas beilige Grab liegt, ichon auf balbem Wege vom Gerichtsthor ber in ber Via dolorosa gur linken Sand, jest von einem Saufe überbaut, welches ben Ramen Saus und Grab ber Veronita führt, eine einzelne Grabnifche von unperfennbarem Allter. Das Mausoleum Davibs und Salomos, fo wie ber übrigen Ronige, auch bas Grab ber Brophetin Bulba befanden fich felbft inner ber Stadt, wie bie Schrift und die Rabbinen melben, nämlich auf bem Berge Sion, wo bas feit ben Kreuzzugen befannte Nebi Daud in ber jetigen Stadt eben fo außerhalb ber Ringmauern zu fteben fam, wie bie Gruft bes Erlofers nun umgekehrt innerhalb liegt. Ja felbft aufer bem Maufoleum bestanden noch mehrere vereinzelte Ros nigegraber auf bem Berge Sion, wie wir im zweiten Buche ber Chronif (XXI, 20. XXIV, 25. XXVIII, 27. XXXIII, 20.) Die Möglichkeit ber im Gesetze verponten Verunreinigung mit ben Tobten war übrigens baburch abgeschnitten, bag für's Erste biese Soblen verschloffen, auch zubem ber Ort mit einem Steinhaufen umlegt mar.

Wo man immer im Orient einem Grabmale ober muhams medanischen Well sich nähert, ist basselbe schon in weiter Ferne burch seine blendend weiße Ruppel sichtbar, so zum Beispiel noch jett das Grab der Nachel; ja es bestanden bei den Juden eigene Berordnungen, wie wir noch im Talmud sinden, daß die Gräber jährlich vor dem Ofterseste neu übertuncht, wie die Wege neu

ausgeschüttet werden mußten. Dieß find bie übertunchten Gräber, wovon wir im Evangelium lesen.

So muffen wir uns bas Felsengrab in dem Garten bes Joseph von Rama denken, der auch durch eine solche Steinschichtnauer gegen Golgatha zu abgeschlossen war. Inzwischen hindert
ille Borstellung von Verunreinigung die Orientalen noch jetzt nicht,
hre Kirchhöse mitten in der Stadt, ja wie es z. B. in Constans
nopel der Fall ift, in der nächsten besten Gasse zu haben, ohne
af selbst eine Steinwand die Gränzscheide bildet, wie denn auch
e hinrichtungen auf offenem Marktplatze und vor den häusern
orgenommen werden.

Batte aber gleich Berobes Agrippa ber Neltere im Jahre 42 aferer Beitrechnung biese Mauer um bie Neuftabt mit gemaltigen Bertftuden zu bauen angefangen, fo blieb fie boch unvollenbet 8 zum Ausbruch bes jubifchen Rrieges, wo bie Juben fie ber efestigung halber in Gile ausbauten. Es war bie Beforgnif ber omer, die ben letten wirklichen Konig aus ber Berobifchen Faille hinderte, bas in fo coloffalem Magftabe angefangene Bert Buführen, bas, mare es nach bem ursprünglichen Blane zu tanbe gekommen, wie Josephus meint, ben Romern bie Erobe= ing nicht bloß erschwert, sonbern vielleicht zur Unmöglichkeit ge= acht hatte. Uebrigens burfen wir nicht benten, als fei bie gange euftabt mit Baufern angebaut gewesen, und allein zu beren ichute bie britte Mauer im entsprechenben Umfange um fie ber Rogen morben; fondern biefe gange Linie auf ber Abend = unb nliegenden Nordseite war durch bas natürliche Terrain bedingt, m die Altstadt auch gegen Nordweften zu schüten, und schloß tehr Garten als Sauferanlagen ein. Daffelbe ift vergleichsweife eim jetigen Jerusalem wieder ber Fall; benn wenn man auf ber dohe der Stadtmauer um den Sügel Afra herum geht, fieht man 10ch gange Kornfelber zu Fugen im Innern ber Stabt, wo man m berfallenen Trummerschutt geebnet und angebaut hat.

## XXIX.

## Mus dem Elfaff.

Wiewohl ich so nahe an bem Schauplate wohne, ben i mir zum Gegenstande meiner Berichte gewählt, und mit all firchlichen und politischen Borfällen im Elsasse vertraut bi so mußte ich bennoch, ehe ich Ihnen diesen weiteren Berk aus dem Elsaß schicken konnte, vorerst einige Ausstüge mache um noch etwelche untergeordnete Thatsachen einzusammeln.

Br. v. Durkheim, ber Unterpräfect bes Weißenburge Begirtes, in welchem die Bunbershoffener Conflicte vorgefalle hat inbessen eine andere Bestimmung erhalten, und ift, n man fagt, auf eine beffere Unterprafectur im innern Frante beforbert worben, mas freilich für ihn und bie nieberelfaf Ratholifen beffer mar. Die Deputirten bes Rieberrheit welche unablässig mit Petitionen im entgegengesetten Sin über religiofe Zwiftigfeiten im genannten Begirfe befturmt wi ben, mogen wohl biefe Entsepung hervorgerufen haben. I Ratholifen verlangten bießmal einen katholischen Unterpräfecte bie Brotestanten bagegen einen protestantischen; ber protesta tische Oberpräfect begehrte, wie es scheint, balb bas Ein bald-bas Andere; die Regierung, auch hier die rechte Di einhaltend, that Beides zugleich, ober vielmehr feines von Bi ben absolut, sondern schickte, um beide Confessionen zu befr

bigen, in bie Unterpräfectur von Beißenburg — eine gemischte Che, in ber ber Hausherr protestantisch und bie Hausfrau katholisch ift.

Dem fei indeß wie ihm ba wolle, feit bem Gr. Berger (fo heißt ber Rachfolger bes Srn. v. Durfheim) in Meifien. burg ift, hat ber Streit in gemischten Rirchen etwas abgenommen, was wohl jum Theil seinen friedfertigen und bobern Dris einaeprebigten Gefinnungen juguschreiben fenn mag. 216 lein die Brotestanten fonnten ben Ministerialbeschluß vom 15. Mare 1843 benn boch nicht verbauen, und suchten auf alle Beise benselben zu verschreien und als eine neue Onelle noch endloferer Zwiftigfeiten barguftellen, als wenn bie Erifteng bes Brotestantismus in Glas burch ben Ditbefit bes Chors in gemifchten Rirchen bedingt mare! Das lutheriiche Directorium machte Borftellungen, ber calvinische Brafect, ber bei biefer Gelegenbeit in bie Batiche gerathen, remonstrirte denfalls, und bas von ber Brafectur inspirirte 3witterjours nal, "Das Gliaf", brachte Artifel in bemielben Ginne. Ber Mem fuchte man pretestantischer Seits bem Gultminifter Schre den einzuflögen über feinen Beichluß, und ibm begreiflich m nachen, bag in Felge beven Die fatbelischen Blarrer jur 3nwierang greifen, mir bie Presentanten obne weiters in gemischten Rinden aus ben Geren vertreiben wurden, mas bintige Begegniffe abieben mußte.

Ein unichalitiger Berialt in der gemischen Ainche zu Baleibeim, Bezirf Schlenkurt, gab ürgleich übeindunen Malais zur Bezirkunnig der remekannischen Beidiagungen. Diese Geschiche den mirflich eine emrodische Berikunthen erlangt. Um 16. Areil 1843, als an dem hochheitigen Dierkeite, erichten minklich in dem remekannischen Laghlant, "Las Elfass", ein Brief vom 12. Areil, norm ürligende granischliche Lange der Indiapantion des Judischunk ungezeigt wurder:

Am d. April 1543 latie Gr. Britied, ber latinliche Hanner von Munerkiese unt der Claus Balbenbenn, in den Mahne, man fonne bie Berfügung bes Gultminifters in Bena auf Bunberehofen ohne weitere Ceremonie auch in allen an bern gemischten Rirchen vollziehen, ein himmelschreiendes Bei fpiel ber Intolerang und Gewaltthätigkeit in ber gemischten Rirche von Balbenheim gegeben. Er habe bie Maurer und andere Sandwerfer genothigt, die Chorbante ber Brote ftanten abzuschlagen und zur Rirche hinauszuwerfen; er habe ben protestantischen Altar in eine Ede geschoben und mit biefem Buthacte fich nicht begnügt. Bergeffend bie Gefete. welche gegen Menichen ohne Gefühl ber von ber Ra tur in alle Bergen gelegten findlichen Bietat, Die Beiligfeit ber Graber beschüpet, habe biefer Briefter bie Gruft ber alten herren von Balbenheim öffnen laffen, und in ber Berirrung feines Fanatismus in beutscher Sprache in's Grab hineingebrult: Beraus, heraus, ihr Beiben, aus eurem Sarge! Ihr fend nicht mehr un fere Bebieter! Die Maurer haben bann ihr facrilegisches Bert fortgefest, Die Dedel ber Sarge in Stude gerichlagen, ber Bfarrer Brobbed bagegen feine Blide geweibet an ben Ueberreften ber Leichname, wovon ber Gine noch einen geschriebenen Bettel in ber Sand hielt ber ohne 3meifel ben Ausbrud feines letten Bil lens, ober feines Glaubens und feiner Soffnung Diese einer hundertjährigen Rube entriffenen, edlen Ueberrefte habe man burcheinander in eine Grube geworfen. Indeffen fei ber Orteburgermeifter, ber burch ben öffentlie chen Rumor von diefen Gräuelscenen in Renntniß geset worden, mit einem Municipalrath herbeigeeilt, habe bie Arbeis ter allein angetroffen, und fie gefragt, wer ihnen biefe facrilegische Entheiligung ber Graber anbefohlen Auf die Antwort, ber Befehl sei von bem katholischen Pfarrer ausgegangen, habe er fie fortgeschickt. Um 7. April habe fic ber Burgermeifter nach Schlettstadt begeben, um biefe gottes: rauberifche Graberentweihung ber Behörde anzuzeigen ben Unterpräfecten aber nicht angetroffen. Bei feiner Rudfeh

nad Balbenheim habe er vernommen, bag bie Maurer ihr Berftorungewert fortgefest, und bie Inschriften, Bappen und Infignien von ben Grabfteinen abgemeißelt batten. Ein fehr artiges Denfmal im Style bes fedegebnten Sahrhunberte, welches felbft bie frangofiide Revolution verschont hatte, fei burch ben Sammer biefer mobernen Itonoflaften beschäbigt worben, Da habe ber Burgermeifter abermal bie Arbeiter fortgeschicht und bie Rirche geschloffen, bis bie Gerichtsbehörbe von ben Berfen ber fanatischen Raferei (rage fanatique) bes fanotifchen Bfarres Ginnicht nehmen wurde. Da aber ber faholiiche Bfarrer felbft and im Befite eines Schluffels mar, is babe er die katholische Bevolkerung in die Rirche gelaffen, mb burch Greife, Beiber und Kinter Canb und Ries berbeibringen faffen, um bie vermufteten Grabftatten auszufullen. Dann babe er bie neinernen Platten wieter friich behauen, bes Chor nen belegen, und Alles wieder fo ichon als moglich berftellen laffen. "Das ifte fugt bas Blatt tinen, bie wahrhafte Grablung ber fcanfraleien Ibatfachen ... Das in fei nicht bie minteite feintfelige Uebertreibung warn ben fathelifchen Pfarrer von Munterebol; . . . Dan lei der unter ber Babrbeit geblieben ... Diese Authriche bet Banbalismus mit ber Gerriefigfeit beriefen feines Commemare. Am mine man noch ter Ante, Milte unb Friedfertigfeit, welche in beim melbefeigen Umbinden befondere ber murtige grocenantifde Biarrer, Gr. Rester, bemeien, De glangent be Gerechtigfett in plus échanne justice) miterialises laves.

Dieser Auskel ung durch alle deutsche und standstücke Zeinungen: die Vernehmmer waren isching, die Aufwissen des Lindt, wie der den vörsichen Ausbenabe einer fürdwerinder Ausbenabe. Sein der Sümilind für dem ischer Schrecken die auser Meniadhen eigenfen. Der prosekannliche Pfarver Lester dans in gienkem Sinne wie der obige Zenungsbarthel, un das Generaldwertsorum der Angelburger Consession, und der

(protestantische) Burgermeister an ben Brafecten Bericht erstattet. Das Directorium schrieb sogleich an ben Juftis und Cultminifter; ber Brafect that besgleichen: fie verlangten eine ichnelle Repression und eine eclatante Strafe. Inbeffen ichidte ber Gr. Prafect die Genbarmerie nach Balbenheim. Der Commanbant mar aber jum Unglud ein Stockfrangofe und ber protestantische Burgermeifter ber Sprache nach ein Stochbeutscher. Diefer brachte alfo ben Genbarme mit bem protestantischen Pfarrer in Berührung, ber bann auch bie Befälligfeit hatte, ihm ben Bericht zu bictiren. Diefer Bericht ber Benbarmerie fam ebenfalls an die Brafectur und aus ber Brafectur in bas Juftig = und Cultminifterium. Ich war bamals gerabe in Strafburg, wo man mich verficherte, ber Bifchof, bei bem sogleich mundliche Klage eingelegt worben, habe blot geantwortet, er febe bie gange Sache als eine Muftification an, ober ber fatholifche Pfarrer mußte in Geiftesverrudtheit gerathen fenn, weßhalb die Civilbehörde beffer thun wurde, vor jeder andern Untersuchung burch einen Argt ben Gesundheits zuftand bes Inculpaten conftatiren zu laffen.

In ber erften Betäubung erließ ber Cultminifter am 22. April einen Beschluß, worin jener vom 15. Marz in so weit modificirt wurde, daß vom status quo nicht abgewichen wer ben dürfte, und daß in gemischten Kirchen, in welchen bie Brotestanten ben Mitbesit bes Chors behaupteten, Diese ohne speciellen Ministerialbeschluß aus bemselben nicht ausgeschloffen werben follten, mas übrigens feinem einzigen fatholischen Bfar Dem protestantischen General rer zu thun eingefallen mare. birectorium, bas eine lamentable Rlagschrift eingegeben, wurde von bem Cultminister beschwichtigend erwidert, es solle nut gang unbeforgt fenn, die Regierung wurde bie Brotestanten schon zu vertheidigen wiffen. Dieses Rescript, bas im Sinne bes Ministers wohl nicht zur Deffentlichkeit bestimmt war, wurde von dem lutherischen Generaldirectorium der Lokalpreffe übergeben, und bas war Del in's Keuer gegoffen.

Der Bischof, ber allein in ber erften Berwirrung be

istes genaue und mehrfache Erkundigungen in Baldenheim gezogen zu haben scheint, und beshalb wohl wissen mußte, rum er den ganzen Lärm sogleich als einen Betrug besidelte, verlangte jest eine gerichtliche Untersuchung en den katholischen Pfarrer Broddek, damit die Wahrheit i der Lüge abgesondert werden möchte. Der königliche Prosator v. Schletistadt kam wirklich nach Baldenheim und nach i der erste Generaladvokat von Colmar, Namens des Gesalprocurator des dortigen königlichen Gerichtshofes.

Am 6. Mai erschien also Herr Brobbed vor bem Zuchtsizeigericht zu Schlettstadt, unter bem Borsize des Herrn aftdenten Drion, eines Protestanten, der unter der nd bei dieser Geschichte sehr thätig war. Mit diesem respondirte der Präsect und nicht mit dem königlichen ocurator (ein Katholik), wie es nach den administrativen gesetlichen Borschriften doch hätte geschehen sollen. Man te also fürchten dürsen, der Herr Präsident möchte bei den intlichen Debatten etwas Parteilichseit verrathen, was jesh, wir sagen es zu seinem Lobe, nicht geschehen ist. Herr aver, ein zum Katholicismus bekehrter Israelit, und Absat in Strasburg, vertheidigte Herrn Brodbeck, den man es viersachen Berbrechens beschuldigte, nämlich:

- 1) Der Berftummelung öffentlicher Monumente,
- 2) ber Entheiligung ber Graber,
- 3) der Widersetlichkeit (rebellion) gegen die Befehle bes Maire's,
- 4) ber Ufurpation öffentlicher Civilfunktionen.

Die Rathstammer hatte indeß schon vor der Debatte die et ersten Bunfte als unstatthaft erklärt; der Advocat hatte so seinen Clienten nur von dem vierten Verbrechen rein zu aschen.

Best wurde die Sache erft recht intereffant. Aus bem sugenverhor (wobei auch ber protestantische Pfarrer Refler

figurirte) ergeben fich nachstehenbe Thatfachen: Berr Brobbed traf bei seiner Ankunft in bieser Pfarrei die Rirche von Bal benheim, besonders bas Chor, in einem erbarmlichen Buftanbe Die Steinplatten maren fo verrudt und uneben, bag man fi faum mehr betreten fonnte, ohne bei jebem Schritte eine hals brechende Arbeit zu thun. Der fatholische Fabrifrath macht unterm 27. Oftober 1842 ben aus Brotestanten bestehende Gemeinderath auf Die Nothwendigfeit einer Berbefferung auf mertfam und verlangte ju biefem 3mede Subfibien. gab ber Eingabe feine Folge. Der katholische Bfarrer mand fich also an die öffentliche Milbthätigkeit und erhielt fogar g biesem 3wede 100 Fr. von ber Konigin ber Frangosen. 23. Februar 1843, also vor bem Erlaffe bes Gultminiftert bestellte er einige Blatten, um jene, bie ganglich gerbrocke waren, ju erseben. Der Abjunct bezeugte, bag er bie Bei besserungen gutgeheißen. Am 5. April ward also bie Arbei begonnen. Als man die mittlere Chorplatte gurechtlegte, fiele einige Steine zusammen; es war unter ber Blatte eine flein Grabhöhlung; man fant aber barin nichts als einen Tobten topf, zwei Bebeine, ein halbverfaultes Rreugchen, und einig Schnikel farbigen Bapiers. Es maren fehr mahricheinlic Ueberreste bes Leichnams eines katholischen Pfarrers. Inde fam ber Bürgermeister an Ort und Stelle; nachbem er bi nöthigen Erfundigungen eingezogen, hieß er bie Reparatione gut, und empfahl nur, die Arbeit bis auf ben nachftfolgende Sonntag fertig zu machen. Um 6. brachte ber protestantisch Paftor Refler zur Renniniß bes Burgermeifters, er habe Tag juvor bie im gemischten Chor unternommene Arbeit feinem Cor fistorium in Strafburg angezeigt und er (Burgermeifter) hat berselben Einhalt zu thun. Dieser befahl sonach bem Maure meifter, die Arbeit einzustellen. Der Pfarrer Brobbed bemert bagegen, ber Burgermeifter hatte bas Unternehmen gebillig und nur anbefohlen, bis Sonntag Alles zu Ende zu führen und es fei übrigens unmöglich, bie angefangene Arbeit, bi ben Protestanten wie ben Katholifen zu Rute komme, unvol lenbet zu laffen. Inbessen trat ber Unterpräfect von Schletisstadt in's Mittel und gab Befehl, sie zu vollenben und fie ward vollenbet.

Aus ben gerichtlichen Berhandlungen ergab fich ferner. bas ber Pfarrer Negler allein ber Verfasser 1) feines Berichtes an das lutherische Generaldirektorium gewesen, 2) des Berichtes des Bürgermeisters an den Brakten, 3) wie schon bemerkt worden, im Grunde auch jenes ber Genbarmerie, bag mithin bie Rapporte bes Brafecten und bes lutherischen Generalprafibenten an bas Ministerium und ber Artifel bes "Elfaffes" aus biefer unreinen Quelle ge-Ce läßt fich benfen, bag ber arge Lügner und Berlamber Regler bei bem Berhore auf bem Armenfunder= Milden gesessen, nicht aber ber katholische Bfarrer, ber ben Dank ber Ratholiken und Protestanten verbient hatte. Das Abunal von Schlettstadt gab in seinem Urthel ben Bescheid, bas "bie angeschuldigten Thatsachen zwar eine Usurvation ben Kunktionen ober des Amtes constituire, jedoch feineswegs bie Merkmale eines burch ben Art. 258 bes Strafcober porges ichenen Bergehens an fich trage, weil ohne Absicht fein Berschen stattsinde, parceque sans intention il n'y a pas de délit." herr Brodbed ward also freigesprochen.

Da aber dieses von dem protestantischen Präsidenten wohl etwas influencirte Urthel einen gewissen Tadel gegen Herrn Biarrer Brodbed aussprach, so hat dieser, der kein Mann von halben Maßregeln ist, von derselben nach Straßburg appolite. Am 23. Juni kam der Prozes wirklich vor. Herr Thieriet, Advocat und Prosessor der Rechte an der dortigen Addenie, plädirte für Herrn Brodded auf eine sehr glänzende Beise und bewies die Unstatthastigkeit der restrictiven Form des Schlettstädter Urthels. Der Gerichtshof in Straßburg restmirte dasselbe und sprach Herrn Brodded unbedingt und ohne Tadel frei: "Indépendamment de l'absence d'intention compable, lautet der richterliche Spruch, et indépendamment

de la bonne foi reconnue par les premiers juges, les reprochés à l'appelant ne présentent pas même le tère du délit prévu par l'art. 258 du Code pénal."

Der fatholische Pfarrer trug also in Strafburg noch glanzenbern Sieg bavon als in Schlettstabt. mar aber bie Sache feineswegs abgethan; bas mar . Anfang ber Weben für ben Pfarrer Refler und bie ober partementalbehörde, welche bei Dieser Belegenheit einer rigen Beweis ber Barteilichfeit ober Schwäche abgelegt Es war jest freilich außer allen 3weifel gefest, baß be Brafect und bas lutherische Generalbirectorium burch Baftor Negler getäuscht worden, weil fie fich eben gern ten betrügen laffen in Ansehung ber Sache und ber bes Angeflagten. Das Ministerium in Baris mußte nu man von jener Doppelseite Alles angewendet, um bie rung irre zu machen und in ben Sumpf bornirter un' feliger Leidenschaftlichkeit mit herabzuziehen, und hoffentlic ben nach herstellung bes wahren Thatbestandes von auch die angemeffenen abminiftrativen Burechtweisungen herr Regler mar vor gang Elfaß, wie er ber hand verdiente, gerichtlich blamirt, burch ein tes Urtheil als ber Urheber bes ganzen Stanbal ale Selbftlobrebner in ben fogenannten of Berichten ber Mifachtung preisgegeben. Das wußte jest, daß in bem Artifel des Tagesblattes "b faß" Alles unwahr war, daß der katholische Pfarrer bed allzeit bei feinen funf Sinnen geblieben, feine D gerftummelt, feine Graber entheiligt, feine Tobtenfarge a gen, feine Leichname entehrt, feine wilben Reben in bi ber hineingebrullt u. f. w., fonbern gang einfach etwat ches, Rügliches und Ehrenvolles gethan, wofür ihm & fen und Protestanten hatten Dant wiffen follen. Sein ner sind gedemuthigt und gezüchtiget worden, wo fi gefündiget hatten.

Batte ber Redacteur bes "Elfaffes" bei biefe

dichte nicht ben letten Kunken von Chrlichkeit eingebüßt, fo varbe er es fich nach biefen richterlichen Aussprüchen zur Bflicht erechnet haben, feinen Schmähartitel, ber burch alle Beitunen gegangen, wo nicht förmlich zu widerrufen, doch wenig= bind zu besavouiren. Er that es aber nicht. Es blieb also em Pfarrer Brobbed nichts anders mehr übrig, als eine britte irvedition vorzunehmen und an dem verstockten Verläumder h Grempel au ftatuiren. Er belangte alfo ben verant= sort lichen Rebafteur bes "Elfaffes" wegen Injurien. Uea ben Berfaffer bes wuthenben Artitels, ber am Oftertage tichienen und in den Bierhäusern zwischen Katholifen und Bro-Ranten beinahe blutige Auftritte veranlagt hatte, waren bie Reinungen getheilt. Die Ginen ichrieben ihn bem Baftor Neßn, bie Andern bem Redacteur felbst ju; allein man sprach ihnen ierzu die Talente ab, weil der Auffat doch mit einem gewiffen berarischen Ingrimm geschrieben ift. Gine Zeitlang glaubte un. ber Artitel fei von ber Brafectur felbst ausgegangen, vell biefe Zeitung eben bas Brafecturjournal war und mehr= the compromittirende Connivenzen die Sache mahrscheinlich Das schien aber auf ber andern Seite nach ben legeln ber gesunden Bernunft, die man ber Abministration traute, wieder fo unglaublich, daß bie meiften von biefer Dermalen glaubt man fast allgelermuthung abgingen. ein, bie Berichte bes Baftors Refler haben bem Aufbe zur Grundlage gedient, ber Rebacteur habe baraus eim Zeitungsartifel gefertigt und herr D....., ein Brofor an der faculté des lettres in Strafburg, bas Ganze Baefeilt und mit Buthaten und Gewürz versehen. 3ch fenne iefen Universitätsprofessor nicht, es heißt aber allgemein, er i bergleichen Dinge gang und gar fähig, wiewohl er fich tatholif nennen foll.

Um 17. Juli 1843 stand also ber verantwortliche Redacteur bes "Clfasses," Ramens Braun, ein Strohmann, vor bem Zuchtpolizeigericht in Strafburg. Der eigentliche und

unverantwortliche Rebacteur, herr Baber, war blos a hörer gegenwärtig. herr Professor und Abvocat Thieri früher Untersuchungerichter in Ranch und ber Schrecke Schelmen, Mörber und Meuterer gewesen, plabirte abern herrn Brobbed mit einer Geiftesicharfe, Rlarbeit und samkeit, wie man sie von ihm erwartet hatte. Jebet war ein Bfeil, feber Gebante ein Lichtstrahl, jeber S Donnerfeil auf ben Ruden ber Berleumber. Man hat ! baß iebesmal, wenn bie Regenguffe ber Thatfachen, t lege, ber Kolgerungen und bes Wipes etwas heftig berabi ber verantwortliche und ber nichtverantwortliche Rebacte unwillführlich budten, wie Batienten, benen man bei fi Sommerhipe eisfaltes Waffer in ben ichulbigen Rader In der zweistundigen Rebe führte herr Thieriet unter ! aus bem invincinirten Journale eine Stelle an, wobm verunglimpfte Pfarrer auch noch in's Lächerliche gezoge ben follte. Rachbem ber Abvocat biefes Benehmen einf aahlt hatte, fügte er mit erhohter Stimme und in febr Tone, an die Redacteure fich wendend, hingu: "Die B ber follten niemals lachen; fie burfen fich nur fcham bie Augen nieberschlagen." Les calomniateurs ne de jamais rire, ils doivent toujours rougir et baisser les Diefe glubenben Worte machten tiefen Einbruck auf ba reiche Publifum, welches ben Gerichtssaal gebrangt fü

Rachdem der Anwalt die ganze Verleumdung it scheußlichen Blöße dargestellt, gab er übersichtliche Paus den Zeitungen, welche diese apostryphe Geschichte beutet, um den Protestantismus in Frankreich klagen (?!), und die katholische Kirche und ihre Prideschimpsen. Der Niederrheinische Kourier, der Cournhaut-Rhin, der Courrier de la Moselle, der Patriote Meurthe, der Courrier français, der Constitutionnel, der die Phalange, der protestantische Lien, das Journal des resormées en France, das Franksurter Journal (wie

bie evangelische Rirchenzeitung in Berlin und buchftablich bunbert andere bilbeten wiber ben armen Pfarrer Brobbed eine formliche Meute und überantworteten ihn ber Erecration von gang Europa. Ja felbft mehrere akabemische Lehrstühle ertonten von biefer Berlaumbung. Der Siècle, ber unter allen frangofischen Freiheitspredigern ber bornirtefte, grimmigfte und intolerantefte ift, schrieb unterm 19. Juni: "Der Rothruf ift erschollen! . . . In einer Proving, wo die meisten Proteftanten wohnen, werben ihre Leichname entehrt." herr Duinet, ber poetische Geschichtschreiber, fagte in ber Borrede au seinem Schmähpamphlet: Des Jésuites, pag. 108 und 109: "Dem Protestantismus geht in Folge namenlofer Berunglimpfungen die Geduld aus. Die protestantischen Baforen muffen ihre burch wilbe herausforberungen erftaunten Bemeinden befänftigen (étonnées de tant des sauvages provocations); ein unglaublicher richterlicher Spruch, ben man m erschleichen wußte, raubt ihren rechtmäßigen Befigern mehr als bie Salfte ber gandfirchen;" (ein folder richterlicher Epruch ift indeffen gang und gar unbefannt, und befteht nur in ber Einbildung bes herrn Quinet!) "ein Briefter in Bealeitung feiner Pfarrfinder gerftreut in die Minde Die Gebeine ber Reformirten" (bie Balbenheimer find fammt und fonbere lutherisch!), "jette au vent les os des réformés, und biese Gottlofigfeit bleibt vermeffentlich ungestraft, reste insolemment impunie."

"So schreibt man die Geschichte, ruste Herr Thieriet aus; so unterrichtet man die Jugend! Unsere alten Geschichtsschreiber waren fürwahr sehr thöricht, so gewissenhaft zu Berke m gehen und so viele Untersuchungen und Forschungen anzuskellen, um die Thatsachen zu erörtern und zu begründen. Jeht ist die Sache weit schneller abgethan; gegen die Authorität einer abgeurtheilten Sache genügt die Authorität eines an osnymen Brieses, den man einrucht in ein obscures Provinzial-

blatt, beffen Berleumbungen schon zweimal \*) gebraubmart worben, und gegen welche die Gerechtigkeit sogleich ein brittes Urtheil fallen wirb. Gie feben alfo, meine herren, gegen eine fo verzweifelte Berftodtheit konnen wir unfere Soffnung nur allein in ben Schutz ber Gerichtshofe feten; eine öffentliche Discuffion, ein richterlicher Spruch maren unumganglich nothwendig, und jeder Bergleich ift eine Unmöglichkeit gewor Hierauf wandte sich ber Abvocat an bie Redacteure und fprach: "Sie werben sogleich verurtheilt merben. geheime Stimme ruft es Ihnen schon aus ber Tiefe Ihres Gewiffens zu. 3a, Sie werben gezeichnet werben mit ben Brandmale ber Berleumdung. Doch weber Sie, Herr Braun in (ber verantwortliche Redacteur), noch die ehrlichen Leute, die fich hinter Ihnen verbergen und Sie als ein inertes Werfzeug ber Diffamation voranschieben, find reich genug, um uns gu entschädigen und Sie sind nicht im Stande, bas Bose, bas Sie uns augefügt, wieber gutzumachen."

Nach dieser Apostrophe rebete er Herrn Pfarrer Brobbek folgender Maßen an: "Pfarrer von Baldenheim, seinen Sie jedoch unbesorgt. Wenn Sie als Kämpser der streitenden Kirche in diesem Leben den Prüfungen, den Leidenschaften, den Ungerechtigkeiten und Verfolgungen der Menschen ausgesetz sind, so ist dieß Alles nur eine Prüfung des Augenblickes. Sie werden dereinst siegreich gelangen zu jenem Leben, wo Sie als Belohnung die unsterdliche Krone empfangen werden. Indes haben Sie, um Ihren Beruf auf Erden zu erfüllen, an die Gerechtigkeit Ihres Landes appelliren müssen, damit sie die in Ihrer Person schmählich verunglimpste Ehre des Priesterthums schirmen und rächen möge. Und diese Gerechtigkeit wird Ihnen nicht entgehen; die Behörden, welche ihre Betrau-

(

<sup>\*)</sup> Durch bas Zuchtpolizeigericht in Schlettftabt vom 6. Mai und ben Gerichtshof in Strafburg vom 23. Juni 1843.

in und Bermalter find, wiffen die Ehre ber Burger zu mahten und bie Daflofigfeit ber Berleumbung ju ftrafen. ich, wenn meine schwachen Worte, die letten vielleicht, die ich bor ben Gerichtshöfen spreche, einigen Balfam bes Troftes in Br mit Wermuth getranftes Berg gegoffen, werbe in ben Taden ber Rube, wo wir die Toga ablegen, mit meinen Kindern m Ihnen fommen, an bem Beerbe Ihres bescheibenen Bfarrhauses mich nieberseben, Ihnen bie Sand bruden und Sie um Bren Segen bitten. Alebann, hoffe ich, werben alle Zwifte mb Mighelligfeiten zu Ende fenn. Die gerechte Genugthuung, be man une fogleich zusprechen wird, dürfte alebann wohl die Mentliche Meinung erleuchtet und alle Ihre Wunden geheilt boben; die burch die Zeitungen aufgeregten Leibenschaften merben sich gelegt haben und ich werde in dem Dorfe Baldenheim mr Eine Kamilie von Brübern antreffen. Das ist weniastens mein heißester Wunsch. Gemäß der göttlichen Borschrift Desinigen, ber an bem Kreuze für seine Reinde gebetet, reichen bir die Sand unfern Wibersachern und laben fie zu einer heimuthigen und aufrichtigen Berfohnung ein. Möchte biese Grorterung ber lette Nachhall ber religiöfen Zerwürfniffe fenn, welche bas Baterland betrübt haben."

Diese brillante Rede\*) ward mit allgemeinem Beifalltauschen aufgenommen, so daß der Präsident zur Wiederherkellung der Stille mit der Drohung, den Saal räumen zu lasfen, auftreten mußte, obgleich man es seinen Händen ansah, daß sie selbst gerne Beifall geklatscht hätten.

Der Abvocat des "Elfaffes," Herr Engelhardt, ftellte

<sup>\*)</sup> Sie erschien im Drude unter bem Ettel: Plaidoyer pour le Curé de Muttersholz et de Baldenheim contre le journal l'Alsace et jugement du tribunal de Strasbourg. Strasbourg chez Le Roux. S. 72. 8.

vielmehr mit ausdrücklichen Worten, daß der Pfarrer von Baldenheim durchaus als tadelfrei erklärt werden müsse; er beschränkte sich dahin, zu beweisen, daß die Sache nicht vor das Zuchtpolizeigericht, sondern vor die Assisen gehöre, wahrscheinlich hossend, man würde mit einem Dupend unwissender Bauern sich schon besser zurecht sinden. Herr Thieriet versperrte ohne große Anstrengung diesen verzweiselten Ausweg, indem die Jury nur berusen ist, zu erkennen über öffentliche Dissanationen gegen die dépositaires ou agents de l'autorité ou contre des personnes ayant agi dans un caractère public (Geset vom 26. Mai 1819, Art. 14 und 20, und Geset vom 8. Oktober 1830, Art. 1 und 2). Run aber gehören die Religionsbiener in keine dieser Klassen, in Folge mehrent gerichtlicher Erkenntnisse.

Am 20. Juli wurde das Urtheil gefällt, wodurch der verantwortliche Redacteur des "Elsasses," Friedrich Braun, des Berbrechens der öffentlichen Dissamation und Beschimpsung des Herrn Pfarrer Broddeck schuldig erklärt, zu einer Geldbusse von dreihundert Francs, zu einem Schadenersat von dreitausend Francs und in die sämmtlichen Kosten verurtheilt wurde. Das sechs Oktavseiten lange Urtheil mußte serner in das "Elsas," in den Niederrheinischen Courier, und in vier Pariser Zeitungen nach der Bestimmung des Klägers und auf Kosten des Beklagten eingerückt werden. Das Urtheil war unterzeichnet: Gerard, Prästdent, Gravelotte, Descolins. Richter, Catoire, Substitut des königlichen Procurators.

Wer sollte nun glauben, daß nach einer so feierlichen Ehrenrettung des Herrn Pfarrers Brodbeck kein einziges der liberalen und protestantischen Blätter Frankreichs und Deutsch- lands, welche die Verläumdung nach ihrer ganzen Länge unt Breite in ihre Spalten aufgenommen, sich einfallen ließ ober im Gewissen sich gebrungen fühlte, die verbreiteten Lügen 311

1

Ŋ

wiberrufen und ber Wahrheit Zeugniß zu geben! Ja ein protestantischer Pfarrer von Straßburg ober ber Umgegend hatte
fogar die unerhörte Schamlosigseit, in Bern über diesen Gegenstand eine eigene Flugschrift bruden zu lassen, worin er
alle Verleumdungen auf & Neue wiederholte, mit neuen Schmähungen vermehrte, über die Intoleranz der Katholisen flagte,
und von den deßfallsigen gerichtlichen Verhandlungen und Urtheilsfällen gänzlich Umgang nahm?

Der eble Professor Thieriet verweigerte jedes ihm ans gebotene Honorar, und der würdige Pfarrer Brodbeck verswandte den ihm zugesprochenen Schadenersat für die Verschösnerung seiner Kirche. Es thut Noth und thut wohl, dem gesmeinen, sittlichverkommenen Troße, der irreligiösen Journalistik gegenüber, solchen achtbaren Individualitäten zu begegnen.

## XXX.

## Rabinetsstücke.

Eine Busammenstellung ber Rernausbrude bes infalliblen Dr. Martin Luthers über Die vornehmften Universitäten, weil beren "freie Forschung" ihnen anderer Meinung als er ju fenn gebot, ift hochft intereffant. Opp. Jen. T. 1 fol. 548 heißt es: "Die Soheschuel ju Barif an ihrem obern Theil, ber ba haist die Kacultet Theologia ist von der schaittel an bis auff bie Fersen eytel schneeweißer Aussat, ber rechten letten Antidriftischen Saubtfeberen, ein Mutter aller Regeren, ein groffe Beifthure, Die von ber Sonnen beschienen ift, bas rechte binter Thor an ber hellen." Dann wieber: "Die Sobeschul ju Parif ift Bapfte und rechten Untichrifts gröffeste Surfammer, ärger als Ebion und Montanus. Die Theologie zu Parif fein Efel, die man foll lagen auf ben Bolfter figen und Lampraten freffen, welche, wenn ihnen ber Bauch fürret und ein Forz laffen, Artifel bes Glaubens machen wöllen." - Tom. XIL Wirtemb .: "Die Sobeschul zu Lowen ift eine Judenschul, ein verflucht Otterngezücht und Schlangenneft, abtrunnige Mammeluten, Gottesläfterer, ärger benn Türken, Juben

und Heiben, Löwische Sophisten, Bestien, Magistrelen, epituraische Saue, die den christlichen Glauben über all von sich geworfen und von Herzen die ärgsten Heiden sind." — Bon der Universität Ingolstadt heißt es (17 Articul der elenden und schändlichen Universität zu Ingolstadt): "Die Universität und Hoheschul zu Ingolstadt ist ein elende Universität, verzweiselte Buben, die man sollt billig zur Schul führen und Grammaticam lehren, Buben in der Haut, grobe große Eselszschpf, Sophisten, welche viel wisen, was Glaube, Werf und Lohn ist. Mich dünkt, daß alle Sau in Bayerland sind in die berühmte Hochschul gen Ingolstadt gelausen, Doctores und Magistri worden; kein besserer Verstand ist sortan in Bayerland zu hossen.

Erwiese es sich nicht als zweifellose Thatsache, bag weltliche Gewaltführer, sobald fie, außerhalb ber Rirche ftehend, um fo fraftiger fich mahnen, je nachhaltiger fie ihre Gewalt wiber biefelbe in Anwendung bringen fonnen, daß fle ferner weber burch Erfahrungen ber Bergangenheit, noch burch Erlebniffe ber Gegenwart fich belehren laffen; fo hatten Die Freis burger Ereigniffe vom verfloffenen Januar ihnen jum inhalts fcweren Beugniß bienen fonnen, wie anders geruftet revolutionare Baanisse ein katholisches Bolf finden als ein protefantisches; aber ein folches katholisches Bolk, welches auf biese Benennung barum ein vollgültiges Recht in fich trägt, weil ber Umlauf ber katholischen Lebensfraft noch burch feine regiminel= len Compressen und bureaufratischen Unterbindungen und ftaats= firchenrechtlichen Amputationen gehindert ift. Wäre Freiburg protestantisch gewesen, es ware gleichem Schicksal, wie brei Monate früher Genf, ficher nicht entgangen; hatte Freiburg bloß noch fo viel katholisches Bewußtseyn gehabt, als eine wohlorganifirte Bolizei zu eigenen Behelfen übrig zu laffen für

aut findet, ber Ausgang mare auch bann taum zweifelhaft ge Da aber zur Zeit in Freiburg noch fein Versuch ge macht worden ift, das Bolf weder birefte burch unfirchlich Schulen, noch indirefte burch die Bilbung seiner Leiter im re ligiofen Gebiete gegen bie Autorität ber Rirche gleichgultig n machen, hat es die gleiche Singebung und die gleiche freudig Anhänglichkeit, wie gegen biese, auch gegen bie weltliche Au torität an ben Tag gelegt. In einem fubbeutschen Staat (wi könnten ihn nennen) hat man es trop vierzigjähriger, unabläs: figer Anftrengung, ben fpecifisch fatholischen Beift auszufegen noch nicht einmal in Bezug auf Die freifinnigere Unficht it Betreff ber Unverbindlichkeit eines geleisteten Gibes zu einer er fprieglichen Baritat bringen fonnen. Jemand hat fich bi Mühe genommen, die in ben bortigen öffentlichen Blatten enthaltenen Ausschreibungen ber Ausreißer aus bem Militä nach ihren Confessionen ausammengustellen, und dabei bas auf fallende Resultat gewonnen, daß sich die fatholischen Ausreißer au ben protestantischen lange nicht wie 1: 10 verhalten, be beg das richtige Verhältniß in 1 : 2 fich herausstellen mußte. Man fest fo großen Werth auf Darftellungen burch Biffern. Hier ift auch eine. Wie gefällt fie? Konnte fte nicht all fleines Corollarium ju ber großen Beweisführung gelten, wd che Freiburg so glanzend gelöst hat?

## XXXI.

## Beitgeschichtliche Glossen.

Die allgemeine Zeitung von Augsburg, die allmorgenlich bie Bragmatif ber Tagesschichte aus bem particularen protes Rantischen Standpunkte anzufertigen unternommen, hat in biese auch bie aus, wie fie fagt, gut unterrichteter Quelle (bem Donanboten) fließende Rachricht von bem Berbote ber hiftorischpolitischen Blatter in Defterreich aufgenommen. Das mare allerbings für gar Biele eine, wenn fie fich bestätigen follte, überaus freudenreiche Rachricht; ganz geeignet, in dem ftillen, fpiegelglatten Gemuthe fo vieler Zeitgenoffen, befonbers im nordlichen Deutschland, einen unverftellten, aus innerfter Seele hervorgehenden Jubel aufzurufen; gleich jenem, ber alljahrlich zum Finale bes Carnevals auf bem Corfo in Rom erichallt, wenn Jeber fein Lichtchen bewahrenb, bem Anberen, bem er bas Seinige auszulofchen fucht, wild guruft: Sia ammazzato, chi non porta moccolo. Das ware die erhebenbste Rechtfertigung ber gelehrten Intelligeng, Die im Rorben ihren Sis aufgeschlagen; und von Anfang an, nachbem fle fich unvermögend gefühlt, ber geiftigen Bahrheit burch geiftige Dittel auf geiftigem Bege entgegenzutreten, zu Berboten mit alls

gemeiner Zustimmung ihre Zuflucht genommen, und baburch bie Zubringliche von sich abzuhalten versucht. Gin Gleiches im fatholischen Deutschland mare nun eine ermunschte Beftatie aung bes hochft freisinnigen Benehmens; und wenn bas gegebene Beispiel fich weiter verbreitete, mare zu hoffen, bag endlich einmal ber Minotaurus bei ben Sornern gefaßt, und bie quellende Kinfterniß unmittelbar am Brunnen verschüttet wurde. Inbeffen hat die Allgemeine Zeitung unfern Gegnern felber bie füße Trunkenheit, die ihnen die überraschende Rachricht ets regt, burch einen Tropfen Wermuth vergällt; fie finbet felber bie Freudenbotschaft, mit ber man fie belaben, gang unglaublich; benn fagt fie, ber Augenblick, wo ber beutsche Ultramontanism mit bem frangofischen gebrochen, scheine ihr nicht geeige net, eine solche Demonstration hervorzurufen; es muffe baber eine andere Bewandniß um die Sache haben, und es fei ju erwarten, die Berbannte werbe boch wieder balb abmittirt. Bielleicht hat fie bei bieser Betrachtung über ein öfterreichisches Berbot mit einem Sinblid auf ben Bechsel aller irbischen Dinge auch an ben Spruch gebacht: "Gestern bir und beute mir."

Inawischen de mortuis nil nisi bene! unsere großmuthige Keindin hat uns schon todt geglaubt; hat aber ber Leiche ber Berschiedenen nicht mit bem Sufe den letten Gruß nachsenden mole len, sondern fie hat die Finger in ben Beihwafferteffe! getaucht, und zuvor fich felbft befreuzend auch uns etwas von bem Seile autommen laffen, und ben Segensspruch bes alten Satob über Juda ausgesprochen: te laudabunt fratres tui, manus tua in cervicibus inimicorum tuorum, requiescens accubuisti ut leo, et quasi leaena, quis suscitabit eum? Dabei werben uns einige schmeichelhafte Lobsprüche nachgerufen, bie wir mit Rührung vernommen haben; aber unsere Bescheibenheit verbietet und, bas gespendete reiche Almosen anzunehmen. Rur was fie von ber Entichiebenheit unserer Besinnung fagt, burfen wit acceptiren, weil wir es auch von anderer Seite bestätigt fin-Aus ber Mitte unserer redseligsten Feinde, Die ihren ben.

Stubl im Rorben aufgestellt, haben wir nämlich, schwarz auf welß, ben Spruch vernommen; was die biftorisch politischen Blatter von ber Sache urtheilen werben, fonnen wir jum poraus wiffen, weil ihre Grundfate und Ibeen weltbefannt find: ein bivinatorisches Wort, was die vollfommene Bertrautheit mit unserem Brincip ber Entschiedenheit, als einem nicht Abzuftreitenden, voraussest. Undererseits haben unsere Allierten von ehehin jenseits des Rheines, wie wir aus dem "Correspondent" vernehmen, und bie alte Freundschaft aufgefündigt. alle naberen Berhältniffe abgebrochen, und jeden Berfehr eingeftellt. Das hat und leib gethan, benn es find madere Leute; aber wir begreifen vollfommen, eben die Entschiedenheit ift hier wieber trennend und gerreißend gwischengetreten. Diese Ents schiedenheit hat es nämlich nicht geftatten wollen, in der Rirbe neben bem Gefreuzigten die Politik und die Nationaleitelkeit witherrichend als Gegenstände ber Berehrung aufzustellen; und fle bat es nicht gestatten konnen, bag bie Wahrheit zur Luge, bie Lüge aber sich zur Wahrheit fälsche, und bas Kaktische burch überlaute Phrasen und sonore Rhetorif in gutgemeffenen Grien niedergeredet wurde. Daß damit ber Bund ber mahr= baft Rirchlichen nicht beeintrachtigt, fonbern vielmehr gereinigt mb geveftet wurde, lag auf der hand; indessen hat man es bort anders verstanden. Bei uns war nach biefer Ervectoration nichts geandert, vor dem Rreuze fanden vor wie nach Alle fich Mammen, benen es Ernft um bie Sache ift; aber freilich nur ver bem mahren, nicht vor bem bes Schächers, bem nur geichah. wie er verbient. Aber in biefem Lande hat burch fechopgiabrige Rampfe Alles fich in Parteien aufgelöst; nicht bas if Recht, was in fich wahr als Solches geforbert wirb; fonbern was ber Bartei ju Gute fommt, gilt leiber nur allzuoft als bas Rechte, und barnach wird Lob und Tabel bemeffen, gebunden und gelöst. Indeffen wir find versichert von ber Indlich = fatholischen Gesinnung unserer ehemaligen Freunde, baß fle, fo bald bie Rube ber leibenschaftlichen Aufregung und

Theilnahme für ein unglückliches Bolf gefolgt ift, ihre tiereilte Achtserflärung zurucknehmen, und die Hand ber Berföhnung bieten werden. Freund und Feind also stimmen in der Anerkenntniß unserer Entschiedenheit zusammen, und ihnen titt nun auch unser seindlicher Freund und freundlicher Feind in Augsburg bei; somit sind die Höhen und die Tiefen zu unseren Gunsten beseht, und wir dürfen schon glauben, daß etwas an der Sache sei.

Z

Um aber nun entschieden zu sehn, muß man all seinem Thun, seinem Dichten und Trachten Grundsätze unterlegen, die aller Intention und allem Streben die Richtung geben, und sie gleich unbewußt zum Rechten wenden; daß die Aussahrt gerade zum Ziele geht, was durch das erreichte sich bewährt. Grundsätze sind also das Massige, das Stammhaste, das in seiner unwandelbaren Sicherheit in die Tiese geht, und den Rost bildet, dem auf schwankem Erdreich die Last des ganzen Gebäudes aufgelegt wird, und das sie unverrückt tragen mag. Dieser ständige Grund gibt im Stelette dem Knochen seine Richtung, wenn er nach auswärts strebt; er gibt auch dem Mustel seine Haltung, wenn er in dieser Richtung sich ihm anlegt; er gibt auch dem Nerven seinen Zug und dem Zusammenwirken in ihm seine Krast, Bette und Unterlage, wenn er sich dem Mustel inseriet.

Die in all ihrem Thun nach dem Zeugniß von Freund und Feind entschiedenen Blätter entbehren also keineswegs solchen alles durchgreisender, nachhaltiger, unbeugsamer Grundste, auf denen sie sich erbaut. Diese Grundste aber, sie haben ste nur vorgefunden, keineswegs aber sie aus eigener, schöpferischer Kraft ersunden; sie haben ihr Urtheil auf jene, keineswegs aber jene auf dieß ihr Urtheil gegründet. Aelter als die Blätter, sa früher als die Welt, sind ihre Grundste also auch ihrer und aller Menschen Gewalt enthoben; diese mögen nicht ein Kleinsestes von ihnen hinwegnehmen, noch Einiges ihnen bingussigen 3

fie find fenerbeftanbig bem Glemente, bas fonit Alles aufer ibm bewingt; alle Bafferflutten vermögen nicht ein Runfichen auf ibren Steintafein austrutigen, noch auch aller Binbe Beben eine Gulbe andzulofchen. Reun Jabre bindurch baben bie Blatter biefe Grundfage ausgefprochen; in allen germen, in benen ne nich offenbaren mogen, find ne ibnen gefolgt, und haben fie in allen ibren Morincationen ausgelegt; ne tonnen nicht ameiseln, jeder Lefer, ber ibnen gefolgt, bat in Diefer Andlegung verftanden, mas er in ber eigenen Bruft ichen einerichrieben vorgefunden, und weiß vollfommen Beicheib. ben vorkommenden gall fann er alfo fchen leicht aus bem Brincip ableiten; et fann winen, welches Urtheil and ben Braminen folat; ob wir ichweigen, ob wir reten, jeder findet bie Anfgabe fcon in ber eigenen Bruft gelobt, wie Beber Die Combinationen ber Gruntgablen in ber Rechentafel inne bat. So finden wir also bei jedem Borgang, ber nich ereignen mag. bie Bege und ichon gewiesen; was wir mit jenen Stammbalbaltern übereinstimment finden, muffen wir ehren und anerfennen: wir fonnen nicht ausweichen gut Rechten ober gur Linfen bin, obne und mit und felbft, mit ber gangen Ordnung ber fittlichen Belt, und mit der Lebre, die wir an allen Beis ten laut ausgesprochen, in Biberfpruch ju jegen, und ben gerechten Sabel aller Zeitgenoffen, die noch Ginn und Befinnung fich erbalten, uns quauxieben.

Die freudige Sicherheit, mit der wir zu diesen Richtung gebenden Grundsaten unverbolen und bekennen, geht nicht blod mes ihrem sittlichen, der Ratur eingepflanzten Charafter bersvor, sondern zugleich aus der Gewähr, die ihnen die Kirche eingebrudt. In diesem ihrem zwiesachen Charafter haben wir nach ihnen und zu aller Zeit gehalten; wir haben ihrer nicht als eines Selbstgesetzten und im Hochmuth überhoben, und hoffartig unserer vielsachen Berdienste um die Sache ber Gebein und gerühmt, was die höheren Rächte vor Allem haffen mit den härtesten Heimsuchungen erbarmungslos zu ahne

T. . . .

ben wiffen; sondern wir haben dankbar und in aller & benheit als eine verliehene Babe sie hingenommen, un nach ihnen zu fügen und bemubt. Wir find also nie b gewesen, mit ihnen großthuend fie zur Starrheit bingut sondern haben wohl begriffen, daß die Liebe ihrer Unbe feit erft bie rechte lebendige Schnellfraft geben muß. wir baher in allen Källen, wo bas Benehmen ber DR au ihnen ftimmt, ohne Sehl auch felbst zustimmen; fo fe wir bort, wo es mit ihnen im Widerspruche zu ftehen mit behutsamerem Bebenken vor, rascher Entscheibung ut haltenb. Des Menschen, ihm felbft größtentheils verhull tur beschließt in sich so viele Tiefen und Untiefen, so ! modificiren fich in ihr die einfachen Grundgesete, fo verschieben sich die Berhaltniffe; baß ein schneibend gef nes Bermerfungsurtheil im Munbe bes Menfchen, weil wie gefunde Theile mit gleicher Scharfe burchfahrend, leicht rechtsfräftig wird; sondern immer eine Appellatio schlecht Unterrichteten jum beffer Unterrichteten gestattet, neigen baher in folden gallen bahin, bie Definitivfente Bestunterrichteten anheimzugeben; ber von ber Sobe niebe end, die Gebanken ber Menschen und Berg und Rieren burchschaut, vor bem feine Beschönigung gilt, und ber i fundamentalen Dingen fein Urtheil burch bie Geschichte fundig macht. hat die Sache Seine Billigung, bann t bestehen, und Er, ber bie Bergen ber Ronige lenkt wi ferbache, wird fie jum Biele leiten, hat Er aber bas ber Berwerfung ausgesprochen, bann wird feine Mad wiberfteben.

Unsere Gegner verkunden laut in ihren Blättern, ein g tes System werde in Bayern gelten. Wir sind in diesen ! nicht berusen, als Wächter auf der politischen Warte zu steh nehmen sie ohne das mindeste Bedenken hin, wie sie uns zi sen werden. Die Menschen sind geandert, mit ihnen v auch die eine oder andere Ansicht; aber der Bestand der T

Die Rirche, auf die die Blatter vor Allem ihr Abfeben gerichtet baben, ift ohne Mehrung und ohne Minberung bieselbe, die sie zuvor gewesen; in ihrer höheren Region wird fie von allem Wechsel in ber sublunarischen nur indirect benuhrt, in wiefern die Aufhellung in ihr die Erde ihrem Strable nur anganglicher macht, mahrend bie Trubung bie Darbenbe beffelben beraubt. Bor wie nach enthalt Bayern in feinen 208 Städten, 410 Martten, 2346 Dorfern und Beilern 19.952 Sofen und Einoben auf 4,315,469 Ceelen 3.140.469 Ratholifche, 1,120,000 Lutherische und Reformirte. 54,000 Jubische; allen ift burch die Constitutionen vollfome men gleiche Berechtigung und Gemiffens : und Glaubensfreis heit zugefichert: und bas Auge des Königs, wie es pormal barüber gewacht, baß biefe Belöbniffe gehalten werben, wirb auch fünftig nicht nachlaffen in biefer Sut. Alle anderen Rechte ber Einwohner find gleichfalls burch jene Berbriefungen gewährleistet, alle Beleise find gelegt und eingefahren, bie Racht ber Gewohnheit gesellt fich hinzu, und jede legale Bertretung bes guten Rechtes ift nicht verwehrt; vor wie nach wird jeber ruben, wie er fich gebettet, und effen, mas er fich Bie immer ift ber Wahrheit ein freier Spielraum eingeraumt, und feiner ruhigen Entwidlung bes Thatfachlichen ber Beg vertreten; wahrend man nach wie vor, beffen find wir gewiß, jeber Zügellofigkeit fleuern wird. Also fteben bie Berbaltniffe in ihrem tieferen Grunde noch immer, wie fie go Randen. Bir seben mit vollkommener Rube der Bufunft entgegen, ba wir nie etwas Besonderes in Anspruch genommen, fonbern heute wie gestern nur Recht und Gerechtigfeit fur uns wie für jeben anderen verlangt.

Eines aber ift vollends an den Tag gefommen, und wir tonnen seiner nur mit der tiefften Trauer gedenken: es ist die Buth der Gegner, die fich nun in ihrer ganzen entsigelten Raferei austobt. Rachdem man die Ratholiken die

langfte Zeit auf bas giftigfte als Kürstenknechte und Abvok ten bes Despotismus verschrieen und angefeindet, weil fie bur ihren Glauben die Gegner aller Revolutionen find, und fich bur feine Borfpiegelungen ber Demagogie jum Treubruch gegen ih von Gott gesetten Obrigfeiten verloden ließen; entblobet man ft nun nicht, fie auf die schamloseste Beise mit ben entebrendfte Berleumbungen und Berbachtigungen ju überschütten, als feien f im Kinftern, in schwarzer Berborgenheit schleichende Berschwöre bie in ihrer Dhnmacht treulos und eidbrüchig jum offenen Auf ruhr ihre Buflucht nehmen. Dieß ift, wir muffen es zur Schand ber beutschen Breffe gestehen, die wuthende Sprache, die ge genwärtig burch so manche rabifale beutsche Blätter geht, und bas Meußerste in Dieser Begiehung hat wohl ein Berliner Jour nal, die befannte Saube und Speneriche Zeitung, mi frecher Stirne ber Lopalität ber baverischen Ratholifen gebo ten, indem fie in einer Privatmittheilung fich also vernehmet läßt : "Waren biefe Erceffe in einen Aufftand ausgeartet, f hätten sie den Ultramontanen wahrscheinlich ein ähnliche Schicffal bereitet, wie es bas Bolignaciche Minifterium w Beit ber Julirevolution erleben mußte." - Insinuationen bie fer Art, bie nur allzu lebhaft an bie bekannten Romobiante ber fünfzehn Jahre ber frangofischen Restauration erinnern, bi fich auch für die wärmsten Freunde ber Throne ausgaben, fon nen wir nur bas Schweigen ber tiefften Berachtung entge genfeben.

#### XXXII.

# Meber den Ginfluß der Kirchentrennung auf die Literatur.

Dritter Artifel.

Busammenhang bes Verfalles ber Wiffenschaften mit ben antifirchlichen Bewegungen im fechs= zehnten Jahrhunderte.

Zwei die antifirchlichen Bewegungen begleitende lebelsstände waren es, wie am Schluße des vorigen Artifels besmerkt wurde, welche den Ruin der Wissenschaften herbeigeführt haben, nämlich: die Geringschätzung der Wissenschaften und das Mißtrauen gegen die Schulen. Was nun die Geringschätzung der Wissenschaften betrifft, so war von Seiten der "Reformatoren" gar Vieles geschehen, um sie hersbeizuführen und die öffentliche Meinung in diesem Punkte umzustimmen. Um den neuen Ideen Eingang zu verschaffen, sah man sich in die Rothwendigkeit versetzt, mit der Vergangensheit zu brechen, die geistigen Errungenschaften als schädliche Irrthümer darzustellen, durch welche das Bolf von den Geslehrten um die edelsten Güter betrogen worden sei. Diese Lehrten um die edelsten Güter betrogen Worden sein. Diese

25

Bas hat man, fagt Luther \*), gelernt in hohen Schulen un Rlöftern bisher . . . benn nur Efel und flot worben? . . Che ich wolt, daß Sohe schulen und Klöster blieben, so w fie bisher gewesen . . . wolt ich, baß fein Knabe nimme nichts lernte . . . benn es ift meine Meinung, daß die Gfels ftälle in Abgrund verfinken ober in driftliche Schulen umge mandelt werben." In der Warnung an die lieben Deutsche heißt es \*): "Unfer Evangelium hat viel Großes, gutes gi schafft: es hat zuvor Niemand gewußt, was bas Evangeliun mas Chriftus, mas Taufe, mas Beichte, mas Sacrament, ma Glaube, mas Beift, mas Kleisch, mas gute Werke, mas die zehl Gebot, mas Bater unser, mas Beten, mas Leiben, mas Troff was weltliche Oberfeit, was Cheftand, was Eltern, was Kin ber . . . . fei; Summa wir haben gar nichts gewuft, wa ein Christ wissen soll; alles ist burch bie Bapftesel verbunkel worden; es find ja Efel und große, grobe, ungelerte Efel i christlichen Sachen \*\*)." Auch Melanchthon schildert in die fer Beife, nur mit etwas zierlicheren Worten, die Bergan "Co wie in ben letten Zeiten", fagt er \*\*\*), "An ftoteles Christum verscheucht hat, so wurde in ben frühem bald nach Gründung der Kirche, die chriftliche Lehre durch di platonische Philosophie erschüttert, so daß außer den canonischer Schriften fein zuverläßiges Buch eristirt und alles nach Phi losophie riecht, was in den Commentaren enthalten ift." Fü die katholischen Gelehrten hatte Melanchthon nur die Bezeich nung falsche Sophisten. Solche Lehren, was mußten fi anders erzeugen, ale Mißtrauen gegen die Belehrten überhaup und Geringschätzung ihrer Beschäftigung? "Um bas Jahr 1525" heißt es in einer Chronif der bamaligen Beit \*\*\*\*), "fingen bi

<sup>\*)</sup> Witteb. A. T. 6. f. 324 a.

<sup>\*\*)</sup> Wit. A. 1561. Th. 7. f. 442.

<sup>\*\*\*)</sup> Achnliche Aeußerungen f. bei Dollinger a. a. D. S. 452.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Loc. Comm. ed. 1521. Art. de hominis virib. Perinde at

Schulen an, ju fallen, fo baß fast Niemand mehr feine Rinber in die Schule schiden und ftudiren laffen wollte, weil bie Leute aus Luthers Schriften fo viel vernommen, baß bie Pfaffen und Gelehrten bas Bolf fo jammerlich perführt hatten." Luther verficherte nun amar rechte Theologiam aufgefunden zu haben; allein bas einmal angeregte Mistrauen murbe baburch nicht beseitigt, zumal die Briefter nach ber Ordnung Luthers nicht felten über die wichtigsten Lehren mit einander in Streit geriethen, fo zwar, daß auf ein und berfelben Kanzel eine Lehre, welche ber Eine als kelenverderblichen Irrthum verdammte, von dem Andern als helle flare Wahrheit bezeichnet wurde, an deren Bekenntniß die ewige Seeligfeit gefnüpft fei. Waren boch felbst bem fur bie "Reform" begeisterten Melanchthon schon 1522 bie theologiichen Borlefungen bergeftalt jum Efel geworben, baß er lieber Ochsenhirt werden, als sie noch länger behalten zu wollen, etflärte \*). Ueberdieß entging auch bem Bolke nicht, daß gerade diejenigen, welche ale Meister gepriesen wurden, fehr häufig gegen fich felber protestirten, und namentlich Luther an fich felbst ben stärtsten Begner gefunden, und widersprechende Gabe als mahr behauptet hatte \*\*), da man die religiosen Streitiafeiten in Die Schulen einführte \*\*\*). Welche Achtung konnte bas Volk unter folchen Umständen vor den Wissenschaften he=

que his posterioribus ecclesiae temporibus Aristotelem pro Christo sumus amplexi, et statim post Ecclesiae auspicia per Platonicam philosophiam Christiana doctrina labefactata est, ita factum est, ut praeter Canonicas scripturas nullae sint in Ecclesia sincerae literae; redolet philosophiam quidquid omnino commentariis proditum est,

<sup>\*)</sup> Angeführt von Döllinger S. 434.

<sup>\*\*)</sup> Galle Berfuch S. 113.

<sup>\*\*\*)</sup> Buchmann, zweites Senbschreiben. Leipzig 1844. S. 42. — Stausbeumaier: ber Brotestantismus. Th. 2. Freiburg 1846. S. 2 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 414.

gen, da ihm die Widersprüche der Schriftgelehrten dieselben als unsicher erscheinen ließen? Der Schluß, daß es in den übrigen Wissenschaften noch ärger sehn musse, als in der Theoslogie, da sie nicht, wie diese, unter Gottes besonderem Schutze stehend gedacht wurden, lag nahe.

Hierzu kam noch die despotische Willfur, mit der die geistlichen und weltlichen Vertreter des Protestantismus jede auf dem wissenschaftlichen Gebiete hervortretende Regung zu unterdrücken suchten, welche dem von ihnen anerkannten Systeme gefährlich werden zu wollen schien. Schon wenige Monate nach seinem öffentlichen Auftreten hatte Luther die Answendung gewaltsamer Maßregeln gegen diejenigen, die sich nicht geneigt zeigten, dem Absalle sich anzuschließen, empsohlen und geäußert, daß es höchst sonderbar sei, daß man nicht auf den Einfall gesommen sei, sie hinzumeteln\*). Dieser Aufruf sand Anklang bei dem Pöbel und bei den Fürsten. Die Bauernrevolte und die gewaltsamen Maßregeln gegen die katholissche Kirche, die zu der Toleranz, welche sie den Gebrechen im eigenen Hause erwiesen, in einem schneibenden Widerspruche stehen\*\*), liefern die Beweise. Alles dagegen, was die Kas

<sup>\*)</sup> In einer Schrift gegen Prierias vom Jahre 1518 fagt Luther: "Benn aber ihr rasend wüten so ein Fortgang solt haben, bunkt mich es were schier kein besser rat und erhney zu steuern, benn daß Kaiser, Könige und Fürsten mit Gewalt dazu theten, sich rüsteten und griffen diese scheblichen Leute an, so alle Welt vergisten . . . und machten einmal des Spiels ein Ende mit Waffen und nicht mit Worten . . . So wie Diebe mit Strang, Mörder mit Schwert, Ketzer mit Feuer strasen, warumb greisen wir nicht viel mehr diese scheblichen Lerer des Verderbens als Bepsie, Cardinal, Bischose und das ganze geschwürm des römischen Sodoma mit allerlei Wassen und waschen unsere hende in ihrem Blut?" Luthers Werke, Witstenberg 1558. Th. 9. f. 24 b.

<sup>\*\*)</sup> Auf ben Biberfpruch, in ben bie protestantischen Fürsten geriethen, waren auch Protestanten aufmerksam. "Bir haben, fagt Einer, in biesen unfern zeiten erfaren und gefehen, wie viel Fürsten und

tholifen in ihrem Glauben hätte befestigen, und über die neue Lehre hätte aufklären können, war streng untersagt, weil es den Kürsten die Aussührung ihrer Operationen erschwerte. Es was ren bemnach alle katholischen Bücher verboten, unter denen die vom Emser herausgegebene Uebersehung des neuen Testamentes oben an stand\*). Als jedoch katholische Kürsten gegen die Schristen der Neuerer Prohibitivgesetze erließen, erklärten die Lenker der Bewegungspartei, daß die Kürsten das Recht nicht haben, in Glaubenssachen sich zu mengen, und Alles gehen

herrn mit großer gefahr (bamit hatte es gute Beile) ganb unb Leut, von bem großen Digbrauch ber Bintelmeffen fich haben entbrochen, biefelbigen auf ihrem ganb und Rirchen ausgerottet, auch auf ben Reichstagen fich aus driftlichem Gifer ber Rirchen ents halten, und geaußert, in welchen folche Deg gehalten, bas mit fie folder Brobbanation burch ihre gegenwärtigfeit nicht theilhaftig machten; bag aber nu bie Dberfept bie Gotteslafterung für feine Prophanation, Migbrauch und Lafterung helt . . . biefels bige aus ihren ganden nicht ausrottet, bas macht mir viel felkamer Gebanten, bag ich mich nicht fann barein richten, wie und aus mas Urfachen bie Oberfent bie ohren gegen folder Lesterung fo hart verftopfet, und bie Augen gar ju gethan fein." Theatr. diabol. Frankfurt 1569. fol. 250 b. - Anbern Leuten mogen auch feltfame Bebanten eingefommen fenn; inbeffen lost fich ber Biberfpruch fehr leicht. Die Abschaffung "bes großen Migbrauchs ber Winkelmeffen" warf fur bie fürftlichen Raffen manches erflectliche Summchen ab, wenn auch nur die bisponibel gewordenen Fundationscapitalien ein= gezogen wurden; bie Gottesläfterung aber hatte gang umfonft abgeschafft werben muffen. Daß biefe Anficht nicht unrichtig ift, hat neulich Sagen, ein Mann, bem Unbefanntichaft mit ben bamaligen Berhältniffen nicht zur Laft gelegt werben fann, ausgesprochen, wenn er (a. a. D. B. 3, S. 146) fagt: "Diefe politische Theorie (Euthere, nach welcher ber Fürft ber unumschranftefte Berr feiner Uns terthanen ift) verbunden mit ber Aussicht auf einen großen Reichthum, ber aus ber Einziehung ber Kirchen - und Klosterguter erwuchfe, war es, welcher gleich nach bem Bauernfriege fo viele beutsche Fürften bestimmte, fich für bie Reformation zu ertlaren." \*) Döllinger S. 496, 503.

taffen mußten, wie es gehe, es sei Wahrheit ober Luge, fo wie hinwiederum die Unterthanen verpflichtet feien, Befehlen biefer Art nicht zu gehorchen. Beranlaffung jur Geltenbmachung biefer Theorie bot fich bar, als fatholische Fürsten Die lutherische Uebersetzung bes neuen Testamentes "theils megen ber gur Befraftigung ber neuen Lehre beigefügten Ranbbemerfungen, theils wegen etlicher ichmablicher Figuren, papfilicher Seiligkeit jum Sohn und Spott" \*) verboten hatten Luther erklarte in ber Schrift von weltlicher Dberkeit \*\*) "Wenn nu ein Fürst ober weltlicher Berr bir gebeut . . . . bie Bucher von bir ju thun, foltu fagen: es geburt Lucifer nicht neben Gott zu siten; ich bin euch schuldig zu gehorcher mit Leib und gut, gebietet ihr mir nach euer gewalt Das au erben; so will ich folgen, heist ihr mich aber gleuben ober bu cher von mir thun; so will ich nicht gehorchen: benn ba seit ihr ein Tyrann, und greift zu hoch, gebietet, ba ihr webei recht noch Macht habt. Nimmt er bir brüber bein gut, unt ftrafft folden ungehorfam, felig biftu und bant Gott, bag bu wurdig bift um gottliches Wortes willen zu leiben, lag nut toben ben Narren, er wird sein richter wohl finden: benn ich fage bir, wo bu ihm nicht wibersprichst und gibst ihm raum, daß er dir den glauben ober die Bucher nimpt, fo haftu mahr lich Gott verleugnet. In Meiffen, Bavern und in ber Marl und andern orten haben bie Tyrannen ein gebot laffen ausgeben, man folle die Neue Testamente in die empter überantworten; hier follen ihre unterthan also thun: nicht ein blettlein, nicht ein buchstaben follen fle überantworten bei Berluft ih rer Seligfeit: benn wer es thut, ber übergibt Chriftum bem Berodes in die hende; benn fie handeln als Christmorber ober Die protestantischen Kürsten hielten sich jedoch an bie Theorie, die ihnen die Befugniß zusprach, "Corruptelen in

<sup>\*)</sup> Riffel a. a. D. B. 1, S. 360.

<sup>\*\*)</sup> Wittenb. b. A. Th. 6. f. 577 a.

ber lehre und faliche Gottesbienfte" ju unterbruden, und fanben balb Belegenheit, Dieselbe in ber neuen Rirche geltend zu machen, ba biefe fich in ungablige Barteien spaltete, von benen eine jede die Oberhand ju gewinnen suchte. So wie man fruher tatholische Schriften bei Gefängnißstrafe verboten hatte: so wurden nun die Schriften berjenigen Barteien verboten, Die ben Beifall bes Hofes nicht hatten \*). Diefes reichte aber nicht aus; es wurde baber gegen die Bekenner und Berbreiter von Anfichten, die bei Sofe als irrige galten, Leibesftrafen sestgesett, die sogar bis zur Todesstrafe gesteigert wurden. Beucer mußte die Ausdauer, mit der er sich weigerte, seine religiofen Unfichten nach ben bei Sofe geltenben zu mobificiren, mit harter Befängnifftrafe bugen; ber Buchbrucker Bogelin wurde wegen des Druckes einer cryptocalvinischen Schrift eingesperrt; ber Druder, welcher in Lübed eine Schrift bes Juber wider Amsborf gebruckt hatte, wurde gleichfalls incarcerirt \*\*); in dieser Stadt durften nicht einmal Leute beherbergt werben, bie mit ben religiösen Unsichten, zu benen fich ber Rath bekannte, nicht übereinstimmten \*\*\*). Gentilis, welcher die calvinische Quaternität verwarf, wurde verurtheilt, mit bem Stride um ben Hals burch bie Stadt zu gehen. Caftalion, welcher bas hohe Lied für apotroph erflärte, wurde aus Genf

<sup>\*)</sup> Staphylus macht hierüber folgende Bemerkung: Da der Luther erst anhub: Bucher zu schreiben, sagte man, ce wäre wider die christliche Freiheit, so man nicht allerlei Bücher dem christlichen Bolfe und gemeinen Mann zu lesen lassen wollte; jeho aber, weil der Abfall von den Lutherischen selbst geschieht, wiederholen sie den Gebrauch der alten Kirche, verbieten die Bücher ihrer Widerwärtigen und abtrünnigen Sectengenossen zu verkausen, und zu lesen. Döllinger S. 503. Auf liebertretung der Bücherverbote waren strenge Strasen gesetzt. Wer ein als gottlos bezeichnetes Buch ösfenete, mußte Geldstrase bezahlen oder wurde hingerichtet. Audin: Leben Calvins, Augeburg 1843, Th. 2, S. 84.

Starfen Lübedische Rirchenhiftorie, hamburg 1724. S. 170.

<sup>\*\*\*)</sup> Derf. S. 376.

verbannt; Servet wurde lebendig verbrannt. Das Urtheil gegen Bolfec, ber es gleichfalls gewagt hatte, anders zu proteftiren, ale Calvin proteftirte, lautete \*): "Wir Syndici auf Antrieb bes Criminal = Lieutenants gegen bich Sieronymus Bolfec: Es erhellet, daß du bich in ber heiligen Berfammlung mit all zu großer Rühnheit erhoben haft; eine Meinung, die bu aufgestellt, ift ber Wahrheit bes Evangeliums entgegen; man hat bir burch bas Wort Gottes und burch bie Gutache ten ber Rirchen bewiesen, daß beine Meinungen falsch find; bu wolltest bieses aber nicht anerkennen: beghalb bift bu einer fchweren Strafe wurdig: bennoch wollen wir mit Milbe ververfahren und beine Strafe vermindern; wir verbannen bich allo auf ewig von dem Gebiete Genfe." Bezeichnend für ben Charafter bes im Protestantismus einheimisch gewordenen bogmatischen Terrorismus ift auch die Aeußerung Calvins in einem Briefe an Bullinger: "Ich kann bich versichern, bag man menschlich gegen ben Schuldigen verfährt: man svannt ihn an einen Pfahl und läßt ihn die Erde nicht mehr erreichen, inbem man ihn an beiben Banben anhängt" \*\*). 11m "Corruptelen" ben Eingang abzuschneiben, murbe als Praventivmaßregel bie Cenfur eingeführt, Die theils von ben Rurften felbft gehandhabt, theils ben Confiftorien ober Kacultaten übertragen, jeberzeit aber mit ber größten Sarte ausgeubt murbe \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Aubin a. a. D. Th. II. S. 179.

<sup>\*\*)</sup> Aubin: Leben Calvins, beutsch Augeburg 1845. B. 2. S. 88.

<sup>\*\*\*)</sup> In welchem Geiste die Eensur gehandhabt wurde, zeigt ein in den Consiliis Witeb. theol. T. I. p. 877 besindliches censuramtsiches Resolut der theologischen Facultät über drei Predigten, welche ein Superintendent hatte drucken lassen wollen, indem es unter Anderem heißt: Legimus illas religimus expendimus, at und ut verdo, quid nobis videntur, exponamus, adeo non dignas eas luce hac judicamus, ut potius optemus, nunquam eas a quoquam sidelium vel suisse auditas vel certe deinceps ita supprimi, ne forte in manus et aures alio-

Aehnliche Bortehrungen hat nun zwar auch die katholische Kirde bisweilen fur nothig erachtet; allein fie fonnten barum nicht labmend auf die Wiffenschaften einwirken, weil die Normen. nach benen bie Bucherverbote, Censurentscheidungen erlaffen ober Regerstrafen in frubern Beiten verhangt wurben, allgemein gultige und fur alle Beiten feststehenbe find. Anders verhalt es fich im Brotestantismus, wo jeder Territorialherr ben Begriff ber Orthodorie bestimmte, fo baß alfo ber Kall eintreten konnte, bag Lehrfate, bie in bem einen gande als bie alleinfeligmachenben angesehen und geprebigt werben mußten, in bem Nachbarftaate als verdammliche Corruptelen bei Bermeibung schwerer Strafen nicht vorgetragen werben burften. Daß biefer Fall oft genug eingetreten ift, beweist bie proteftantische Doamengeschichte. Go wurde die Concordienformel in Danemart nicht nur vom Ronige in's Feuer geworfen, fonbern auch unter Androhung ichwerer Leibes = und Lebensftrafe verboten, während in mehreren beutschen ganbern für beren Buftanbekommen öffentliche Dankgebete veranstaltet wurden. Das Corpus Philippicum war in einigen beutschen ganbern als officielles Lehrbuch mit folcher Strenge vorgeschrieben, baß bie Abweichung von bemfelben Gefängnißstrafe nach sich jog; in andern war es ftreng verboten. Bas in Benf als ber allein richtige Weg zur Seligfeit bezeichnet wurde, galt in Bern als Corruptele bergestalt, bag ber Magistrat 1555 ein Manbat publiciren ließ, in welchem ben Unterthanen unterfagt wurde,

rum pervenire queant. Neque enim . . . quicquam eae continent, quod vel ministro verbi divini, ne dum Sacrosanctae Theologiae Doctore et Ecclesiae Superintendente sit dignum. Nachbem nun bie Facultät bem guten Doctor schulmeisternb gezeigt hat, wie er es hätte ansangen sollen, fährt sie fort: Quod si paulo rigidiores videbimur esse Censores tibi non nobis culpam imputabis: Faxit Deus, ut nostra haec admonitio eum, quem speramus et optamus sinem sorciatur, idque efficiat ut deinceps consultius te egisse cognoscamus.

nach Genf zum Abendmahle zu geben \*). Als eine feinem -3weifel unterliegende Wahrheit galt bamals bei ben Protestanten, baß ber Teufel burch alte Weiber Hererei übe \*\*). Als aber ber Pfarrer Baumgart zu Bogarelle im ichlesischen Ber zogthume Brieg diese Behauptung in einer Bredigt aufstellte und zu größerer Befräftigung bingufügte, baß er felbft in fei ner Jugend Unfechtungen von Beren erlitten habe, erhielt a von der Herzogin Dorothea Sibylla, welche über die Vorurtheile ihrer Zeit hinaus mar, "als ein Mann, ju bem man fich wohl hatte versehen mogen, bag er aus Gottes reinen Worte anders belehrt fenn wurde", einen Berweis mit bem Befehle, feinen Brrthum zu erkennen, und bie ihm zur geiftlie chen Weibe anvertrauten Schäflein eines Beffern zu belehren, und ber Schuljugend mit tüchtigen Dchsenzählen und scharfen Ruthen die Herenluft auszutreiben. Diefer Baftoralinftruction war die Clausel angehängt: "So ihr aber in euerem 3rte thum beharren und unsern Befehl nicht achten wollet, follt ibr burch bieses Sandbrieflein verwarnet fenn, bag ihr nach un fere herzliebsten Cheherrn Seimtehr sicherlich euers Pfarramtes werbet erledigt und aus dem Fürstenthume an folche Orte werbet verwiesen werben, wo man heffenprediger annoch begehi ret \*\*\*)." Dazu fam noch, daß nicht einmal in ein und bems felben Lande mit Sicherheit auf eine lange Dauer bes einmal angenommenen Syftems gerechnet werben konnte. Nicht felten traf es fich, daß ein Regierungswechsel Lehrsätze, Die als gant unverfängliche gegolten hatten und vertheidigt worden waren, in die Reihe der polizeiwidrigen Ansichten einschob, und die

<sup>\*)</sup> Trechfel: bie protestantischen Antitrinitarien. B. 1. Heibelberg 1844-S. 199.

<sup>\*\*)</sup> Die Beläge s. im theat. diabol. Frankfurt 1569 in ben Abhands lungen: "ber Teufel selbs" fol. 1 ff.; von bes Teufels Tyrannei fol. 140 ff.; ber Zanber Teufel fol. 205 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgebruckt ist bieses Pastoralrescript in Hoffmanns Monatschrift von und für Schlesien, Breslau 1829. S. 786 ff.

wiftens ber Vertheibiger berfelben in Frage stellte, wie es ber Bfalz geschehen mar. Oft bedurfte es gar nicht einil eines Regierungswechsels, um diese Metamorphose zu beriftelligen. Es liegt bemnach am Tage, bag ber Buftanb, ben fich ber Protestantismus burch feine Bucherverbote. Berftrafen und Censurgesetze versett fah, nicht nur wegen ber iferen Beichränkung, Die er bem Beifte auflegte, fonbern d burch bie Unficherheit ber Normen, nach benen biefe Daßein gehandhabt wurden, viel brudender zwar, als "das roiche Joch", ju beffen Berftorung bie Manner, welche an ber rite ber antifirchlichen Bewegung ftanben, von Gott gefandt fenn porgaben. Dieses empfanden fogar Manner, welche. e Melanchthon, bereit waren, es jederzeit mit ber Bartei zu iten, welche bas Uebergewicht erlangt hatte \*), und geftant offen, daß ber romische Papft in dieser Beziehung mehr eiheit gestatte \*\*). Belche Wirfung biefer Bustand, bei bem m mit jeder neuen Aeußerung Gefahr lief, nicht nur in 1 index librorum prohibitorum zu gerathen, sondern auch

<sup>\*)</sup> Nunquam, sagt Melanchthon, tyrannyce propugnavi meam opinionem, sed quod Principes decreverunt communi consilio, secutus sum, ut sieri debet in Aristocratia. Ferset: Nec unquum spectavi, quam ut quam propriissime ea, quae vos docetis, explicarem . . . Nunquam volui sententiam meam a vestra sejungere. Strobel Literar Sessiciate ber loci communes von Melanchthon, Altterf 1776. S. 103, 107, 108.

<sup>\*\*)</sup> In ber bem corpus doctrine Lips. 1561 vorangeschicken admonitio ad lectores heißt es: Cum isto mirabilium hominum genere agi nihil potest, qui suo arbitrio damnant quid libet, neque personis auditis, neque dijudicatis rebus. Cogunt concilia, quando et ubi ipsis placet atque vendicant sibi majorem magisque intolerabilem et minus excusabilem auctoritatem ac potestatem, quam Papa Romanus unquam. Auch Schastian Frant erklärte: "Sonst im Papstthum ist man viel freier gewesen, bie Laster auch ber Fürsten zu strasen, jest muß Alles gehostret sen, ober es ist aufrührerisch. hagen B. 3. S. 154.

schulmeisternbe Berweise sich zuzuziehen, und am G noch seine Freiheit auf's Spiel zu setzen, auf die Wiff ten haben mußte, liegt am Tage. War boch bie U dung fo ftreng, baß felbst in ber geselligen Unterrebu geworfene Aeußerungen Gegenftand eines Inquifition rens wurden. Diefes beweist jur Benuge Die Gefchic Rudolf Werdmüller (geb. 1614, ft. 1677), eines be Generals. Er hatte fich aus Dalmatien zwei türkisch ven mitgebracht, bie er als feine Leibbiener hielt, nad fie hatte taufen laffen. Der Aberglaube hielt fie für nen. Bur Bestätigung mußten bie aus ber Effe einer bewerfstätte, die er bei seinem gandhause hatte anlegen aufsteigenden Reuerfunken bienen. Dazu kam noch. be einem Schiffe fo schnell fuhr, "baß Einem, fo baran fen, ichier gegraufet." Run unterlag es feinem 3meil er mit bem Teufel im Bunde ftehe. In ber gegen ihr legten Klage waren biese Punkte erwähnt, boch ber R lag auf einer bei einem Gastmable ausgesprochenen Mei wegen beren er, weil fie nicht mit bem Inhalte ber at Wohnorte recipirten Glaubensbecrete zu vereinigen t eine Strafe von 1200 Bf. verurtheilt murbe \*). Wirt Rigorismus auch nur junachft auf bie theologischen Wis ten hemmend ein; fo fehlte es boch nicht an Mitteln, a andere Gelehrte einzuwirken, und fie wegen Dingen, nicht gesagt hatten, zur Rechenschaft zu ziehen. ! weis konnen bie Berbrieflichkeiten gelten, Die Wefenb gelehrter Jurift und frommer Dann, vor bem Inquist bunal in Jena zu bestehen hatte, "weil er sich bisher ni für das Konfutationsbuch erklärt habe." Der Jurift feine Anhänglichkeit an die lutherischen Bekenntnißs bie Brediger aber begnügten fich nicht damit, und ve noch, daß er sich auch zu dem Inhalte der von if

<sup>\*)</sup> Berbmuller: ber Glaubenszwang ber gurcherischen Rirche 1845. G. 12 ff. Das Erfenntniß G. 62.

inem halben Jahre gehaltenen Bredigten bekennen muffe \*). dieser Zustand war aber eine Frucht ber "reformatorischen" Bestrebungen ber Reuerer; Diese hatten ben Fürsten gegen jeen, ber Reuerung nicht zusagenden Gebanken bewaffnet, nachem fie unter bem schmeichelhaften Berfprechen einer schrankennen Kreiheit Taufende verführt hatten. Jene Grundfabe bes Schutrechtes", welche ber neuen Rirche nur ben Charafter iner vom Staate alleranabigst concessionirten Anstalt zur Abichtung für fürstliche Zwecke ließen, waren schon in ben ersten Bifitationsartifeln \*\*) im Reime vorhanden. Schon im Jahre 536 erflarte die Wittenberger Facultät in einem Gutachten: ion est dubium, quod Magistratus in Ecclesia pertinentibus d suum dominium aut jus patronatus debeat prohibere npios cultus et restituere pios \*\*\*). Martin Bucer nahm icht Anstand zu lehren, daß die Unterthanen, auch wenn bie lefehle ber Obrigfeit wider Gottes Gebot maren, ju gehorien schuldig seien, weil dann anzunehmen fei, daß Gott diethen mit der Ruthe strafen wolle. Nach ihm hat die Obriatt für rechte Religion ju forgen, und es fteht ihr ju, biejeigen, welche eine falsche Religion haben, mit Keuer und 5ch wert auszurotten, ba fie die Mutter aller Lafter fei, und ie baher eine viel hartere Strafe verdienten, ale Diebe und Rorber, weghalb auch Bucer nicht ansteht, ber Obrigfeit bas Recht augusprechen, die Beiber und Kinder folcher Leute n erwürgen \*\*\*\*). Mehrere Sinrichtungen wurden auf Calins Betrieb und unter Melanchthons Billigung +) vorgenom=

<sup>\*)</sup> Plank: Geschichte ber Entstehung u. s. w. Th. 4. Leipzig 1796. S. 614 ff.

<sup>\*\*)</sup> Riffel: Rirchengeschichte Th. 2. S. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Consilia theol. Witeberg. T. III, p. 1.

<sup>\*\*\*\*)</sup> hagen B. 3. S. 154 ff.

<sup>†)</sup> Menzel: Geschichte ber Deutschen. B. 2. C. 8.

Da Chatillon biefes Recht in 3weifel gezogen batte, men. so vertheibigte Beza die Tobesstrafe ber Kener in einem eigenen Die Cenfur ber theologischen Schriften wurde Tractate \*). 1522 auf bem Reichstage zu Rurnberg angeordnet. Wie biefe Anordnung gehandhabt wurde, zeigen Luthers wuthende Schmate febriften. Bericharfungeantrage aber gingen von ben Stimm i führern ber einzelnen Barteien aus und fanden Unflang bei ben Richt selten ereignete es sich, daß die dadurch in ib 1 ren Operationen gehemmten Barteien fich beschwerten. geschah unter Anderem von den herzoglich sächsischen Geifille chen ber flaccianischen Kraction im Jahre 1560, indem fie bem Bergoge porftellten, er mochte ihre Ungufriedenheit mit ben un gebührlichen Ginschränfungen nicht übel nehmen, benn fie ma ! ren Gefandte und Knechte Gottes, ben er felbft anrufen mußte; t Ronftantin ber Große hatte mehr Respect gegen bie Beiftlichen ? gezeigt; burch bieß Beisviel bes Herzogs verführt, finge ichmi jeber Ebelmann und Schlöffer an, feinen Briefter zu plagen; t bieß ware ber Dank bafur, bag Luther bie Kurften vom papter lichen Joche befreit hatte; fie wollten ihn baber bringend ge ! warnt haben, fich vor ben Striden bes Satans au huten, und ihn ermahnen, fich wegen ber Gunbe, bie er schon auf fich : gelaben, por Gott zu bemuthigen; mit gutem Bemiffen fonne : er schon nicht mehr zum Abendmahle geben; ber Stadtgraben ! um Weimar habe erft fürglich Blut geschwitt, Die Storde! waren aus ber Stadt nach bem Galgen gezogen, an ben Bie ! nen habe man turfifche Bunbe bemerft, was Aues Ungitt! anfündige, gleich ben vielen Schlangen, die in biefem Jahre auf die Baume gefrochen, und sicherlich bie Schlangenbrut im Kirchen-Baradiese abbilbeten, burch welche bie Seelenspelf verdorben werde; wolle ber Herzog wissen, mas es zu bedeut ten habe, Priefter Gottes ju bruden, fo moge er nur an bie vierzig Knaben in Betfiel benten \*\*). Inbeffen biese einbring-

<sup>\*)</sup> De Haereticis a civili Magistratu puniendis 1554.

<sup>\*\*)</sup> Plant: Geschichte ber Entftehung n. f. w. Ih. IV. S. 627.

lichen Borftellungen hatten nur ben Erfolg, daß ben Bredigern bas Bredigen verboten wurde. Gie erflärten nun allerdings. fie batten die Theologie nicht von den Sofen gelernt, und wurden fich auch von benselben nicht richten laffen, man moge fauer ober fuß bagu feben; baß bie Cenfur bem Confistorium ibertragen fet, hieße bem beiligen Geifte bas Maul verbinen \*); aber auch biese Borftellungen anderten bie Magregeln richt, hatten vielmehr die Entlaffung ber unfügsamen Theolo-Dbwohl es fich jur Genüge gezeigt hatte, en aur Folge. velch ein Werfzeug die Scheere bes Cenfore fei, fo begegnen vir boch noch in sväteren Jahren von Theologen im Intereffe brer Bartei gestellten Untragen auf Bericharfung ber Cenfur. Bum Siebenden", beißt es in einem 1576 an Bergog Rulius on Braunschweig gerichteten Antrage \*\*), "were es wohl gut, aß auf die Drudereien hinfürter gute Achtung gegeben murbe, as nicht, wie bisher leiber geschehen, ein Jeber feines Bilme und gefallens, seine Opiniones und grillen burch ben Drud pargiren, fonnte bermegen barauf gebacht werben, wie Geehrten und unverbächtigen Verfonen folche committirt, daß fie te theologica Scripta auvor, ehe sie praelio subjiciret, besichiat und Erfundigung baraus genommen, ob fie ber getroffen 'ormulae Consensionis in Thesi et Antithesi gleich formiret In einem an ben Rurfürsten von Sachsen 1577 grichteten Antrag heißt es \*\*\*): "Zum Sechzehnden ist auch ine große Roth, daß ein gebührend und ernstlich Auffehn auf de Drudereien gehalten, bamit nicht ohne allen Unterschieb Merlei Bucher gebruckt werben." Damit man jedoch nicht etwa bieraus Beranlaffung nahme, nach bem Papftthume fich zu sehnen, beffen Bestimmungen in Glaubenssachen bie Willführ ansschließen, wurde ein Kniff eigenthümlicher Art angewendet.

4

<sup>\*)</sup> Plank a. a. D. S. 638.

<sup>\*\*)</sup> Hutter: Concordia concors, Witeb. 1614. fol. 112b.

<sup>\*\*\*)</sup> hutter a. a. D. f. 120 b.

٠,

Man pries nämlich ben Glaubensbruck als eine W und warf bem Papstihume vor, daß es Jedem gestatte ren, was ihm beliebe. "Sollte man", sagt Sarcerius nem Jeden gestatten zu lehren, wie er will, die Schris gefallens verstehen und auslegen . . . was wolt letzli aus werden? Wahrlich ein neues gottloses, ro Bapstumb, ja das noch wohl erger ist, ein Teusels Daß das Volk die Escamotage nicht merkte, zeigt, sich bereits in die neue Ordnung hineingelebt, und Realisstrung der von Luther gemachten Versprechunge allgemeinen Freiheit Verzicht geleistet hatte.

Bon großem Ginfluße war es auch, baß ben Wif ten burch bie "Reformation" die außeren Anregun tel größtentheils entzogen worben waren. Die St Rlofter wurden ale Erzeugniffe ber Solle bezeichnet : "Warum foll man die Kinder ftudiren laffen nicht können Pfaffen, Monche und Nonnen werben! bieß es schon nach bem Zeugnisse Luthers wenige Sal bem Ausbruche ber Kirchentrennung. Es wurde nun Predigerftand eingerichtet; allein die Priefter nach b nung Luthers geriethen in eine Lage, bie gerabe ni einladend war. Bon bem reichen Kirchengute, von be ten und anbern firchlichen Revenuen, welche bie erfter ger bes "Evangelii" für Raffegut erflart hatten, ging geringer Theil auf die neuen Beiftlichen über. Die Le ten in ber Bibel gelesen: Umsonst habt ihr's empfang fonft follt ihr's geben; auch war ihnen nicht unbefan Paulus ein Sandwerf getrieben habe. Rraft ber ih Luther zugesprochenen Befugniß, Die heilige Schrift au und über ber Brediger Lehre zu urtheilen, ob fie recht man nun an, biefe Stellen ju eregefiren und brachte baß bie Prediger nach Gottes Wort eigentlich gar N

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 302 b.

ithern batten. Nachst bem Lehrsage, bag ber Bapft ber Undrift fei, mar bieses ber Bunft, in welchem ein unanimis onsensus rusticorum fich bilbete, ben bie Bolitici nur gar ju ern adoptirten, und es war babin gekommen, bag bie Brebier in ber Armuth lebten, und ichon Luther bas bemuthigenbe Beftandniß ablegen mußte: "Wenn und ber Bapft von em Seinen nicht nehrte, fo mußten wir alle Sunere fterben \*). "Bieweilen", fagt er an einer andern Stelle, "hat eine Stadt, die bei vier ober fünf hundert Burger at. fonnen geben 5. 6. 7 hundert Gulden werth allein den Betteltonden, ohne mas Bischöfe, Official und Andere geraubt has Dazu noch 5 ober 6 hundert Gulben allein für Bareth Baramente). Und mas wird nicht in Bier und Wein verblemmt! bag, wenn man Alles zusammen schlägt, eine folche Stadt jährlich weit über tausend Gulden in den Dreck wirft ... Sollten sie aber ein hundert Gulben ober zwei zu auten Schum und Predigtstuhl geben; ja, ba mußte man verarmen und Bettlern werden . . . Borbin haben wir ben Berfühern. Die unfere Mütter, Weiber und Tochter geschändet und s Suren gemacht, die und mit Frevel und mit Gewalt unrbrudt haben, daß wir unter ben Teufel friechen mußten, und arüber mit giftiger Lehre Seele und Leib ermordet und in Die solle getrieben, benselbigen haben wir nicht allein genug aufs berflüßigste, sondern Land und Leute, Städte und Schlöffer jegeben . . . . Ru uns aber Gott fromme, treue, gelehrte keute giebt . . . , die lassen wir und die wir sollten mit aller Roft von ber Welt Ende holen, Die halten wir schier, wie ver reiche Mann ben Lazarum hielte . . . Niemand sont ihnen Richts und bagu ihnen, was fie haben, von bem Raul hinweg genommen wird von der schändlichen undankba= m Belt, Fürsten, Abel, Burger und Bauer, bag fie muffen mit ihren Weib und Kindern Noth leiden und elende verstoßene Wittwen und Waisen lassen nach ihnen . . . . Da der Papst

<sup>\*)</sup> Tischreben Art. von ben Kirchenbienern, Leipz. 1621. f. 269 a.

noch gewaltig regierte, mar Reiner, ber ben Bfaffen und Monchen nicht jährlich etwas gegeben hatte für Bigilien, Seclenmeffen, item, ber ben Bettelmonchen nicht ein Scheffel Rorn gegeben hatte . . . . Bon folden und andern Schindereien find die Unfern burch bas Evangelium frei gemacht . . . . . Aber wie banken fie bafur? . . Da fie vorhin ohne Maag und Roth gegeben haben, ba ftehlen und rauben fie nun, und geben weder bem Evangelio und feinen Predigern ungern einen Beller . . . 3m Bapftthum war fein Maaß und hatte fein Ende mit Geben und Zulegen . . . . Da hat der Teufel tonnen zublasen und hat die Leute zu folcher Mildthätigfeit getrie ben und haben die Dompfaffen, Bischöfe und Aebte Alles vollauf gehabt, so fie boch ein gemeiner Schaben gewesen für bie gange Belt; fie find bid, ftart und fett worben; wir aber fo bas Wort treulich mit fleiß rein und lauter lehren, muffen bit tern Sag tragen von allen Ständen und fonnten fle und ben Biffen Brots nehmen, ben wir effen, fie thatens . . . . Die Bfarrer auf ben Dörfern bin und wider haben ihrer viele ets barmlicher Beise vor Sunger und Durft verschmachten muffen, haben oft nicht, daß fle ihren Kindlein ein Bemd taufen und wird bald babin tommen, baß fie muffen Sungers fterben \*)." Bu ber Armuth gesellte fich die Geringschätzung und Berach tung, die fo weit ging, daß junge Gefellen bei Brautwerbuns gen nur bann bem Rorbe entgehen fonnten, wenn fie bas Bers fprechen gaben, baß fie nicht Brediger werben wollten \*\*).

<sup>\*)</sup> Diese und ähnliche Aeußerungen findet man gesammelt in der Schrift: Doctor Martin Luthers Weissagungen, herausgegeben von Knappe Stuttgart 1846. S. 62 ff. Siehe auch Dollinger S. 300.

<sup>\*\*)</sup> Die Belege bei Döllinger S. 463. Hatte aber ein anftänbiges Mädchen ben heroischen Entschluß gesaßt, mit einem lutherischen Prebiger bas Jammerbrod zu effen; so hieß es, wie Sarcerius (a. a. D. fol. 343b.) flagt: "bie lutherischen Pfaffen können Nichts, benn schöne Brauen nehmen und die Leute schelten."

ein Buftand, welcher feinen andern Lohn als bas hungertuch und bie Berachtung verhieß, nicht geeignet war, ben verobeten Schulen Boglinge juguführen, liegt am "Diefe Kargheit", fagt Luther \*), "schredt viele Tage. und die besten Ropfe, sonderlich junge, geschickte Leute vom Bredigtampt ab; benn fie haben nicht alle einen folchen freubigen Muth und Bestendigkeit, daß sie für die schwerfte Dube und arbeit wollen und konnen ju Lohn Undank, Sag und Sunger nehmen, sonderlich aber fann einem ehelichen Saufwirth nichts Beschwerlicheres und Leiberes geschehen, benn so er sieht, baß fein Weib und Rinberlein muffen Roth und Sunger leiden, bie boch sonft, ba er fich zu einem andern Stande ober Stubio begeben, hatten ehrlicher und herrlicher leben fonnen." Inbem aber Luthers Beiftliche in eine hochst precare und Jeben, ber zu etwas Befferem tauglich war, abschreckende Stele lung geriethen, arnotete Die neue Rirche nur, was ihre Grunber gefäet hatten. Sie hatten gelehrt, daß bie priefterliche Burde Allen zukomme, die getauft find \*\*); und "daß ein jeglicher Chrift von Gott gelehrt werbe, mitteln und lehren fonne Diejenigen, die noch nicht Priefter bas ift Chriften find und

<sup>\*)</sup> Tifchreben a. a. D. f. 262 b.

<sup>\*\*)</sup> In ber 1521 verfaßten Schrift vom Mißbrauch ber Meffen fagt Luther: "Zeber Christ soll wissen, daß im neuen Testament kein äußerlicher sichtbarlicher Priester ist, benn die durch Menschenlügen der Teufel aufgericht hat; wir haben nur einen einigen Priester, Christum . . Dieses ist ein geistlich Priesterthum, Allen gemein. Witend. A. Th. 7. f. 545 b." — In der Schrift an den Abel deutsscher Nation heißt est "Was aus der Taufe gekrochen ist, mag sich rühmen, daß es schon Priester, Bischof und Bapst gewelcht sei, .... Ein Schuster, ein Schmid, ein Bauer, ein jeglicher seines Handswerfs annet und werk hat, und boch alle gleich geweihte Priester und Bischose." Im Sermon von der Buße (Witteb. A. Th. 7. f. 3b.) heißt est: "Bo ein Priester nicht ist, eben so viel thut ein jeglich Christen-Wensch, ob es schon ein Weib oder Kind wäre."

nicht die beschornen Gögen allein." Sieraus folgt, daß auch bas Lehramt Allen gebühre. Luther fagt überdieß noch ausbrudlich, indem er in der angeführten Schrift vom Migbrauch ber Meffen \*) lehrt: "die Papisten meinen, daß ihnen allein gebühre, zu lehren und zu ziehen dazu die Worte Chrifti: Wer euch höret, ber horet mich, wer euch verachtet, ber verachtet mich . . . und haben ein unchriftlich ampt zu predigen erfunden. Und daß es Jedermann offenbar werde; fo will ich beweisen, bag bas einige rechte, mahrhaftige Predigtampt gleich wie bas Briefterthum allen Chriften gemein ift . . . . Wir laffen wohl zu, daß ihrer nicht Biele zugleich predigen, wie wohl fie des alle gewalt haben . . . . und Alle die predigen ober lefen, follen bie Buhörer laffen urteilen und ihnen unterworfen fein." Daß Baulus bem Beibe Schweigen aufgelegt hat, erflärt Luther baraus, baß ein Mann jum Reben fich beffer eignet, als ein Weib, indem dazu eine gute Stimme und Aussprache gebore, fügt aber hingu: "Wenn fein Mann prediget, were es von noten, daß die Beiber predigten." Diese Meußerungen, welche freudig aufgenommen wurden \*\*), ließen die Un= terhaltung eines besondern Bredigerstandes als eine gang zwed. lose Einrichtung erscheinen, indem Jeder befähigt mar, fein eigener Seelforger und Lehrer zu fenn, und es also als eine Berschwendung angesehen werden mußte, für bestimmte Kunctionen, zu beren Vornahme alle Mitalieder nicht bloß berechtigt, fonbern auch befähigt waren, eigene Befoldungen auszugeben. Als bemnach ben beim Beginne ber antifirchlichen Bewegungen ausgesprochenen Principien entgegen die Gemeinden angehalten wurden, besondere Seelforger, welche fie nicht ju bedürfen erklärten \*\*\*), aufgedrungen wurden; fo fuchten fie

<sup>\*)</sup> A. a. D. f. 266.

<sup>\*\*)</sup> Sagen B. 2. G. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch bie Bauern fagten ju ben Bisitatoren, wie Luther ergablte

sich bieser ihnen von der Obrigkeit aufgelegten Verpstichtung so billig als möglich zu entledigen, und mietheten sich die Minbestsorbernden als Seelsorger. Und welche Achtung konnten Leute genießen, die von dem Manne, den sie selber als einen Evangelisten, als den dritten Elias, als einen Propheten bezeichneten\*), für entbehrlich in der neuen Kirche erklärt worben waren? Dazu kam noch, daß die ersten Prediger der
reinen Lehre meist leichtssinnige Mönche, denen das Klosterleben
nicht behagte, untüchtige Handwerker, die leichten Kauses sich
einen Namen machen, oder überhaupt Subjecte waren, denen
ehrbare Leute nicht füglich Achtung erweisen konnten \*\*). Lu-

<sup>(</sup>Tischreben a. a. D. f. 289 b.), die ihnen fürwarsen, weil sie einen Biehhirten müßten erneren, warumb sie nicht wolten auch ihre Pfarherrn nehren? "Ja", sprachen sie, "einen hirten müssen wir haben." Luther fügt hinzu: "Pfui dich, so weit und bahin ist es kommen, weil wir noch leben; was wird wohl nach unserem Tobe werben?"

<sup>\*).</sup> Luther felbst hatte es an verständlichen Minten nicht fehlen laffen. "Bas läge mir baran, sagt er (Witteb. Th. 6. f. 335 a.), wenn ich ein Prediger were, daß mich die Welt einen Tenfel hieße, wenn ich weiß, daß mich Gott seinen Engel heißt? Die Welt heiße mich einen Berfürer, so lange sie will, indeß heißet mich Gott seinen treuen Diener, und Haussnecht, die Engel heißen mich ihren Beschlen, die Geiligen heißen mich ihren Bruber, die Gleubigen heißen mich ihren Bater, die elenden Seelen heißen mich ihren Hater, die elenden Seelen heißen mich ihren Hater, die gleubigen heißen die Unwissenden heißen mich ihren Geiland, die Unwissenden heißen mich ihren Geiland, die Unwissenden heißen mich ihr Licht, und Gott spricht dazu: es fei also."

<sup>\*\*)</sup> Sarcerius (a. a. D. fol. 53) erzählt aus eigener Erfahrung, daß man legendwo einen Menschen als Prediger angestellt habe, von dem sich hinterher gesunden, daß ihm die Ohren am Galgen abgeschnitzten worden seien, und fügt dann hinzu: "Es ist auch am Tage, wie ungeschiefte, unstätige Leute im Bapstumb zum oftern Malen seien zu Pastoren und Kirchenbienern aufgenommen worden, davon man hernach Nichts als Ergernis, hon und spott gehabt." — Daß Beber, Schneiber und andere Handwerfer ordiniert worden, sindet

7-

ther suchte nun zwar, da er die Früchte seiner demokratischen Iden in ihrer abschreckenden Gestalt bemerkte, einzulenken Eine seiner früheren Behauptungen nach der andern zurüdneh mend, lehrte er die Nothwendigkeit und göttliche Einsetzung der Predigtamtes \*); allein die früheren Ideen waren zu tief ein gewurzelt, als daß sie so leicht hätten ausgerottet werden können, so sehr nun auch die Schriststelle: wer euch höret, höre mich u. s. w. im Sinne der katholischen Kirche ausgeleg

er (fol. 291b.) Luthers Ansichten zuwider gar nicht zuläßig; für aber hinzu: "aber es geht jehundes (1554) an etlichen orten alf zu, daß unwürdige und untüchtige Berfonen zu Kirchendiensten bi förbert werden und würdige und tüchtige hinder der Thüre stehen ich kenne viel gelerter Magister, die können nirgend zu einem Kirchenbienst gelangen, aber Weber und junge Rohlöffel haben die bisten Pfarren inne."

<sup>\*) &</sup>quot;Ich hoffe", fchrich Luther im Jahre 1530 (Witteb. A. Th. f. 333 b. ff.), bag bie gleubigen Chriften fast mohl wiffen, bag bi geiftliche Stand fei von Gott eingefett und nicht mit Golb obi Silber, fonbern mit bem theuern Blute Jefu Chrifti . . . . ben auch folch Ampt nicht allein bas zeitliche Leben und alle weltlicht Stenbe forbern hilft, fonbern bas emige Leben gibt, un von Tob und Gunbe erlofet . . . Du follft bich von Berte freuen, wenn bu von Gott bagu erwelet bift, mit beinem gut ur arbeit einen Son gu ergien, ber ein frommer, driftlicher Pfarther Brediger ober Schulmeister wirb, und bamit Gott felbe erzogen be einen fonberlichen Diener, einen Engel Gottes, einen rechten B fchof fur Gott, einen Geiland vicler Leute, einen Ronig und Su ften in Chriftus Reich, und in Gottes Bolf einen Lerer, ein Lic ber Belt. Es ift ja fein theurer Schat, noch ebler Ding auf E ben, benn ein rechter, treuer Pfarrherr ober Prebiger . . . . : ben rechne bu felbe, was Nuges bas liebe Prebigtampt und bie See forge schaffet, biefelbigen schaffet gewißlich auch bein Son, ber foli ampt treulich füret, ale, bag fo viel Seelen teglich burch ibn gel ret, beferet, getaufft und ju Chrifti gebracht und felig gemacht met ben, und von Sunden, Tob und Bolle erlofet." Aehnliche Aeufi rungen Anberer f. bei Sagen B. 3. G. 161 ff.

wurde \*), so wurde doch die abschreckende Lage- der Prediger nicht erfreulicher. "Ich weiß", sagt Sarcerius \*\*), "durch die erfahrung und gehaltene Visitationes viel Aemter elenber und betrübter Pastoren und Pfarrherrn, und unter diesen etliche, welche das liebe Wasser nicht haben, und dassels mussen um Gelt kaufen. Wie oft habe ich gesehen, das Superintendenten und anderer Pastoren Weiber und Kinder nach Absterben ihrer Männer sein von Hause zu Hause betteln gegangen . . . und Kirchendiener in ihrem Alter, da sie nicht mehr ihr ampt haben verwalten können, an den Bettelstab sein gewiesen worden."

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Es gilt mir ein Pfaff, wie anbere Berson, Burger ober Bauer, sagte man. Sarcerius (von ben Mitteln fol. 317a.) beantwortet biesen Einwand folgendermaßen: Gott und seinem Sohne nicht; benn Christus hat zu keinem Bauer ober Burger gefagt: Ber euch horet u. f. w.

<sup>\*\*) ·</sup> A. a. D. f. 314b.

#### XXXIII.

## Die Chriften als Staatsunterthanen.

Erfter Artifel.

Der Staat, fo alt ale bas Menschengeschlecht felbft, ma bemfelben von Gott gegeben, bamit es, von ber gottliche Ordnung abgewichen, burch bie stellvertretende menschlich Ordnung unter bem von ber Obrigfeit zu führenden Schwert ber Gerechtigfeit bem fommenben Reiche Gottes jugeführt un für bie Aufnahme beffelben vorbereitet werbe. Es hat babe ber Staat von feinem Anbeginn bereits eine gang besonber Beziehung auf bas ewige Seelenheil ber Menschen gehabt un er genügte hierin burch bie Sandhabung bes menschlichen Rech Dem Staate alfo, bem gottlichen Amte ber Obrigfeit it ben Reichen ber Menschen, hatte Gott biefe übergeben und an vertraut und felbst lange nach ber Berbreitung berfelben übe ben ganzen Erbfreis und nach Entstehung und Untergang vie ler Reiche, war boch felbft ben Beiben bas Gebachtniß an bei gottlichen Urfprung bes Staates nicht entschwunden. viel flarer aber murbe ichon ben Bolfern bes Alterthums ber felbe gewesen senn, hatten auch fie bie Stimme Gottes in ber Schriften bes alten Bunbes vernommen. "Durch Mich regie: ren bie Ronige und entscheiben bie Grunder ber Gesete bad Gerechte! Durch Mich herrschen bie Fürsten und entscheiben bie Machtigen bie Gerechtigkeit! "Höret Ihr Könige — weil Eure Gewalt Euch von Gott gegeben ift und Gure Kraft von bem Allerhochsten." "Es follen bie Lebenbigen es erfennen. daß im Reiche ber Menschen ber Allerhöchste herrsche, und Er es gebe, wem Er will und ben Riebrigsten ber Menschen barüber fete." Dieß find bie Aussprüche, in welchen fich Gott burch ben Mund Salomo's, bes Königs ber auf bem Throne faß, von welchem her Gott über Israel regierte und bes Propheten Daniel, als ben Urheber ber Reiche ber Menschen fund gibt, benn jedem Bolfe hat er feinen Regenten vorgefent. Demgemäß war auch fraft gottlicher Ordnung jeder Mensch von jeber feiner Obrigfeit jum Gehorfam verpflichtet, und wenn anders nicht, so schon burch bie Kurcht vor bem Schwerte bagu genothigt. Denn bagu find die Gefete gemacht, bamit aus Kurcht vor ihnen die menschliche Berwegenheit gezügelt werbe und unter ben Schlechten die Unschuld sicher fei, und baß bei ben Schlechten felbst die Macht zu schaben burch bie Kurcht vor ber Todesftrafe gezügelt werbe.

Wie nun die Kirche? hat fie bas Geset bes allgemeinen Behorfams umgeftogen? Chriftus ift nicht gefommen, bas Befes aufzuheben, fonbern zu erfüllen. Chriftus, felbft ber berr bes himmels und ber Erben, wollte im Staate geboren werben und hat die Obrigfeit in bem Staate als folche ans erkannt. Er hat ihr ben Tribut entrichtet, hat Alle gelehrt ju geben bem Raifer, mas bes Raifers ift, und hat felbft bie obrigkeitliche Bewalt eines Vilatus, als biefem von Dben gegeben, gebulbet. Sat etwa die Rirche die Bande, welche bisber bie Unterthanen an ihre Obrigfeiten feffelten, gelost? bat Re bie Rationalität aufgehoben? hat fie bie Granicheiben ber Bolfer verandert? Richts von dem Allen hat fie gethan; gleich Chriftus hat fie ftets bie Ordnung bes Staates anerfannt und bas ihr zur Erziehung anvertraute über alle ganber und Reiche verbreitete driftliche Bolt überall jum Gehorsam gegen seine ihm in biesem ober jenem Staate speciell vorgeithe Obrigfeit veryflichtet. Aber nicht die Laien bloß, sondern

## XXXIII.

# Die Chriften als Staatsunterthanen.

Erfter Artifel.

Der Staat, fo alt ale bas Menschengeschlecht felbft, war bemfelben von Gott gegeben, bamit es, von ber gottlichen Ordnung abgewichen, durch die stellvertretende menschliche Ordnung unter bem von der Obrigfeit ju führenden Schwerte ber Gerechtigfeit bem tommenben Reiche Gottes jugeführt und für bie Aufnahme beffelben vorbereitet werbe. Es hat baber ber Staat von feinem Anbeginn bereits eine gang besondere Beziehung auf bas ewige Seelenheil ber Menschen gehabt und er genügte hierin burch bie Sandhabung bes menschlichen Rechtes. Dem Staate alfo, bem gottlichen Umte ber Obrigfeit in ben Reichen ber Menschen, hatte Gott biefe übergeben und anvertraut und felbft lange nach ber Verbreitung berselben über ben gangen Erbfreis und nach Entstehung und Untergang vieler Reiche, war boch felbft ben Beiben bas Gebachtniß an ben göttlichen Ursprung bes Staates nicht entschwunden. viel flarer aber wurde ichon ben Bolfern bes Alterthums berfelbe gewesen senn, hatten auch fie bie Stimme Gottes in ben Schriften bes alten Bundes vernommen. "Durch Mich regieren die Konige und entscheiben die Grunder ber Gesete bas Gerechte! Durch Mich herrschen bie Fürsten und entscheiben bie

Rachtigen bie Gerechtigfeit! "Soret Ihr Konige - weil Eure Gewalt Guch von Gott gegeben ift und Gure Rraft von bem Allerhochften." "Es follen bie Lebenbigen es erfennen, baß im Reiche ber Menschen ber Allerhöchfte herrsche, und Er es gebe, wem Er will und ben Riedrigsten ber Menschen bar-Dieß find die Ausspruche, in welchen fich Gott burch ben Mund Salomo's, bes Königs ber auf bem Throne faß, von welchem her Gott über Jerael regierte und bes Bropheten Daniel, als ben Urbeber ber Reiche ber Menschen fund gibt, benn jebem Bolfe hat er feinen Regenten vorgefest. Demgemäß war auch fraft göttlicher Ordnung jeber Mensch von jeher feiner Obrigfeit jum Gehorfam verpflichtet, und wenn anders nicht, fo ichon burch bie Furcht vor bem Schwerte bazu genöthigt. Denn bazu find die Gefete gemacht, bamit aus Kurcht vor ihnen die menschliche Berwegenheit gezügelt werbe und unter ben Schlechten bie Unschuld ficher fei, und baß bei ben Schlechten felbft bie Macht ju schaben burch bie furcht vor der Todesstrafe gezügelt werbe.

Bie nun die Kirche? hat fie bas Gesetz bes allgemeinen Behorfams umgeftoßen? Chriftus ift nicht gefommen, bas Befes aufanheben, fonbern zu erfüllen. Chriftus, felbft ber berr bes himmels und ber Erben, wollte im Staate geboren werben und bat die Obrigfeit in bem Staate als folche anerfannt. Er hat ihr ben Tribut entrichtet, hat Alle gelehrt m geben bem Raifer, mas bes Raifers ift, und hat felbft bie obrigkeitliche Gewalt eines Vilatus, als biefem von Dben gegeben, gebulbet. Sat etwa bie Kirche bie Banbe, welche bisber bie Unterthanen an ihre Obrigfeiten feffelten, gelost? bat fe bie Rationalität aufgehoben? hat fie bie Grangscheiden ber Bolfer verändert? Richts von bem Allen hat fie gethan; gleich Chriftus hat fie ftets bie Ordnung bes Staates anerfannt und bas ihr zur Erziehung anvertrante über alle Lander und Reiche verbreitete driftliche Bolf überall jum Gehorsam gegen feine ihm in biefem ober jenem Staate speciell vorgefette Obrigfeit verpflichtet. Aber nicht die Laien bloß, sonbern thre Diener alle hat sie burch dieß Geseth gebunden, denn das Evangelium hebt auch für diese die Staatsgesethe nicht auf und darum hat Kaiser Valentinian ganz recht, wenn er sagt: tüchtige Vischöse gehorchen nicht bloß den Gesehen Gottes, sons dern auch denen der Könige. Hat die Kirche sich also an den bisherigen Justand in dieser Beziehung angeschlossen, so besteht doch darin ein großer Unterschied gegen die vorchristliche Zeit, daß nunmehr der die Kirche regierende heilige Geist durch den Mund der beiden Apostel Petrus und Paulus den göttlichen Ursprung der obrigseitlichen Gewalt der ganzen Welt kund gesthan und die Pflicht des Gehorsams gegen dieselbe als eine der unverbrüchlichsten und strengsten den Christen auferlegt hat.

"Rebe Seele fei ber obrigfeitlichen Gewalt untergeben. benn es gibt feine Bewalt, außer von Gott; die aber ba finb. find von Gott geordnet." Deutlicher fann ber gottliche Urfprung bes Staates faum ausgebrudt werben, und es find mit biefen Worten bes Apostels bie Rirchenväter wie mit einem gewaltigen Schilbe ber weltlichen Gewalt gegen bie Barefie und bas Beidenthum ju Bulfe gefommen. Wurde behauptet. Die weltliche Gewalt verdanke ihren Ursprung bem Teufel, fo trat ein heiliger Frenaus bamit auf, ben Teufel ber Luge gu zeihen, wenn er von fich gefagt: "ihm fei Alles übergeben, und wem er wolle, gebe er es", und bamit, aus ber beiligen Schrift. insbesondere aus bem Romerbrief, Gott als ben Berleiher aller Berrichaft zu verfündigen; Er fei es, ber bie Menschen gebos ren werben laffe, er fei es, ber bie Ronige au Ronigen mache. Wollten die Beiden ben Ursprung ber faiserlichen Gewalt auf thre Bogen gurudführen, fo belehrte fie ein Tertullian und ein heiliger Augustin, daß alle Gewalt auf Erden nur von bem einzigen und mahren Gott herkomme. So find auch mit jenen Worten des Apostels von vorne berein alle andern Theorien über ben Ursprung ber menschlichen Gesellschaft wiberlegt, wenn fich für dieselben auch scheinbar die Worte einzelner Rirchenväter anführen laffen. Der beilige Augustin, welcher nicht ans fteht zu erklaren: "gang und gar find burch bie gottliche BorDarum wibersteht Gott, wer ber Obrigfeit widersteht; beshalb foll ber Mensch, aus Gottesfurcht nichts Uebles wirfend, die Obrigfeit in ihrer Auctorität und Gewalt ehren, die sie has ben muß und von Gott erhalten hat, um das Ueble zu verhüsten und das Gute zu fördern.

Man foll baber ber Obrigfeit im eigentlichsten Sinne bes Bortes um Gottes Willen untergeben fevn; aber chen baburch wird bem Behorfam, wie ihn die Kirche von den Chriften für de weltliche Obrigfeit in Unspruch nimmt, ein im Berhaltniffe n ber porfircblichen Beit neuer Charafter aufgepragt. er Obrigfeit wegen bes gottlichen Willens gehorcht werben mb. so wendet fich die Kirche damit an das Gewiffen. Nicht me Furcht und 3mang, fonbern wegen feines Gewiffens, welbes bas gottliche Gefet fennt und auf baffelbe hinweist, foll Sein Behorfam und feine Liebe gegen er Christ geborchen. Bott wird in bem freiwilligen Gehorfam gegen Die Obrigfeit wruft. Allerdings vermögen Furcht und 3mang viel, aber venn bie Menschen durch fein höheres Brincip bagu bewogen werben, fich ber Obrigkeit zu unterwerfen, fo vermogen jene Mittel boch nur Stlaven ober Heuchler zu erziehen, welche bem Bol bes Königthums fo lange Weihrauch ftreuen, als fie bazu genwungen find, und begierig bie erfte Gelegenheit ergreifen, Dagegen schmiedet Die Liebe zu Gott deffelbe zu gerbrechen. eine gang andere und ftarfere Rette, mit welcher ber Chrift an feine Obrigfeit gefeffelt wirb. Durch solchen Gehorsam wird Diese ftarf; benn nicht ber große Umfang eines Staates, nicht feine Reichthumer, nicht die Bahl feiner Bewohner, nicht feine großen heere machen einen Fürsten machtig, sondern ber im driftlichen Gehorfam für ihn vereinte Gesammtwille seiner Unterthanen, welche in feinem Gebot ben Willen Gottes erkennen. Darüber aber werben sie von ber Kirche belehrt, welche maleich von ihnen forbert, für ihre Obrigkeit kein Opfer zu ibenen, fondern aus Liebe für fie Gut und Blut, Leib und Men einzuseten.

Diefer Gehorfam foll aber fein ftlavifcher fenn und fchließt,

wie ber Aposiel Baulus burch sein Beispiel gezeigt hat, bi Befugniß nicht aus, fich gegen einen ungerechten Befehl bei Obrigkeit burch bie Berufung auf fein zuständiges Recht ge schüten. Wenn bieß aber nicht jum Ziele führt, fo foll bei Chrift, nach ber Anweisung ber Kirche zu feinem Berbienft Gebuld übend, ohne Wiberstand zu leiften, ber Gemalt mei-In Diesem Sinne ruft ber beilige Ambrofius aus: dien. "Wollt Ihr mein väterlich Erbtheil, so nehmt es; wollt Ih mich jum Tobe führen? Dieß ist mein Verlangen und nicht werbe ich mich mit Volkshaufen umringen, auch werbe ich nicht die Altare umfaffen, sondern für die Altare den Todes ftreich empfangen! Begen Waffen und Solbaten find Thrane meine Waffen, benn bas ift bie Bertheibigung bes Briefters anders fann und barf ich nicht wiberfteben!" - Dagegen bar ber Christ bann nicht gehorchen, wenn die Obrigkeit von ihn eine Sandlung wiber bas gottliche Gefet felbft verlangt; bie muß man Gott mehr als ben Menschen gehorchen. belten nach bem Borbilbe ber Apostel Die driftlichen Solbater unter bem Raifer Julian. "Wenn es bie Sache Chrifti galt ba erkannten fie nur biefen, ber im himmel thront, als ihrer herrn. Wenn jener wollte, bag fie bie Bogenbilber anbeta und ihnen Weihrauch ftreuen follten, bann gogen fie ihm Got Wenn er aber fagte: "nordnet die Schlachtreihe! giebe wider jenes Bolf!"" ba gehorchten fie fogleich." hat der Chrift, der ohnehin Keines Feind fenn foll, am we nigsten feiner Obrigkeit, biefer, sie fei heidnisch oder chriftlich feine Liebe, insbesondere fein Gebet jugumenden, auf baß d ben Menschen vergönnt sei, ein ruhiges und geordnetes Leba au führen; benn wer für die Fürsten betet, bittet für bas all gemeine Wohl, wie ber heilige Ambrofius bem Raifer Gratia es schrieb; es war baber eine allgemeine Wahrheit für bas Berhälb niß amischen Kürsten und Unterthanen, was die Beteranen Com ftantin bem Großen guriefen : "Guer Bohl, unfer Bohl; maht fprechen wir, bei unserm Gibe fei's gesagt!" Denn von ber Obrigkeit wird die Ordnung bes socialen Lebens aufrecht et

salten und burch biefe bas irbische Glück ber Menschen be-Richt umsonst ift die Gewalt bes Ronigs, Strafrecht bes Richters, Die Zangen bes Scharfrichters, bie Baffen bes Rriegers, Die Bucht bes Sausherrn und Die Strenge bes Baters; alles bieß hat fein geordnetes Maß. hat Urfache, Grund und Rugen. Denn indem biese Dinge gefürchtet und die Bofen baburch 3mang erleiben, leben bie Guten unter ben Bofen um fo ruhiger. Darum — um mit Augustin zu reben - "wollet nicht fagen: was habe ich mit bem Ronige zu thun? was haft bu mit Besitungen zu thun? - Du haft gesagt: mas habe ich mit bem Konige gu thun? wolle nicht die Besitzungen Dein nennen, benn bu haft auf Die menschlichen Rechte selbst verzichtet, fraft welcher Be-Nimm binweg die Rechte ber Raifisungen befeffen werben. fer und wer wird noch magen zu fprechen: mein ift biefes Landaut, mein ift biefer Stlave ober biefes haus ift mein?"-Gben wegen bieses Schutes, welchen bie Obrigfeit mit bem Somerte ben Menschen leiftet, hat fie aber auch einen rechts maßigen Unfpruch barauf, bag ihr bie Unterthanen Steuern Denn "wenn ber Sohn Gottes ben Binsgrofchen achite, wer bist Du", fragt Ambrofius, "ber Du meinst, ibn nicht zahlen zu muffen?"

Die von der Obrigkeit zu handhabende Ordnung hat aber auch noch eine andere Seite, die nämlich, daß dadurch die Ausgabe der Kirche, die Menschen zum ewigen Heile zu führten, wesentlich erleichtert wird. Ist dieß schon im Allgemeinen richtig und hatte eben darin der Staat bis zum Eintritte ter Kirche in die Geschichte einen Theil seines Zweckes erfüllt, soik es um so mehr in dem Falle wahr, wenn der Staat selbst mit der Kirche in völligem Einklange steht und nicht bloß er von ihr als göttlichen Ursprunges, sondern auch sie von ihm in der Külle ihrer göttlichen Würde anerkannt wird.

## XXXIV.

Die Berliner evangelische Airchenzeitung in ihrem Berhältnisse zum Gustav-Adolfsverein und zu den historisch-politischen Blättern.

Indem wir und, wie unsere geneigten Leser fich erinnern werben, vor einiger Zeit über bie bermaligen, naturnothwendis gen Bewegungen im Guftav - Adolfsverein aussprachen, haben wir uns babei einfach auf ben katholischen Standpunkt geftent! Die Folge bavon war, bag wir unserer eigenen Sache und nicht ben 3weden und Beftrebungen unserer natürlichen Gen ner bas Wort sprechen fonnten, Die, wie bie Erfahrung zeigt. ihren Rechtshandel in eigener Berfon fehr wohl zu führen miffen. Daß auch wir alfo über ben fchmählichen Ausgang eines offentundigermaßen jum Berberben ber fatholischen Sache in Deutschland geschloffenen Bundes nicht in Sad und Afche trauern wurden, verftand fich, billigen Antwortern gegenüber, Allein die Berliner "evangelische Rirchengelwohl von selbst. tung" hat unfer fehr nahe liegendes Urtheil über jenen Kall mit Bemerfungen begleitet, bie unwidersprechlich zweierfei betunden: fie fühlt fich durch manche unferer Aeußerungen, wie ber unfere Abficht, gefrantt, und fie migverfteht unfern Stant Wir ergreifen baher biefe Belegenheit, und mit ihr und ber gangen Richtung, Die fie vertritt, wenn es möglich ware, ju verständigen.

Wir sind zuvörderft ber evangelischen Rirchenzeitung eine anerkennende Erklärung schuldig. — Wer die historisch politiichen Blatter fennt, wird wiffen, und wir haben beffen fein Behl, daß eine gewiffe, gegen die katholische Wahrheit zeugenbe, nach Kräften gegen fie fampfenbe, außerkirchliche Krommigfeit nicht felten unsere sehr aufrichtig ausgesprochene Enttuftung faft in noch ftarferm Mage bervorgerufen bat, ale bie in puris naturalibus unverholen vortretende Gottlosigfeit, bie sich für nichts Anderes gibt, als sie ist, und weder die Welt täuschen will, noch sich felbft. Une hat es häufig vorkommen wollen, als ob Gottes Barmbergiafeit ben Bollnern und Gunbern ber lettern Urt naber ftebe, ale fie felbst wiffen und abnen, während die hoffartige Demuth der Erstern einem furchtbaren Gericht entgegen gehe. Offen fei es baher von und eingeftanden: wir haben feine Borliebe fur jene Species bes Proteftantismus, welche bas in Rebe ftehende Berliner Rirchen-Hatt vertritt. Allein dieß hat uns weber ungerecht gegen bie bebeutenden, geiftigen Rrafte und Gaben gemacht, von benen baffelbe getragen wirb, noch blind gegen bas Element von Bahrheit, welches bort zu Tage tritt. Insbesondere muffen wir heute, wo bie überwiegend große Mehrheit ihrer Glaubensgenoffen über bas fleine Sauflein ber Glaubigen ber Rirchenzeitung: freuzige! ruft, bem wirklichen, nicht alltäglichen Muthe feiner Berausgeber und Mitarbeiter und ihrer unabhangigen Befinnung volle Ehre und Berechtigfeit wiberfahren laffen. Rag man, wie wir es thun, ihre Richtung für irrig und ber Seele gefährlich erklaren, bag aber heute biefe "Bartei" mit ber Gewalt liebäugle, bag fie gegenwärtig politischen 3meden benftbar fei ober umgefehrt: baß fie felbst wohl, hinter bem Borhange bes Geheimnisses, zur Stunde bie Macht in ber band halte und beren Käben, wenn es ihren 3meden frommt, seschickt anzuziehen verstehe, - biese Meinung, wie weit fie and (zumal in Preußen) verbreitet, wie allgemein fie in manom Rreisen geglaubt senn moge, - ift nichts bestoweniger tine Berleumbung, welche gerabe biefes Blatt mit Berachtung

von fich weisen fann. Wer sich jemals bie Dube geben will, auch nur ben letten Jahrgang ber hengstenberg'ichen Zeitung unbefangen zu burchblättern, wird in ber erften Biertelftunde wissen, mas er von jener Nachrebe zu halten habe, Die uns balb mit breifter Sicherheit, balb in verstedten Unbeutungen faft aus allen Organen bes orbinaren Mittelliberalismus ent gegentritt. Rein! gerade biefem Blatte find Religion und Rirche nicht Mittel zu weltlichem und politischem 3mede, for bern Gegenstand eines Interesse, welches von überzeugungele fem, ber Sache frembem Eigennut völlig freigesprochen werben muß. 3hr folden beigumeffen, hat Riemand, auch ber erklatte Begner nicht! - bas Recht; Talent, Ton und Inhalt icheiben fie auf ben ersten Blid von ber allbekannten Subventions literatur, mit ber nur übler Wille ober baarer Migverftand fie verwechseln fann. Der speciellen, fehr eigenthumlich ausgeprägten Richtung ber "evangelischen" Rirchenzeitung heute vollenbe Dachtmittel und gouvernementalen Ginfluß auguschreiben, muß Jedem, ber ben bortigen Stand ber Dinge fennt, als Gipfel ber Ungereimtheit erscheinen.

Kassen wir den literarischen Charakter dieses Blattes neter in's Auge, so scheint und folgende Bezeichnung die richtigke. Die Kirchenzeitung streitet zwar von ihrem ungenügenden, sich häusig selbst widersprechenden Standpunkte aus, aber mit Geist, Verstand und Energie gegen den heidnischen Indisferentismus der Masse, wie gegen die Heuchelei und Flachheit einer absolutistischen Staats = und Polizeireligion. Sie sieht, zum mundaussperrenden Entsehen des norddeutschen Philisterthums, gläubige Annahme eines von Gott offenbarten Dogmas für eine Grundbedingung des ewigen Heiles an. Sie behandelt demgemäß den deutschen Rationalismus (die "Ehtlichenmannsreligion") mit nicht geringerer Berachtung, als er verdient, wenn gleich bedauert werden muß, daß sie durch den unmöglichen und ungereimten Versuch: den, von allen den

tenben Brotestanten langft aufgegebenen Brrthum Luthers und Calvins von bem blogen, ohne Werfe feeliamachenben Glauben wieder in's Leben zu rufen, fich ihren Widerfachern gegenüber in's Unrecht ftellt, und ber Sache bes Christenthums unberedenbaren Schaben thut. Sie will, trop ihrer Protestation amen bie fatholische, bennoch eine felbitständige, lehrende, Beborsam und Unterwerfung fordernde Kirche; sie will heute auch. gebrangt burch die Strömung ber Zeit, Unabhangigkeit biefer Rirche von der Willführ weltlicher Machthaber. Ja fie zieht, wenn wir fie richtig verstehen, als außerstes Mittel ber Nothwehr, völlige Trennung von Kirche und Staat immer noch einem heibnischen Casareopavismus vor, wie ihn, anderer Bersuche in Theorie und Braris zu geschweigen, z. B. die althegelische Schule wollte. Den Guftav-Abolfoverein hat fie, freilick von einem Standvunkt aus, der nichts weniger als ber mserige ift, von vornherein für das genommen, als was er fich heute unverhüllten Hauptes auf offenem Markte zeigt. Was Bunen wir weiter noch zu ihrem Lobe sagen? Sie ist aus alkn eben angeführten Grunden in neuester Zeit Gegenstand von Angriffen bes rheinischen Beobachters geworden, beren Beichranttheit billigen Erwartungen genügen konnte. Gewiß! in ben Augen ber gangen honetten Welt bas schlagenbfte Zeugniß ihrer literarischen Ehrenhaftigfeit!

Wir haben mit allem bisher Gesagten nichts gewollt, als affarten Widersachern unserer Ueberzeugung gegenüber, ber Bahrheit bie Ehre geben, und bieß zwar zu einer Zeit, wo ber Bedientenpobel (trage er die Livree des Zeitgeistes ober die ber Gewalt!) sie höhnt und auszischt. — Eine captatio benevolentiae für bie Schriftsteller ber evangelischen Kirchenzeitung la nicht in unserer Absticht. Denn leiber muffen wir bingufigen, bag wenn wir gleich bie pflichtmäßige Soffnung nicht afgeben burfen, daß eben jene Manner fich bereinst noch mit a fatholischen Wahrheit aussohnen konnen, wir zur Berwirk-

lichung biefes Bunfches nicht bie geringfte menfchlid ficht haben, und benfelben lediglich ber Barmherzigkeit anheimstellen , Dem fein Ding unmöglich ift. Der Bu welchem fich nämlich bas Blatt bes Brof. Sengftent bas Bestimmtefte von ber Wahrheit scheibet, ift, wie es ber firgeworbene Irrthum, bag ein trabitionelles, hift unantaftbar positives Chriftenthum, ohne ben Grundfte unfehlbaren Rirche auch nur einen Augenblick bialectif bar, geschweige benn im Strome ber Beit gegen bie Si ber Secten zu retten und zu schüten fei. 3mar arbi gange Strömung, welcher bie evangelische Rirchengeitun in Deutschland, wie feit Jahren schon in England, folche Rirche hin. Sie fangt auch in Deutschland a Bedürfniß berfelben au fühlen. Raum fann fie fich noch ber täuschen, daß Unfehlbarkeit allein ber nothwendige ftein ihres Syftems, bag biefe ber einzige flichhaltige gegen bie Libertiner und bie Rationalisten fei. mit be "alaubige" Brotestantismus in ungleichem Rampfe lieg ameifeln auch feinen Augenblid: Bengstenberg murbe, g burch die in der Natur der Dinge liegende Confeque ftarter ift als ber Wille ber Menschen, schon langft bi fuch gemacht haben, bas Banier einer unfehlbaren, c schen und allgemeinen Kirche aufzupflanzen, wenn ihn schichtlich gegebene Lage ber Dinge in Deutschland ni einen, ohne allen Bergleich ungunftigern Boben geftell als die (übrigens viel consequentern und geiftig unabhai Beiftes : und Stammesvettern in England. Diese fonn boch noch einen Augenblick mit ber freilich chimarisch eitlen Soffnung tauschen, im Schiffbruche bes Brotefta moge auch wohl ber Anglicanismus, ber fo manchen bes Alten gerettet, ein Brett ber Rettung fenn. Täuschung war von vorn berein in Deutschland nicht : in Deutschland, wo die rationalistische Sturmfluth b gehnten Jahrhunderts bas unkatholische Kirchenthum

bie letten Kundamente weggespult, und dann die Union ben Soutt weggeraumt und ben Boben geebnet hatte. om eine Rachbildung bes hochfirchlichen Etablissements auf folder Unterlage zu benten, war ein zu romanhafter Bebante, als daß ihn die hengstenberg'sche Schule hatte festhalten Da biefe aber auch andererseits feft und ausbilden fonnen. entschloffen war und ift, fich burch feinerlei Grunde gur Anerkennung ber von Christo bereits vor achtzehn Jahrhunderten gegrundeten, einen und untheilbaren Rirche bewegen zu laffen, ble allein die Berheißung hat, fo konnte aus diefem Biberftreite von positiver Stromung und wiberfirchlicher Begenftros mung nur jener Wirbel von gegenseitig fich zerftorenben Thefen mb Antithesen entstehen, ben wir mit immer fteigender Berwunderung nun schon seit geraumer Zeit in ber evangelischen Airchenzeitung fich um feine eigene Achfe breben feben. Ginen abn-Achen Zustand der unbequemen Schwebe zwischen der Wahrheit und ihren Gegnern wurden wir geradezu für unmöglich erflaren, bewiese bas Factum nicht, daß er, freilich nur als Phase ber Entwicklung, provisorisch möglich ift. Bengstenberge Rirdenzeitung protestirt aus aller Macht gegen die Autorität ber alten Kirche, die allein das Wort verwahrt, welches die Rathsel ber Welt und ber Geschichte zu lösen vermag. Aber ben Freikirchlern, ben Rationalisten, ben halben und ganzen Chrifustäugnern möchte fie boch wieber eine firchliche Autorität auferlegen; ihnen gegenüber beruft auch fie fich gang ernfthaft auf protestantische Symbole, die im Rampfe mit ber Consequenz ihres eigenen Spftems längst schon ihrem Gerichte verfallen, heute kaum noch im Andenken der Gelehrten leben. Bor biefen Gegnern führt fie eine, ber katholischen Ausbrucksweise auffallend ähnliche Sprache, vor ihnen spricht fie von iner "evangelischen Kirche" wie "von Einem ber ba lebet", von ihnen forbert fle Unterwerfung bes Glaubens unter Kormein, über welche fich bie Stimme sowohl Derer, die fie aufftellen, als Derer, die sie verwerfen, dahin einigt, sie für blos

Bes Menschenwert zu erklaren. Wem bie lehrenbe Rirche bas Drgan bes heiligen Geiftes ift, bem ift ihr Ausspruch Gottes Wort, und wer biese Stimme ber ewigen Wahrheit zu horen fich hartnädig weigert, ber muß ihr nach bes Apostels Worten ein Beibe und Bublifan fenn. Diese Sate hangen nicht weniger nothwendig aneinander, wie die Wahrheiten ber Arithmetif. Aber eine nicht minber fich von felbst verstehende Wahrbeit ift es, bag ber indifferentistische Gotteshaß, wo er zu feis ner vollen Entfaltung fommt, felbft bie 3bee ber Offenbarung verwerfen, mit nicht geringerm Safe jedes Dogma, fcon als folches und völlig abgesehen von seinem Inhalte, befehden, und bas Beil bes Menschen ("gabe es anders ein folches, ober überhaupt ein Jenfeite!) für völlig unabhängig von beffen Glauben ober Nichtglauben erflaren muß. Beiberlei Standpuntte, ber fatholische auf ber einen, wie ber ber vollenbeten Stepfis auf ber andern Seite, find wenigstens verftanblich und fabig. flar bezeichnet zu werben. Der Meifter ber Digleftif aber, welcher Benastenberg's Rirchenzeitung und beren Theologie rein und einfach befiniren konnte, foll noch geboren wer-So icharf und treffend biefes Blatt bem aufgeklärten Fortschritt zu begegnen, die über bas symbolische Dag bes fechszehnten Jahrhunderts hinausgehenden protestantischen Negationen, wenn fie noch Anspruch auf Chriftlichkeit machen, in ihrer Bloge barzuftellen, und tiefe Blide in ben gegenwartigen Zustand ber protestantischen Auflösung zu werfen weiß, eine besto mislichere Rolle spielt fie in bemfelben Augenblide, wo sie sich ber katholischen Consequenzen ihres eigenen Systems erwehren foll. hier, und hier allein ist auch, ber negativen Richtung gegenüber, die Achillesferse ber "evangelischen" Rirchenpartei, welche mit unerhörtem Muthe und nicht geringer Beiftedfraft, Boll fur Boll eine Position vertheibigt, ber nur Eines fehlt, um unüberwindlich ju feyn: Die gange, reine und vollständige Wahrheit. Jedes bloße, von der katholischen Totalität losgeriffene Fragment berfelben kann ber immer fteigene

ben Energie ber Luge gegenüber immer nur benselben, fruchtund hoffnungolofen Kampf ber Berzweistung tampfen, in weldem wir hengstenberg und seine Mitarbeiter begriffen sehen.

Das eben Gefagte moge ein Bruchftud aus einem überaus intereffanten Auffate (in Rum. 102, Jahrgang 1846 ber wang. Rirchenzeitung) erläutern, ber bie bedeutungsvolle Ueberschrift: "bie Scheibung" führt. "Wir find am Scheibewege angelangt", sagt bas in Rebe ftehende Blatt. "Man warnt wer Demonstrationen, vor Secessionen. - Ja! fie werben eintreten, besto mehr eintreten, je langer bie arme, in ber Unwiffenheit des Rationalismus aufgewachsene Menge im 3weis fel bleibt, ob es noch eine Evangelische Rirche gibt, - eintreten über bas Mag von Konigeberg, Salle, Rorb-Aber haben wir benn bie Demonftrationen. hausen hinaus. bie Secessionen au fürchten! Wir feben ja, wie bie Romische Rirche erstarft burch ben beutsch-fatholischen Aberlaß; wir wunichen ihr Glud, bag folche Priefter von ihr ausgegangen find, daß sie immer mehr lernt zu wägen statt zu zählen. Unsere beutsche Evangelische Kirche ist auch voll boser Safte. Ran möchte ihr eine Kontanelle wünschen, die mindestens ein Jahrzehent zu laufen nicht aufhörte. Je mehr Waffer fie aussondert, defto reiner und frischer wird ihr Blut werden. ben eblen Gefäßen, im Herzen — und ift nicht bas Lehramt ber Rirche Berg? — wird folche frembe Materie tobtlich. Sebet boch, wie matt, wie fahl, wie unkenntlich fie ben eblen Leib jest schon macht! ""Das ganze Haupt ist frank, bas sanze Herz ist matt. Bon ber Fußsohle an bis auf's Haupt ift nichts Gefundes an ihm, fondern Wunden und Striemen und Euterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Del gelindert find."" Ift unfere theure Mutter erft wieder fie selber, ist sie erst wieder wahr, wieder treu ihrem eigenen Bekuntniffe, herausgewickelt aus bem Lügengewebe, in welches fte jest verstrickt ift, - so wird fie fich, so werden ihre Rinber sie vertheibigen nach außen gegen Rongethum und Licht freundthum und alle Thumer bes Fleisches und ber Belt, und inwendig fie wieder aufbauen und schmuden, wie vor Alters." Die Rirchenzeitung troftet fich mit ber hoffnung, bag wenn Uhlich und feine Beiftesgenoffen, "die jegige Beuchelei erft abgethan haben, fo merden fie als ehrliche Beiden, außerhalb ber Rirche beren mahre Bestalt beffer erkennen. Gie werden die Stimme biefer verkannten, geschmähten Mutter vernehmen. Diefe Stimme wird ihr Berg treffen. Mancher verlorne Sohn wird, wenn die Posaune der Kirche erst wieder einen deutlichen Ton von fich gibt - urudeilen in bes Baters Saus, ber mit of fenen Armen feiner martet." - Wir feben, es liegt nicht an bem guten Willen ber Rirchenzeitung, wenn fie fich ber Dentund Sprechweise "unserer heiligen Mutter ber fatholischen Rir che" nicht nach beften Rraften anzueignen und zu ihren Abtrunnigen im Style ber Ercommunicationsbreven unserer Bis schöfe zu sprechen vermag. Aber es geht eben nicht. wenn Uhlich, Rupp, Wielicenus und die Ihrigen ihr etwa Folgendes entgegneten: Guter Freund, Guer theologisches Em ftem ift ein Faß ohne Boben. Genau baffelbe, mas 3hr fagt. hat ja auch die katholische Kirche, so im sechszehnten Jahrhundert Luther und Calvin, wie im neunzehnten Ronge und Dowiat vorgehalten. Warum wir Guch mehr glauben follten, als 3hr felbst bem Papft und ben Concilien ber romischen Rir che, ift une nicht bargethan. Der Unterschied liegt nur barin, baß jene, allerdings folgerecht in ihrem Susteme, von ihret Institution behauptete und behauptet, sie konne, nec habens maculam aut rugam, nicht irren und nicht fehlen. Ihr aber gebt ju, baß Gure "theure Mutter" erft wieder "mahr werben", erft wieder zu ihrem eigenen Bekenntniffe (zu welchem unter ben vielen fich wiberfprechenben?) jurudfehren, fich erft wieder aus einem Lugengewebe herauswickeln muffe, in bem fie jest verftridt liegt. Wenn bas wirklich ber Fall ift, und Ihr seid die, welche es behaupten, so mußt 3hr bod

unch, wollt Ihr nicht allem Menschenverstande offen in's Ansgesicht Hohn sprechen, einräumen: daß eben jene "theure Mutster" kein Canon der Wahrheit ist, daß sie diese verloren hat, daß sie jest erst wieder sie zu suchen im Begriffe sieht. — Gebt Ihr aber das zu, so seid auch so gut, und zu gestatten, daß wir die wahre Religion auf unserm Wege suchen. Glaubt Ihr dereinst sie gefunden zu haben, so benachsichtigt und ohne Verzug davon; wir werden ein Gleiches thum. Einstweilen aber macht Euch nicht lächerlich, indem Ihr und zumuthet, die Posaunen Eurer "Kirche" zu hören, die Ihr ja selbst mit dürren, deutlichen Worten für eine Lüsgentrompete erklärt.

Bir wollen es ber "evangelischen" Kirchenzeitung selbft iberlaffen, auf biese Beweisführung ihrer Begner zu antwortm, und zu bem zuruckfehren, mas eben biefes, in fo vielfader Beziehung Achtung verbienende Blatt gegen uns felbft vorbringt. Die evangelische Kirchenzeitung hat nämlich bem, was wir am Schluße eines unserer Artikel (Bb. 18, S. 696 ff.) iber bie muthmaßliche nächste Zufunft bes Guftav-Abolfvereins fagten, folgende Bemerkung beigefügt. "Die erfte Empfindung, bie wir bei Lefung Dieses Schluswortes hatten, mar ein mah-108, aber feineswegs ein hochmuthiges, achselzuckendes Bebauern über die, wohl nur aus Stolz fingirte Gleichgültigkeit unferer Römischen Mitchriften bei ben Rampfen und Rrampfen mferer Rirche. Sie glauben in ihrer Sicherheit bavon unberührt bleiben und mit gefreuzten Armen über unser Unglück ladeln zu können. Wir haben uns auch bei dem Gustav-Adolfs-Berein nicht betheiligt, und glauben mit Zuversicht, daß ber fer seine Kirche regiert" (welche?), "sind aber deßhalb nicht gleichgültig: ob die gute ober schlechte Bartei im Berein unterliegt. Sind benn die Römischen Katholiken nicht Bein von unferem Bein und Kleisch von unserem Kleisch. Büthet ber Rationalismus, Cafaropapismus, ber Pantheismus, ber Atheis-

mus, ber Communismus nicht eben fo in ihren als in unse ren Eingeweiben? Und leibet nicht auch bei ihnen ber ganze Leib, wenn ein Glied leibet? Ift die Revolution, Die in Bortugal, Spanien, Italien, Franfreich mehr Macht hat, als in ben protestantischen ganbern, nicht eben so ihr Reinb, als bet unserige? Saben bie Jesuiten es benn verstanden, ben Ence flovabismus von ihrer Rirche abzuhalten, obichon bas Saust beffelben ihr Schüler war? Sat benn ber bis zur Graufam feit standhafte und bem außeren Scheine nach vollfommen fied reiche Rampf gegen die Reformation in Spanien und Riallen bie Macht ber Kirche über bie Gemuther auf die Dauer m bewahren gewußt, und ift ber Unglaube in biefen ganbert nicht noch größer, als in benen, wo die Confessionen burch einander wohnen? Bare die romische Rirche in Frankreich nicht bem Unglauben in ber letten Salfte bes fiebengehnten Sahrhunderts fraftiger entgegen getreten, wenn fie nicht, ftatt fich mit ben gläubigen Reformirten zu verbunden, burch volltische, indifferentistische Uebertritte nach Aufhebung bes Gbicts von Nantes fich geschwächt hatte? War nicht bas ftreng Re mische Ingolftabt die Wiege bes Illumingtenordens? und nach allen biefen großen Erfahrungen glauben bie Romischen Ratholifen noch immer, daß fle bei bem Treiben ber Lichtfreunde, ber Bühler und Rabifalen in unserer Kirche bie Arme freugen und pornehm lacheln fonnen? Sind benn ihre abgefallenen. bem Berberben preisgegebenen Brüber, bie fogenannten Reis Ratholifen, so lange gleichgültig, als sie noch nicht bie Macht haben, an die Krone des Papstes die Sand anzulegen? Bol len fie warten, bis eine gemeinsame Berfolgung gegen alle bie, welche nicht machen wollen bas Zeichen bes Thieres at Stirn und Sand, fie gur Anerfennung ihrer Mitchriften awingt? In ben Rerfern und auf ben Blutgerüften tann freilich bie 90 meinschaft nicht abgewiesen werben. Man mabne nicht, bas eine folche allgemeine Berfolgung ber Chriften und fo fern liegt. In ber Schweiz, im Margau, wie im Waabtlande, pralubit

miere Zukunft schon jest auf merkvürdige Weise. Während ber römisch-katholische Sonderbund noch größere Sorge wegen der Feinde im eigenen Lager, als wegen des gedrohten Angrisss seiner verwirrten und daher wenig gefährlichen radikalen Mitkande hat, triumphiren die Römischen Katholiken thörichterweise über den Fall von Genf, und geben so den ängstlichen Protestanten einen Borwand, sich seige dem Joch des Radikalismus zu beugen, um nur, wie sie sagen, dem des Jesuitismus zu entgehen. Durch die Einführung der Jesuiten in Luzen siegete die radikale Partei in Jürich, eben so wie durch den Fall von Genf dieselbe Partei in Basel. Dergleichen traurige Erscheinungen wären unmöglich, wenn man sich über das, was und gemeinsam ist, verständigte, statt sich gegenseitig zu bedrohen, zu verachten und zu verkleinern."

So weit die evangelische Kirchenzeitung. Irren wir nicht, so hat dieselbe nicht immer so mild gesprochen, und bei andern Belegenheiten, die heute ben Katholifen empfohlene Enthaltsams kit ron jeglicher Bebrohung, Berachtung und Berkleinerung ibnen gegenüber felbst nicht immer allzu streng beobachtet. 211lerdings hat fie gegen ben Rongejubel gebührende Berwahrung eingelegt, bafür aber ben Religionoftifter Czerofi, - benfelben, ber bie zweite Abtheilung ber preußischen Regierung zu Bromberg um ein neues Dogma anging, - für bas jum Sturze bes apokalyptischen Unthiers zu Rom auserwählte Ruftzeug gehalten, und diesen Menschen, den heute der Abgrund wohlverbienter Bergeffenheit bereits spurlos verschlungen hat, mit achtungsvollem Gruße als einen ber Ihrigen anerkannt. Doch fei bem, wie immer! Befferer Rath, ber oft über Nacht fommt, mag ja auch bei ber evangelischen Kirchenzeitung eingekehrt fem, und begehrt sie sich zu verständigen, so sind wir nur zu gerne bereit, auf biesen löblich billigen Borschlag einzugehen.

Buvörberft also bie Erklärung: baß es uns nicht in ben Sim fommen konnte, bie "evangelische" Rirchenzeitung und beren

heutige Bestrebungen irgendwie verachten zu wollen. Wahrlich, wo sich in unserer Zeit irgend ein aufrichtig und ernstlich gemeintes unabhängiges Berhältniß zu einem "Jenseits" zeigt, welches dem Inhaber für materielle Bortheile nicht feil ist, und wäre es der Glaube des Muselmanns oder des Stochjuben, — da kann auf unserer Seite von Verachtung nicht die Rede senn, am wenigsten in einem Augenblicke, wo das Treiben der absolutistisch indisserentistischen Meute unsern ganzen derartigen Vorrath in Anspruch genommen, und mehr verbraucht hat, als wir in diesem Artikel zu liesern vermögen.

Auch über eine zweite Lebensfrage bedarf es zwischen uns und biefen Begnern feines Streites. In ben Beiten, welchen Deutschland entgegen geht, fonnte uns, wenn überhaupt irgend etwas, nur die Bebung unferer firchlichen Berriffenheit, burch Wiedervereinigung im Glauben, retten. Gibt es eine gottliche Bahrheit und nicht zwei einander widersprechende, fo fann auch nur eine Rirche, bie auf ber mahren gottlichen Offenbarung beruhende fenn. Ift bieß, fo wiberfpricht bie firchliche Spaltung und Trennung unter ber heute Deutschland feufit, bem flaren und beutlichen Willen Gottes. Es fann biefer Buftand nicht ber natürliche, vernünftige, permanente fenn, bei bem es für immer fein Bewenden haben fonnte. Aller Relis giones und Rirchenftreit fann und barf baher vernünftigerweise nur ben Krieben und bie Wieberversohnung jum letten 3mede Abgesehen hiervon leuchten bie Bortheile ein, welche bie Bereinigung aller tuchtigen, wahrhaft erhaltenben Rrafte bes Willens, bes Wiffens und ber Intelligeng, die heute ber innere Streit ber verschiebenen Bekenntniffe absorbirt, auf bem politischen und socialen Gebiete, im Rampfe gegen ben absoluten Unglauben und bie Alle gleichmäßig bedrohende Auflösung ber Gefellschaft haben mußte. Gewiß ift es endlich, welchen Schidfal unfer gemeinschaftliches beutsches Baterland, ohne Die Wiederherstellung Dieser Einheit nach menschlicher Borans

sicht und Berechnung, zuerst innerlich und in socialer Beziehung denn auch nach außen hin und im Verhältnisse zu den Rachbarn entgegen geht. Polens Geschick diente zwar ihm selber zur Strase, — und aber, leider! nicht zum warnenden Erempel. Glaubt also die evangelische Kirchenzeitung, daß Biederaussöhnung aller Deutschen in Sachen der Religion und Kirche, wenigstens Derer, die des guten Willens sind: Christen zu bleiben, das Eine sei, was zuerst und vor allem Ansbern Roth thut, so sind wir es nicht, die ihr in diesem Punkte widersprechen wollen. Aber wie haben wir uns diese Aussöhnung und Vereinigung zu denken? mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen sie herbei zu führen? Leider! ist dieß auch schon der Punkt, wo sich unsere Wege, ohne Hossnung sich wieder zu begegnen, trennen.

Sind benn die römischen Katholiken, so fragt bie evangeliche Rirchenzeitung, nicht Bein von unserm Bein und Fleisch von unserm Fleisch? Wir wünschten, sie moge fich biese Frage offen und aufrichtig gegen fich felbst beantworten, und ein für alle Mal jeglichen Berfuch aufgeben, die nadte, burre Wahrbeit mit täuschenden Worten sich selbst zu verhüllen. Wir wollen gerne glauben und gnerkennen, daß alle eblern Naturen. bie ber Richtung ber evangelischen Kirchenzeitung folgen, ben bumpffinnigen Saß früherer Jahrzebente gegen jedes einzelne Olied ber katholischen Kirche aufgegeben haben. Aber die Hand ant's Berg: fteht ihnen ber "romische Ratholif" nicht in bemfelben Dage geiftig naher, ift er ihnen nicht um fo enger verwandt, je loderer, je falter, je zweibeutiger fein Berhaltniß m feiner eigenen Kirche geworben, je mehr er, wenn auch nicht m ben Irrlehren bes Rationalismus, fo boch zu ben aftermys kischen Schattirungen eines gewiffen scheinchriftlichen Indiffes mismus neigt? und fteht bei ben Mannern ber Rirchenzeis tung nicht als nothwendige und unerläßliche Voraussetzung jeun Aussohnung, die fie uns anrühmen, ftillschweigend bie einfache Präliminarbedingung fest: daß auf unserer Seite ber Mittelpunkt der katholischen Einheit abgethan, oder wenigstens unfer Berhältniß zu demselben gebrochen und beseitigt werde? Jene "römischen Mitchristen" aber, die sich auf diese Friedenstedingungen unter keinerlei Borwand einlassen wollen, durften wohl nur sehr Wenigen auf jener Seite als eigenes Fleisch und Bein gelten. Darauf deuten wenigstens fast in jeder Rundmer der Kirchenzeitung Aeusserungen, die nicht misverstanden werden können.

Mir wollen indeffen nicht so ungerecht senn, ber Rirchen zeitung Gefühle, Ansichten und Buniche zu verargen, Die unter gewiffen Boraussehungen nicht füglich anders lauten tonnen. Unfer ganges Bestreben geht bier nur babin: mabr und offen ben beiberfeitigen Standpunkt festzustellen. - Das, mas bie evangelische Rirchenzeitung von uns trennt, ist lediglich die katholische Lehre von der Kirche. Alle sonstigen Berschiedenheiten maren mit wenigen Borten ausgeglichen, ließe fich eine Brude über iene Kluft ichlagen: Aber mit biefer Unterscheidungslehre liegt nicht ein einzelnes Dogma zwischen und, fonbern eine Belt von Gefühlen, & bensgewohnheiten und Unschauungen göttlicher und menschlichet Bare unsere fichtbare Rirche, die fich ale Organ bes heiligen Beiftes gibt und bekennt, in ber That nicht von Gott eingesett, machte fie fomit einen Anspruch auf Glauben und Unterwerfung ber Bewiffen, ber in ber driftlichen Offenbarung feine Berechtigung fande, fo batte die ursprünglich protestantie sche Vorstellung: daß der Bapft, der sich Statthalter Christ nennt, ber Antichrift sei, wirklich Manches für sich. ben beshalb, — die Läugnung ber Autorität ber allgemeinen Rirche auf jener Seite einmal vorausgesett, - bie berbften Ausbrude bes alten Protestantismus, benen wir früher in ben Spalten ber evangelischen Rirchenzeitung begegneten, bei bet fonftigen energischen Ausbrucksweise biefes Blattes, folgerechte

und weniger unerklärlich gefunden, als bessen bermalige Annaberung an ben Christianismus vagus, ber fich ju feinem fonstigen Gebahren nicht recht reimen will. Freilich ift es aber auch auf ber andern Seite flar, daß ber eben bezeichnete altprotestantische Standpunkt in ber Durchführung gang eigenthunlichen Schwierigfeiten begegnen mußte. Entweder mußte die evangelische Rirchenzeitung jedwebe Berufung auf firchliche Autorität fallen laffend, sich ein für alle Mal in die unsicht= bare Rirche flüchten, ober in die Stelle der perhorrescirten katwlischen Autorität einen andern Träger berselben berbeischafs fen und namhaft machen. Das Erstere zu thun scheint fie nach ihren, an Freikirchler, Lichtfreunde und Salbrationalisten aller Urt gerichteten Erforten, burchaus nicht Willens, und letteres burfte, wie uns die Berhandlungen über bas Orbis nationsformular ber Berliner Generalipnobe belehren, eine ber Aufgaben fenn, beren Lofung über menschliche Rrafte hinausgeht, weil Gott ber herr felbst sie schon vor mehr als achtsehnhundert Jahren am ersten Pfingstfeste gelöst hat. Un ber Reigung, eine ber katholischen gleiche ober ähnliche Rirchenautorität zu üben, fehlt es freilich nicht; nur die entsprechende Reigung auf ber anderen Seite: fich ben neuen Bapften und Concilien im Glauben und Gewiffen zu unterwerfen hat fich bis jest noch nicht fpuren laffen wollen. Bis jest wenigstens ift uns innerhalb bes Protestantismus, die von beiden Theilen anerkannte Autorität noch nicht bekannt geworben, die zwischen hmaftenberg auf ber einen und Sad und Nibich auf ber anbern Seite in jenem fürglich entbrannten Streite entscheiben tonte, ber fich um nichts Geringeres breht, als um die chriftlichen Grundwahrheiten bes apostolischen Glaubensbekenntnisses.

Rochmals: wir munschen nichts sehnlicher als baß bie sangelische Kirchenzeitung sich über ihre Stellung zur katholisischen Kirche mit sich selbst und Andern verständigen möge. Benn sie aber von uns verlangt: "wir möchten nicht wars

ten, bis eine gemeinsame Berfolgung gegen alle bie nicht machen wollen bas Zeichen bes Thieres an S Sand, und gur Unerfennung unferer Mitchrift ge", - fo bedauern wir bag bie Unbestimmtheit und B feit biefer Bhrase, die ftatt ben Bunft auf ben es aufzuhellen, die Krage nur noch mehr verwirren fan bie von Christo selbst eingesette Autorität ber Rirche wir uns allein in Glaubensfachen zu halten haben, anerfennt, ber ift, ohne unfrer ober anderer Anerfe bedürfen, burch bie That felbft, unfer Mitchrift. Ber anerkennt, ber hat die Leuchte ausgeloscht, bie ihm c Weg aus bem Labyrinthe bes Irrthums zeigen fonnte, ware bagu mit unferer "Anerkennung" wenig geholfer fonftigen, menschlich guten Eigenschaften, feine Talen Renntniffe, wenn er beren besitt, brauchen wir begbe ju beftreiten noch ju verfleinern. Wir fonnen ihm menschlichen Berhältniffen unsere Achtung widmen, fi unfre freundlichen Dienste erweisen, ihn überhaupt ! wie unsern Rachften. Er fann fogar, wie es trifft, 1 weniger einzelne Bruchftude ber driftlichen Wahrheit ten haben. Wer durfte bas in vielen Kallen laugner ben Canon, bas Richtmaaß, bie Burgichaft fur bie besitt er eben fo wenig, wie bie ganze und volle de Wahrheit felbst, und wir wurden ihn und und wollten wir ihn burch bie "Anerkennung" beruhigen: ben mahren, reinen, vollständigen Glauben ber Apof und trenne, feien eben nur bes Streites unwerthe Re Wo ware auch, hatten Anerkennungen folcher Art 1 einen Ginn, die Grange, jenseits welcher benn enblich Eigenschaft bes "Mitchriften" aufhören mußte? Warr wir g. B. Bengftenberg bie gewünschte Anerkennung ; Sad und Nitsch versagen? Und wenn wir biefe at warum Socin und Schwenkfeld ausschließen? Und biese unfre anerkannten Mitchristen, warum nicht Rubi

Bislicenus u. f. w. u. f. w. bis auf Bruno Bauer und Keuerbach? - Ift boch ber Protestantismus feit ben letten andertbalb Rahrhunderten Schritt vor Schritt biefen Weg gegangen, und hat er boch nothwendig und unausweichlich, bei bem Ergebniß anlangen muffen, daß heute, vielleicht mit Ausnahme weniger Sonderlinge, die aufferhalb ihrer Zeit ftehen, die Ge fammtheit aller, felbst ber frommften Brotestanten ben Inhalt bes Glaubens für röllig gleichgültig in Beziehung auf bas ewige Seil erklärt! Freilich verlangt bas die evangelische Rirchenzeitung nicht. Der richtiger: fie verlangt es nur von uns, nicht von ihren protestantischen Begnern. Die "jefuitische Schlauheit", bas heiße: "ber romische Katholicismus", so bemerkt fie tabelnd gegen Dr. Sad, "werbe burch bie lare und vieldeutige Ordinationsformel, welche bie vorjährige Berliner Synobe entworfen, weber überwunden, noch in Schreden gefest." "Ihr fann nichts willfommner fenn, als daß die evangelische Kirche aus ihrer Kestung falle, Die richterliche Majestät bes Wortes, auf welche fie fich fonft allen Machtspruchen ber Sierarchen und Schulweisen gegenüber berief, preisgebend; nichts willfommner, als daß die evangelische Rirche ihr herrliches Betenntnis zu ben großen Haupt = und Grundlehren, wie folches 1. B. in ber Augsburgischen Confession niedergelegt ist, fahren Die Schärfe bes zweischneibigen Schwertes in biesem Bekenntniffe hat die römische Kirche diese breihundert Jahre gefühlt; por bem Orbinationsformulare, bas zwischen Befennen und nicht Befennen zu balaneiren weiß, und seine Wirfung bamit beginnt, Berwirrung in bas Lager ihrer evangelischen Gegner zu bringen, braucht fie fich eben fo wenig zu fürchten, als ber eklektische Rationalismus." — Also bas ift es, was de evangelische Kirchenzeitung verlangt: ihre "evangelischen" Rirchengenoffen follen fich eine, auf bas allerschärffte ausgemagte, confessionelle Bestimmtheit aneignen, wir Katholiken bagegen umgefehrt, bie Pfoften unfrer Belte fo weit hinaus fteden, bas die erklärten Gegner jener Autorität, die an Gottes Stelle

seine Heerbe weibet, bequem und ungehindert, das "zweischneidige Schwert" ihrer gegenkirchlichen Symbole in der Hand, aus, und eingehen können. Es ist nicht glaublich, daß Mitarbeiter und Leser der evangelischen Kirchenzeitung sich auf die Dauer darüber sollten täuschen können, wie trostlos und unhaltbar eine von solchen Wiersprüchen untergrabene Stellung ist. Muth und Talent genügen nicht, diesen Radikalsehler zu heben, und die mit diesem behaftete Sache muß, wie sie thut, an sich selbst zu Grunde gehen.

Die eben geschilberte, einfach in ber Natur ber verschies benen Bekenntniffe begrundete Lage ber Dinge murbe auch burch bie, von ber evangelischen Rirchenzeitung allerdings mit vielem Rechte in Aussicht gestellte Verfolgung aller berer, Die noch an Gott glauben, nicht im geringften geanbert werben. onen folcher Art find uns nicht neu. Befanntlich warf bas Schredensregiment in Baris gottlose Schuler Boltaire's und fromme Briefter und Monche in Dieselben Rerter, und ber name liche Karren fuhr hartnädige Jansenisten und treue Kinder ber Rirche unter bas Blutbeil, ohne baß biefe, Jenen ju gefallen, ihren Glauben verläugnet ober umgebeutet hatten. Auch Beinrich VIII. ließ Ratholifen und Altlutheraner, Jeben fur feinen Glauben, auf bem nämlichen Solzstoße Zeugniß ablegen. Aber wir haben nie gehört ober gelesen, daß biese Gemeinschaft im Tode die Ratholifen etwa dem Wittenberger Neuglauben näher gebracht, ober fie zu einer bogmenlofen Liebesfirche befehrt hatte. Berfpricht fich die evangelische Rirchenzeitung ein Ergebniß sol cher Art von bem Falle, wo Ratholiten und "glaubige" Broteftanten in die Lage famen, ihr Leben für folche Lehren laffen ju muffen, an welche beibe gemeinschaftlich glauben? hofft fie baß ben Unfrigen in biefem ernften Momente bie Unfehlbarkeit ihrer Kirche und ber Troft ber Gnabenmittel, welche fie ver wahrt, als gleichgültiges Auffenwerk erscheinen werbe? Diese Erwartung hatte wenigstens bie Erfahrung nicht fur, wohl aber

bie Natur bes menschlichen Herzens gegen sich. Möge sich ber Berfasser ber oben mitgetheilten Aeusserung der Kirchenzeitung, in die ganz analoge Lage benken; daß Genossen seines Glausbens von den siegreichen Anbetern des Menschengeistes gemeinschaftlich mit einem altgläubigen Nabbiner zum Tode gesführt würden, und dieser dann das Anerbieten der Tause mit der, auf dem nämlichen Grunde beruhenden Einwendung abslehnte: Talmud oder Bibel — gleichviel! Glauben wir nicht beide festiglich an den Gott Abrahams, Isaat's und Jakobs, und stehen wir nicht im Begriff beide für den nämlichen Glausben zu sterben?

Wir wiffen es wohl: jener fleine Kreis von chriftlichen Brotestanten, ben die Kirchenzeitung im Auge hat, glaubt, mehr ober minder bestimmt, (noch, ober wieder?) an bas in Christo Fleisch gewordene Wort. Aber wenn 3hr bas Seil bes Juben an ben Glauben fnüpft: daß ber Meffias, ben er erwartet, schon erschienen sei, so gestattet auch uns, mit nicht geringerem Rechte von bem, ber fich Chrift nennt, ju forbern : baß er Chrifti Wort nicht gering achte, sondern ihm Berg und Wille unterwerfend, ber von ihm eingesetten Kirche glaube und geborche, und die Saframente des neuen Bundes als Mittel feines Seils anerkenne und gebrauche. Denn schwerlich wird bie evangelische Rirchenzeitung ben "Gläubigen" bas Recht einraumen wollen, fich aus ber Offenbarung Christi nach eigenem Belieben einen Auszug anzufertigen, bas ihm Bequeme und Baffende anzunehmen, bas feine individuellen Reigungen und Borurtheilen Widersprechende auf fich beruhen zu laffen, oder . gar es zu verwerfen, und feinem eigenen Gewiffen und Andern gegenüber hartnädig ju befampfen.

Durch biese Erläuterungen hoffen wir ber Kirchenzeitung ben Standpunkt deutlicher bezeichnet zu haben, den wir den beutigen, auslösenden Wirren und Bewegungen innerhalb des Protestantismus gegenüber genommen haben. Wir erbliden

ŀ

in biefen Erscheinungen fein zufälliges Unglud, welches wie ein Meteorftein auf bas, nichts bofes ahnende protestantische Deutschland gefallen mare. Wir seben in jenen Kampfen nichts als eine unerläßlich nothwendige Entwickelung und eine Wirfung von Urfachen, Die so alt find, wie der Brotestantismus felbft, weil fie in feinem innerften Befen begrundet maren. Auch biefer fann fich, wie alles bloß Menschliche, bem Weltgesetze bes genetischen Werdens und Bergebens nicht entziehen. Eine Krantheit, mit ber er seit seinem Entstehen behaftet war, kömmt heute, nachdem fie burch Jahrhunderte nicht erfannt, ober gefliffentlich verheimlicht worden, zu einer Erifis, welche ein das deutsche Leben in der Wurzel vergiftendes Apostem, in dem fich die widersprechendsten Elemente gesammelt hatten, auflosen und zerseten will. Wir glauben, weil wir ben Begen ber Borfehung vertrauen, daß biefer Wendepunkt allen Denen, bie eines guten Willens find, jum Beile gereichen, und nach langer Brrfahrt Bielen bie Rudfehr in die Arme ber Mutter erleichtern muffe. Darum, und nicht aus findischer Schabenfreube, ober boshaftem Bergnugen an ber Beschämung ber Gegner, - bie ja ohnedieß in demselben Augenblicke megfiele, wo biefe felbft es wollten! - Darum freuen mir uns, biesen Beginn ber Entscheidung erlebt ju haben. Durchbrun gen von ber gläubigen leberzeugung : bag bas, mas im lager bruben in biesem Augenblide geschieht, nur jur größem Ehre Gottes biene, konnen wir allerdings, in fo fern wir nicht gur Mitwirfung berufen find, die Arme freugen und ben Ausgang ruhig erwarten. Deßhalb sind wir noch keineswegs gleich gultig babei, ob in jenen Rreisen bas Gute ober bas Schlechte fiege. Aber mit ber Rirchenzeitung, im Lager bruben, "eine gute und eine fchlechte Bartei" scharf und fathegorisch ju unterscheiden, fühlen wir uns wenigstens angebrachtermaßen außer Stande. Beibe ftreitende Theile, Orthodore und Ber nunftgläubige, haben einander gegenüber gleichzeitig Recht und Unrecht; beide haben die Mission, durch ihren Kampf der Baht heit, die ihnen zur Stunde beiben noch verborgen ift, Die Wege

m bereiten, beibe follen, indem fie die Luge und Thorheit der Anbern auf die Spite des Absurden treiben, eben baburch ben Gegensat aufheben und vernichten; beibe endlich sollen burch ihren Streit die fich felbst noch nicht verstehenden fatholischen Reigungen und Reime, die auch außerhalb der Kirche in allen eblern Gemuthern liegen, jur Reife bes flaren Bemußt-Das ift unsere Beise, ben Sinn und bie Besevns bringen. beutung ber heutigen Crife im Brotestantismus zu begreifen. Bunichen wir beghalb etwa, bag bie vollendete Opposition. ber nacte Atheismus, in Deutschland auf bem firchlichen ober politischen Bebiete ben Sieg erringe? Da fei Gott vor! Eine Schreckenszeit in Deutschland murbe Die Berrichaft bes Barifer Wohlfahrtsausschuffes vielleicht nicht an Grausamfeit, gewiß aber an thierisch rober Gemeinheit überbieten. Dber muns ichen wir umgekehrt : baß die officielle, semiorthodore, mittelvietiftische Scheinfirchlichkeit, im Bunde mit Polizei und Censur. ben protestantischen Kortschritt zu Boben werfen, und ihm bas freie Wort und die Bewegung kneble? Eben fo wenig! Auch biefe Tyrannei murben vielleicht noch kleinlicher und veinlicher. wie die bes Radikalismus, alsbald in absolute Anechtung jeber katholischen Lebensregung auslaufen, und bennoch burch bie Rudwirfung, bie fie erzeugen mußte, einen furgen Uebergang jum pollständigen Siege ber revolutionaren Grunds Rein! die Vorsehung hat die streitenden Gewalten weise in's Gleichgewicht geftellt, und bafür geforgt, bag weber auf ber einen, noch auf ber anbern Seite bie Baume Wir unsererseits munschen baber in ben Himmel wachsen. nur: bag ber begonnene Gabrungsproces ber Geifter fich rubig, ohne Einmischung materieller Gewaltmittel vollenden, und daß das Leben unbeirrt durch den Unverstand und Eigenwil-Im ber Menschen sein Recht behaupten moge. Auf Diesem Bege ift allein noch, unter Gottes Beiftand, Beil für Deutschland möglich, wenn gleich feine menschliche Macht eine Burgihaft für ben Ausgang übernehmen fann.

Die evangelische Rirchenzeitung scheint uns übrigens in ihrer oben mitgetheilten Anrebe baburch imponiren zu wollen. baß fie, nicht ohne einige Syperbeln, die Gunden, Lafter, Irthumer und falschen Richtungen hervorhebt, die feit bem letten Sahrhundert auch in fatholischen ganbern im Schwange find. Es ift mahr, ein großer Theil ber europäischen Menschheit aller firchlichen Befenntniffe ift bem Encyflopabismus, bem Rationalismus, bem Bantheismus, bem Communismus verfallen. Aber wir find erstaunt, ju bemerken, bag bie evangelische Rirchenzeitung biefen factischen Stand ber Dinge noch nicht von ber Institution ber Rirche ju trennen weiß. Welche Mit tel hat die katholische Kirche, welche haben die Restauratoren bes altern Protestantismus, um biejenigen aus ber funbhaften und irrigen Richtung ber Zeit zu retten, welche bie Wahrheit nicht fuchen, wollen und verlangen? Liegen die genannten Irthumer etwa in der Consequenz der fatholischen Kirche, oder haben fie fich nicht umgekehrt aus ber Trennung und Lossagung von berselben mit hiftorischer Nothwendigfeit entwideln muffen? Das find die Fragen, auf die es bier allein ankommt. Wenn und die evangelische Kirchenzeitung die Encyflopabie (ben auf frangofischen Boben verpflanzten, englisch-protestantischen Cfepticismus bes vorigen Jahrhunderts) vorrudt, fo gemahnt uns biefe Beweisführung an jenen Turfen, ber, als er auf einer Galeere nach Marseille binüberschiffte, um fich taufen zu las fen, wieder umfehrte, weil er erfuhr, daß fammtliche, hier wegen schwerer Verbrechen angeschmiebete Ruberer alte Christen feien. Dergleichen Früchte bes Glaubens, meinte er, fonne er in Conftantinopel auch antreffen. Allen benen, die in abnlider Beife argumentiren, mochten wir folgende Stelle aus ben "golbenen Regeln" jur Bebergigung empfehlen. "Der selige Bater Sanct Augustin, ein Licht aller Lehrer, war einmal von seinen Keinden, gegen die er predigte, mit ftrafenden Worten angegangen und zur Rebe geftellt - fle fragten ihn alfo: Bas rum haft bu bofe und verfehrte Bruber in beinem Convent?

1

Du ftrafest so fehr Uebel und Sunde — und leibest folches boch von etlichen beiner Brüder, die dir unterthan find?" Der heilige Bater gab zur Antwort:

"Mein Haus ist nicht besser, als das Haus Adams, in dem Abel gerecht und auserwählt war, und Kain bose und verworsen. Es ist auch mein Haus nicht besser, als das des heiligen Patriarchen Abraham, in dem Jsaak gut und erwählt war, und Ismahel verworsen. Mein Haus ist auch nicht besser, denn das Haus Isaak, in dem Jakob erwählt war und Esau von dem Herrn verworsen. Mein Haus (sprach weiter St. Augustin) ist nicht besser, denn das Haus Jakob, in dem die eilf Brüder verworsen und bose waren, und allein Joseph gerecht. Mein Haus ist auch nicht besser als die Schule meines Herrn Issu Christi, in der Judas verworsen und bose war, und die andern auserwählt." So geschieht es durch den Herrn in jester Versammlung: "die Auserwählten werden durch die Bösen geübt, gereinigt und bewährt, wie das Gold im Feuer."

Möge die evangelische Kirchenzeitung dieß Alles eines uns befangenen Nachdenkens würdig erachten. Es ist endlich Zeit, aus dem Kreise der sich immer wiederholenden allgemeinen und vorläufigen Redensarten von Frieden, Eintracht, Verbrüderung u. s. w. der "Christlichgesinnten aller Confessionen" heraus, und auf den Inhalt der Sache selbst einzugehen. Dieß allein kann den wahren Frieden fördern, selbst wenn es die Unmögslichseit eines solchen Friedens darthäte, wie ihn die evangeslische Kirchenzeitung verlangt.

### XXXV.

#### Nationen und Nationalität.

Noch nie, seitdem die Welt steht, hat man so viel von Nationen, Nationalgeist, Nationalehre, Nationalstolz, Nationalchre, Nationalstolz, Nationalcharakter, Nationalvorzügen zc. gesprochen, geschrieben, gesaselt, als in unsern Tagen, in welchen gerade keine nur etwas ausgedehnte Nation mehr besteht, wo jedes Land von Wölkern so verschiedener Abstammung bewohnt ist, wo unter diesen verschiedenen Völkern seit undenklicher Zeit Mischungen des Bluts vorgekommen sind, wo der immer zunehmende Handelsverkehr zwischen den entserntesten Ländern, durch Land, Eisen und Wasserstraßen täglich mehr belebt, und täglich das bunte Gesmisch noch mehr durch einander geworsen wird.

Wie widersinnig ist es in der That, von einer französischen Ration zu sprechen, da in dem Lande, das wir heute zu Tage Frankreich nennen, Normannen und Brabanter, Briten und alte Gallier, deutsche Lothringer, deutsche Burgunder, deutsche Elfaßer, und griechische Provencalen, Basten und noch andere Bolksstämme mehr wohnen, die sich alle durch ihre physischen

mb geistigen Eigenthümlichkeiten, durch Sprache, oder wenigsens durch Aussprache scharf unterscheiben, und von welchen ur einzelne Ausreißer sich in der großen Pandorabüchse Paris zeinen Zwittervolk verschmolzen haben, das durch die, allen wittern eigene Uebermacht der List jene verschiedenen Natiosen thrannistet, und ihr Könige, Kaiser, Dictatoren, Präsecsn. 12. nach eigener Laune aufgedrungen hat und aufdringt.

Wie kann man von einer italienischen Nation sprechen, i in jener schönen Halbinsel Stämme von so gar verschieder merkertunft wohnen, die sich noch dis zur Stunde durch die tigegengesetzten Eigenschaften unterscheiden! Sie sprechen ne gemeinsame Sprache, aber mit einer Verschiedenheit der lussprache, die in der auffallendsten Weise ihre höchst ungleichetige Abstammung verkündet. Sie verstehen sich gegenseitig inlänglich, um sich der unter ihnen obwaltenden Gemüthsvershiedenheit und jener dadurch bewirkten gegenseitigen Abneigung wußt zu werden, die hie und da in den entschiedensten Haßbergeht. Zede Stadt Italiens mit ihrem Gebiet genügt sich löst, und führt ein Leben für sich. Und gerade dieses bunte wen gibt dem Ganzen jene Lebensfrische, die man in dem onotonen, einzig von Paris ausgebeuteten Lande Frankreich rmißt.

Auch die Stämme, benen wir den allgemeinen Namen weutsche beilegen, sind unter sich nicht minder verschieden. icht die Sprache, denn mancher Stamm hat seine ursprüngsche Sprache verlassen, um eine fremde anzunehmen, aber die ussprache, der Accent, der Ton der Selbstlauter, die Biegung r Mitlauter unterscheiden die verschiedenen Menschenstämme, nd welche Mannigfaltigseit herrscht hierin nicht bei den Stämsten, die Deutschland bewohnen? Und wissen wir denn nicht, de viel fremdes Blut in Deutschland eingebrungen, und wieser, wie viele Stämme aus Deutschland nach dem östlichen

Frankreich, bem nördlichen Italien, nach Spanien, nach i nördlichen Ungarn, und bis nach Siebenbürgen übersiebelt fi

Wie kann man von einer englischen Nation sprece ba ber Angelsachse, ber Erse, ber Cymbrier, ber Schotte so gang verschiebener Herkunft find, und sich schroff genug gegenstehen?

Wie kann man von einer spanischen Nation sprechen fast jede Provinz bieses Landes sich durch einen Thous zeichnet, der eine verschiedene Abstammung beurkundet, und Provinzialeisersucht und Abneigung hier eben so besteht, wichtlien eine städtische?

Wie kann man von einer russtichen Nation sprechen, in jenem großen Reiche so völlig verschiedene Stämme i nen, als Deutsche, Finnen, Lithauer, Rosaden, Kalmu und andere Asiaten, und selbst unter den Stämmen, die unter dem allgemeinen Namen von Slaven begreift, ein gr Unterschied herrscht, ja ein großer Theil des Abels von zuerschiedener Herfunft ist.

Wie kann man von einer polnischen Nation träumen in dem Lande, das wir Polen nennen, verschiedene japhe sche Slavenstämme wohnen, über die sich eine semitische H von Tartaren gelagert hat, die ihre Ländereien unter theilte, das Bolk zur Dienstbarkeit zwanz, und eine Herrst der zügellosesten Willkühr über dasselbe führte, deren Erkrung in dem flavischen Bolke fortlebt, und die Nationale pathie desselben gegen jene Semiten noch in neuester Zeit fachte.

Wie von einer ungarischen Nation, ba im Lande Ung auf ähnliche Art ein Stamm von Magyaren eingefallen ber bie bei weiten zahlreicheren Deutschen, Slovacken, 284 chen, Illyrier 2c. zur Dienstbarkeit zwang? Doch eine Ration steht noch in ihrer Reinheit ba, sowohl rudfschtlich ber Unvermischtheit bes Blutes, als ber bamit innig verbundenen Einheit des Sinnes, des Willens, des Beistes und des engen Zusammenhaltens, und diese Ration ist die jüdische.

Der Jude des einen Landes betrachtet die Juden aller andern noch so entsernten Länder als seine Brüder; er ist besnit, ihnen zu dienen, wie und wo er immer kann; er liebt sie imig, und theilt mit ihnen den, allen Semiten eigenthümlischen Widerwillen gegen alle Christen aller Länder, unter denen se wohnen. Und diese Christen sind so einfältig, diese Juden in Allem und Jedem als Landsleute betrachten zu wollen! Als wenn ein Mensch zugleich zwei verschiedenen Nationen angehösm, und die vollen Rechte beider genießen könnte?

Was wurde man dazu fagen, wenn ein Franzose sich in Bayern niederließe, und alle Borrechte eines Bayern in Anstruch nahme, aber alle Rechte und Bortheile eines Franzosen in vorbehielte, und dieß zwar mit dem festen Borsate, den Franzosen auf Kosten der Bayern in Allem und Jedem zu diesum, wo und wann er nur immer könnte?

Dieser wahre Nationalverband, ber zwischen allen Juben aller Länder besteht, gibt ihnen den unermeßlichen Vorsprung im Handel, mit dessen Hüse sie ein sestes Netz von treuen Igenten und Beobachtern über die ganze Welt ausgespannt ichen. Ein Jude kann sich — hinreichende Geldmittel vorsinsgeseht — als allgegenwärtig betrachten; er erfährt von seis im Landsleuten aus jedem Punkte der Welt sofort Alles, wosten ihm zu wissen liegen kann. Er kann ihnen mit Beruhtsung jedes Geschäft übertragen, er braucht nicht sie zu kenzum, um mit ihnen in Handelsverbindung zu stehen. Ihm ist denug, daß sie Juden sind, und er kann sich unmittelbar in sie wenden, mit voller Gewisheit gut bedient zu werden.

Belcher driftliche Handelsmann hat ahnliche Bortheile?

Daher auch das allgemeine Ansichziehen aller Reichthumer, das ben Juden überall die Geldmacht in die Hände spielt, während gute christliche Tröpfe sich abmatten, ihnen Mittel an die Hand zu geben, die sie längst besser besitzen, und an Zärtlich feit wetteisernd, sich nach dem Glücke sehnen, sie brüderlich pu umarmen!

Doch zurud zur Erörterung ber Frage: was benn biefen Rationalftolz ift, auf ben man sich so viel zu Gute thut, mit bem man sich brüftet? Er ift ein großes Bekenntniß ber per sonlichen Nichtigkeit und ber eigenen Schwäche. Er ist bat Bedürsniß, sich einer Heerde anzuschließen, um von ben durch frembe Tüchtigkeit Errungenen sich etwas anzueignen und durch den Lichtigkeit Errungenen sich einen Schein perhalten, da man fühlt, daß man selbst nicht zu leuchten vermag. Unsere Borältern, die sich selbst tüchtig fühlten, schwatten nie von Nationalstolz, verbargen sich nicht in der Heerd wie der Naturtried es alle schwachen und dummen Thiere, all Schaase, Gänse 2c. lehrt, sondern traten allein, im edit Selbstgefühle auf, wo immer es darauf ankam, sich geltent zu machen.

Dagegen kannten sie die Baterlandsliebe in hohen Grabe, und dieses edle Gefühl stimmte sie zu Großthaten, pu Aufopferungen aller Art; die Beförderung des Wohles des Landes, des Wohles des, von dem Lande unzertrennlichen Landes nicht Nationalfürsten, als das des gebornen Oberherrn des Landes, oder des gesammten Neichsbundes und aller in demselben wohnenden, wie immer verschiedenen, aber durch gemeinsames Baterland verbundenen Stämme, das war ihr höchstes Streben!

Sie überließen sich nicht, wie unsere heutigen Nationalsschwärmer, bem tollen und barbarischen Bersuche, biese Stämsme zu zwingen, daß sie ihre Muttersprache verlassen und eine gemeinschaftliche Sprache annehmen sollten, sondern sie ließen

alle in bem sich von selbst verstehenben Genuß ihrer Gebräuche und ihrer Sprache. So konnten die verschiedenartigsten Stämste friedlich neben einander wohnen, ohne andere wechselseitige Gemeinschaft, als jene der gemeinschaftlichen Anhänglichkeit an hren rechtmäßigen Landesfürsten, des gleichförmigen Gehorsiams gegen die Gesehe, der von der Religion gebotenen Rächskenliebe, die (wie das Wort selbst andeutet) mit der Liebe um Rachbarn beginnen muß, endlich der vereinten Anstrensung für Alles, was das Gesammiwohl des gemeinschaftlichen Baterlandes betrifft.

So wie ein Stamm gezwungen wird, die Sprache eines im heterogenen Nachbarstammes anzunehmen, ist jener schöne kriebe für immer gebrochen. Jest entdedt erst jeder Stamm, wie sehr das Innere, das Gemüth, die Gesinnung seines Nachstarn von der seinigen verschieden ist, wie der eine haßt, was der andere liebt, wie ihre Seelen in Allem auseinandergehen, wichts im Einklang sind. Erst da entstehen unter ihnen uns wiedhalts im Einklang sind. Erst da entstehen unter ihnen uns imschilche Streitigkeiten, und dann erst faßt der tiesste Haßtswisse, wie jenes zwischen England und Irland, welches erst desteht, seitdem jeder Irländer englisch spricht.

ø,

## XXXVI.

#### Rabinetsstück.

Daß bie öfterreichischen und baverischen Fürften, wei im fechezehnten Jahrhunderte in ihren ganbern ben fatholife Blauben wieder gefestigt haben, weber fo hart, noch fo Anerkennung wiffenschaftlicher Leiftung baar, noch fo bim (wie man es auszubruden beliebt) gewefen feien, zeigt bes Si 20ge Albrechts V. von Bayern Berfahren gegen Philipp Im Gegensatz gegen bie protestantisch geworben pianus. Universitäten sollte Ingolftabt eine burchweg katholische fel und bie Meinung, baß fur bergleichen Anftalten einzig Wiffen, ber Glaube gar nicht in Betracht tommen burfe, be bamale noch feine Geltung. Appianus war zu Angoli Brofessor, und besonders mit ber "bayerischen Bappen" auftragt, hiefur ihm ein Leibgebing auf lebenslang verschried Er ging von ber Rirche gur Augsburgischen Confession und ftellte ben freundlichen Ermahnungen feiner Collegen erfannte Wahrheit, fein Gewiffen, feinen bisherigen Ban gegenüber. Damit hatte er fich feiner Professur und bes

mit verbundenen Gehalts von selbst begeben und eigentlich bas Land verlaffen follen. Aber eben jener "baberischen Wappen" wegen wurde ihn ber Herzog "nicht aller Orten außerhalb feines Lanbes gerne gefehen haben." Appianus verlangte zu= gleich Entschädigung für bie Untoften wegen seiner "Wappen und Landtafel", ungeachtet er die Arbeit in bes Fürsten Gold unternommen, und berfelbe ihm noch bagu ben Maler unterhalten, es aber burch ben Berfauf und burch Berschenfung seiner Urbeit seines Aufwandes boppelt eingekommen war. Doch machte im Albrecht für die Eremplare, die er ihm und feinen Goben geschenkt, eine "Gegenverehrung" von zweihundert Gul-Dabei gab er ihm nochmal zu bebenken: "baß bie lieben Boraltern auch Christen gewesen seien." Wolle er aber bei seinen Borfat beharren, so sei J. F. D. geneigt, ihm in Ihrem Land, "an was Orts außerhalb Ingolftabt es ihm ge-Milig sei", den Aufenthalt zu vergönnen, "sobald er sich sammt ben feinen in Religionssachen eingezogen halte, andern Gr. Gn. andleute und Unterthanen, weder mit Disputiren, Reden ober hreiben, weber öffentlich noch heimlich, ein Aergerniß gebe, bern feine angemaßte Sonberung bei fich felbst behalte; dem werbe er ihm auch sein Leibgebing lebenslänglich bes basahlen laffen." Appianus fand aber, er fei jum Unimitatelehrer gebilbet, konnte aus bem Leibgebing nicht an-India leben, wurde überall von Spahern ober abgeneigten in Salarium und freie Wohnung an irgend einem krionen sich umgeben sehen, und verlangte neben bem Leibge-er fich nieberlassen und wie er sich gegen ihn halten werbe. Der Herzog konnte aber nicht umbin, ihm ben Borwurf zu fin thaten, daß er, jeinen eigenen Singolftadt zu halten, die Leute den, baß er, seinen eigenen Erklarungen ftracks zuwiber, ntweber in ihrem Irrthume zu bestärfen, ober in benfelben zuund dedagiehen, und mehrere fogar gur Berufung lutherischer Brabicanten aus der Pfalz anzureizen sich bemüht habe; "derwegen denn nicht längst der dortige Apotheker zur Verzweislung gebracht worden sei. Er solle sich dis Georgentag (der Brief ist vom 10. März) anderswo niederlassen, inzwischen sich "undärgerlich" halten. Sollte dieses nicht geschehen, so möge der Senat gemäß seiner Privilegien handeln. Appianus zog die Auswanderung vor. Wie wurde ein Chursürst von Sachsen, und mancher andere protestantische Landesherr gehandelt haben, wenn ein Prosessor einer ihrer Universitäten in die Kirche seiner Väter zurückgekehrt wäre, und zugleich sich bes müht hätte, noch Andere zurückzuführen? Und wie haben seigen Pfarrer und Schulmeister gehandelt, die nicht schleunige die Meinungsänderung des Fürsten mitmachten?

I

3

## XXXVIII.

# Forschungen eines deutschen Reifenden in Terufalem.

III. Gegenurtheile wegen ber Lage ber heiligen Grabfirche innerhalb bes heutigen Jerusalems.

So fteht also die beilige Grabkirche jest im Barallelogramme ber Stadt, und ift von Säufern und Gaffen, Rirchen und Rlöftern umbaut, als hatte biefer Begirt gum alteften Jerusalem gebort. Die jegige Stadt nimmt, so viel man weiß und noch zur Ueberzeugung fiebt, genau ben Umfang ber römischen Aelia Capitolina ein. Folgt man nämlich ber imposanten Stadtmauer bes Sultan Suleiman, bie ber Nachfolger Selims, bes Eroberers von Sprien und Aeghpten, errichtete, und wovon bas Damaskusthor nach ber Aufschrift im Jahre 944, bas Jaffathor 945, die Bforte Sion aber 947 ber Bebichra erbaut ift, fo fieht man, wenn man beim fogenannten Davidethore, bas nach Bethlehem führt, herauskommt und um bie Nordwestede ber Stadt biegt, bier noch die Fundamente ber Sabrianischen Ringmauer zu Tage liegen, wozu auf bieser Seite blog bie immensen Trummer ber bier im rechten Winkel ge= gen Norben hinaus zuerst angelegten britten Mauer verwendet murben. Die Mauer Suleimans ist im weiteren Verlaufe nach bem Damaskusthore hin großentheils barauf gebaut. Denfelben Umfang behauptete die Stadt in der Beit der Kreuzfahrer; denn abgesehen von ben ruinirten Bormerfen, welche ber Mauer Sa-XIX. 29

brians gegenüber gur Linken bes Weges fich aus einer Maffe von Schutt erheben, und größtentheils aus ungefügem Material mit fteinhartem Mortel in ber Gile von ben Rreugrittern aufgeworfen wurden, fo umschlieft biese Weftede im Innern, in ber nachften Mabe ber Casa nova ober bes lateinischen Rlofters, noch bie jest fogenannte Goliatheburg (Kasr Dschalud), einen Riefenthurm berfelben Ritter, von bem mir die Turfen beim Befuche ber Da= vibeburg ergablten, es fei vor Beiten zwischen beiben Thurmen, nämlich zwischen ben Gläubigen in bem einen und ben Ungläubi= gen in bem Unbern ein Rrieg entbrannt; - aber, feten fie mit triumphirender Miene bingu: "jest febe man, was aus bem an= bern geworben!" Diese zerftorte Goliathsburg ift nämlich, mas fie nicht wußten, ein Werk ber Chriften aus ber angeführten Beriobe. Freilich fteben im Grunde bloß mehr bie Fullungen ba= von, ba bie Sauptmauerftude zu ben fpateren Bauten verwendet wurben.

Mimmt man nun die Stadt, wie fie jest ift, wie fie unter ben Rreuzfahrern und in ber habrianischen Beit mar, fo liegt bie beilige Grabfirche allerdings im Innern und nicht mehr vor bem Dieg fonnte zu bem Glauben verleiten, die alte Stadt habe schon vor ber Aufführung ber britten Mauer burch Ronig Agrippa ben gegenwärtigen Mauerumfang behauptet, und wie benn bie Außerfirchlichen vor feiner Möglichfeit zurücktreten, fo galt es bisher für Ehrensache, zu behaupten, ber Golgatha fei unmöglich fo, wie man jest febe, in Mitte ber Stadt gelegen, und bie beilige Grabfirche, bie nun ber großen Dofchee bes Islam auf Doria gegenüber bas andere Centrum in ber Ellipfe bilbe, baber gang an ber verkehrten Stelle erbant, indem bas ursprüngliche beilige Grab gewiß in weiterer Entfernung gelegen habe. So hat ber englische Reisenbe, Dr. Clarke, ben beftigften Ausfällen beffalls Luft gemacht, und um bie gelehrte Welt mit einer wichtigen Entbedung zu bereichern, eine ber Grabhöhlen am Abhange am fogenannten Berg bes bofen Rathes, vermuthlich bie schone und geräumige Grotte, welche man füglicher für bie bes Sobenpriefters Ananus halt, als bas achte Felsengrab Josephs von Arimathia, in bem Chriftus brei Tage gelegen, in Vorschlag gebracht; und in noch fungerer Beit Otto Thenius in bem Bugel mit ber Grotte bes Beremins bireft beim Damastusthor ben Calvarienberg erbliden

ι.'

wollen. Zwar follte man meinen, es ware unmöglich, bag bie Stätte ber Kreuzigung nicht im Andenken ber erften Chriften zu Berusalem geblieben, trop bem bag, zweiundvierzig Jahre nach bes Geren Tob, bie Bermuftung über bie heilige Statte bingegan= gen, fo bag es fpater ein leichtes gewefen, ben Leibensberg in Mitte ber zerftörten Gebäude wieder herauszufinden, und bie an beffen Fuße gelegenen Grabhöhlen zu entbecken, um bie Verehrung bafür nicht abfterben zu laffen. Gewiß haben einige wenige Chriften, welche ben Untergang ber Stadt überlebten, gur Wieberent= bedung ber heiligen Orte hingereicht, die ja von Natur aus burch ihre Sohenlage erkenntlich febn mußten. Auch fcheint eine Beobachtung merkwürdig: benkt man fich nämlich bas gange Stabtvier= tel ber Chriften um die beilige Grabkirche ber, nach welcher Seite bas nunmehrige Jerusalem offenbar bloß megen ber hier befindli= hen Beiligthumer fich erweitert hat, auf ben Berg Sion zurud= verschoben, beffen ganze Subhalfte jett außer ben Stabtmauern liegt, und um bas Wort bes Propheten gang in Erfüllung zu bringen, mit bem Pfluge umgebrochen wirb — fo nahme bie Stadt zenau ben Raum auf ben brei Sugeln ein, auf welchen fie urprünglich erbaut mar!

Indeg fest jeder Zweifel ber Art bie Nothwendigkeit einer sefteren Begründung ber bisher gegebenen Ueberlieferung poraus, und wie traurig auch ber Gebanke an bie Möglichkeit macht, bag unfere Bater in ben Kreuzzugen fich mit unfäglichem Blutvergießen um eine Stelle geftritten, die am Enbe nicht einmal bas mahre Grab Ebrifti einschließt, daß alle Chriften, welche feit ben Tagen ber belena bie Wallfahrt nach Jerufalem angetreten, ben Rreughugel feblgegangen, und nicht auf bem Berg ber Welterlöfung ihr Berg k Thranen ausgegoffen — wie schmerzlich auch biefe Vorftellung wirkt: fo mar boch auch der Verfaffer biefer Zeilen burch die bebenklichen Aeußerungen, womit felbst von einem namenswerthen tatholifchen Gelehrten, welcher bas beilige Land nicht bloß furfo= tifc burchwanderte, sonbern bem wir wesentliche Aufschluffe baruber verbanken, die Aechtheit des jetigen Kreuzigungsortes bean= fanbet wurde, zu bem Bebenken veranlagt: wenn nun boch hier in ber Berehrung ber beiligsten Stätte ber Welt nur ber Ibee und nicht bem topographischen Begriffe seither gehulbigt worben ware? und biefe innere Beunruhigung hat ihn vornämlich veranlaßt, felber die gefahrvolle Bilgerfahrt nach bem gelobten Lande anzutreten, um bort vor Anderm biefem Gegenstande seine gange Aufmerksamkeit zu widmen.

Borzüglich ift aber ber Amerikaner Robinfon, welcher jungft burch fein Werk über "Paläftina" (1841) bie Topographie bes gelobten Landes, wie man wohl fagen barf, gleichfam neu geschaffen bat, fo bag man aus ibm allein mehr lernen fann, als von all feinen Borgangern, burch fein entschiedenes Bermerfungeurtheil über bie beilige Grabfirche für bie meiften Augerfirch lichen eine Autorität geworden, und hat burch die Buverficht feiner Behauptungen bei bem Unfeben feiner fonftigen Gelehrfamteit, mehr als zuvor Scholz, auch bie Ratholiken bestochen. Er beginnt mit dem Aufrufe der Ueberraschung und Verwunderung, bie ieben Fremben befalle, wenn er Golgatha und bas beilige Grab fast mitten in ber Stabt, und fammt ber Stelle ber Rreuge erfindung, fo zu fagen, unter Ginem Dache treffe. Die einmal rece geworbene Steptif heißt ihn bie Evangelien nachschlagen, und er fit bet es auffallend, bag biefelben bes Grabes nur im Allgemeinen erwähnen, und über irgend eine Berehrung, ja felbft über bas De. febn beffelben, ober ber Leibenswerfzeuge Chrifti, zu ihrer Beit 3m Gegentheil, ber gange Inhalt ber Lehren ganglich fcmeigen. bes Beilandes und bes Weltapoftels Paulus, und in ber That jeber Theil bes neuen Testamentes scheint ihm barauf gerichtet, bit Gemuther ber Menschen von ber Anhanglichkeit an besondere 36 ten und Orte abzuziehen, und die mahren Frommen babin zu fub ren, Gott nicht blog in Jerusalem, ober auf bem Berge Garith fonbern überall im Beift und in ber Wahrheit anzubeten. auch die erften Chriften zu Berusalem die Stelle ohne Imet fel gekannt haben muffen, fo beruht boch bie Folge ber Bifchi bafelbft, welche bie rechte Runbe noch nach ber letten Berftorm fortzuführen wiffen mußten, bei Gufebius nur auf Borenfagen Bon mehr Gewicht in ber Entscheidung ber Frage mare es. men ber Umftand, daß Raiser Sabrian um bas Jahr 135 heibnife Tempel auf Golgatha und über bem Grabe errichtet babe. eine ausgemittelte Thatfache betrachtet werben konnte : allein welchem Beweise beruht fie? Gusebins, wieder ber fruhefte Beut ergählt bloß, daß ein Tempel ber Benus von gottlofen Menfche über bem Grabe errichtet worden fei, allein ohne Sabrians mit

einem Worte zu erwähnen. Worauf läuft alfo bas Beugnif für ein an ber Stelle ber Auferftehung errichtetes heibnisches Gotterbilb, bas bazu beigetragen haben foll, ben Ort fenntlich zu maden, hinaus, als bag Schriftsteller ex post facto eines folden, ale auf bem Grabe ftebend, ermahnt haben, nicht auf bem. welches man vor Alters als bas Chrifti fannte, ale vielmehr auf ber Stelle, welche von Conftantin zu ber bes Grabes bestimmt worben mar. 3hr Beugnig beweist entschieben, dag ein beibnifches Bonenbilb auf biefer Stelle ftanb; allein es bient nicht bagu, ju kigen, bag fie bie mahre mar. So zerfallen alfo bie positiven Bemeife zu Gunften einer fruberen Ueberlieferung in Bezug auf bas beilige Grab in fich felbft, zumal Eufebius fein Stillichweigen auch fiber bie Rreugerfindung ber Raiferin Belena ausbehnt. Das permeintliche Bunder bei biefer letten Entbedung bient menigftens ban ben Grab von Leichtgläubigkeit zu zeigen, mit bem bie Nachfuchung vollzogen ward. Die Gründung von breifig Rirchen wird ber Mutter Conftantine im beiligen Lande zugeschrieben, fo auch ber über ber fetigen Grabftatte; aber gewiß ift bas nur von meien, jener auf bem Delberge nämlich und über ber Grotte gu Betblebem; und bort wie bier ift bie richtige Stelle verfehlt, ba Lufas ausbrudlich angibt, Jefus fei in Bethanien gen Simmel gefahren, und andererseits bloß geschrieben fteht, bag bie Jungfrau ibren Neugebornen in eine Rrippe gelegt habe, weil fein Plat in ber Berberge mar, von einer entlegenen Sohle aber, die gum Stalle biente, burchaus feine Rebe ift, was der Evangelift fonft gewiß nicht übergangen hatte. "Go ergibt fich nun topographisch wie hiftorisch, sowohl an Ort und Stelle als im Studierzimmer unwiderstehlich ber Schluß: bag Golgatha und bas Grabmal, bas jest in ber Rirche zum heiligen Grabe gezeigt wird, nicht bie wirflichen Stellen ber Rreuzigung und Auferftehung bes Berrn find. Die angebliche Entbedung von biefem burch die bejahrte und leichtglaubige Belena, fo wie ihre Enthedung bes Rreuzes mogen nicht unwahrscheinlich die Werke frommen Betruges gewesen febn. Dieg war ja eben bas Beitalter somohl religiöfer Leichtgläubigkeit, als legenbenhafter Ueberlieferung und Erfindung, wenn nicht gar frommen Betruges. Bielleicht thaten wir bem Bifchof Mafarius unb feiner Geiftlichkeit nicht Unrecht, wenn wir bas Bange als einen

wohl angelegten und gelungenen Anschlag betrachten, Berusalems frühere Bedeutung wieder herzustellen."

Mit Einem Worte, ber Hügel, worauf die heilige Grabkirche im Innern der Stadt steht, ift, nach Robinson, Akra, und der Zug und Umfang der Stadtmauern war in der alten Zeit, wie jetzt, nämlich mit Einschluß der genannten Stelle, ziemlich dersselbe. Wenn man aber frägt, wo die wahre Lage von Golgatha und dem Grade zu suchen sei? so muß man antworten, daß solch ein Fleck bloß auf der westlichen oder nördlichen Seite der Stadt, an einer der großen Geerstraßen, die nach Joppe oder Damaskus führen, zu sinden sehn dürste, aber wahrscheinlich alles Nachsuchen umsonst sehn würde.

So weit Robinson mit seinem argumentum ex silentio in letter Inftang, nach bem gerabe bor einem Jahrhundert Rorte biefelbe Bahn eingeschlagen, obwohl fich schon Quaresmius über bie nonnulli nebulones occidentales heretici, und ihre besfallfigen Einwurfe beklagt. Andere protestantische Reisende und Michtreisenbe, Gelehrte und Ungelehrte haben naturlich Chorus gemacht, und wiffen jest feit geraumer Beit fich über bas heilige Grab, wie über beffen Bachter und die früheren ritterlichen Eroberer mit einem Aft ber Geringschätzung hinwegzuseten. Es icheint faft, als fei bieg ber einzige Bwed bei allen weiteren Bilgerfahr ten, fo baf fchon Chateaubriand II, 185 fragt: "Bas murbe man wohl von einem Menfchen benten, ber bei einer Reife burch Griechenland und Italien feinen anbern Bwed verfolgte, ale einzig bem Somer und Birgil ju wiberfprechen?"

Mit welch unverzeihlichem Leichtsinne aber hier ber Angriss unternommen sei, muß Iebem auffallen, wer nur auf ben Nichtigkeitsbeweiß auß ber Analogie ber Simmelfahrtskirche an Delberg und der heiligen Grotte in Bethlehem restectirt. Ben Robinson sich auf die Erzählung im Evangelium des Lukas beruft, wo es heißt: "Jesus sei mit seinen Jüngern gen Bethanisk hinausgegangen", um hieraus darzuthun, der Gerr sei in Bethenien gen Himmel gefahren, also die Auffahrtskirche auf der hoht des Delbergs am unrechten Plaze, so fragen wir: hat der bibelses Delbergs am unrechten Plaze, so fragen wir: hat der bibelseste Wann denn nicht auch die Apostelgeschichte gelesen, wo geschrieben steht: daß die Jünger nach ihrem Abschiede vom Gelland

und ben Engeln vom fogenannten Delberg, ber bis auf einen Sabbathmeg nabe bei Berusalem liegt, in die Stadt guruckgekehrt seien? Rann ferner nach ber vorliegenden Behauptung die beili= ge Grotte ju Bethlebem unnigglich bie Statte ber Beburt febn, fo lag zu beweisen ob, bag bie Ermahnung ber Rrippe beim Evangeliften die Unnahme einer Soble nothwendig ausschließe, ober bag bie Berehrung beffelben Ortes feit ben Lebzeiten ber. Mutter Bottes, die fich boch mahrscheinlich noch beffer orientiren konnte. als wir, bis auf Sabrian, der im Jahre 135 bieg chriftliche Bei= ligthum in einen Abonistempel umschuf, je einmal unterbrochen worden fei? Wenn aber bie Stelle ber jegigen Grabfirche fo befimmt zur Altstadt Jerufalems gehörte, und innerhalb ber zweiten Mauer lag, warum gesteht benn Robinson felbit: "Außer bem (Damaskusthor) find nirgendwo noch Spuren von ber zweiten Mauer fichtbar, fo viel wir entbeden konnten. Saufen von Schutt aus verschiebenen Jahrhunderten und moberne Baufer bededen ben gangen Grund."

Aus der Ferne läßt fich auch bei dem sorgfältigsten Bucherlesen und Bergleichen, wie der fleißige C. v. Raumer es gehalten, nichts entscheiden: ist man aber selbst an Ort und Stelle gewesen, und betrachtet die Schwäche dieser Argumentation, verbunben mit der Gestigkeit einer solchen Sprache, wie sie hier einer
der Stimmführer der protestantischen Gelehrtenwelt im Munde
führt, so muß man dieß vielleicht für die wundeste Seite in dem
sonst trefflichen Werke Robinsons halten, und die Behemenz seiner
Ausdrücke zeugt vielmehr von einer inneren Unruhe in diesem
Punkte seiner Ueberzeugung, wobei er eigentlich nur seiner Consession Opfer des Gefallens bringen wollte.

Aber eine rächende Nemesis, wenn wir es beachten, verfolgt die Theologen der Resormation von Ansang her bis zur Stunde, daß, so wie man sich über eine Sache einmal in's Reine dis spuirt zu haben meint, immer einer des andern Thun und Treisben zu nichte macht. So lange die Katholischen allein unter den Abendländern eine Hand im gelobten Lande besaßen, schien es im Interesse des Protestantismus zu liegen, ihnen ihr geistiges Besthum daselbst durch jede mögliche Einrede und den entschiedenssen Widerspruch zu verkümmern. Wie sie aber nun ansangen, selbst Kuß in Zerusalem zu fassen, wo nicht gar sich die Anwarts

schaft machen, balb auch noch einen Antheil an ber heiligen Gradkirche zu gewinnen, so treten nun die Vertheibiger der Aechtheit aus ihrer Mitte auf, und solche, die kürzlich noch dagegen gewes sen, wie Tisch end orf, erklären ihren Widerruf.

So hat nun fataler Weise gerade der Caplan des Lordbischofs Alexander, der Engländer Williams, im Dienste der protestantischen Missionskirche auf dem Berge Sion in seiner jüngkerschienenen selbstständigen Topographie von Jerusalem seinem amerikanischen Collegen, dem berühmten Reisenden von New-York nachgewiesen, daß er nicht einmal die Lage des Thales Thropdon gefunden, und groß im Irrthum sei, wenn er glaube, dasselbe in der Gasse vom Davidsthor herein zu erkennen, geschweige daß er sich anmaßen dürse, den Hügel Akra zu kennen, und die Stelle des Golgatha und des heiligen Grabes anders als bisher zu bestimmen.

Gleichzeitig hat auch ber wadere beutsche Conful baselbft, bem auch ber Schreiber dieser Zeilen für manchen örtlichen Wink zu Dank verpflichtet ist, in seiner in Folge gemeinsamer Lokalfubien mit Williams herausgegebenen Schrift über "Jerusalem", ben in seiner Behauptung allzu sichern Robinson bes Gegentheils überführt, obwohl auch er noch ben hügel Bezetha innerhalb ber jetzigen Stadtmauern sucht.

Und fo bleibt es benn in ber Wirklichkeit bei bem alten Glauben! Richts ift eigentlich unerquicklicher, als einem Dritten mit Ort und Gegend nicht burch ben Augenfchein Bertrauten, auch mittels einer noch fo forgfältigen Schilberung Lokalitäten anschaulich zu machen, und babei ben Einbrud zu erweden, ben ber Beschreiber seinerseits in lebendiger Erinnerung in fich trägt. So schwierig inbeg bie angeregte Streitfrage überhaupt auszumachen scheint, so läßt fie fich boch an Ort und Stelle, was gewiß felten ber Fall ift, mit zwei Worten entscheiben. Die Frage ift nach bem Sugel Bezetha: liegt berfelbe innerhalb bes nunmehrigen Stadtbezirfes, öftlich beim Ausgang vom Damastusthor ober nicht? Robinfon erflärt: Innerhalb! Run fragen wir, mas find benn die Ruinen und noch fichtbaren Ringmauern im Umfang einer kleinen Stunde im Norben bes jetigen Jerusalems, die ber Genannte nur allzu gering anschlägt (II, 272) und leichthin für ein "Stud Land gegen Norben" erklärt? Die Antwort folgt noth

٠,

vendig: Dieg ift bie Neuftabt, welche außerhalb lag und zulet in , de Befeftigung gezogen murbe. Run weiß aber bie ganze Belt, af Bezetha und Meuftabt baffelbe befagt, wenn es Josephus ticht noch besonders burch Canopolis gracifirt hatte. ann ber Gugel, ber bem Tempel gegenüber im Norben liegt, ind gewiß immer zur Altstadt gehörte, kein anderer als Akra ebn, und somit ift ber britte Stadthugel ausgemacht; ber aber. vorauf die heilige Grabfirche fteht, wenn er anders ben Namen ines Bugels verbient, lag außerhalb, und ift ber Golgatha. Wie Innte ber jubifche Gefchichtschreiber fonft fagen, bag bie brei Buel von tiefen Thalern umgeben feien, wenn bas Afra ift, wor= uf die beilige Grabfirche fteht? Das mare boch eine feltfame tatiche Anlage, wenn bie Juben ben Sugel Sion und Moria über em Abhange ber Thäler bebaut und befestiget, ben eben fo vorjellhaft gelegenen und wegen feiner norblichen Lage ben Tempel ilt feiner gangen Bobe gunachft beherrschenden Afra an bemfelben ibronthale außer Ucht gelaffen, und fich bafur im Weften befeiget hatten, wo bie gange Anhohe im Ruden ihrer Nieberlaf= ma bominirte. Bier ift auch von feiner naturlichen Scheibung urch ein Thal zwischen Sion und Afra die Rede. ian bagegen bie Stadt von einem beliebigen Sobenpunkt, g. B. on ber Teraffe bes lateinischen Rlofters, ober vom boben Minaret t ber Davibsburg, fei es von einem Thurme ber Stabtmauer aus, ergibt fich eine weite Tiefe nordweftlich vom Damaskusthor erein burch ben gangen Bagar, Afra, Moria und Ophel zur Lin= m, Sion weftlich und zur rechten Sand, bis bie Sentung, wie ben erwähnt, gegen Silva binab vollständig wird - und bieß ft bas Thal Thropson.

#### IV.

### Ruinen bes alten Jerufalems.

Benn ber Geiland ber Welt im Angesicht bes bevorstehenden Interganges ber heiligen Stadt weissagte: Rein Stein werde tuf bem anderen bleiben, ber nicht zerstört werde! so ft bieß gewiß ber größte Superlativ, und ein Ausbruck, den nur die Umkehr, Berwüstung und Berbrennung Jerusalems zweiundstertg Jahre später rechtsertigte. Man hat indeß die Schrift boch

schaft machen, balb auch noch einen Antheil an ber heiligen Grubskirche zu gewinnen, so treten nun die Bertheibiger ber Aechtheit aus ihrer Mitte auf, und solche, die kürzlich noch dagegen gewesen, wie Tischendorf, erklären ihren Widerruf.

So hat nun fataler Weise gerade der Caplan des Lordisschofs Alexander, der Engländer Williams, im Dienste der protestantischen Missionskirche auf dem Berge Sion in seiner jüngkterschienenen selbstständigen Topographie von Jerusalem seinem amerikanischen Collegen, dem berühmten Reisenden von New-York nachgewiesen, daß er nicht einmal die Lage des Thales Thropdon gefunden, und groß im Irrthum sei, wenn er glaube, dasselbe in der Gasse vom Davidsthor herein zu erkennen, geschweige daß er sich anmaßen dürse, den Hügel Akra zu kennen, und die Stelle bes Golgatha und des heiligen Grabes anders als bisher zu bestimmen.

Gleichzeitig hat auch ber wadere beutsche Consul baselbst, bem auch ber Schreiber dieser Zeilen für manchen örtlichen Winkzu Dank verpflichtet ist, in seiner in Folge gemeinsamer Lokalstubien mit Williams herausgegebenen Schrift über "Terusalem", ben in seiner Behauptung allzu sichern Robinson bes Gegentheils überführt, obwohl auch er noch den Hügel Bezetha innerhalb der seizigen Stadtmauern sucht.

Und so bleibt es benn in ber Wirklichkeit bei bem alten Glauben! Richts ift eigentlich unerquicklicher, als einem Dritten mit Ort und Gegend nicht burch ben Augenschein Bertrauten, auch mittels einer noch fo forgfältigen Schilberung Lokalitaten anschaulich zu machen, und babei ben Einbruck zu erwecken, ben ber Beschreiber seinerseits in lebendiger Erinnerung in fich trägt. So schwierig indeß die angeregte Streitfrage überhaupt auszumachen scheint, so läßt fie fich boch an Ort und Stelle, mas gewiß felten ber Fall ift, mit zwei Worten entscheiben. Die Frage ift nach bem Gugel Begetha: liegt berfelbe innerhalb bes nunmehrigen Stadtbezirfes, öftlich beim Ausgang vom Damastusthor ober nicht? Robinfon erflärt: Innerhalb! Run fragen wir, mas find benn die Ruinen und noch fichtbaren Ringmauern im Umfang einer fleinen Stunde im Norben bes jegigen Jerufalems, bie ber Genannte nur allzu gering anschlägt (II, 272) und leichthin für ein "Stud Land gegen Rorben" erklart? Die Antwort folgt noth

wendig: Dieg ift bie Neuftabt, welche außerhalb lag und zulest in bie Befestigung gezogen murbe. Mun weiß aber bie ganze Belt, baf Bezetha und Meuftabt baffelbe befagt, wenn es Josephus nicht noch besonders burch Canopolis gracifirt hatte. fann ber Bugel, ber bem Tempel gegenüber im Morben liegt, und gewiß immer zur Altstabt gehörte, fein anderer als Afra febn, und fomit ift ber britte Stadtbugel ausgemacht; ber aber, worauf bie beilige Grabfirche ftebt, wenn er anbere ben Namen eines Bugels verbient, lag außerhalb, und ift ber Golgatha. Wie fonnte ber jubifche Beichichtschreiber fonft fagen, bag bie brei Bugel von tiefen Thalern umgeben feien, wenn bas Afra ift, worauf bie beilige Grabfirche fteht? Das mare both eine feltsame tattifche Anlage, wenn bie Juben ben Sugel Sion und Moria über bem Abhange ber Thaler bebaut und befestiget, ben eben fo vortheilhaft gelegenen und wegen feiner norblichen Lage ben Tempel mit feiner gangen bobe gunachft beberrichenben Afra an bemfelben Cibronthale außer Acht gelaffen, und fich bafur im Weften befefliget hatten, wo bie gange Unbohe im Ruden ihrer Nieberlas-Bier ift auch von feiner naturlichen Scheibung burch ein Thal zwischen Sion und Afra die Rede. Uebersteht man bagegen bie Stabt von einem beliebigen Sohenpunkt, g. B. von ber Teraffe best lateinischen Rlofters, ober vom boben Minaret in ber Davibsburg, fei es von einem Thurme ber Stabtmauer aus, fo ergibt fich eine weite Tiefe nordweftlich vom Damastusthor herein burch ben ganzen Bazar, Afra, Moria und Ophel zur Linfen, Sion weftlich und zur rechten Sand, bis bie Senfung, wie oben ermahnt, gegen Silva binab vollständig wird - und bief ift bas Thal Thropson.

#### IV.

### Ruinen bes alten Jerufalems.

Wenn ber Seiland ber Welt im Angesicht bes bevorstehenben Unterganges ber heiligen Stadt weissagte: Rein Stein werbe auf bem anderen bleiben, ber nicht zerftort werbe! so ift bieß gewiß ber größte Superlativ, und ein Ausbruck, ben nur bie Umtehr, Berwüftung und Berbrennung Jerusalems zweiundsvierzig Jahre später rechtfertigte. Wan hat indeß bie Schrift boch

hier allzuwörtlich genommen, indem man die Worte so genau nahm, als habe man selbst die Grundmauern des Tempels und der Häuser ausgegraben, und noch die Steine aus dem Mörtel geschlagen, um ja kein Stück auf dem andern zu lassen, und diese selber noch zu zerstören. In diesem Sinne ist die Prophezie natürlich nicht zu kassen und nicht so buchstäblich zu verstehen; dies mag Iedem der gesunde Sinn eingeben, und diese Ueberzeugung gewinnt man vollends noch beim jezigen Anblick der einst so fundamental zerstörten Stadt.

Beht man einmal zum Delberge = ober fogenannten Stephane-Thore hinaus, und wendet fich an ber Tempelmauer gur Rechten binab, so liegen bier, wenn man an ber ichonen, nun vermauerten, forinthischen Bforte vorüber ift, die ungeheueren, tiefgeranberten Quabern aus ber Salomonischen Beit; cuflopifche Grundmauern mit Steinen von zwanzig bis fünfundzwanzig fuß Lange und einer entsprechenden Sobe in ber Tempelmand bin. Rein Erbbeben ruttelt biefe Felsftuce aus bem Grund, bas gange Material zur obern Mauer ift aus Bruchftuden von ben Bauten genommen, die icon bor fiebenundzwanzig Jahrhunderten bier geftanben; ber iconfte Serventin und agpptische Borpbor ift in ben Sobenbau verwendet, und bie abgefägten Saulen und Schafte bilben burch ihre sommetrische Ordnung in ber ganzen Mauer eine eigene architektonische Bierde. Es find bie Refte ber gefturge ten Saulenhallen, bie bier und ringe um ben Tempel liefen; man hat fie eben aus bem Schutte aufgegraben, obwohl diefer noch viele Rlafter tief bie alten Fundamente verbedt. Gine folde Reliquie ift auch die Saule, welche hier oben quer aus ber Mauer hervorragt, und wovon bei den Moslimen die Sage besteht, hier im Angesichte bes Thales Josaphat werbe Muhammed einst hernieberkommen, und von ba aus bas lette Gericht halten. bin unterscheibet man noch in ein vaar vorsvringenden Riesensteis nen ben Anfat zu einem Balkon, fo wie die Pforte, bie hoch oben vom Salomonischen Tempel herausführte, von wo aus man ben gangen Delberg mit feinen brei Ruppen, bas Becken bes tob ten Meeres und die Gebirge bis Rarak in Arabien hinein, in ber Tiefe aber bas Thal bes Weltgerichtes mit ben aus bem Natur felfen gehauenen Grabern Abfolons, Bacharias und Jofaphats übets blickt. Wendet man fich weiter um die Guboftede ber Mauer, fo

erbebt fich bier ber Salomonische Wunderbau noch bis zu einer Bobe von breißig bis vierzig Bug. Dieg ift ber Untersat bes gemaltigen Edbaues, von bem ber jubifche Geschichtschreiber (Untig. XV, 11, 5.) eine fo erstaunliche Melbung macht. Seite, fcreibt er namlich, hatte gleich in ber Ditte eine Pforte (welche man noch bei ber Dofchee el Affa im Guben erkennt, unb barin ben verwitterten urälteften Thorbau von bent fväteren Un= Darüber erhob fich eine breifache terbau beutlich unterscheibet.) fonialiche Salle, welche ber Lange nach vom Thal gegen Aufgang bis zum Thal gegen Niebergang fich erftrectte. Das war ein fo wunderbares Werf, als nur irgend eines unter ber Sonne gefunben werben mag. Denn bas Thal war hier fo gar tief, bag, wenn einer hinunterseben wollte, ibm vor der unermeflichen Tiefe Darüber war ein fehr hoher Portifus erbas Geficht verging. baut, von folder Ruhnheit, bag, wenn man auf die oberfte Binne bes Daches hinausstieg, um mit einem Blide beibe Tiefen zugleich binabzuschauen, man Gefahr lief, und einem vor Schwindel bas Beficht verging, bevor man mit bem Auge die Tiefe bes Thales erreichte. Dieg ift glaublich bie Binne bes Tempels, die der Evangelift verftanben wiffen will, wenn er bei bem britten Berfuchungefalle berichtet, bag ber Satan Chriftum binaufgeführt und berebet babe, fich ba hinab zu fturgen.

So erftreden fich bie Steine - bes Runbamentes ber alten Tempelmauer noch weiter gegen Abend bin. Rommt man aber auf ber innern Seite herein, an ben jubiiden Rlageort, wo bie ungludlichen Ueberbleibsel biefer Mation feit Sabrians Tagen jeben Freitag Abende ihre Weheklage um ben Untergang ihres Beiligthums erhebend und ruhrend die Steine um= Hammern, und wo bann unterhalb bie riefenhaften Quabern, zwei in einer Breite von funfundvierzig Bug bei Manneshohe aus ber Mauer vorspringen, und die Widerlage verrathen, wo einft bie Brude bom Moria nach Sion hinüberführte, beren gefturzte Steine noch im Grunde liegen: fo unterscheibet man auch bier beutlich bie Salomonischen Fundamente, die minder tief geranderten Quabern von zweiter Große ober ben Aufbau ber Berobifchen Reit, welcher Fürft ja bekanntlich ben Tempelbau erneuerte, aber nicht eber ben minber ansehnlichen aus Esras Beit nieberbrechen burfte, bis bas gange Material jum Neubau jugerichtet fertig lag;

enblich ben noch einfacheren Ueberbau aus ber Muhammebanischen Beriode von Steinen britter Große. Aber nicht bloß biefer quabratformige und phramibale Unterbau auf bem Moria, fonbern auch bie ganze Teraffe, worauf jett bie Moschee Omars, nach jener zu Cordova die ichonfte im Reiche bes Islam, fich erhebt, fammt al-Ien Bugangen und Nebenthoren; all bas ift noch, wie es zu Chrifti Noch feten fich bie Raben in Schwärmen mit Beit beftanben. Vorliebe auf die Ruppel ber Moschee el Safra, wie im berobis fchen Tempel auf bem Dache gegen bieß Gevogel mit aufgesetten scharfen Spiten Vorkehrung getroffen war. Noch haben bie Moslimen die Sage, wie einft bie Bebraer, bag wenn ein Unglaubis ger bas Beiligthum betreten wollte, bie Saulen und Banbe fic zusammengeben und ihn erbrucken wurben. Noch gebt von bem fogenannten Mariabrunnen im Thale Cebron bie Rebe, wie vom alten Drachenbrunnen, bag ein Drache im Grund ber Quelle bas Waffer einschlucke ober wieber fliegen laffe, und fo bas Fallen und Steigen bes Baffere bewirke.

In allen Strafen Jerusalems liegen die Trummer ber alten Stadt, große Bertftude neben Fragmenten von anbern, buntfatbigen Steine und Saulenschäfte allerorten umber, und find grofientheils felbft zum Pflafter verwendet. Wenn fie auch binberlich bei Seite liegen, Niemand raumt fie barum binwea. Untritt, an jeber Ede trifft man oft noch gange, meift aber gebrochene Colonnen; andere find neben ben ichonften Capitalern in bie Säufer vermauert, ober bienen ein Gebälf zu tragen. Die Via dolorosa ober Schmerzensgaße gieht fich noch jest in Rrummungen in Winkelzugen bin, wie in ben Tagen bes Befreuzigten; es find noch dieselben engen Gaffen von bamale, und man hat, ba man im Orient sich alles gerne bequem macht, und vielt Dube und Arbeit icheut, fichtlich bloß auf die noch gebliebenen Runbamente mit ben aus bem Schutt gewühlten Steinen fortge baut. Go findet gewiß auf die heilige Stadt, wie auf feine ans bere ber Welt, bas Wort bes Dichters Anwendung, wenn er von ber Bergangenheit fpricht:

> Ja ein anber Bolk hat hier gelebt! Könnte bie Geschichte bavon schweigen, Tausend Steine wurden rebend zeugen, Die man aus bem Schoof ber Erbe grabt.

Afra felber liegt noch völlig in Ruinen, und ift feit Titus Berftorung nicht wieber gang aufgebaut worben, nur hat man auf ber einen Seite aus großem und fleinem Material einen Theil ber baufer wieber bergeftellt, und auf ber Bobe eine Mofchee mit einem weithin fichtbaren Minaret errichtet, mabrend bie Dithalfte mit Nedern und Felbern ober unbebautem Schutte nach einanber bebedt ift. Noch am beften ift auf bem britten Bugel, bem Gion, bie fefte Davibeburg, vielleicht bas altefte Schlog ber Welt, in feinem uralten Bestand erhalten. Diefelben gigantischen und geranberten Steine, wie beim Tempel, liegen bier, acht Werkschube lang und vier boch im einzelnen, noch bis zu einer Gobe von breifig Fuß, namentlich beim mittleren ober bem hoppifusthurme in ber fünfthurmigen Citabelle auf einanber gemalzt, und tropen noch ber Berftorung von Jahrtaufenben; nur ber Borbau ift aus ber Bifanerzeit. Außerhalb bat man beim Graben ber Runbamente mr neuen englischen Rirche bis zu einer Tiefe von vielen Rlaftern noch Saulen und geranberte Steine von geringerer Dimenfion ausgegraben. Auch vom Thurme Mariamne ober Phafael, melde neben bem Sippifus in ber genannten Citabelle von Titus gang verfcont geblieben, glaubt man in ben ftart verwitterten Steinlagen, mo bie Daviboftrage vom Bethlehemerthore berabfommenb in bie erfte Seitengaffe gur Linken nach ber beiligen Grabfirche bin einbeugt, noch bie Fundamente zu erfennen, und fie foliegen fich hier ale feftes Borwerf an ben ermahnten Siefia 8-Diefer felbit, fo wie ber fogenannte Teich Bethesba und ber Schafteich vor bem Stephansthor erweist fich burch feine Conftruction, eine murfelformige Biegelmand in bie Steinmaner gleichfam eingeflemmt, um bem außeren Cemente mehr Saltbarteit zu geben, als ein uraltes Bafferbehaltniff; vom Teiche Siloa nicht zu reben, wo noch ein paar Gaulen von ben ge-Riraten Sallen im Grund bes Baffere fteben.

Gehen wir zur Burg Antonia über, so befindet fich baselbst noch jest das Saus bes Gouverneurs mit der Raserne, wie
in den Tagen des Bilatus, wo hier das Richthaus und die
Bohnung des Statthalters stand und zugleich die romische Besahung lag. Noch jest behauptet das Rathhaus, el Mehkemeh,
die Stelle, wie vor Alters bei den Juden. Und so läst fich bet
naberer Beschauung noch eine ziemlich deutliche Bergegenwärtigung

bes alten Jerusalems gewinnen. Wir bemerken bieses nur, um Jene, die sich selber als blind zu erkennen geben und doch zu Kührern der Blinden auswerfen, vom irren Tappen zurückzuhalten, umd zu zeigen, daß das Angesicht von Jerusalem nicht in dem Grade verwüstet ist, daß man nicht noch die hervortretenden Jüge erkennen sollte.

Immerhin scheint eine Reise nach ber heiligen Tempelstabt noch mit ergiebigeren Resultaten sich zu lohnen, als die Fahrt des neuen Isson nach dem Colcherlande, um in der Entsernung von sechschundert deutschen Meilen die Großkommenenstadt mit ihrem Namen voll Schmelz und Melodie zu sehen, und in der Balastruine von Tredisonda die breite Treppe, den Freskensaal, die alti gold = und edelsteingefüllte Schatzammer, das abgesonderte Bückerdaus, die Speisehalle, den hohen Tetrastyl des kaiserlichen Geschäfts = und Audienzpavillons, die Theaterpracht und ganze verblichene Gerrlichseit, oder gar das Brautgemach der unvergleichlichen Brinzessin Katharina von Trapezunt zu entdecken, die durch den Ruhm ihrer Schönheit den Orient in Flammen setzte und nach allen bestandenen Wagnissen und gespendeten Opfern der sehnsücktig auf die neuen Entdedungen harrenden Welt zuzurusen: Denk man sich den Schmerz, Alles ist zerstört!

Der Umftand, bag bas jetige Jerufalem auf bem verhaltnif mäßig bebeutenben Flachenraume, ben es einnimmt, taum gut Balfte bevolfert ift; bag gerabe ber bewohntefte Stabttheil, namlich boch ber halbe Berg Sion und ber gange Ophel außerhalt liegen, Afra aber vollends einen Trummerhugel bilbet, ja bi Weftseite ober bas Chriftenquartier, was früher zwar außer bem Thore lag, noch jest auf ein Drittheil nicht angebaut ift; dieß erklät zur Benüge, wie die alte Stadt bei nicht viel größerem Um fange eine Bevölkerung, die nie über hundert Taufend flieg, in ihren Ringmauern befchließen konnte. Jerusalem behielt feinen Um fang, wie es von Esra und Rebemia nach ber Rudtehr aus bet Gefangenschaft erbaut worben mar, bis auf bie lette Beit obne besondere Veränderung seiner Mauern und Thore bei, und bevole kerte fich bei all bem immer mehr, und erbaute fich im Innern. Aber von ber neuen Anlage des Nehemia fteht VII, 4 gefchtie ben: "Die Stabt war weit an Raum und groß, aber wenig Wolf barinnen, und bie Baufer waren nicht

gebaut" — wie bieß jett wieber ber Fall ift. Betet boch schon ber Psalmist XLIX, 20 zum Gerrn, "nach seiner Gute gnäbig mit Sion zu versahren, damit die Mauern Jerusalems erbaut werben."

Verfolgen wir nun ben Lauf biefer Mauern um die Altstadt, ober um die brei Sügel nach ber leitenden Angabe Josephus, so wird uns, aus ben bisher ermähnten Ueberresten zu schließen, auch hievon nicht jede Spur verloren sehn, um baraus zu ermessen, ob die Stätte der heiligen Grabkirche ursprünglich in ober außer bersselben gelegen habe.

### XXXIX.

### Die deutsche Salon:Poesse der Frauen.

Bisher waren es immer nur einzelne hervorragende Geis fter, welche die Welt mit sich fortriffen. Ihre Berrschaft aber ift iebt vorüber. Was jene einsamen Geifter in ber Stille ber Beiten ausgefäet, Waißen und Unkraut, ift nun endlich in Salm und Blüte aufgeschoffen und ihnen unverfehens über bie Ropfe gewachsen, daß man sie nicht mehr bemerkt in dem Gewirre, wo Gutes und Bofes uppig wuchernd burcheinandergeschlungen, bis der herr kommt und Alles wieder sichtet. Die Bilbung, bie Jene erfunden, ift, in ihrer naturlichen Schwere, allgemach in die Breite gegangen, aus ben vielen verborgenen Duellen sind Ströme geworden und wollen sich mun, alle Sohen unterwaschend, gewaltsam ihre eigenen Babnen brechen, die keine menschliche Voraussicht mehr zu bestimmen vermag. Es ift bie Beit ber Maffen, bie fich bie Formein abgemerkt und nun ihrerseits die Sturm = ober Drang= Beriode ber Genie's nachmachen. Und in biesem Bilbungsfieber, bas epidemisch Alle ergriffen, ift benn auch bie Poelle, mehr als jemals, unter die Weiber gekommen.

Es besteht ein eben so alter, als wunderlicher Streit über Bildungsberuf der Frauen. Die Einen wollen sie nur mit der Spindel und dem raffelnden Schlüffelbund, nur im Bochenbett und in der Kinderstube dulden, während die Andem, auch hier dem planirenden Principe unbedingter Freiheit und Gleichheit huldigend, ihnen Tribunen, Katheder, ja Schlacht selder öffnen und die ganze Fluth der Zeitbildung gegen sie lostaffen möchten, um den mittelalterlichen Rost, wie sie es new nen, von ihnen abzuwaschen.

Wer den weiblichen Theil der Menschheit nicht etwa acht orientalisch als eine besondere Race zum Nuten und Bergnis gen des männlichen Bublikums betrachtet, der wird natürlb cherweise den Frauen auch das Recht und die Pflicht zusprechen muffen, bas Ebenbild Gottes, bas ihnen ber Schöpfer fo gut wie uns eingehaucht, nach besten Kräften in sich zu voll enden und zu verberrlichen. Saben boch die Manner feines wegs ben himmel für sich gepachtet, und die Rirche hat eben so viele heilige Frauen als männliche Seilige aufzuweisen. Hierzu aber ift bas bloße Absperren und bas Janoriren bes Keindes jederzeit unzulänglich, und um fo unzureichender wird folche wehrlose Unschuld in einer gang verworrenen Zeit, wie Die unfrige, fich bewähren, wo die complizirteften geistigen Buftande und Gefahren auch besondere geistige Waffen erheb fchen, die, um nicht überrascht zu werden, nur im Feuer be modernen Bildung gestält und geprüft werben können; bem ber weltkluge Keinb, unverdroffen mit der Zeit fortschreiten und die Moden wechselnd, erscheint immer in neuer Gestalt und Ruftung, auf die Mann und Weib gefaßt fenn follen. -In bem hauptzwed alfo, für bas hochfte im Leben, fällt ale lerdings bie Bilbung ber Frauen und ber Manner in Gint Allein in bem Gebrauch jener Bilbung für bie zusammen. Welt find sie wesentlich verschieden. Durch alle außere Weltordnung gehen zwei waltende Sauptelemente: Die Sitte und

bas Recht. Die Erstern haben die Frauen zu mahren und zu bflegen, und zu biesem Amt hat fie zuerst das Christenthum längst genügend emancipirt; das Recht dagegen haben die Manner auf Erben geltend zu machen und zu beschüten; bas ift ber ewige Gegensat von Rraft und Milbe, bamit bie Weltgeidichte fich nicht in Cinseitigkeit monftros verftode. Beibe zwar. Recht und Sitte, haben eine gemeinsame religiofe Wurzel, in ber eben, wie bereits erwähnt, die Bildung beiber Geschlechter urwrunglich ausammentrifft; Die Sitte aber in ihrer wesentlich erziehenden Gewalt wird immer vorzüglich nur in ber Kamilie und beren geselligen Beziehungen wirkfam fenn konnen. während bas Recht, in feiner allgemeinen Bebeutung als Gerechtigfeit und Schirm bes Guten, Schonen und Wahren. braußen die Welt und bas Leben thatsächlich ordnen will und ben Rampf aufnimmt, bamit bie Familie im Gottesfrieben bleibe. So scheint nun einmal die Vorsehung feit Jahrtausenben ben beiben Geschlechtern ihre verschiedene Stellung angewiesen und im Bolfsaefühl aller nationen begrundet zu baben; benn ein Mannweib ift überall eben fo lächerlich als ein weibischer Mann. Das Großsprechen, und Reiten und Cigarrenrauchen thut's nicht, und macht die freie Frau eben fo wenig, als bie Schnurr = und andern Barte ben Rebeljungen um Beltweisen ober Helben. Die Ueberbesoralichen aber, Die in jener Beschränfung bes Weibes eine willführliche Aristofratte ber Manner erkennen wollen und beghalb auf bie Natur, bie ja Alles gleich geschaffen habe, sich berufen, verweisen wir perade auf diese Natur selbst, welche von jeher höchstaristofratich ben Starfen über ben Schwachen, ben Hund über bie Rate, bie Kape über bie Maus, und weiter hinauf ben hohen Schurtsabel bes Genies über bas andere gewöhliche Bolf gesett hat. Wir werben uns also schon hierbei bescheiben, und bie Berantwortlichkeit einer höheren Leitung getrost überlassen fonnen.

Das wahre Berhältniß ber Frauen ist vielleicht niemals tichtiger aufgefaßt und schöner bargestellt worben, als im rite

terlichen Mittelalter, wo ber Nitter vor bem Kampfe sich seiner Dame, welche er oft kaum bem Namen nach kannte, als einer unsichtbaren, idealen Macht empfahl, die der Kampf erft adeln sollte. Wenn nun aber hiernach der ritterliche Wellekampf überhaupt vorzüglich den Männern anheimfällt, heutzwtage jedoch in diesem Kampfe die Nitter vom Schwert immer mehr durch die Nitter von der Feder abgelöst werden, und unter den lettern auch die Dichter ihre bedeutende Stelle einnehmen, so steht eine dichtende Frau allerdings schon an den äußersten Gränzen ihres natürlichen Beruses.

Jene Grundverschiedenheit beider Geschlechter aber, Die wir oben angebeutet, ift auch burch die oberflächlichste Bergleichung ihrer Literaturen unverfennbar nachzuweisen. Welch ein titanisches Ringen ber Beifter auf ber einen Seite, wie viele machtige Gedanken, Lebensanschauungen, ja gang neue geistige Brovingen haben g. B. Berber, Gothe, Die Romantifer entbedt und erftritten! Es ift feit Rlopftod ein beftänbiger Eroberungefrieg, fast Alle festen unbedenflich ihr Leben an bie Sache; Manche, wie Beinse, Solberlin, blieben verblutent auf Die Frauen bagegen find, wie billig, badem Kampfplat. heimgeblieben, hochstens bie und ba im Sintertreffen bemerte bar, um den zornigen Löwen zu beschwichtigen, die zerriffenen Kahnen und Bamfer ju fliden, mit Ginem Bort: um gegen Kreund und Keind ben löblichen Anstand zu wahren, ber freilich von den Combattanten in der Site des Gefechts keineswegs immer Bahrend ber athletische Gottiched geboria beachtet wurde. mehrere namenlose Flachtopfe mit seiner souveranen Allongen verude zu Dichtern fronte, war seine Gattin fast die einzige Die über biesen poetischen Standal zu lächeln magte. Dit gleichem poetisch-sittlichem Takt wußte bie Rarschin bas freie Befühlselement zu überwintern, als Rammler die Boese an feinem klaffischen Bopfe zu meffen unternahm. andere Noth, unter Humven und Schlachtgebrull, war bie Kran Raubert (übrigens vielleicht die objectivste aller dich tenden Frauen) gerathen; und boch, wie gesittet, fein und fanħ

Ì٤

Ţ

ber fleben ihre Ritterromane ben Robeiten eines Cramer, Spiel u. f. w. gegenüber! Sophie v. Laroche fobann fist ein halbes Jahrhundert lang unverrückt auf bem Throne conventioneller Grazie, und balt mitten in bem ichredlichen Tofen und Getummel ber Rraftgenies garten Minnenhof ber Sentimentalität mit reisenden Literaten, Die liebeselig ihre langweiligen Correfpondengen vorlefen. Und wenn endlich Rouffeau einmal fagt: "Richt Ginem Beibe, aber ben Beibern fpreche ich bie Zalente ber Danner ab", fo erinnert uns biefes Gine Weib hier unwillfürlich an Sophiens Enfelin Betting. Bettina ift in neuerer Beit eine fo anomale Erscheinung, baß fie allerbings als Ausnahme nur bie ben Frauen gestellte Regel bestätigen wurde, wenn fie nicht, genauer betrachtet, bennoch eben biefer Regel felbst anbeimfiele. Denn wo fie in ernsten, und nas mentlich in religiofen ober politischen Tingen, ben Mannern in's Sandwerf pfuicht, ift fie burchaus ungenügent, meil unflar und phantaniich. Die Buru! auch ihrer Boefie in boch wieber nur bas Gefühl; fie in wie eine wunterbat geftimmte Meelebarfe, welche ven ten, oft entgegengefenjeffen Bifinden ber neueren Biltung, wie von unflachmen harr, befrieft wird. Mer "Briefmechfel eines Anneel" ife gurchaus blad bie rich. eine fettlimfende, unmanmenlangende Reche feiner mageneimer Keiter: und Görlie int jung Keite, bie er netlich icie Manacen permon u Bafe fezi. ist. Ins Annuale wie Minne ihrer Koefe iefehr den wen, wij de zezen we positione mentione Beinmanna una Beinrinkung iekintug 26 bellet, und doc manacacie ienus inn. Ind Benna's sensed Beier it is issentend tief mir nochl enandemal tod bombest um deen nier Line wester.

Serviger mit die inn neter und interskeitente sowiese der Koefe der Manner und der Hinner in futien wie bis den ierpern, miser einer kost tegativen, follt ungerindicken Manche alles Ingeliörigen, dertet inte gewise bezwie Kritisch in des Geriffich meiste wie die unischen Schlingplamen, Mies ihmischem untämpt und iberbielt, mas de keit Jahne

nach irgend zu erreichen vermag. Nun follte man allerbings meinen, gerade eine folche Gefühlsausbildung fonne ber Frauen Boeffe nur gunftig fenn, wenigstens ber lprifchen, ba biefe ja eben in Gefühlen benkt. Allein bas Gefühl an fich ent scheibet überall noch nichts, es erhalt feine Bebeutung erf burch seinen Inhalt und Gegenstand. Und eben hier liegt bie Rluft, welche die beiden Geschlechter voetisch scheidet. Gefühl ohne tüchtigen Inhalt, und also auf bas Unbedeutenbe, Minutiose, bloß Conventionelle ober gar Verfehrte angewendt, wird, je lebhafter es ift, um so gewisser jederzeit in Schwar merei ober fabe Sentimentalität umschlagen, wie fie uns voraugsweise in der Damenliteratur so häufig langweilt. Denn bas Verhältniß ber Frauen, wie es nut beareiflich. einmal ist und wohl auch niemals anders wird, ihre Enje hung und außere Stellung gur Welt, wehrt ben Anfall bes gangen, vollen Lebens von ihnen ab, und fie wiffen von bet großen Rampfen und Abgrunden beffelben gludlicherweise nut vom Sorenfagen und aus Buchern. Darum ift auch ibre Poefie feine erlebte, reinlicher und gesitteter zwar als bie mannliche, aber boch meift nur im elegantern Nachbruck bes Gele fenen, ein liebevolles Ausmalen frember Compositionen, gleich fam eine Art von äfthetischer Rochfunft, Die bas Wild, bas Die Manner braußen erbeutet, und wohl auch die Bode, bie biefe geschoffen, zubereitet und zierlich fervirt. Daher auch ber fast burchgebende Mangel an fraftiger Objectivität, so wie bit merkwürdige Ungeschicklichkeit, ja Unfahigkeit in Auffaffung und Darftellung mannlicher Charaftere, Die immer wie Mabden mit Schnurrbarten erscheinen. Daber endlich beschränft biefet reproducirende Nachgefühl fich eigentlich nur auf zwei, von ben Mannern mehr ober minder vernachläffigte Reviere: auf bie Sauslichkeit mit obligater Liebe in allen ihren Baris tionen, als eheliche Liebe, Mutterliebe, Rindesliebe, wie g. B. bei ber Agnes Frang, henriette Sante, Caroline Bichler und gahllofen andern, oder auf ben Salon, beffen nabere Belend tung wir hier versuchen wollen.

ici en en

ŀĢŀ

Œ

Auch hier ift es eigentlich wieber nur bie Gitte, welche vormasmeise bie Frauen zu huten übernommen; aber nicht bie Sitte in ihrer tieferen, ethischen Bedeutung, sondern ble Eltte. wie fie in ber feinen, vornehmen, fogenannten gebildeten Welt fich fublimirt und gestaltet; mit einem Bort: ber außerliche Anftand, ber aber babei oft febr unsittlich feyn fann. In biefer Salon-Boefie ift baber alles Ursprungliche, Unmittelbare, Ertreme, ale nicht fashionabel, bei Strafe ber Lächerlichleit hart vervont. Die großen Leibenichaften, um fich nicht etma ju compromittiren ober burch Scham incommobirt ju merten, ericheinen burchaus nobel mastirt, bas abgrundliche Gelumpf ber menichlichen Seele wirt liebreich mit einem bellumten Maienerwich berecht, tie Raturlante tes Belfelietes, bie une ba affenfalls eingestrett, tienen unt als eifantes Genate ger Aufe rearma eber ackenemischen geschiechen Blabartein. Das beib ide Merkurt mit bie in ben hainvart, ibe gigerliches Mir if der underer Koure, der nier son der Kourerif fiche nickes als ber Armer mehr bat.

Tiefe Pannink, in feinen süblenweiner Utele, we lien im Grome und zur Sulverlinefter nien genne ben, m der Beneumg um Birrafer ier jehonieber Vegenkünte, ie ber Editerrimgener, wolftommener Benning aller Migranie, remember Sidemunger um Geseinmise im Mannale, min 65 um fingenofier ber Innefchet fon bei neibilder Saint-Anete. Due durf hermannige ien begieben biggegen if miseral expense unt cinne que no fe minocidi que necesa. refinder Er ritt - & be glit in in Grow Luffen, sind Bane Stort ferrianger Gefran vollkanteige Conse tunn und zue mmanmartige Diefalf auf Rungungen, Lop's mer Armeinen i. n nut int genebakutiete giannmens welte den se ferr er nicht weltzieriste hauergiert bit die Bilbertien ein angeben felt ber bei, nagind Suguerder den Innergan, der Kingringfer um einer verenderner Amountaine menter Anger Sign's pries Krimer uit au

mer über bem gewöhnlichen Leihbibliothekenstrome seiner jahl reichen Rachfolger erhält.

Und so sehen wir benn bei ben Frauen fast burchaande Die bloke Reprasentation als Die Hauptaufgabe biefer Boefe ben Schein bes Senns, die glanzende Oberfläche bes Lebent ftreifend, mit geiftreichem Ueberhinfahren seiner Tiefen. biefer außerlichen Richtung aber verfolgt fie alle Karbungen, fünstlichen Irrwege, Berbildungen und Ueberbildungen ber Ge cietat, und ift in biefem Betracht allerbings ein beachtensmer thes Spiegelbild ihrer Zeit; gleichwie ein feefundiger Schiffe an ber leise frauselnden Brandung die tiefer liegenden Rlippa wohl erfennen mag. Daburch wird fie jeboch auch nothwen big eine burchaus conventionelle Boefie; Gefühle, Gedaniti und Sprache find hier mehr ober minber conventionell. S find wir - um vorläufig nur ber letteren gu erwähnen awar feineswegs von so sprobem Batriotismus, um ba, w unfere Sprache zu ungeschickt ober zu unschulbig ift, für ge wiffe intricate Kalle ben schlagenden Ausbruck zu finden, be rechte wälsche Wort verkehern zu wollen; aber es erinnert und boch unwillfürlich an die barbarische Sprachmengerei nach bet breißigfahrigen Kriege, wenn z. B. die Gräfin Sahn-Sah absichtlich und ohne alle Noth bas Deutsche mit ben Worten, wie: Kadaise, foudronant, exploitiren, condoniren u. s. w. à la jeune France coiffirt. Ueberhaupt aber ist biese Art # bichten, wie alles Conventionelle, bem beständigen Wechsel und gleich andern Modeartifeln, ber willfürlichen Laune, und folg lich bem rafchen Beralten unterworfen; benn ber Zeitgeift, wie man bas Mäkeln und leichtfertige Bornehmthun' gegen bet ewigen Beift aller Zeiten zu nennen beliebt, ift ein gar web terwendisches Ding. Dber wer mochte wohl aus ber übeneis den Rumpelkammer unserer Roccocco-Literatur, g. B. bie Ro mane ber Laroche heut noch anders, als im literarbiftorischen Intereffe lefen?

Diese Salon-Poeste nun verwalten für die Gegenwart in Deutschland am gludlichsten zwei, vorhin schon gelegentlich

genente Damen: bie Baalgem und bie Gelein 3de haben fabn, erftere in einem ichtwerer, femensist-fendmennter Martie, die andere mehr ihre beider, geritend-feinebe Bebencium illt anfahren. Wer wollen, um bat Gelagte bentücher zu tachen, die Geläfte halben-haben, die bei geleichte, in zweien fiere neuellen Romane: "Gräfte fennie", und ihr neuellen Romane: "Gräfte fennie", undistehend näber betrachten.

Die Geichichte ter Samitine int fürzlich felgente: Un einen freitich reben Mann (Graven Obernau), ben fie nicht achder fann, ichen in früher Angene verbeitathet, verlicht fie fich buber febr balt in einen Genftreicheren (Baren Anblan), mit belden fie, nachbem fie mit ibm von ihrem Manne in einer lichtremantichen Stellung überraicht worten, in alle Beit neht. Rratien durchftreift u. f. m. Eräterbin verliedt fie fich wermals in einen noch geiftreicheren Mann (Grafen Marie Mengen); benn "fie liebt bas Schone, Gute und Sobe, wo ke es findet; bas macht fie liebenswürdig.4 — Es verichläat then nicht viel, daß fie burch biefe "Liebenswürdigkeit" ben Endlau innerlich zu Grunde richtet, bas ein britter, verfchmabler Liebhaber (v. Ballborf) fich in ibrer Gegenwart eine Rusel burch ben Kopf jagt; fie will unbebenflich mit Mas to, wie früher mit Andlau, in wilder Che fortleben, Mario ther verschmabt bieß, und fie läßt fich ihm antrauen und ift Bulett aber verhüllt fie alles bas in ben überaus weiten Mantel ber Frommigfeit. Denn obgleich Mario galant m ihr fagt: "fie brauche nicht für einen bereinstigen Blat im Bimmel ju forgen, fonbern nur ben beiligen Betrus mit Diekm Blide anzuschauen, er werbe ihr alsbald bie Pforte diff. nen", fo verläßt fie bennoch Mann und Rind, und geht als Ronne in ein Rlofter. — Wir wollen uns bier feineswegs auf eine firchenrechtliche Erörterung einlaffen, ob und wie unter ben gegebenen Umftanben ihre Aufnahme in's Rlofter aus-Abrbar gewesen. Bisher haben wir jedoch immer gemeint, zu foldem Entschluße — vorausgesett freilich, daß er nicht bloß ein kokkettirender Romanspaß sehn soll — gehöre gerade bie tieffte Bemuthefraft und alle Gewalt einer nachhaltigen Gettbegeisterung. hier aber werben wir eines Anbern belehrt. Reue, Bergenszerfnirschung, Buffertigfeit, nichts von alle bem ist bei Raustine zu verspuren; sie hat genossen bas irbische Glud, ift blafirt, und fucht nun, hochft gelangweilt, ftatt bes weltlichen Benuffes einen pifanteren, gleichwie ein Beinfaufer aulett jum Schnapse greift. Sie felbst fagt barüber: "Die Blume weiß, wenn ihre Zeit vorüber ift, und ber Mensch bemuht fich, es nicht zu wiffen. D, wenn Gott mir boch einen großen Bebanten in Die Seele hauchen wollte, fo wie font, baß ich ihn ausbilben, ihn auch Anderen verständlich machen und mich baran erfreuen konnte! aber nichts! nichts! meint Seele ift burr und obe, feines Aufschwungs machtig, ausge sperrt aus ihrem alten Simmel ber Begeisterung, ber Phantafie, ber Runft. Lag mich einen neuen fuchen, Mario!, ben welchen die Religion uns verheißt." - Das Klofter erschein also hier ale eine Invalidenanstalt für bankerotte Genies, und Mario hat gang recht, wenn er, nachbem Fauftine im Rloften gestorben, in feiner protestantischen Art von ihr fagt: "fie bal ihre gloriose Natur in bumpfer Troftlosigfeit zu Ende gehen laffen, und ihren Irrthum mit bem Tobe gebüßt."

In dem andern Romane, "Clelia Conti", wird fast das selbe Thema, nur umgekehrt, durchgespielt. Wie Faustine mit wilder Ehe beginnt und im Kloster endet, so nimmt Clelia ihren Auslauf aus dem Kloster zur wilden She. Faustine hatt sich im Kelch der Liebe übernommen, Clelia leidet an einem unersättlichen Liebesdurst. "Du weißt", heißt es in der Borrede, "was das ist: ein liebendes Menschenherz; du begreist das Gefühl als dessen diamantenen Kern, von dem allein die Lichtstrahlen der Wahrheit ausgehen." Diesel liebende Herz Clelia's nun "strebt nach Befriedigung." Schon als sechszehnjähriges Mädchen im Kloster, wo sie zur Erziehung hingegeben, will sie, gleich den Heiligen, himmlische Offenbarungen empfangen, himmlische Boten, als ein Zeichen der Liebe Gottes zu ihr, begrüßen. Da dieß aber nicht so leicht

1

angeht, perfinkt fie in findische Traurigfeit, besucht auch, nachbem fie in die Welt getreten, zwar noch täglich bie Deffe, befommt aber - nach einem Balle, wo fie mit bem schonen Brafen Gundaccar getanzt bat - als fie biefen einmal in ber Rirche ploglich ihr gegenüber erblickt, ichon bebenfliche "Dis fractionen", und ba er balb barauf ihre Liebe erwiedert, "finkt fie ju feinen Fußen bin, niedergeworfen von bemfelben gebieterifchen Gefühl, bas fie ju ben Altarftufen ber geliebs ten Beiligen hinzog." - Jest nimmt fie - verfteht fich: Alles mit Bergensreinigkeit - von Bundaccar nachtlich beimlide Besuche an, muß aber ungludlicherweise einen Unbern (Baron Achat) heirathen, ben fie balb nach ber Sochzeit mit einem munteren Tochterchen (Tranquillina), ber Frucht jener Sundaccar'ichen Nachtvifften, überrascht, und welcher fich baber bie unleidliche Tyrannei herausnimmt, die junge Frau fortan auf bas ftrengfte zu überwachen. Dennoch findet Clelia Bes legenheit, fich von Gundaccar entführen ju laffen. "Sie hatten fich wieber! fie waren felig - o felig! - und was braucht man mehr? - Aber bent bir, o Gott, bag es eine folche Geliafeit auf ber Erbe gibt!" - Aus biefer Seligfeit fommt inbes ein zweites uneheliches Rind zum Borschein, wodurch bie Berlegenheit freilich immer bebenflicher wirb. Denn Clelia ift Ratholifin, ihr angetrauter Mann, Baron Achat, lebt noch und mag fich nicht von ihr scheiben laffen. Da wird benn ziemlich fühl mit Gundaccar ber Plan besprochen, Achat im Duell au erschießen. Ein anderes Ausfunftsmittel, eine heimliche Trauung fagt Clelia, "wurde in unserem Berhaltniffe, Sundaccar, gang unnut feyn! fie mag gaghafte Bewiffen beruhigen - bas ift aber nicht unfer Fall. Unfer Gewissen ift fehr ruhig! - wir begehren nur bie öffentliche Anerkennung." Und für so viel Unverzagtheit ärndtet endlich diese hohe Liebes-Martyrin nur Armuth und ben Sohn ber Welt, weßhalb fie benn auch am Schluß mit bem Erlofer, ber ja auch von ber Belt an's Rreuz geschlagen worben sei, verglichen wirb.

Wir sehen also, strafbarer Leichtsinn, Chebruch und wilbe

ŀ

Che sind die Agentien biefer Romane. Aber fofort beginnt benn auch bas vermittelnbe Geschäft, bas wir oben als bas Charafteristische ber Damen = Boeste bezeichneten. Die Simbe foll mit ber Sitte ausgeglichen werben, fie foll vornehm, lie benswürdig, geachtet, mit einem Borte: anftanbig ericheis "An Faustine", heißt es baher, "war bas Wunder (menschlicher Berberrlichung) geschehen, fie hatte bie Glut, bie Kulle und Bracht ihres Wefens ungersplittert beifammen. Es war etwas Unergrundliches, Geheimnisvolles, Einfaches in ihr, Etwas von ber primitiven Krische bes Raturlebens, burch welches alle Elemente spielen und bligen u. f. w." Und von Elelia, indem fie "ihrem sublimen Instincte folat", wird gefaat: "Ihr menschlicher Wille hatte fich zu einer folchen Reinbeit erhoben, baß er mit bem gottlichen zusammenfiel, benn fie lebte ben Bedürfnissen und Anforderungen ihres inneren, ibeaschen Menschen gemäß." — Das eigentliche Signalement bies fes inneren, idealen Menschen wird uns zwar begreiflicherweise nicht angegeben; unverfennbar aber ift es bie fünftlerische Begeisterung, welche in ihrer afthetischen Machtvollfommenheit ie nen abelnden Ritterschlag ertheilen foll, benn Kauftine ift eben so ausgezeichnet in der Malerei, als Clelia in der Musik, Und hiermit ftimmt benn auch genau ber Salonbegriff ber Runft überein, wie ihn die Grafin Sahn gang richtig aufgefaßt hat, als etwas burchaus Damonisches nämlich, bem ber Runftler willenlos unterworfen fei. - "Die Effenz ber Runft", fagt fie, "ift die Leibenschaft: jener Zustand bes Chaos, wo bie Urfrafte und Urelemente bes Wesens bewußtlos, aber allmach tig nach Gestaltung ringen. — Richt sowohl eine ruhige, als eine ftarte Seele begehrt bie Runft; eine Seele, burch welche, wie um die Windrose, alle Affecte fliegen, ohne fie aus ihrer Richtung zu bringen; eine Seele, die wie die Glode am Mor gen Sturm läutet, am Abend Ave Maria."

Nach allen biesen Bugen von frappanter Familienahnlichteit sollte man nun mit gutem Recht vorauszusehen, biese Literatur gehore auch in politischer Hinsicht ganz und gar bem

allerneueften Glaubensbefenntniffe an. Allein fo weit geht bie willige Berwirrung ber Salonbegriffe, und so gahfraftig bleibt bie ursprüngliche Ratur ber Damen Boeffe, baß fie por ben Folgen ihrer eigenen Behauptungen zurudichaubert, wo baburch ber außere Anftand verlett, ober fie felbft falonunfahig werben konnte. So fagt j. B. bie Grafin Sahn - Sahn: "All biefe Brediger find mit ber Monomanie ber Gleichheit bebaftet, bie fich burch eine Art Berferferwuth gegen Alles, mas bisher bominirt und primirt hat, außert. Die aristofratische Institution, bag Bernunft, Berftand, Wille ben Blebs ber Sinne beherrsche, foll nicht mehr gelten, nicht - weil fle nicht gut und nublich mare; fonbern tout bonnement, weil etwas Sochabeliges barin liegt, robes, ungebilbetes Bolf - geborchen ju laffen. - Jest, wo alles Zunftige, als ber Freiheit und Gleichheit wibersprechend, abgeschafft wird, taucht ploplich eine Bunft von Literaten auf, welche bas Beftialitaterecht verleihen mochte. Aber ich bente, fie werben es wohl für fich behalten burfen." - Ja, fie verficht geradezu ben Geburteas "Dalberg, Berlichingen", fagt fie, "flingen boch anbers (als die unhistorischen Namen ber Neuabelichen), nicht bloß für unfer Dhr, fonbern auch für bas unferer Gegner und Rivale, und eben bas, baß etwas Unfagbares barin liegt, etwas Mealisches, tonenber als ber Gelbbeutel, gewichtiger als Berge von Acten, zauberhafter als die schwarze Runft ber Industriebas ift mein Gaudium! — Die Leute zuden die Achsel über ben leeren Schall bes Wortes: er ift von Abel; fie machen fich luftig über ben Abel, fie fuchen balb ihn mit Rugen au treten, balb ihn zu überflügeln, fle coudopiren ihn - hier mit ber fterilen Aufgeblasenheit bes Reichthums, bort mit bem wurbigen Bewußtsehn bes Berbienftes, und wenn ihnen bie Doglichfeit eröffnet wird, in bie Reihen ber gehöhnten Rafte einautreten, fo wischen fle ben plebeien Schweiß von ber Stirne, bolen Athem, laffen fich nieber, furg, fie zeigen, baß fie am Biel find." - Sehen wir boch biefer ariftofratischen Entruftung genauer in's Geficht,, fo ift es im Grunde wieber nur

jener weibliche Wiberwille bes Anstandes gegen die unseinere Erscheinung, gegen die "schlechten Manieren" der untern Klassen. Diese Manieren machen unsere Dichterin so ungeduldig, daß sie rusen möchte: "Geht zu Gevatter Schneider und Handschuhmacher, mit denen ihr zu verwechseln seid." — Und was nennt sie schlechte Manieren haben? — "Eben verwechselbar mit Gevatter Schneider und Handschuhmacher seyn."

So obenhin aber wird bas Gemeine, bas boch hier nur gemeint fenn fann, nie und nimmermehr überwunden. Diese Salbheit, die mit allen Geluften ber plebeifichen Reuzeit fompathistrt, ja foffettirt, jugleich ihre Bramiffen unbebenklich anerkennt und die unvermeiblichen Confequenzen besavouiren will. hat den alten Abel gestürzt, und wird auch den neuern Industrieund Gelbabel verberben. Das vornehme Berabsehen und 3anoriren, ber exclusive Salon-Jargon thut es nun einmal nicht mehr, noch weniger bie afthetische Bilbung; benn bas Talent ist sehr bedeutend auf der gegnerischen Barthei. Und auch im Mittelalter war ber Minnesang nicht die Seele bes Ritterthums, fonbern nur ber Schmud beffelben. Jest aber, fo scheint es, sind alle alten Geschwure ber Societät endlich reif geworben und aufgebrochen, die trugerisch glatte Binterbede über bem faulen Strom, Die ewig ichien, ift überall geborften. bie Beit geht mit Grundeis, und bie einzelnen Blode brangen und schieben fich gewaltsam übereinander. Was foll euch, ihr vom alten ober neuen Abel, nun über ber gemeinen Berftorung emporhalten? - Das, mas ben alten Abel Jahrhundertelang gehalten hat: ber mahre Abel ber Befinnung, ber bas Unvergangliche, Ewige im Wechsel, über ben Wogen auf seine Schilbe nahm, ber rechte Ernft in allen ernften Dingen. Berade jest, wo die religiose Indiffereng, die Ihr selbst so lange als Geheimwiffenschaft vorbereitet und gehegt, in ber plauberhaften Zeit unter bie Leute gekommen und bie unteren Schichten ber Gefellichaft gerfrift; gerabe jest, fagen wir, versucht es einmal, wenn Ihr es noch vermögt, ben alten Banner von Blaube, Soffnung und Liebe wieber aufzurichten und ritterlich,

b. i. ehrlich, treu und unverzagt in bem allgemeinen Sturme festzuhalten; und Ihr werdet von selbst über jener Schichte steshen und, weil die Besten, auch die Ersten seyn.

Hierzu eröffnet aber biefe Boefte nicht bie geringfte Aus-In ihrem Conversationslericon vielmehr ift a. B. bie gottliche Borfehung und Leitung gestrichen und "tout bonnement" in Ratur und subjective Gigenmacht übersett. "Die Ratur ift Die achte Caritas, bie Mutter ber Barmherzigfeit." Und "Berbananif! Schicffal! - was find fie anders als unfere, jur Tugeren That gestaltete Innerlichkeit - als ber Wieberschein Der Constellation, die aus den Urstoffen unseres Wesens gebile Det in unserer tiefften Seele als Urmacht berricht. wir uns auf ber Oberfläche bes Dasenns, in gleichgultigen Bu-Ranben bewegen, haben Gewöhnung, Rudfichten, Reflerion, Berechnung und Erziehung auf unsere Sandlungeweise ben be-Rimmenben Ginfluß, und einen um fo ftarferen, je weniger Tiefe ber Mensch hat, je weniger Wurzel bie Urstoffe in ihm Schlagen fonnten. Aber wenn Berührungen und Begegniffe Fommen, die ihn bis auf ben Grund aufwühlen und zerarbeiten - wenn er in bem Befannten und Gewohnten weber Maß-Rab noch Richtung mehr findet, bann gewahrt er ploplich wie Durch Intuition bas Entscheibenbe, Bestimmenbe in fich, und Que ber Dammerung bes halblebens tritt er bann unter bie aufftrahlende Conftellation bes Bolllebens, und macht feinen Weg in ihrem Glanz und in ihrem Schatten. Das ift Ber-Bangniß! bas ift Schicksal! - "Und in biesem Sinne war benn auch ber Grafin Fauftine" bas Leben eine Aufgabe, fich Bur möglichsten Bollendung hindurchzuarbeiten, und jebe Be-Regnung follte ein neuer hammerschlag fenn, um bas Götterbilb Que ber roben Kelsmaffe befreien zu helfen. - Sie maß fich nie bei, bie Abficht bes Schöpfers mit ben Geschöpfen erfannt zu haben: mur für fich hatte fie dieselbe erkannt, und fie lag in bem fleinen Borte: aufwärtsftreben." - "Und habe ich", heißt es bann weiter, "überhaupt erft biefe Achtung für menschliche Entwidelung und menschliches Streben gefaßt, wie follt ich nicht

suchen, zuerst mich selbst durchzuarbeiten? Das ist unser Ziel, das ist unsere Seligkeit. Ich will ja nur das Bächlein seyn, welches in das große Meer des Alls zurückströmt und spurlos verschwindet — wie gern! wenn nur mein Lauf klar und meine Welle rein gewesen." — Also wieder, und — obgleich die Fasselei schon längst in der Romantik schmählichen Schiffbruch erslitten — immer wieder das alte "Auswärtsstreben" nach etwas völlig Unbestimmtem, das doch am Ende wieder nur eine ästektische Selbstvergötterung bedeutet, eine schwebelnde Bollendung, die alle positive Religion als überflüßigen Ballast wegewirft, um ohne Segel und Compas in dem Allmeer des mosdernen Pantheismus spurlos zu verschwinden.

Doch auch hier bewährt fich abermals bas nach außen gerichtete und vermittelnbe Schidlichkeitsgefühl ber Frauenpoeffe. bie vor den Ertremen erschrickt und, lieber alle Confequenz auf. gebend, felbft um bas nadte Beibenthum driftliche Gemanber fünftlich brappirt, um es möglichst anständig in ben Salon einzuichmuggeln. Bahrend Clelia Rachts ben Grafen Gundaccar beim lich in ihre Schlaffammer aufnimmt, wirft fie fich oft por ib rem Betpulte nieber und ruft: "D bu beilige Jungfrau, Schmert und Gnabenreiche! und Ihr, all Ihr Beiligen und Seligen und Engel, himmlische Schaar, Glorie um ben hochsten Thron bes Gottes! warum habt Ihr mein Berg verschmäht? es zugewendet, nach Euch schmachtete es, zu Euch ftrebte, für Euch glübte es; - und Ihr habt fein Berlangen nicht geftillt. Euch nicht zu ihm geneigt, und es armselig und verschmachtend in seiner bornenvollen Ginsamkeit gelaffen. Da fan ein Anderer (nämlich Gundaccar)! - ich betete nicht zu ihm wie zu Euch - und doch hat er mich erhört! aber 3hr burft mir nicht gurnen, wenn mein Berg jest ihm, und nur ihm gegebort - und Gott - fann mir nicht gurnen." - Da ift in diesem "liebedurftigen" Herzen feine Ahnung von ber Bladphemie eines folchen Gebetes, bas wiberlich fich felbft paro-Dabei geht fie "wie in früheren Tagen jeden Morgen in die Meffe, und verklart, wie aus einer befferen Welt, fehrt

sie zurud, bereit über Gundaccar die Liebe auszuströmen, die sie am Throne der ewigen Liebe geschöpft." Der heiligen Jungfrau legt sie sodann ihr im Chebruch erzeugtes Kind an's Herz, bei dessen Geburt ihr älteres Kind, Tranquillina, frägt: "Mama, ist dieß das Christindchen, bei dessen Geburt die Engel im Himmel sich freuten und sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden? — Tranquillina, mein Kind! somm her zu mir! rief da Clelia sast jauchzend vor Freude, und schloß die Kleine indrünstig in ihre Arme; — ja, Kind, sa! gewiß haben die Engel gesungen: Ehre sei Gott und Friede auf Erden!" —

Solche Hallelujas kommentiren sich selbst. Die Barmhersigkeit Gottes, als eines polternden, schwachen KomödiensPapas, soll diesen erdichteten Afanasien, sodald nur "le coeur palpite", gerührt alle Schande bededen, das Gewissen, das diehetische Berauschung alle seine Fühlung verlosen, will seine Schäden geschmackvoll mit Religion überputen, die Sünde wird mit Tugend gestickt, Gewünschtes und Berswünschtes, Positives und Raturphilosophisches und Göttliches und Thierisches wird nach Bedürsnis durcheinandergewürselt und verwechselt, der mündiggewordene Unglaube, nachdem er eine bedeutende Gemeinde sich erworden, will nun auch seine sigene Kirche haben — und so, aus dieser ungeheuern Menstrei ist endlich der sogenannte Deutschstatholicismus entstanden.

Run wollen wir zwar gar nicht in Abrede stellen, daß es sentzutage absonderlich verzwickte Berhältnisse geben könne, um siche "Cletia's" begreistich zu machen. Aber eben daß das an sich Berkehrte und Nichtsnutzige zum Gegenstande einer verstirenden Literatur vor dem großen Publifum gemacht und von diesem mit einem Schrei des Beisalls begrüßt wird, daß die Boeste an dem Phosphoresziren der Fäulniß sich ergött; eben das ist ein trauriges Zeichen von der gänzlichen Zerrüttung unserer socialen Zustände, ihrer völligen Ablösung von ihrem unsprünglichen, religiösen Boden.

Und bas ift, unfres Beduntens, bie fcblimmfte Literatur.

Denn bie attere opponirte allerbings anch gegen bie positive Religion, aber jo unpoetisch = rationalinisch, bag fie endlich ben Romantifern bas gelb raumen mußte. Und noch giftiger zwar in bie neuefte, jogenannte Bolfbliteratur, die gerabem barauf ausgeht, bas Bolf ju verterben, indem fie ibm Glauben. Gitte lichfeit. Rationalitat, mit einem Borte: alle boberen Rachte bes Lebens hinwegbisputiren will, um es ganglich wehrlos m Allein die ju biefer Betterfabne ichmorenben Dichter - wenn man fie überhaupt noch so nennen mag - ringeln und reden noch fed ben Schlangenleib an bem Baume ber Erkenntniß herauf; man weiß woran man ift, und bat bie Jenes vornehm=plaisante, bloke Dabinfahren über bie Dinge bagegen, Engel und Teufel mit bem wohlriechenben Beihrauch umnebelnd, wirft narfotisch auf die Ropfe ber gerfahrenen Menge, und fann nur bagu bienen, bie allgemeine Confusion ber Beit au vermehren, Die ihr wahrhaftes und arobtes Unglud ift.

Unwillführlich treffend wird dieser verworrene Zustand ge gen das Ende des Romans Clelia mit den Worten bezeichnet: "Seitdem der Dienst der (heidnischen) Sötter aus der Welt verschwunden ist, dient ihnen der Mensch verstohlen in seinem Herzen; und nun erst kann man sie falsche nennen, denn er schämt sich ihrer und betet sie doch an." — Von dieser Scham sind wir jedoch wenig gewahr worden; und wenn hierauf Clelia beruhigend erwiedert: "Bielleicht muß jeder Mensch in sich den Lauf der ganzen Menschheit durchmachen, und von den Göttern sich zu Gott bekehren"; so sind wir der Meinung, daß ein so bedenklicher und weitläusiger Umweg zur Bekehrung, wo der nächste längst gegeben, sehr unnüt ist, und jedensalls durch solche Romane nicht sonderlich gefördert wird.

ता हेर्त देवा क्ये बीड

## XXXIX.

# Die Competenz des vereinigten Landtags der preußischen Monarchie.

Eine ber wichtigften zur Zeit in Deutschland obschwebenben politischen Fragen ist wohl die, ob der auf den 11. April diefes Jahres in Berlin zusammenberufene vereinigte Landtag befugt fei, fich als Reichstag zu constituiren, und in biefer Gigenschaft fich ber Beschluffaffung über bie von ber Regierung bemfelben als reichsftanbischer Berfammlung vorgelegten Angelegenheiten zu unterziehen? Wie verschieben auch bie Urtheile über ben Inhalt und Werth ber Berordnungen vom 3. Februar b. 38. ausgefallen find, fo ift man boch ziemlich einig in ber Anficht gewesen, bag biefelben einen bedeutenden Wendepunkt in ber innern Politik bes preußischen Staates bilben, und als feimfabige Bflanze unter gunftigen Ginfluffen, bei guter Bartung und Pflege, ju einer wichtigen politischen Geftaltung fich Run ift aber alsbald mit großer Lebhaftigentfalten fonnen. feit die Krage verhandelt worden, ob diese zu einem Landtage vereinigten Provincialftande fich rechtmäßig als Reichoftande betrachten konnen, und es ift zu erwarten, bag biefe Frage im Schofe berfelben vor allem auftauchen und einen lebhaften Rampf hervorrufen wird. Burbe fie verneinend entschieden, fo ware biefes ein hochst folgenreiches Ereigniß. Entweder murbe alebann, burch ben Sturm ber flegenben Bartei fortgeriffen,

bie Regierung vermocht, die bisher von ihr verfolgte Bahn zu verlassen und ben weitgreifenden Korberungen berienigen Bartei, die mit Dampfestraft in einem Buge ben Bobepunkt confitutionellen Lebens nach frangofischem Borbild zu erreichen trachtet, fich hinzugeben, ober, was bei bem Charafter und ber Wiberstandstraft ber Regierung mahrscheinlicher ift, es murbe bas begonnene Werf in feinem Anfange vereitelt, und bie langft erwartete und verfundete Weiterentwickelung ber ftanbifchen Inflitutionen in's Ungewiffe hinausgeschoben. Wir glauben nun aber, baß obige Frage nicht wird verneint werben, und wir alauben bieß, weil wir die verneinende Beantwortung rechtlich für unbegrundet halten und zu erwarten berechtigt find, baß bie große Mehrzahl ber Berfammelten barnach ihre Entscheis Die bisher hierüber erschienenen Streitschriften, namentlich bie so viel Aufsehen erregende von Simon, find uns noch nicht zu Gesicht gekommen; um fo unbefangener geben wir, bloß auf die vorliegenden ftaaterechtlichen Data uns ftubend, unfer Botum ab, ganglich absehend von bem, mas an bem Werke felbft noch auszusegen und zu wunschen fenn mag. Diefes zu erörtern und Befriedigenberes zu erftreben. baju ift jest burch bie Berufung bes vereinigten Landtags ber Boben gegeben, und es mochte wohl einstweilen noch als ein Gutes zu betrachten fenn, daß auch zu etwa nothwendig werbenben Menberungen ber Berfaffung ben neuen Reichoftanben nur bas Recht bes Beirathes, nicht ber Buftimmung, ertheilt worben ift; man mochte sonft leicht bieselbe Erfahrung mas chen, die man anderwärts gemacht hat, daß hochst munschenswerthen Verbefferungen, welche von ber Regierung vielleicht gern zugestanden würden, unüberwindliche Schwierigfeiten in ben Weg treten, weil fie mit verfaffungemäßig garantirten Rechten und Intereffen eines Standes in Collifion fommen.

Die staatsrechtlichen Anhaltspunkte für Erörterung ber aufgeworfenen Frage sind: 1) die Verordnung vom 22. Mai 1815, betreffend die zu bildende Repräsentation des Bolks. 2) Die Verordnung vom 17. Januar 1820 wegen kunftiger Behandlung des Staatsschuldenwesens. 3) Das Geset vom 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Provinzialstände, nebst den einzelnen nachfolgenden Gesetzen wegen Anordnung dersels den für die einzelnen Provinzen insbesondere. So weit nicht diese Gesetze eine Beschränkung begründeten, stand dis zum 3. Februar d. Is. der Krone noch die volle freie Gesetzebung, also auch das Recht zu, die Verfassung des Staates zu änsdern und neu zu gestalten, und den in's Leben gerusenen Ständern und neu zu gestalten, und den in's Leben gerusenen Ständen den Kreis ihrer Wirksamkeit vorzuzeichnen. Denn darüber kann man nicht hinaus, die disherige Verfassung des preußisschen Staates als eine absolutsmonarchische für berechtigt ans zuerkennen, wenn man nicht mit einem Male alle öffentlichen Verhältnisse in Frage stellen und sich allen sesten Boden leichts fertig unter den Küßen wegziehen will.

Die Berordnung vom 22. Mai 1815 fündigt an, baß ber Ronig Nachstehendes beschloffen habe: "S. 1. Es foll eine Reprafentation bes Bolfes gebilbet werben. S. 2. Bu biesem' Amede find a) die Propinzialstände ba, wo sie mit mehr ober weniger Wirksamkeit noch vorhanden sind, herzustellen, und bem Bedürfnisse ber Beit gemäß einzurichten, b) mo gegenwärtig Feine Brovinzialstände vorhanden, find fie anzuordnen. S. 3. Aus ben Provinzialständen wird die Versammlung der Landes-Repräfentanten gewählt, die in Berlin ihren Git haben foll. 8. 4. Die Wirtsamfeit ber Landes-Reprasentanten erftredt fich auf die Berathung über alle Gegenstände ber Gesetgebung, welche bie personlichen und Gigenthumsrechte ber Staatsburger, mit Ginschluß ber Besteuerung, betreffen." Bur Organifation biefer Stände und zur Ausarbeitung einer Berfaffungs-Urfunde follte ohne Zeitverluft eine Commiffion niedergefest merben.

Diese Berordnung nun war an sich offenbar noch kein Berfassungsgeset, und konnte baher auch noch keine versasssungsmäßigen Rechte, also auch keine Beschränkung bes ber Krone bis bahin zustehenden Rechts ber Berfassungsgesetze-bung begründen. Sie war nichts als eine Borbereitung, ein

Borbote ber beabsichtigten Gesetzgebung; fie verordnet eigentlich nichts, als daß eine Commission zusammentreten folle, die sich mit ber Entwerfung einer Berfaffung nach ben angegebenen Directiven beschäftigen follte. Es ware gar nicht einmal nothig gewesen, bieß öffentlich, und in Form einer Berordnung, bekannt zu machen; ber Ronig hatte auch burch ein bloges Rabinetoschreiben bem Staatsfangler bie erforderliche Anmeifung ertheilen konnen. Daß jenes geschah, hatte wohl nur ben Grund, bag man bem auf bie Berwirklichung früher gegebenen Bersprechens gespannten Bolke bas Borhaben, sich nunmehr ernftlich bamit zu beschäftigen, folenn anfundigen wollte. und baburch wurde biefes allerdings zu ber Erwartung bereche tigt. baß nun bald eine folche Verfassung erfolgen werbe; es wurde aber noch fein Verfassungerecht begründet, zu beffent Ausübung und Geltendmachung ja bas Organ noch erft geschaffen werben mußte. Rein Staatsrechtsgelehrter, wenn er anders bas bamalige Staatsrecht ber preußischen Monarchie gur Grundlage feines Urtheils nimmt, wird baher behaupten können, daß burch diese Berordnung der freien Entschließung ber Krone in Betreff ber ju erlaffenden Berfaffung eine Reffel angelegt worden fei, daß fie nun unabanderlich an bie angebeuteten Grundlagen ber funftigen Berfaffung gebunden, und a. B. nicht berechtigt geblieben fei, mit Umgehung ber Brovinzialftanbe fo fort eine reichoftanbische Berfaffung nach bem Mufter ber frangofischen Charte ju octropiren. Wie bie Berordnung fraft ber bem Konige ausschließlich zustehenden Gesebaebungsgewalt vom 22. Mai erlassen worben, fo konnte fie fraft berfelben Gewalt, ohne Rechts = ober Berfaffungeverletung, am 23. Mai wieber jurudgenommen und eine andere gang anderen Inhalts erlaffen werben, und wenn ber Ronia mit bem Resultat ber Commissionsarbeit nicht zufrieden mar und ju ber Ueberzeugung gelangte, baß nach ben angebeuteten Grundlagen eine bem Wohl feiner Staaten ersprießliche Berfaffung nicht zu erzielen sei, fo konnte ihn nichts verpflichten, nun bennoch baffelbe jum Befet zu erheben, fo wenig wie

Regierung und Parlament von England, wenn fie beschloffen haben, bemnächst ein Geset über völlige Freiheit ber Kornseinsuhr in Berathung zu nehmen, genothigt sind, nun biese wirklich zu beschließen, ober gehindert, die bisherigen Beschränskungen wieder einzuführen.

Aber wenn man auch die angeführte Berordnung als ein einseitig nicht mehr abzuänderndes Grundgeset betrachten wollte. so ift boch leicht zu erweisen, bag baraus für ben vereinigten Landtag auf feinen Mall ein Grund bes 3weifels gegen feine Competeng entfteben fonnte. Wenn bie Berordnung fagt: "Aus ben Brovinzialständen wird die Bersammlung ber Lanbes - Repräsentanten gewählt", ohne bie geringste Andeutung, wie und in welcher Art diese Auswahl geschehen solle, so wird fein vernünftiger Menich eine Berletung biefer Bestimmung barin erkennen, daß ber König nun die gesammten Provinziale ftanbe zu einer Berfammlung von Lanbes-Reprafentanten ver-Die Bestimmung ber Art und Beife, wie aus ben Brovinzialständen die Bersammlung der Landes = Repräsentan= ten hervorgehen follte, hat bie Berordnung stillschweigend ber nahern Berathung und Beschluffaffung bes Regenten vorbehalten; ein Recht ber noch erft zu schaffenben Brovinzialftanbe. aus ihrem Schoße nur einzelne Mitglieder als Abgeordnete zum Reichstage auszuwählen, und baher ber königlichen Bernfung Aller jum gemeinschaftlichen Landtage Wiberspruch entgegenzuseben, konnte und sollte baburch noch nicht begründet werben; bem bloßen Wortlaute aber mare fogar bann ichon Genuge geleistet, wenn die Regierung fich felbft vorbehalten hatte. bie Landes = Reprafentanten aus ben Provinzialständen felbst auszumählen. Daß aber bei bem vereinigten gandtage zu ben Mitgliedern ber Provinzialstände noch die Prinzen bes foniglichen Hauses hinzutreten sollen, bas wird wohl Niemand anzufechten ben Einfall haben, um so weniger, ba ohnehin bie Krone bas Recht hat, burch Berleihung von Birilftimmen ben Berrenstand ber einzelnen Provinzialstände zu verstärken. -Auch bas fann feine Einwendung gegen bie Competenz bes

vereinigten ganbtage begründen, bag bie jegigen Mitglieber besselben, so weit sie durch Wahl berufen werden, nur als Abgeordnete jum Provinziallanding gewählt worden find, also ju einer reichsftanbischen Berathung von ihren Bahlern feine Dif fion erhalten haben, mas übrigens nur ein Bebenfen von untergeordneter Wichtigkeit ware, ba es burch neue Wahl befeitigt werben fonnte. Gerabe baraus, bag bie obige Berords nung aus ben Provinzialftanden bie Reichoftande hervorgeben laffen wollte, konnte man vielmehr ableiten, daß bie Wahl au Provinzialftanden eventuell, falls es zur Berufung von Reiche ständen kommen werbe, die Mission auch dazu schon in sich schließe, und ohnehin hat man keinen Grund anzunehmen, bas Diejenigen, welche bas Bertrauen ber Babler aur Berfamm, lung ber Provinzialstände berufen hat, nicht auch von benselben Mählern zu bem gemeinschaftlichen gandtage aller Provinzen berufen fenn murben.

Was ferner die Wirksamkeit des vereinigten Landtags betrifft, so ist diese noch über das in der Verordnung von 1815 angedeutete Maß hinaus ausgedehnt, indem demselben in Ansehung der Besteurung nicht nur ein Recht des Beirathes, sondern auch ein Recht der Zustimmung beigelegt worden ist, das Recht des Beirathes aber in Ansehung der Gesetzebung ihm in demjenigen Umfange zust ehen soll, welchen der §. 4 der Verordnung bezeichnet, freilich mit einigen Vorbehalten, deren Möglichseit aber auch bei der Aussührung dieser Verordnung, wenn man derselben schon 1815 Folge gegeben hätte, nicht ausgeschlossen gewesen wäre.

Nach allem diesem möchte es dem Herrn Grafen von Dohna auf Kinkenstein wohl schwer werden, durch nähere Ausstührung zu begründen, was er einer solchen gar nicht bedürftig hält, daß "die ausdrückliche und umfassende Bestimmung der Verordnung vom 22. Mai 1815, welche eine aus Provinzialständen und Landes-Repräsentanten zu bildende Repräsentation des Volkes verordne", durch die Verordnung vom 3. Kebr. auf eine beunruhigende Weise gefährdet sei (val. Allg.

3ig. vom 1. April b. J.), ba biese Berordnungen nicht wenisger, wohl aber mehr gewähren, als jene zugefagt hat.

Eben fo wenig als die Berordnung von 1815 bietet bas Befet megen Anordnung ber Provinzialftanbe einen Grund bar jur Anfechtung ber Competenz bes vereinigten Landtags. anberungen ber burch biefes Befet begrundeten provinzialftanbifchen Berfaffungen konnen allerdings gultiger Beife nicht anders als nach vorhergegangenem Beirath ber Brovingials ftanbe bewirft merben, und wenn also bie Berordnungen vom 3. Februar b. 38. folche Abanderungen enthielten, fo murben fie in fo weit, aber auch nur in fo weit, nicht gultig fenn, so lange nicht die betroffenen Provinzialftande als solche baruber vernommen, und die fraglichen Bestimmungen alebann mit beren Buftimmung ober ungeachtet beren Abstimmung wieberbolt publicirt waren. Fanben fich nun auch folche Menberungen por, fo wurde baburch allein bie Competeng bes vereinigs ten gandtage noch nicht gefährdet werben; berfelbe hatte nur einstweilen basjenige, mas ber bisherigen Berfaffung ber Brovingen ober einer berfelben zuwider ift, als ungultig zu betrachten und fich bes Eingriffes barin zu enthalten; es murbe sunächst bas Gutachten ber Provinzialstände als folcher über Die einzelnen Buntte einzuholen fenn, mas sogleich jest in Berlin geschehen tonnte, und ber Regierung ftanbe verfaffunges mäßig nichts im Wege, alsbann biefelben bennoch gum Gefete au erheben. Aber die Berordnungen vom 3. Kebruar enthalten in ber That feine Beeintrachtigung ber provinzialftanbischen Berfaffungen, die ju folchem ohnehin zwedlosen Berfahren Anlaß geben könnte. Die Organisation ber Provinzialstände ift gang unberührt geblieben. Gie werben, wie bisher, ihre periobischen Bersammlungen haben, und ber Konig wird auch, wie bisher, 1) Befegentwurfe, welche allein die Proving angeben, jur Berathung an fie gelangen laffen, 2) Bitten und Befchwerben, welche auf bas specielle Bohl und Intereffe ber Broving ober eines Theils berfelben Begiehung haben, von ben Brovingialftanden annehmen und fie barauf bescheiden, und

\_\_\_\_\_\_

3) bie Communalangelegenheiten ber Proving unter Borbehalt fonialicher Genehmiaung und Auflicht ihren Beschluffen über-In Diesen Punkten find Die Rechte ber Provinziallaffen. ftanbe nicht geschmälert worben. Man könnte zwar behaupten wollen, daß das Recht ber Bitten und Beschwerben in engere Grangen eingeschloffen fei; benn nach S. 13 ber Berordnung vom 3. Februar follten nur "Bitten und Beschwerben, welche allein bas Intereffe ber einzelnen Propingen betreffen, ben Provinziallandtagen verbleiben", mahrend nunmehr bem vereinigten Landtage bas Recht beigelegt merbe, "Bitten und Beschwerben vorzutragen, welche innere Angelegenheiten bes gangen Staates ober mehrerer Brovingen betreffen", bagegen hatten bisher bie Provinzialftande bas Recht ber Bitte und Beschwerbe in Unfehung aller Angelegenheiten geübt, "welche auf bas specielle Intereffe ber Broving eine Begiehung haben." welche weite Ausbehnung auch praktisch für bas provinzials ftanbische Betitionsrecht in Anspruch genommen worden, fo lange noch feine reichoftanbische Berfammlung bestant, fo mar boch ursprünglich ber Sinn bes Gesetes von 1823, ba man bamals eine reichsständische Verfassung immer noch beabsichtiate, gewiß kein anderer, als daß ben Provinzialständen bas Recht ber Bitte und Beschwerbe in bem Umfange aufteben folle. in welchem es die Berordnung vom 3. Febr. benselben beläßt. Man fann freilich die Worte, "eine Beziehung haben", fehr weit ausbehnen; aber ber Ausbrud "bas fpecielle Wohl und Interesse ber Proving" beutet boch barauf hin, bag Ungelegenheiten von allgemeinerer Bebeutung auch nicht auf bem Wege ber Bitte und Beschwerbe jur Berathung ber Provinzialstände gezogen, vielmehr, wie es auch an sich natürlich war, ber allgemeinen Stanbeversammlung vorbehalten bleiben follten. Uebrigens ift burch ben angeführten §. 13 feiner Brovinzialständeversammlung die Möglichkeit benommen, das Recht ber Bitte und Beschwerbe auch fernerhin noch in bem Umfange geltenb zu machen, in welchem fie es verfaffungemäßig bisher behaupten zu können glaubte, ba ber Baragraph zunächst nur

bestimmt, mit welchen Bitten und Beschwerben sich ber vereisnigte Landtag befassen oder nicht besassen solle; und so sind auch die Beschränkungen der §§. 20, 21 für die Provinzialsstände einstweilen nicht bindend, so fern sie nicht in der bishestigen Bersassung schon begründet sind.

Das Recht ber Berathung über allgemeine, nicht allein bie einzelne Proving betreffende Gesethentwurfe mar ben Brovinzialftanben ausbrudlich nur fo lange beigelegt, als "feine allgemeine ftanbische Bersammlungen flatt finden"; es ift alfo feine Schmälerung ihrer verfaffungsmäßigen Rechte, bag nunmehr biefes Recht auf ben vereinigten ganbtag übertragen worben ift; benn bag biefer vereinigte gandtag eine allgemeine ftanbifche Bersammlung ift, fann boch Riemand laugnen. Dan fonnte aber fragen, und hat diese Frage wirklich aufgeworfen, ob nicht ju gultiger Erlaffung ber Berordnungen vom 3. Februar vorerft eine vorgängige Berathung mit allen Brovingial Landtagen erforberlich gewesen sei, eben weil biesen einstweis len, bis zur Ginführung allgemeiner ftanbischer Bersammlung, bas Recht folder Mitwirfung bei allgemeinen Befeten beiges leat worben ift. Bare bieß richtig, fo wurde folgen, baß nun bie Berordnungen, um ibnen verfaffungemäßige Gultigfeit ju verleiben, erft noch ben einzelnen Provinzialständen vorgelegt, und bann auf's Reue publicirt werben mußten. Aber es ift nicht richtig. Jenes Recht ber Mitwirfung beschränft fich nur auf bie Entwurfe folcher allgemeinen Gefete, welche Beranberungen in ben Berionen = und Eigenthumsrechten und in ben Stenern jum Gegenstande haben", wie bie Berordnung vom 5. Juni fagt, ober auf bie "Gegenstände ber Befengebung, welche bie personlichen und Gigenthumsrechte ber Staatsburger, mit Ginschluß ber Besteurung, betreffen" (Berordnung vom 22. Mai). Run konnte man war wohl, Die Borte im weiteften Sinne genommen, jagen, bag auch tie Berorbnungen vom 3. Rebr. Die "perfonlichen Rechte ber Staatsburger" betreffen, weil auch die baburch gewährten öffentlichen Rechte im weites ften Sinne versonliche Rechte find; aber baf bief nicht ber Sur eine Batte fern folle, it von seifft flar, weil in bie Sinne in Ente ile fieder, auch tie Gigenthumsrechte, Der imide Kedu fin. Kin france ferner fagen, baß bie Bergerung son & Beiten effenbar tie Besteurung betreffe. Ber & martin. baf ber vereinigte ganbrag fünftig barib Ser befrieden fille wier es in eben fo offenbar, bag biefe Berminner nich fent "Beranderung in ben Steuern" jum Sezename in, ta fie nur bestimmt, wie ein Gefet folden Infaire firma in Stante fommen fonne. Es ift offenbar. Das Der Germacher unter jener Bezeichnung überhaupt feine Ber-Kanungegereze verftanten miffen wollte; benn alsbann batte er nicht am Ente noch besonders auszusprechen brauchen, bag er Abanderungen an ber provingialftanbischen Berfaffung nicht obne vorhergegangenen Beirath ber Brovinzialftanbe vornehmen merte.

Bollends aber ift flar, daß es nicht feine Absicht mar, auch in Betreff ber Gesehentwurfe über bie beabsichtigte reiche ftanbische Verfassung bie vorgängige Berathung ber Provinzialstände als nothwendig zu bezeichnen. Ungeachtet ber langen Bwischenraume, welche zwischen ben einzelnen Starien ter Ausführung liegen, ift boch bie Gesetgebung über Anordnung ber ftanbischen Berfaffung als ein Banges zu betrachten, als bloße Ausführung bes in ber Berordnung von 1815 angefünbigten Borhabens. Das Geset wegen Anerdman ter Brovinzialftande nebst ben zugehörigen einzelnen Gregen mar bie Ausführung bes S. 2 jener Berordnung. Die Arfitzung ber \$8. 3, 4 blieb noch porbebalten und in um mit durch bie Berordnung vom 3. Febr. erfolgt. Sent unt entweilen, fo lange keine allgemeine ftanbiide Bertemmannen fem finben, bie Berathung berienigen Gefegenwird made in Bufunft biesen vorbehalten sem sollten, der Brompurationen angentanben wurde, so sollte damit nut war: un die its au red ständigen Ausführung der Berixwingsberirgenung, von welcher die Anordnung der Prezuspieler une anen Abichnun bile bete, biefen interiminisch eine Barianden mitten wille, welche man für die Zufunft der zur Bollendung des begonnenen Bersaffungswerkes noch erft anzuordnenden allgemeinen Ständeversammlung zugedacht habe; diese Anordnung selbst aber sollte offenbar nicht der Nothwendigkeit solcher Mitwirkung unterliesgen, so wenig wie die dadurch erft zu erschaffenden Reichsstände, deren Stelle die Provinzialstände einstweilen vertreten sollten, bei ihrer eigenen Erschaffung schon berathend mitwirsken konnten.

Wenn nun nach bem Bisherigen ber vereinigte ganbtag unaweifelhaft berechtigt ift, als reichsftanbische Versammlung bes gangen Staates aufzutreten, fo fann auch fein gegrunbeter Ameifel bagegen erhoben werden, bag er befugt fet, in Unfehung bes Staatsschulbenwesens biejenigen Rechte auszuüben, welche burch die Berordnung vom 17. 3an. 1820 ber fünftigen reichsftandischen Bersammlung im Boraus beigelegt und nun burch neue Berordnungen bem vereinigten Landtag ausbrudlich atheilt find. Jene Berordnung ipricht von funftiger Unterordung bes Staateichulbenwejens unter Die Reichestande und er-Nart, baß ein neues Staatsanleben in Bufunft nur mit Buübung und unter Garantie ber reichenancischen Bersammlung afgenommen merten folle, welcher auch in Betren ter Contolirung ber Echultentilgung gewiffe Befugniffe eingeraumt werben. Unter ben "Reichenanten" ober ter "reichenantiichen Berfammlung" aber fann fein anderes Berfaffungeoraan verfanben werben, als welches in ber altern Berordnung bie aus den Brovmpialnanten au bilberbe Berfammlung ber Lanbes-Remafentanien, und in ber fpatern Berordnung Die allgemeine fündische Bersammlung genannt wurde. Auf die Berichiebenbit biefer Benennungen funn iberall mehrs antommen, um es wire eine vollig leere Borriedrerer, wenn man faren wollte. bereinigte Brommanifiane feien teme Rachefiane, sa niches in Bege nebt, die Budung ber legten nach Provingen genau b m erganisken, wie es für jede Groning die helandere Rerfaffung ibrer Berremauframe mie fich beinge. Beies soch auch 18. in Bavern die Kammer der Migeordneten burch Bahlen

ber verschiedenen Stände in den einzelnen Provinzen gebildet, und würde es sehr wohl benkbar seyn, obgleich es sich in der That ganz anders verhält, daß die zur allgemeinen Ständeverssammlung verordneten Angehörigen je einer Provinz (eines Areises) zugleich den Landrath, b. i. die provinzialständische Bersammlung dieses Kreises zu bilden berufen wären.

Eine unbefangene Ermägung bes geltenben preußischen Staatsrechts führt uns also zu bem Resultate, baß ber jest ausammentretenbe vereinigte Landtag allerdings berechtigt fei, als reichöftanbische Bersammlung aufzutreten und Beschluffe au faffen, und es ift zu munichen, bag bie Mitglieder beffelben biefe ihre Befugniß nicht verkennen. Sie mogen fich nicht burch die "höchst bedauerliche" Drohung, daß die Ration genothigt senn konnte, "die Incompetenz ihrer zu Provinziallandtagen gewählten Deputirten auszusprechen", abhalten laffen, bem Rufe bes Königs zu folgen, wie man benn auch erfahren hat, bag bie rheinischen Abgeordneten in vorläufiger Berebung einig geworben feien, die Competen, bes Landtags anzuerfen-Die "Nation" hat zur Zeit fein anderes Organ, außer biefem Landtag und ben Provinzialftanben, burch welches fie gesetzlich einen folchen Ausspruch thun könnte, und es ware fehr bedauerlich, wenn eine unverständige Opposition ben Anfang einer für Breußen wichtigen politischen Entwicklung, bie ohnehin auch ihre bebenkliche Seite hat, burch ungesetliches Treiben noch mehr erschweren wurde. So viel auch die neue Berfaffung theils in Ansehung ber Art ber Bertretung, theils in Ansehung ber Wirksamfeit ber Stanbe ju wunschen nbrig laffen mag, so wird fich boch in biefen so viel Einficht und politische Triebfraft zusammenfinden, daß von ber besonnenen, bie Bahn ber Gesetlichkeit nicht verlaffenben Wirksamkeit ber felben eine gebeihliche Entwicklung und Erweiterung ihrer politischen Rechte, ohne Gefährbung anberer Interessen bes preußis schen Staates ziemlich ficher zu erwarten ift, und bas fo alle mablig Gewonnene wird mehr werth fenn, ale wenn es burch überfturgendes Drangen einer Partei in furgerer Zeit gewalts m erobert ware. Sogar die bisherigen Provinzialstände mit ren beschränkten Rechten vermochten ja zum Theil eine achngswerthe und einflußreiche politische Thätigkeit zu entwickeln; ie sollte dieß dem vereinigten Landtage entgehen?

#### XL.

#### Literatur.

der Carbinal Ximenez und die kirchlichen Zustände Spasniens am Ende des fünfzehnten und Anfange des sechszehnsten Jahrhunderts, insbesondere ein Beitrag zur Geschichte und Würdigung der Inquisition von E. J. Hefele. Tüsbingen 1844.

Es ist nie zu spät, ein Unrecht gut zu machen; eines solsem muffen wir und aber zeihen wegen ber Unterlassung, daß die die Aufmerksamkeit unserer Leser bisher noch nicht auf die mannte Biographie des Cardinals Ximenez hingewendet haben. die abermalige Lectüre derselben hat dringend zu der Nachholung es Bersäumten gemahnt. Zur Anpreisung sehr mittelmäßiger storischer Arbeiten, welche von einem protestantischen Standsunkte aus die Bergangenheit darstellen, pflegen die gewöhnlissen recenstrenden Zeitschriften nicht zu genügen, sondern man unt noch die Tagesblätter zu Hüsse, damit auch sie die neuen intdedungen und die Gründlichkeit eines jungen Autors durch ung Deutschland ausposaunen. Dem gegenüber haben wir über utreffliches, mit großer historischer Kunde und in der anges hinken Korm versastes Werk eines nicht nur als strengkasolischen Schriftstellers, sondern auch als akademischen Lehrers

längs bewähren Mannet geschwiesen, wer ein Beit, gernte eine der bedeumenden Perkulickeiten, neiche schichte und aufgeweisen vermag, und einem ber wichtigt abschwine zu seinem Gegenkande das. Gestaute zwar te welchen nur in untern Bläuern der Kueramer gemein nur einige wenige Bemerkungen, so dürsen wir mit die mehr auch nicht länger eigern.

Bit sagen nicht zu riel: tiefe Biegrarbie in ein liches Werf, welches, ohne tas ter Erunrichfeit b geringste Eintrag geschehen mare, so geschrieben in, die Auswertsamkeit tes Leiers von seinem Ansange Ente sesselt. Allertings in ter Ston ein außern daber der Bersaner hat ihn auch zu benuten vernande große Cardinal und zugleich einsache Franziskaner, b seinem seidenen Gewande doch steis die große Ordenski ja sie seihst ausbesserte, hatte längst eine tüchtige Biverdient, und das um so mehr, da vor wenigen Jahre Léonce de Lavergne in der Révue de deux mondes unfritischer und ungerechter Weise eine Charaftersch besselben geliefert hatte.

Es versteht sich von selbst, daß die großartige Piteit des Kimenez bei dem ganzen Werke, dem Zwecke gemäß, überall im Vordergrunde steht; der Versasser inicht den leisesten Pinselstrich verabsäumt, durch wel Physiognomie deutlich ausgezeichnet werden konnte. nicht bloß da geschehen, wo er selbst über den Cart thellt, sondern die sprechenden Thatsachen machen den und geben die Ueberzeugung von der Wahrheit des welches der Versasser her koraischen Ausenden des Kimenes die

seinem großen Eifer für die Lehre der Wahrheit doch nicht gang in Uebereinstimmung mit ben Borichriften, Die in Betreff bieses Bunktes von den Bäpsten Gregor dem Großen, Clemens III. und Alexanders III. erlassen worden find, gehandelt haben. Sollte dieß aber auch ber Fall senn, daß Ximenez hierin m weit ging, so hat er dieß hinlänglich wieder durch all das Große, was er für das Wohl der Kirche und des Reiches gethan hat, aut gemacht. Bon seinem ersten Auftreten auf bem Schauplate ber Geschichte bis jum letten Athemauge erkennen wir in ihm ben für Wahrheit und Gerechtigfeit beseelten Mann und ftets ben treuen Diener seiner Herren auf bem Konigsthrone, ber aber auch keine Scheu trug, ihnen stets jeden moralischen der politischen Miggriff vor Augen zu stellen. Wir ftimmen bem Berfaffer (Borrebe Seite VII) vollkommen bei, daß es keineswas erwünscht ware, wenn alle Bischöfe mit ihrer geiftlichen the folche weltliche Gewalt verbanden, wie fie Ximenes befaß. bas aber biefer Bischof burch bie größte Ausbehnung seiner Bewalt ein Segen, wie für die Kirche, so für den Staat und ble Wiffenschaft gewesen ift. Daher fann auch die Barallele, de ber Verfaffer in bem Schlußcapitel seines Werkes, zwifon Timenez und Richelieu zieht, nur auf bas Entschiebenfte jum größten Bortheile bes erfteren ausfallen.

Unter ben Hertschern, welchen Ximenez biente, steht unstreitig die große Königin Isabella, ihrem ganzen Charakter und Willen nach, allen übrigen weit voran. Auch hier besegnen wir einer historischen Parallele, welche eine anziehende Krisobe in dem Buche Hefele's bildet, indem er nämlich der Königin von Castilien die "jungfräuliche" Königin Elisabeth von England gegenüberstellt. Bei einerzweiten Auslage des Buches ließe sich vielleicht noch aus dem Werke der Miß Strickland mancher Jug aus dem Charakter Elisabeths beifügen. Diese hat das gerechte Unglück gehabt, eine Dame zu ihrer Biographin zu erhalten, welche in der Würde ihres eigenen Geschlechts weit bester, als irgend ein Mann, den Maßstad für die Beurtheislung Elisabeths gefunden hat.

Außer Rabella find auch die übrigen Charaftere, nament lich Kerbinanbe, ber an Lauterfeit ber Gefinnung weit binter feiner Gemahlin zurudstand, von bem Berfasser fehr aut ge zeichnet; zugleich aber besitt berfelbe die Runft, durch die große Mannigfaltigfeit ber Gegenstände, welche er schildert und barftellt, und die Ordnung, die er in biefelben hineinbringt, ben Lefer anzusprechen. Daher wird mit feinem Werke nicht bloß. ber Geschichtsforscher sich befriedigt fühlen, sondern es wird baffelbe jeden Halbgebildeten überhaupt anziehen. Der Staatsmann wird eine Menge belehrender Aufschluffe und nutbare Kingerzeige baraus entnehmen tonnen; ja gerabe für ihn muß Eimeneg, beffen Leben in Die Uebergangsperiope bes Mittelalters gur neuern Beit fallt und ber felbft ein Wertzeug gur Berftorung ber Feudalmonarchie und zur Begründung bes modernen Staates wurde, von gang besonderem Intereffe fenn. Der Kreund ber Rirche wird sich angezogen fühlen burch bie chrifte liche Gefinnung, welche in fo vielen Charafteren jener Zeit her vortritt, und die aufrichtige Liebe, welche für die Kirche ber Berfaffer bei jeder Gelegenheit an den Tag legt. Der Freund ber Wiffenschaft wird in Ximeneg ben großartigen Stifter bet Universität in Alcala verehren, ber Bibelforscher bem Berfaffer für bie Erörterung über bie Complutenfer Polyglotte banten, und für Jeben die Aufschluffe über die Mezarabische Liturgie Auch verabfaumt ber Berfaffer nicht, feine intereffant fenn. Lefer in die andern Welttheile zu verseten, in benen zur Bett bes Ximenes Die Spanier Eroberungen machten. Den Carbinal felbft feben wir auf bem Schlachtfelbe und nach bem Sturme in Dran einziehen; seine Thatigkeit in Beziehung auf Amerika. besonders gur Erleichterung bes Loofes ber von ben Spaniern hart gebrudten Indianer, in einem fehr ichonen Lichte et scheinen.

Bu ben vielen Burben, welche Ximenez in sich vereinigte, gehörte auch die eines Großinquisitors. Dieß veranlaßt ben Berfasser, eine außerst belehrende Entwicklung ber spanischen Inquisition einzuschalten. Dieser Abschnitt, welcher einestheils

zeigt, wie diese Institution, gegen welche Rom sich vor ihrem Beginne zu erklären veranlaßt sah, eine bloße Staatsanstalt mit geistlichen Wassen war, anderntheils unwiderleglich bes weist, wie das Versahren der Inquisition durchaus nicht vers bient, daß sie als ein so scheusliches Institut geschildert wird, wie es häusig geschehen ist, hat Anspruch auf eine ganz besons dere Berückschitigung.

Eine Zierde einer zweiten Auflage, die wir dem schönen Buche recht bald munschen, murbe gewiß ein wohl noch leicht zu erlangendes Portrait des großen Cardinals seyn.

## XLI.

# Gegenfäte im Islam.

Die platonische Philosophie, mit der ägyptisch-jüdischen vereinigt, wurde eben so sehr eine Borläuserin des Christensthums, als die aristotelische, im Pharisäismus dem Judensthume eingepflanzt, zuerst persönlich gegen Christus protestirte und dann im Arianismus, so wie später im Nestorianismus gegen die in der katholischen Kirche fortlebende Wissenschaft von Gott kämpste. Der Grundirrthum der Aristoteliker lag in eismer zur puren Abstraction gesteigerten Bergeistigung des Wessens Gottes.

Als Wohammed einerseits von Juden, andererseits von nesstorianischen Christen die Grundelemente einer positiven Offenbarung empfing, ahnte er kaum, in welch schreienden Widerspruch bald seine sinnliche, natürliche Anschauung mit dem Grundsprincip kommen müsse, das er auf diesem Wege sich angeeigenet hatte.

Er zeigt fich allerdings, wenn auch unbewußt, als einen treuen Schüler ber ariftotelischen Lehre von bem unbeweglichen, unwandelbaren Wesen Gottes in seinen Aussprüchen über Gott XIX.

ben Einen, Einzigen, ber nicht zeugt und nicht gezeugt wird, vor aller Zeit ift, burch ben alles ift. Die Opposition gegen bie Grundboamen bes Chriftenthums: Dreieinigfeit, Menschwerbung und Erlöfung, ift nur bie außerste Anwendung ber von Arianern und Neftorianern einseitig verfolgten griftotelischen Ibeen. Auf gleichem Grunde ruht die Lehre von bem ewigen Beschluffe Gottes in Beziehung auf Alles, mas ba ift und fenn wird. Dohammed ift in biefer Beziehung in einigen Dingen noch confequent, A. B. barin, baß er alle Trauer beim Tobe Angehöriger auf's Strengfte unterfagt: "Wer aus Trauer feine Rleiber gerreißt, ober eines feiner Glieber schlägt, thut so viel, ale wenn er mit Schwert und Lanze gegen ben Allmächtigen ftreiten wurde." (Cod. or. Jedes Wefen ift nur bas, wozu ber Mon. 113 fol. 12b.) Schöpfer es macht; feines vermag auf ben Allmächtigen einauwirken. Der offenbart fich vorzüglich am Tage bes Gerichtes, wo feine Bermittelung Statt haben wirb. (Sura II. 124.)

Diese Lehre von der abstrakten Einheit Gottes und der alle Freiheit des Geschöpses erdrückenden Wirksamkeit des Unnahbaren, Unvergleichbaren, Starren, Ewigen fand später, als dieselben Nestorianer, welche dem Urheber des Islam einen Theil seiner Grundansichten gegeben hatten, die Schriften des Aristoteles den Arabern übersetzen, immer mehr gelehrte Constistenz, dis sie in scheindarem Eiser für Gottes Ehre zum bischer unbestegdaren Bollwert gegen das Christenthum erwuchs. Der Mohammedaner sieht in der Lehre vom Versöhner und Erlöser eine Schwächung des Vertrauens, das man dem Allmächtigen schuldig sei, der unmittelbar helse, wo er helsen wolle— und das macht ihn seiner Meinung nach unüberwindlich.

Wie aber jeder Jrethum die Strase der Inconsequenz und der Selbstwernichtung aus sich gebiert, so auch dieser, wie wir hier zeigen wollen.

Das Verlangen nach persönlicher Bebeutung, das dem Mohammed nahe liegen mußte, war die nächste Klippe, an der das abstrakte System von dem absoluten Unvermögen der Creatur scheiterte. Für Mohammed mußte eine Ausnahme ge-

macht werben. Allerdings ift Mohammed (Sur. III. 144) noch fo bescheiben, zu versichern, er sei nichts, als Prophet; doch schon Sur. II. 256 ist im Allgemeinen die Möglichkeit eröffnet, daß Jemand bei Gott Bermittler seyn könne, wenn es Gott erlaube; eine Wendung, die zu mechanisch aushilft, als daß man nicht an Oschelaleddin's Vers benken sollte: "Dieß Ich und Du hast du geschaffen, damit du mit dir selber Schah spielen könnest."

Bon diesem Binke, der Möglichkeit menschlicher Interscession, geht die traditionelle Lehre über die Bedeutung Moshammeds zur Birklichkeit über, denn er erscheint geradezu als der Bermittler, Intercessor der Gläubigen bei Gott, sowohl in der Liturgie\*), als auf Denkmälern \*\*).

Um die vermittelnde Macht ihres Bropheten zu unterftu-Ben, citiren die Mohammedaner Aussprüche beffelben, worin er seine vorweltliche, über alle Menschen erhabene Eriftenz lehrt. Der auffallendste bieser Aussprüche ist: "Ich war schon Brophet, als Abam noch halb Wasser, halb Lehm war." fommt in Cod. or. Monac. 223 fol. 241b por; burch folche Brophetenausspruche werben jene monftrofen Darftellungen über bas vorweltliche Dasenn Mohammeds unterftütt, die wir in fpatern Schriften öftere finden \*\*\*). Wir theilen eine biefer ercentrischen Schilberungen nach einer andern Münchener Sandfchrift mit (Cod. 113 Anf.), welche junachst einer auf leberlieferung gegrundeten Auseinandersetzung über Die letten Dinge: Tob, Gericht, Baradies u. f. w. gewidmet ift. Bur Einleitung wird in biefer Eschatologie ein Blid auf ben Anfang aller Dinge geworfen, und bei biefer Gelegenheit von Mohammeb, wie er vor aller Welt war, gesprochen. Wir muffen und ein paarmal hundert taufend Jahre über bie Erschaffung Abams zurudverseben, um nach ber Meinung bes Rens ol

<sup>\*) 3.</sup> B. Cod. or. Mon. 205. fol. 74 a n. b.

<sup>\*\*)</sup> S. Reinaud, Monumens Musulmans II. S. 67 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch d'Ohsson, tableau general t. I. S. 193 (fleine Ausg.) führt jenen Ausspruch an.

achbar — so ist nämlich die Eschatologie betitelt, auf welche wir und beziehen — ben Urbeginn Mohammeds zu sehen. "Zuerst schuf Gott einen Baum von Licht mit vier Aesten, und er hieß ihn Baum der Wahrheit. Dann schus er den Lichtstern (nar)\*) Mohammeds, unter einem Schleier von weißen Perlen. Er hatte Pfauengestalt und Gott setze ihn auf jenen Baum. Da psallirte er 70,000 Jahre lang. Dann schus Gott den Spiegel der Ehrsucht, und stellte ihn dem Psau gegenüber; als nun dieser seine außerordentliche Schönheit darin gesehen hatte, empfand er Scheu vor Gott frast der Einwirfung der Ehrsucht und adorirte fünsmal; daher kommt es, daß uns diese Aborationen zur Religionspsslicht wurden.

Als Gott auf Diesen Lichtfern hinblickte, floh berfelbe aus Chrfurcht vor Gott. Gott schuf aber aus seiner Ropfaber Die Engel, aus ber Aber seines Gesichtes schuf er ben obern und untern Thron, die Tafel und die Feber des Schicksales, bas Baradies und die Hölle, die Sonne, den Mond und den Schleier, die Sterne und alles, was im himmel ift. ber Bruftaber schuf er bie Propheten, Apostel, Die Gottesge lehrten, bie Confessores (shohada) und bie Gerechten. ber Aber feines Rudens die himmlische und irbische Caaba, ben Tempel von Jerusalem und die (heiligen) Orte und Doscheen ber Welt." So erscheint also Mohammed als ein Neon bes Urbeginns, aus welchem und burch welchen Alles geschafe fen ist; wie nach einem von Burnouf in ber Borrebe w Bhagavata=Burana mitgetheilten, jum Theil fchon früher befannten Abschnitt ber Beba's nach altindischer Vorstellung Ab les aus dem Ur = und AU = Menschen (Puruscha) hervorging. Daß diese Kosmogonie Gelegenheit bot, den Unterschied amis schen Mohammedanern und Nichtmohammedanern auszudrüden, ift hier von untergeordneter Bedeutung. Die Gläubigen und Moslimen find aus bem Stirnfnochen bes Lichtferns Mohams meds geschaffen, während die Geister ber Juben. Christen,

<sup>\*)</sup> Es gibt einen Ausspruch Mohammeds: Das Erfte, was Gott sons war mein Lichtfern (nuri) f. Reinaud II. S. 69.

Magier und ihres Gleichen einen hochft unanftanbigen Ursprung haben. "Aus der Aber ber Ruße schuf Gott die Erde von Dccibent bis zum Drient sammt Allem, was auf ihr ift. befahl Gott bem Lichtfern Mahommeds: Blide vor bich! Da fah er vor fich einen Lichtkern, so wie hinter fich, und links und rechts befigleichen. Und ber Lichtfern, ben er vor fich gefeben, war Abu Befr; ber hinter ihm: Dmar, ber rechts: Doman, ber links: Ali. Dann lobpries Gott ben Lichtkern Mohammede 70,000 Jahre lang. Nach biefer Verlode schuf Gott aus bem Lichtfern Mohammebs ben Lichtfern ber Bropheten. Als er aber ihre Geifter, ben Blick auf bas Licht Mohammeds geheftet, geschaffen hatte, riefen fie (bas mohammebanische Glaubensbekenntniß) aus: la ilaha ill' allâhu, Mohammedon resul-ullâhi: "Rein Gott außer 21/2 lah, Mohammed ift ber Gefandte Gottes." Dann schuf Er eine Rerze von so bellem Rubin, bag man ihr Aeußeres von innen und ihr Inneres von außen fah. Dann schuf er bie forperliche Gestalt Mohammeds, fo wie fie auf Erben fich gezeigt hat, und gab ihm die Rerze in die Hand, in berselben Stellung, die man im Gebete zu beobachten pflegt. Da mogten bie Geister rings um das Licht Mohammeds, und sangen Loblieder und Hymnen 100,000 Jahre lang."

Run folgt ein Act, welcher auf die moralische Sestaltung der Welt vom größten Einfluß war: "Gott befahl den Geistern, sie sollten auf Mohammed bliden und es geschah. Wer nun sein Haupt sah, aus dem wurde ein Chalise oder Sultan aus Ersten. Wer seine Stirne sah, wurde ein gerechter Emir. Wer seine Augen sah, wurde bibelsest (Hasis, Einer, der den Kostan gut auswendig weiß.) . . . Wer seine Lippen sah, wurde Bestr, . . . wer die Rückseite seiner Hände sah, wurde ein Geizhals, wer die Finger seiner linken Hand sah, wurde ein Schneider u. s. w. u. s. w. — Wer aber gar nichts von ihm sah, wurde Jude, Christ, Kasir oder Magier." Diese ertresmen Borstellungen von der weltumsassenden Bedeutung Moshammeds stehen jedoch nicht vereinzelt. In dem Lobgedicht Borda

X

von Scherfebbin (gebichtet im XIII. Jahrh, herausg, von Urt zu Lenden 1765) find dem Mohammed ähnliche, wo nicht noch höhere Borxuge beigelegt, was um so mehr Berucksichtigung verbient, als die Borda ein ungemeines Ansehen unter ben Moslimen genießt; wenigstens fommen auf Denfmalern, und in ben Gebetbuchern gahlreiche Citate aus berfelben vor. In biefem Lobgebichte nun finden wir (B. 33), daß ohne Mohammed die Welt nicht erschaffen ware; ober B. 51 ff.: "bas Sicherfte. mas wir von Mahommed wiffen, ift, bag er bas Befte von Allem ift, was Gott erschaffen hat. Alle Bunder, die von ben Gottesgesandten je gewirft wurden, sind von feinem Lichte genommen." Rein Wunder, bag bei folchen Borftellungen über bas privilegirte Wefen Mohammebs feine Unrus fung einen sehr bedeutenden Theil der mohammedanischen Liturgie in Anspruch nimmt. Nicht aufrieden mit ber Commemoration, welche nach bem Symbolum, dem sogenannten teshehhud (f. Maraccio prodrom. IV. S. 14) und Salawath, und bem bffentlichen Ausrufe bes Moessins, worauf ichon im Corpus juris canonici mit Mißfallen Bezug genommen ift \*), Statt findet, läßt ber Jolam ben Mohammed ungahligemal anrufen; er ift ber Patron, beffen Schut nicht tauscht \*\*), "und wer Mohammebe Schut für fich hat, ber burfte einem Lowen in feiner Soble begegnen, es konnte ihm boch nichts geschehen; wer batte auf ihn vertraut, ohne daß er gerettet worden mare, wer hatte ihn angefeindet und ware nicht unterlegen?" (Borba 93. 145 f.)

Daher die häufige Invocation: "D Mohammed, o Mohammed!" Wie baher am Rosenkranz \*\*\*) 99 Namen Got-

<sup>\*)</sup> Clem. V. 2. Machometi nomen alta voce invocant ac ibidem verba quaedam in illius honorem profitentur. Daß ber Muessin an bieser Stelle bes Corp. jur. can. Zaba-Zalla heißt, ist burch Zahib-Zala b. i. Magister precum zu erflären. S. Chardin voyage, VII. S. 253 u. X. 80. Ed. 1711. Amst.

<sup>\*\*)</sup> Reinaud, Monumens II. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Gulscheni, tesbih f. Chardin VII. 262. Bgl. Angelus à S. Josepho Gasophyl. s. v. coronetta.

tes gebetet und ber 100 fte hiezu gebacht wirb\*), so werben 100 Chrennamen Mohammeds abgebetet. In Münchner Handschriften kommen biese, mit ben Titeln Gottes wetteifernden, Prophetennamen für ben andächtigen Gebrauch vor \*\*).

Die außerordentliche Art, in welcher die Reliquien des Propheten geehrt werden, ist bekannt; und zwar nicht bloß in sofern Medinah als Begräbnisplat Mohammeds ein berühmter Wallfahrtsort ist, sondern auch in sofern andere Ueberreste — die meisten in Constantinopel — in hochverehrten Moscheen ausbewahrt werden \*\*\*).

In solcher Weise ist bas unnatürlich abstrakte System Moshammebs, bas, in scheinbarem Eifer für bie Ehre Gottes, alse Menschliche werthlos und ohnmächtig machen wollte, in ber Berehrung Mohammebs selbst Lüge gestraft worben.

Die Inconsequenz behnte sich aber weit über die Person Mohammeds aus, zunächst allerdings auf die Nachkommen Mohammeds, und zwar besonders auf All sammt jenen Söhnen und Enkeln All's, die mit diesem die XII schitischen Imame ausmachen. Die Verehrung dieser Personen rechtserzigt sich durch Aussprüche von Mohammed selbst. Eine uns vorliegende Handschrift liturgischen Inhalts \*\*\*\*) führt mehrere Aussprüche Mohammeds an, durch welche die hohe Versehrung der Imame eine traditionelle dogmatische Bestätigung erhalten soll. "Wer eine andere Person zum Scheich erklärt, als meine Nachsommen, bessen Scheich ist ein Scheich des Leusels †)." Ferners: "Wer meinen Nachsommen Schmach anthut, der thut sie mir an; und wer sie mir anthut, thut sie dem erhabenen Gott an, und wer Gott Schmach anthut, bessen

<sup>\*)</sup> S. Maraccio au Sura XVII. 414.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Cod. or. 185 fol. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Biele andere Thatsachen, welche bie anferordentliche Berehrung Mohammebe, Ali's u. f. w. bestätigen, konnen in Reinaud. Monumens nachgesehen werben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cod. or. 223.

<sup>†)</sup> f. 213.

Antheil ist die Hölle ewig; wer meine Nachkommen ehrt, ehrt mich, wer mich ehrt, ehrt Gott, wer Gott ehrt, dem gehört das Paradies ewig \*)." Weiters: "Wer meinen Nachkommen bient in sieben Dingen, dem gilt es so viel, als hatte er Gott ohne alle Heuchelei in siebentausend Dingen gedient \*\*)."

Die außerordentliche Weise, in welcher Ali namentlich von den Schitten geehrt wird, hat somit das Wort des Propheten für sich; ja Einige haben sich sogar auf eine Stelle im Koran berufen, um den ercessiven Cult Ali's und seiner Nach-kommen zu rechtsertigen, in dem es Sura 42 B. 23 (al. 22) heiße: "Als Lohn dafür (daß ich euch die Offenbarung verkünde) fordere ich lediglich Liebe gegen die Anverwandten\*\*\*)."

Jebenfalls ist es Thatsache, daß All namentlich unter den Mohammedanern von Iraf und Persien fast göttliche Ehre erhält. Es ist wie sprückwörtlich unter den Schitten geworden: "Ich weiß zwar, daß All nicht Gott ist, aber daß er doch Gott nahe kommt \*\*\*\*). In Schittischen Gebetbüchern wird mit dem Namen Ali's, der so viel bedeutet als: "der Hehre, Erhabene" und als Beiname Gottes genommen werden kann, vielfältig ein solches Spiel getrieben, daß es zweifelhaft ist, ob Gott, oder All angerusen sei. Zwar wird als Ausspruch Mohammeds ausbewahrt: "Wer Menschen verehrt (sadshada Apoguvel), hat den Glauben verläugnet" +), aber doch haben sich, um die von Reisenden an Pilgern wahrgenommenen Aeußerungen der Privatandacht gegen Ali zu übergehen, Könige von Persien Hunde Alis auf den Legenden ihrer Münzen genannt; Abbes der Große charakteristrt sich als: "Wachehund von Ali" +†).

<sup>\*)</sup> f. 217.

<sup>\*\*)</sup> f. 220.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. De Sacy, Exposé I. introd. CCIII.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schon von Hottinger, hist or. S. 594 angeführt, nach ihm 1001 Chardin und Neuern bestätigt.

<sup>†)</sup> Bgl. Reinaud, Monumens II. S. 161 mit Cod. or. Monac. 223 fol. 228 unb mit Cod. or. Monac. 227. fol. 121 ff.

<sup>††)</sup> Cod. or. Monac. 113. f. 51.

Schah hofein titulirt fich in bem Geprage seiner Dinare: "Gemeinfter hund bes Fürsten ber Gläubigen, b. h. Ali's\*)."

Im Geiste bieser Berehrung wird Ali mit seinen Rachfolgern in ber schittischen Liturgie ein Schutz am Tage bes Gerichtes genannt, einzelne Imame heißen ein Rettungsschiff, ein Unglud abwehrenbes Gebet für ben Tag bes Gerichtes, ber lette Imam Mohammed Mehdi erscheint als: "Ueberrest von Gott, ein herr ber Menschen, Genien und Damonen \*\*)."

Bekannt ist die auffallende Art, mit welcher die Schitten im Monat Moharrem den Tod des britten Imams, Hoseins, des Enkels von Mohammed seiern, der in der Schlacht bei Kerbela durch die Ommasaden siel. Mehrere Tage hindurch wird in sedem irgend bedutenden Orte der Tod dieses Lieblingshels den der Schitten dramatisch dargestellt, wobei zahllose Thränen sließen \*\*\*).

Jeber eifrige Schitt hat einen Rosenkranz, bessen Kügelchen wo möglich von ber Erbe über bem Grabe Hoseins bereitet sind, obschon jedes bewallsahrtete Grab genügenden Stoff hiezu gibt. Ueberdieß hat jeder schiltsche Mohammedaner zum Be-huse bes Gebetes ein gleich einem runden Ruchen geformtes Stud Erbe vom Grabe Hoseins nöthig. Diese Erde wird für heilig gehalten, wer jenen aus ihr gebildeten mit bezeichnenden Sprüchen versehenen Kuchen in der Hand halt, wenn er betet, der betet gleichsam auf heiliger Erde. Aus demselben Grunde

<sup>\*)</sup> S. Reinaud, Monumens II. S. 160 n. Marsden, the Oriental Coins P. II. Lond. 1925. S. 459 ff.

<sup>\*\*)</sup> Cod. or. Mon. 223 fol. 240 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr beschreibt biese Tragobie, so wie er sie auf ber Insel Charebsh sah, Reisebeschr. II. S. 198. A. Conolly schilbert die Feierlichseit, wie er sie zu Meshheb (Tus) in Chorasan fand. S. Ritter Erdbeschr. VIII. 298. Eine andere Schilberung, worin besonders die Theilnahme der Frauen an diesem Feste berücksichtigt ist, gibt Taylor, History of Mohammedanism. London 1843.

6. 208.

wollen viele Mohammedaner in der Rahe des Grades von Alibeerdigt sehn; jährlich werden mehrere tausend Leichen, manche viele Tagreisen weit her nach Meschhed Hosein gebracht, um dort in heiliger Erde zu ruhen\*). Noch mehr aber spricht sich die religiöse Verehrung gegen Menschen in den Wallsahrsten aus.

Die Wallfahrtsorte ber Mohammebaner find so zahlreich, baß Ibn Batuta um 1346 (unf. Zeitr.) von Tanger in Daroffo ausgehend bei Gelegenheit seiner Bilgerschaften faft alle mohammebanischen ganber burchwandern tonnte. Beinabe jedes Dorf hat ein Grab aufzuweisen, welches ber Gegenstand reitligioser Berehrung ift, wie Riebuhr bezeugt \*\*) und die Clementinen eifern an ber oben citirten Stelle bes Corpus Juris Can. mit ben Worten: Ad locum insuper ubi olim quidam sepultus extitit Sarracenus, quem ut sanctum Sarraceni alii venerantur et colunt magna Sarracenorum eurumdem partium et etiam aliarum confluit multitudo. Wahrscheinlich bezieht fich biese Stelle besonders auf Spanien. Die meiften Wallfahrtsorte von allgemein anerkannter Bebeutung befinden fich in Arabien. Iraf und Perfien. Deffah enthält nicht bloß bie Raabah als Gegenstand ber Bilgerverehrung und viele Denfmaler ber erften Wirksamkeit Mohammeds, sonbern auch fo manches Grab eines "Nachbars Gottes". Medinah gieht bie Bilgrime nicht bloß burch bas Grab Mohammeds an, sonbern auch ale Begrabnifort von Fatime, (Saffan, bem zweiten 3mam), Abubefr und Omar, bann von bem vierten, fünften und fecheten Imam ben Schitten: Ali Sein el abedin, Mohammed Bafer und Dschafar ben Wahrhaftigen (SSadif). Rach diesen beiben Hauptstädten bes Islam glänzt in Persten, in ber Broving Chorafan bie Stadt Tus, als Schiitenwallfahrt erfter Größe, indem bort in ber Nahe ber achte Imam Ali Ribha

<sup>\*)</sup> Chardin, voyages VII. VII. S. 262. Niebuhr, Reisebeschr. II.

<sup>\*\*)</sup> Reifebefchr. II. G. 272.

cher Rifa begraben liegt \*). Am reichften aber ift bie Gegend des mittlern Laufes vom Euphrat und Tigris an frequenten Ballfahrtsorten. Defcheb Ali, in ber Rabe bes ehemaligen Rufa ift als wahrscheinlicher Begräbnigplat von Ali sehr fart besucht, besonders im Monat Ramasan und im ersten Redibeb an beffen fiebengehntem, in ber Racht ber Wiebergeburt ine Menge Rruppel gur verehrten Statte fommen. Selten bort nan hier etwas bei bem Ramen Gottes betheuern, fonbern Alle dwören bei bem Ramen Ali's. Gine leichte Tagreise norblich, von Hilla nordwestlich liegt Deschheb Hofein in ber Ebene Rerbela an ber Stelle, wo Hofein, ber jungere Sohn Ali's \*\*) ver britte Imam fiel. Sier ift ber Bubrang ber Bilgrime auffererbentlich ftart und es scheint, bag bie Schitten burch eine Ballfahrt hieher ober fonft zu einem ber XII. Imame bie Wallabetspflicht erfüllt zu haben glauben, wenigstens banten fie in inem gefeierten Bebete Gott "baß er bie Martyrftatten (bie Rescheed) ber Bropheten und Frommen zur Raaba gemacht labe für bie Einsichtigen \*\*\*)". "Auch Suniten geben in bie Rosque Soffeins, um ihre Andacht zu halten, aber allezeit mit brer gewöhnlichen Ernfthaftigkeit. Die Schiiten machen ein iar jammerliches Geschrei . . . 3ch muß gestehen, daß ich uchte flagerliches gehört habe, als die Andacht ber Schitten n biefer Mosque. Die Leute schrieen und heulten, als wenn Boffein ihr Bater und erft heute ermorbet mare; und bieß mar ucht verstellt, wie bei ben Klageweibern, die vor Geld einen Tobten beweinen, sondern so herzlich gemeint, daß die Augen derer, welche aus ber Mosqué wieber herauskamen, vom Beinen gang aufgeschwollen waren +). Auch das sübliche Rabefia At ein Gegenstand ber Aufmersamkeit ber Pilgrime. Roch mehr

<sup>\*)</sup> Bgl. die bei Ritter Erbfunde VIII. S. 283-308 angeführten Bestichterstatter.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr II. G. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. or. Mon. 223. f. 241.

t) Riebuhr Reisebeschr. II. S. 268 f.

aber Bagbab; benn hier sind die brei hochverehrten Lehrer Abu Hanise, Handal und Schubli begraben. Bon der Borstadt Kuschlar Kalaast d. i. Bogelschloß auf der Westseite des Tigris nördlich etwas sern ist das Grabmal des siebenten Imams Musa Ali Kastm (des Jornbändigers) und seines Enstels Mohammed Tati. Endlich bei Samarra oder Aster, etwa 18 Stunden nördlich von Bagdad am Tigris ist der zehnte und elste Imam begraben und der zwölste Mohammed Mehdi hält sich hier in einer Höhle verdorgen dis er wieder kommt nals Retter der Religion und der Welt\*)."

Die große Zahl ber Wallsahrtsorte und ihrer Besucher, bie Leidenschaftlichkeit ihrer Andacht könnte allein hinreichen, die Inconsequenz des Islam darzustellen, indem er einerseits das Einheitsbekenntniß Gottes mit solchem Eifer für Gottes Ehre festhalten will, daß er gegen alles Gott menschlich e am Christenthum protestirt und andrerseits doch in so auffallender Beise pure Menschen zu Bermittelern der Gnade macht.

Doch die Inconsequenz offenbaret sich auch in anderer Art. Es war eine natürliche Folge der Lehre von der abstratten Einheit Gottes und dem absoluten Beschlusse — daß dem menschlichen Thun, und Schassen alle Bedeutung genommen wurde und noch mehr der Anwendung von natürlichen Mitteln, in Berbindung mit Segnungen, wie es in den Sakramenten der Fall ist. Auch die heiligen Bilder wurden verdannt (Sura V. und VI.). Statt dessen führte aber die Praxis eine Unzahl von Gebräuchen ein, welche dalb in den Buchstaden des Koran, dalb in gewissen unverständlichen Worten, dalb in bestimmten Formeln, dalb in Zahlen vorgeblich sich ere Mittel zur Erlangung zeitlicher und ewiger Gnade darbieten. Wir wollen einige solche Gebräuche näher bezeichnen; ihr Widerspruch mit der absoluten, abstrakten Einheitstheorie wird von selbst in die Augen fallen.

<sup>\*)</sup> Nach Ibn Batuta ift in hilla am Euphrat eine Moschee, aus welcher Rebbi erwartet wird.

Da es nicht gestattet ift, ein Bilb von Mohammed zu verehren, so hilft sich bie Vietat gegen ben Propheten baburch, baß eine genaue Beschreibung feiner Leibesbeschaffenheit mit beftimmter Austheilung ber Worte auf einem Blatt getragen, oft mit Andacht und Vergegenwärtigung bes Propheten gelesen und wahrscheinlich gefüßt wird; wenigstens ift jene Form diefer Bersonalbeschreibung, welche sich in einer Münchner Handdrift findet, burch vieles Ruffen gang verbuntelt \*). Was von uns ther besonders beachtet werden muß, ift biefes, bag ein folches gedriebenes Bortrait bes Bropheten nicht als eine Sache angeeben wird, die der spätere Gebrauch eingeführt hatte, sondern als eine Anordnung von Mohammed felbst. In Cod. or. Mon. 185. f. 60. wird ein Ausspruch des Propheten angeführt, wotach Jeber, ber bie Schilderung feines Aussehens anblickt, folgenbe Gnabe erhalt: "Wer meine Personalbeschreibung (Hilathî) nach meinem Tobe ansieht, bem gilt es foviel, als hatte er mich angesehen, ba ich auf Erben wandelte; wer sie ansleht mit Berlangen nach mir, bem verwehrt und versverrt Gott bie Solle und er ift sicher vor ber Blage im Grabe \*\*) und er wird nicht nacht erscheinen am Tage bes Gerichtes."

In ber That jener heuchlerische Eifer für Gottes Chre, welcher eine Beeinträchtigung ber unnahbaren Herrlichkeit Gots in ber Ibee einer Erlösung burch ben Gottmenschen finden wollte, hätte sich selbst nicht sprechender Lügen strafen konnen, als mit der Bersicherung, daß durch bergleichen nicht einmal unsmittelbar auf Gott bezogene Uebungen der Menschen die Besschlisse Gottes unsehlbar modisiert und bestimmt werden. Es gibt aber ausserbem noch eine große Anzahl ähnlicher Uebuns

<sup>\*)</sup> Cod. or. Monac. 191 fogleich am Anfang. Sie findet fich auch in Cod. 185 fol. 63 u. a.

<sup>\*\*)</sup> Nämlich vor bem Examen rigorosum, welches bie beiben Engel Monkir und Nakir mit ben Begrabenen unter ber Erbe vorzuneh: men beauftragt find.

gen ber fleinsten Art, benen bie größten moralischen Birfungen verheißen sind.

Nach Cod. 185. f. 56. ift bemjenigen, welcher bie 99 be kannten Namen Gottes hersagt, bas Parabies verheißen.

In einer andern Handschrift \*) wird versichert, daß die Beter eines unter dem Namen: "Afterbund von Hasan und Hosein" bekannten Gebetes dispensirt sein sollen von dem Eramen, welches sonst die Engel Monkir und Nakir mit dem Abgeschiedenen im Grabe anstellen; ferner erlangt Jedermann, der dieß Gebel spricht, Berzeihung seiner Sünde, mag er noch so viel Unzuchl getrieben und Blut vergossen haben. Wer nach einem andem Gebetbuche \*\*) das sogenannte Prophetensiegel, d. h. 4 concentrische Kreise mit gewissen Sprüchen beschrieben, nur ansieht, dem sind viele Gnaden verheißen, namentlich, daß ihm das höllssche Feuer nichts anhaben kann.

Ein ganz vorzügliches Vertrauen genießt eine Formel, welche in ein mit Strichen und Halbzirkeln geziertes Ain geschrieben ist und den Namen: 'Aini 'Ali, d. i. "bas Ange Ali's" führt. Sie findet sich wiederholt in Münchner Handschriften \*\*\*), und ist bereits von Athan. Kircher in seiner Whandlung de Cabbala Saracenica im Original mit Uebersesung publicirt \*\*\*\*).

Das sogenannte Panzergebet, bem Rufe nach schon langer bekannt †), und handschriftlich vorliegenb ++), wich

<sup>\*)</sup> Cod. 223 f. 206.

<sup>\*\*)</sup> Cod. 191 f. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Namentlich fehr schon in Cod. 191 f. 32 b. Dann in Cod. 223 fol. 170.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Im Oedippus Aegypt. tom. II. S. 399. Bgl. S. 376.

<sup>†)</sup> Hottinger hist. or. S. 404.

<sup>††)</sup> Cod. or. 203. fol. 31 ff.

ür so heilig gehalten, daß es keinem Christen, vorgeblich nach medrücklichem Befehl des Propheten, mitgetheilt werden darf. Ber es liest, oder bei sich trägt, erlangt so viel Gotteslohn, ils hätte er die fünf Bücher Mosis, das Evangelium, die Psalmen, den Koran und die Bücher Abrahams gelesen, und n wird von der Hölle befreit.

Diese Uebungen sind aber nicht etwa als Neuerungen und Auswüchse ber späteren Zeit gegeben, sondern sie ruhen auf alter Authorität, meistens auf der des Propheten selbst. So st dieses Panzergebet von Mohammed selbst angeordnet nach Cod. 203, s. 31—38, wo aussührlich die Geschichte desselben nahlt wird. Das hochverehrte, wunderbar mächtige Gebet: skeben Tempel" (hest heikel), ist nach Cod. 216, sol. 103 durch Ali, nach Cod. 224, sol. 50 durch Ali und den Imam Oschafer als authentisch verbürgt.

Das "Bechergebet" mit seinen großen Gnabenwirkungen hat Mohammed bei seiner bekannten nächtlichen Himmelsahrt\*) malten und auf Erben verbreitet; auf dieselbe Art stammt von ihm das Gebet "des Schapes des Thrones \*\*)." Es ließen sich selbst aus den uns zu Gebote stehenden liturgischen Duellen noch viele ähnliche Formeln anführen, denen einerseits große, übernatürliche Kraft, andererseits ein Ursprung vom Propheten her zugeschrieben wird.

Seltener find wir im Stande, für eine andere Art von Formeln ein so hohes Alter und Ansehen zu vindiciren \*\*\*), zu welchen aber von der eben besprochenen Klasse nur ein Schritt it, und die wenigstens seit mehr denn einem Jahrtausend im

<sup>\*)</sup> S. Maraccio prodrom. II. S. 17 n. Sura XVII. 1.

<sup>\*\*)</sup> Cod. or. 426. fol. 82 n. fol. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Jeboch wird bas kabbalistische Gebet Hasans und Hoseins, welches Cod. 202 f. 73 vorkommt, auf Mohammed zurückgeführt. Bgl. Cod. 223 fol. 178. Bgl. Hammer, Enchklop. 1804. S. 493 ff.

bochften Ansehen unter ben Mobammebanern fteben, wir mei nen jene kabbaliftischen Formeln, beren so viele in ben Gebetbuchern vorkommen. In ihnen wird ber Buchstabenlaut als für fich wirksam betrachtet. Es ift nicht nöthig, hievon aus Sanbichriften Beispiele ju geben, ba Athan. Rircher in ber angeführten Abhandlung beren eine große Anzahl mitgetheilt hat, die freilich beträchtlich vermehrt werden könnte \*). Wir führen nur an, bag ber blogen Lefung einzelner Roran abschnitte von frühen Commentatoren eine folche Gnaben fraft beigelegt wird, die fich nur burch ben Glauben an bie fabbalistische Kraft ber Laute erklären läßt. Beisviele fin ben sich baufig in ben von Maraccio aus Driginal-Commentatoren geschöpften Anmerkungen zum Roran. man begreiflich finden, daß der Mohammedaner betet: "D Gott, mach uns ben Koran gum Kreund im Leben gum Ber trauten im Grabe, jum Fürsprecher bei ber Auferstehung \*\*).

Weniger begreislich muß man es aber finden, wie bet ISslam es vermag, seine Praris, zu der ihn die Natur hinge brangt hat, mit seiner starren, abstrakten Theorie von Gett und seinem Verhalten gegen den Menschen auszugleichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Cod. or. Mon. 224 f. 4. Cod. 91. fol. 67, wo fich eine Art kabbalistischer Schluffel sindet. Bes. Cod. 211, wo sie bes. Onhend nach vorkommen.

<sup>\*\*)</sup> Cod. 103 f. 89.

#### XLII.

### Die Schweden in Heffen.

Wenn man die heffischen Chronisen und Geschichten liest, welche vom dreißigjährigen Kriege handeln, so ersieht man, wie Weselben kaum Worte sinden, um Tillys und der kaiserlichen Unmenschlichkeiten, welche sie das arme Kattenland fühlen liesten, und das jammervolle Elend, welches sie über dasselbe hers beigeführt, genug zu schildern.

Da wurde, heißt es, Heffen furchtbar verwüstet; beinahe alle Städte und die meisten Dörser wurden, und viele sogar mehreremal, zerstört. Handel und Gewerbe, Künste und Wissemschaften lagen darnieder; alles Große, Gute und Schöne, wels hes seine Fürsten seit einem Jahrhunderte geschaffen, ging in den Etürmen des surchtbaren Krieges verloren. Das Bolf verwilderte und alle Gesittung verschwand; der Mensch trat aus dem Menschen heraus und wurde zum blutdürstigen Thiere. Mit welch schauberhafter Grausamseit wütheten nicht die Croaten im Jahre 1637. Fast Alles, was unter ihre Gewalt und in ihre Hände tam, hieben sie nieder; sie schnitten den Leuten die Zungen, Rasen und Ohren ab, stachen ihnen die Augen aus, schlugen ihnen Rägel in Köpse und Küße, gossen ihnen Bech, Zinn, xix.

Blei und allerlei Unflath in ben Mund, die Ohren und Rasfen, marterten sie mit allerlei Instrumenten; viele wurden mit Stricken aneinander gefnüpft, in's freie Feld aneinandergestellt, und theils mit Buchsen auf sie geschossen, theils mit Pferden geschleift; gleich wilden Thieren sielen sie auf kleine Kinder, sabelten sie nieder, spießten sie auf Helne Kinder, sabelten sie nieder, spießten sie auf Helne hrateten sie in Bacofen 2c.

Wir wollen biefe Angabe ale mahr annehmen, bemerfen aber zugleich, baß, wenn ber breißigiahrige Rrieg so viel Unheil über heffen brachte, fein Regent allein die Urfache bavon Denn burch feinen Treubruch gegen ben Kaiser jog ber bamalige gandgraf Wilhelm ber Kunfte beffen Rriegevolfer berbei und mit ihnen, als Strafe bes Meineibs, jene schweren Beimfuchungen, von benen wir fo eben Erwähnung gethan. Standen ihm nach bem Vertrage von Werben gleich die Schweben nach allen Rraften bei, um die Fahne ber Emporung gegen feinen rechtmäßigen Oberherrn frech und ungehindert ichwingen zu konnen, und ließen fie bas Cigenthum und bie Einwohner seines Landes unangetaftet, so zeigten fie fich nicht minber graufam gegen ihre Glaubensbrüder, die Unterthanen bes Saufee heffen Darmstadt. Denn welch ungelabene Gafte fie biefen waren, geht aus jenem Berochen hervor, welches fich noch bis heute im Munde bes heffischen Bolfes erhalten, und bas fo heißt:

> Bet, Kinber, bet! Morge kommt ber Schweb, Morge kommt ber Ochsestern, Der foll euch wohl bete lern.

,

:

•

¥

Als Wilhelm ber Fünfte nach Entsehung bes von Lambon hart bedrängten Hanau mit seinen Niederheffen und ben Schweben ben Rückzug angetreten, gebot er bei Leibesund Lebenöstrafe, Oberheffen so viel wie möglich zu schonen, ja nicht einmal ein Huhn zu scheuchen \*), und als es sich

<sup>\*)</sup> Bu biefem Befehle wurde er burch bie furchtbare Diffhandlung bet

### XLII.

# Die Coweben in Beffen.

Wenn man die hessischen Chronifen und Geschichten liest, Miche vom breißigjährigen Kriege handeln, so erfieht man, wie Welben kaum Worte finden, um Tillys und der kaiserlichen mimenschlichkeiten, welche fie bas arme Kattenland fühlen lie= fen, und das jammervolle Elend, welches fie über daffelbe her= beigeführt, genug zu schildern.

Da wurde, heißt es, Beffen furchtbar vermuftet; beinabe Me Städte und die meiften Dorfer wurden, und viele fogar mehreremal, gerftort. Sandel und Gewerbe, Runfte und Bisfenschaften lagen barnieber; alles Große, Gute und Schone, weldes feine Fürften feit einem Jahrhunderte geschaffen, ging in ben Stürmen bes furchtbaren Rrieges verloren. Das Bolf verwilderte und alle Gesittung verschwand; ber Mensch trat aus dem Meniden heraus und wurde zum blutdürstigen Thiere. Mit welch ichauberhafter Grausamkeit wütheten nicht die Croaten im Jahre 1637. Faft Alles, mas unter ihre Gewalt und in ihre Bande fam, hieben fie nieber; fie fchnitten ben Leuten bie Bungen, Rafen und Ohren ab, ftachen ihnen die Augen aus, schlugen ihnen Ragel in Ropfe und Fuße, goffen ihnen Bech, Binn, 33 XIX.

ŀ

Blei und allerlei Unflath in ben Mund, die Ohren und Rafen, marterten sie mit allerlei Instrumenten; viele wurden mit Striden aneinander geknüpft, in's freie Feld aneinandergestellt, und theils mit Büchsen auf sie geschossen, theils mit Pferden geschleift; gleich wilden Thieren sielen sie auf kleine Kinder, sabelten sie nieder, spiesten sie auf Heine kinder, sabelten sie nieder, spiesten sie auf Hellebarden, brateten sie in Backöfen 2c.

Wir wollen diese Angabe als wahr annehmen, bemerten aber zugleich, baß, wenn ber breißigiährige Krieg fo viel Unheil über Heffen brachte, sein Regent allein die Ursache bavon war. Denn burch feinen Treubruch gegen ben Raifer jog ber bamalige Landgraf Wilhelm ber Fünfte beffen Kriegovolker her bei und mit ihnen, ale Strafe bee Meineibe, jene schweren Beimfuchungen, von benen wir fo eben Ermahnung gethan. Standen ihm nach bem Bertrage von Werben gleich die Schwer ben nach allen Rraften bei, um die Sahne ber Emporung ge gen seinen rechtmäßigen Dberherrn frech und ungehindert schwir gen zu konnen, und ließen fie bas Gigenthum und bie Ginwob ner feines Landes unangetaftet, so zeigten fie fich nicht minber graufam gegen ihre Glaubensbruder, die Unterthanen bes Saw fes heffen = Darmstadt. Denn welch ungeladene Gafte fie bie fen waren, geht aus jenem Verochen hervor, welches fich noch bis heute im Munde bes hessischen Bolfes erhalten, und bas so heißt:

> Bet, Kinber, bet! Morge kommt ber Schweb, Morge kommt ber Ochsestern, Der soll euch wohl bete lern.

Als Wilhelm ber Fünfte nach Entsetzung bes von Lame bon hart bedrängten Hanau mit seinen Niederheffen und ben Schweben ben Rückzug angetreten, gebot er bei Leibese und Lebenöstrafe, Oberheffen so viel wie möglich zu schonen, ja nicht einmal ein Huhn zu scheuchen \*), und als es sich

<sup>\*)</sup> Bu biefem Befehle wurde er burch bie furchtbare Diffhandlung ber

ften Rurften und herrn ganben arrivirt, fich als ein Reinb erzeinet, und und mit Kener und Schwert verfolgen laffen, bas ben wir arme Unterthanen ju Better, mit großem Seufzen und Bebflagen ber ermorbeten Denfchen, Blunberungen und Schandung unferer Beiber und Jungfrauen, auch unferer felbit eigenen Tormentirung und Gefangnis tief ichmerglich und unerwindlich mit Berluft unserer Mitburger, auch unserer Sab und Guter erfahren muffen. Es fann auch feine grösere Tyrannet von Turfen und Beiben gegen Menschen und Bieh, fo auf Saffen und Felb barnieber gemacht wurden, nimmermehr begangen werben, als bei uns armen unschuldigen Unterthas nen (indem fie und abgefallene Ranferliche Schelmen geschols ten) ererciret ift, ba fie nicht allein, ebe fie Sanau entsetet. bie Burger, beren Weiber und Rinder primo intuitu, fo viel fie beren antraffen, etliche erftochen, erschoffen und tormentiret, Sonbern auch Weiber und Jungfrauen, auch unmunbige Magblein, wollen ber Wittiben geschweigen, in Pfarrhäusern, in ben Rirchen felbst, auf bem Rirchhof und in ben Schulen genothauchtiget, hierzu bie Rirchen zu Pferdeftallen gemacht, barinnen gemorbet, die Menschen mit Aerten und Schwerter bart befchädigt, Arm und Bein entzweigeschlagen, und zu eis nem Taubenhaus gemacht, brey Relche baraus genommen, Die Rangel und Altar ihrer Tucher beraubet, alles gerschlagen, Die Rirchenthur in Brand geftedt, Die Orgel und Uhr zerschmiffen, bie Weiber und Jungfrauen und Schüler, gleich auch ben Rannern, mit unausbenflicher Marter gepeiniget, ber Armen hofpitalhaus angegriffen, die Blinden, gahmen und armen Leute theils erftochen, theils erschoffen, andern mit Aerten bie Röpfe gerspalten, andern bie Schultern, Arme und Beine, bas Beficht burchhauen, einer jungen Matron, so fich barin falviren wollen, die posteriora mit ber Art hinweggehauen, baß fie bergb bis auf die Anie gehangen, ein armes Mägblein tobt geschoffen, eine arme franke frembe Rindbetterin, beren puerperium eines Tages alt, übel geschlagen und aus ihrem beschwerlichen gager geworfen, einem anbern Dann auf ber

Gaffe mit einem Sandbeil ben Ropf in zwen Theil gehauen, baß ieber Theil bie Ohren bebedt und gestorben, andere gehauen und gestochen, wie sie bann auch bie Bfarrer gehangen und gestochen, andere haben sie gewürget und geprügelt, baß bas Blut zu Rafen, Ohren, Mund und Augen herausgelaufen, andere an ihre pudenda gebunden und gezogen, bag ihnen ber Schaum fur bem Maul gestanben, auch bie Augen bid por bem Ropf gelegen, baß sie fast sterben muffen, eine Bürgerin geschraubet, baß bie Nagel von ben Kingern gesprungen, bie Schülerfnaben gepeiniget, andere mit 20 Stichen verwundet, Die Leute zu offenbahren, bas Rathhaus aufgeschlagen und alle Beheimniß gerftreuet, Die Stadtfiegel mitgenommen und in einer Summa, also mit ber Burgerschaft gehandelt, baß man gemeinet, ben folchem Morden, schanden, Rreischen, Berennung- bes Thurmes und Tormentirung ber Burger, es wurde ber jungfte Tag vorhanden fein. Bu biefem haben fie alle Pferd. Bieh und alles geraubt, alles verwüftet und binweggeführt, unfere Wittiben und Jungfrauen mitgenommen, andern ine Rorn nachgerannt, und welche fie befommen, jammerlich zerschlagen, daß nicht genugsam bavon zu sagen und au ichreiben ift."

"Also sie nun von Hanau wieder kommen seine, seind sie vom ersten Tag bis auf die heutige Stund einer nach dem anderen truppenweis eingefallen, den Leuten nachgerannt in die Früchte und Gras, solche ganze Truppen weiß durchstreift, und die Menschen durch Hunde ihnen entgegen jagen und hetzen lassen, etliche erstochen und jämmerlich erschlagen, daß die Erde und der Himmel Zeugnus über solch' Blutvergiesen gesten können. Hierzu haben sie, ein Trupp dem andern, das Thor und Städtlein in die Hand gegeben, und einer gehauset mit Morden, Stechen und Rauben, wie der andere, alles ausgeschlagen, zerschmissen, ausgebrochen und mit Wägen und Gesschlagen, zerschmissen, daß nichts mehr übrig ist, weder an Bieh, noch Frucht, auch sogleich die Leute ermordet und zershaden, daß sich einer hierhin, der andere dorthin in Wiesen,

Balber und Fruchte vorfriechen muffen, bis endlich eines nach bem anbern mit blutigem Saupt und Wunden bervorkommen ift, ju biefem find noch viele Leute aus, von welcher Leben in 8 Tagen feine Rundschaft eingelangt. Sierzu haben fie bas Bieh auf ber Baffen erichoffen und tobt liegen laffen, bag ein großer Gestank fich erreget und bie Leuth alle aus ber Stabt weichen muffen, fenn 3 Tag in Balbern gelegen und verschmachtet, und fürglich bavon zu reben, ift bie Stadt Better Seithero bes hanauischen Entsages nie tein Zag von Plunberung frei gewesen, sondern alle Tag mit 4, 5 bis 6 Barthien mit bev fich babenben Bagen ausgeplundert und ruinirt worben, bis auf biesen Tag. Mittler Beit senn bie arme übrige Unterthanen also erschrocken und ausgehungert, baß fie weber Form noch Bestalt bes Lebens haben, besmegen fie auch fich alles ferneren Unglude begeben. Da feiner aus allen ift. is von allem ein balb Ropiftud werth, auch nicht bie Rleiber am Leibe habe behalten fonnen, babero auch ben armen Unterthanen ju Better feine grofere Feindseligfeit comminiret merben fann, und obwohl die Erecution mit Blünderung, Tener und Bermunung an Grucht anbetrauet mirt, fo ift folde all bereit obne Betradeung auf tie überflaffige Echarffigleit ergangen. Bu biefem miffen mir arme Lente nicht, ob wir mes gen ausgestandenen Tormentirungen, Beinigung, Schreden und hunger tie Zeiten wieder erleben und unfere Saufer langer beberien mogen. Beilen bann alles bas Uebel uns gemen Reniden au Bener mir bober Unidult begegnet, muffen wir es Gott und unferm gnerigen Fürften unt herrn, in beren Cuaten unt ichulmaem Gehoriam mit bleiben mollen, Kagen unt beiellen, minn und auch nicht mit einem heller von fernerer Frinteitaffen zu fahrnen, als mit bem fent Birr Grenet, bele ien wir dock sendert det erden sentdeligen Angrefis um Die remer ared Mangel geinner, wenn und von Jugend auf fol des wich in die Gergen matt eingerkang worten. Liburte and romother ierr, egude Remer um Officier mit IVO ... und Berer zu ichichen, simemal lein Menich mehr feither

Gaffe mit einem Sandbeil ben Ropf in zwen Theil gehauen, baß ieber Theil bie Ohren bebedt und gestorben, andere gehauen und gestochen, wie sie bann auch bie Bfarrer gehangen und geftochen, andere haben fie gewürget und geprügelt, baß bas Blut zu Rafen, Dhren, Mund und Augen herausgelaufen, andere an ihre pudenda gebunden und gezogen, daß ihnen ber Schaum fur bem Maul gestanden, auch bie Augen bid por bem Ropf gelegen, baß fie fast sterben muffen, eine Bürgerin geschraubet, bag bie Ragel von ben Kingern gesprungen, bie Schülerfnaben gepeiniget, andere mit 20 Stichen verwundet, die Leute zu offenbahren, bas Rathhaus aufgeschlagen und alle Beheimniß gerftreuet, Die Stadtfiegel mitgenommen und in einer Summa, alfo mit ber Burgerschaft gehandelt, baß man gemeinet, ben folchem Morden, schänden, Rreischen, Berennung bes Thurmes und Tormentirung ber Burger, es würde ber jungfte Tag porhanden fein. Bu biefem baben fie alle Pferd, Bieh und alles geraubt, alles vermuftet und bins weggeführt, unsere Wittiben und Jungfrauen mitgenommen, andern ins Rorn nachgerannt, und welche fie befommen, jant merlich zerschlagen, daß nicht genugsam bavon zu fagen und au ichreiben ift."

"Also sie nun von Hanau wieder kommen seyn, seind sie vom ersten Tag bis auf die heutige Stund einer nach dem anderen truppenweis eingefallen, den Leuten nachgerannt in die Krüchte und Gras, solche ganze Truppen weiß durchstreist, und die Menschen durch Hunde ihnen entgegen jagen und hehen lassen, etliche erstochen und jämmertich erschlagen, daß die Erde und der Himmel Zeugnus über solch' Blutvergiesen geben können. Hierzu haben sie, ein Trupp dem andern, das Ihor und Städtlein in die Hand gegeben, und einer gehauset mit Morden, Stechen und Nauben, wie der andere, alles aufgeschlagen, zerschmissen, ausgebrochen und mit Wägen und Beschirt hinweg geführt, daß nichts mehr übrig ist, weber an Bieh, noch Frucht, auch sogleich die Leute ermordet und zerbacken, daß sich einer hierbin, der andere dorthin in Wiesen,

thaten ber Schweben gebrungen, und ber sich um das Schicfsal ber so hart bedrängten Oberhessen zu milbern, nach Kirchshain begaben, ward ihnen dieselbe zugestanden. Eben so wurde die von den Schweben geforderte Brandschahung von zweihunsberttausend Thalern durch Bermittlung des genannten Landsgrafen und des Prinzen Johann von Darmstadt auf die Hälfte herabgeseht. Da aber nur ein Theil dieser Summe entrichtet werden konnte, so stellten sich für den Rest der Erbschenk Reinshard zu Schweinsberg und der Erbsüchenmeister Georg Bernshard von Hertingshausen. Sie blieben ziemlich lange in der Gesangenschaft der Schweden, da Georg II. von Hessen-Darmsstadt jede Zahlung an dieselbe verbot.

Der Jug ber Schweben und Nieberheffen nach Westphasphalen befreite Oberheffen von seinen Tyrannen, welche es ihre Ruthen noch ärger hätten fühlen lassen, wenn Wilhelm nicht in's Mittel getreten wäre. Ja, hätte bieser nicht auf alle nur mögliche Beise ber cannibalischen Buth seiner Bundesgenossen einen Damm entgegengestellt, so würden sie noch mehrere Begenben bes armen Landes, und besonders auch Marburg und die dazu gehörigen Bezirke verwüstet haben.

Wenn nun die Schweden so furchtbar in den Ländern ihter Glaubensbrüder versahren, wie mögen sie erst in den Staaten der Katholifen gewüthet haben? Wie hart nahmen sie das Hochstift Fulda, das Bisthum Würzburg, das Erzbisthum Mainz u. s. w. mit? Gab wohl einmal Tilly solche Beweise von Hartherzigkeit, wie Lesly? —

#### XLIII.

# Gloffen zur Zeitgeschichte.

Die Parteien ber Zeit und ber Proletarier. — Seine Entchristlichung burch eine giftmischerische Bolksschriftitellerei. — Süben und Norden. — Der bers liner Proletarier, seine gegenwärtige Irreligiösität. — Aussichten auf einen fünstigen pseudomystischen Fanatism zur allgemeinen Revolutionis rung. — Die Schrift von Friedrich Saß über Berlin. — Allgemeinhelt ber Krantheit. — Kehre Zeder vor seiner Thüre. — Die Signatur der Zufunst: ein Bernichtungstamps des vierten Standes gegen den dritten, oder des Besiglosen gegen den Besiger. — Wachsthum Berlins. — Uns verhältnismäßige Bevölferung. — Ihre Bestandtheile. — Juströmen der Arbeitsuchenden zum Nachtheil des Ackerbaues. — Ueberfüllung aller Ges werdszweige mit Proletariern. — Die Fabrissindustrie. — Die Gesammtzahl aller Berliner Proletarier, virca 150,000. — Berbrecherstätssis, ihr ungeheurer Bachsthum. — Fabriselend und Berderbnis. — Die Sterblichkeit in Berlin größer als in London. — Innahme der Armuth. Die Statissis der Bestweitung. — Bewährt traurige Resultate. — Prostitution. — Pietissische Bearbeitung. — Bemühungen der Regierung. — Sparkassen von Liedse. — Tuda mira spargens sonum: das Naspoleonischen von Liedse. — Tuda mira spargens sonum: das Naspoleonischen Gestungters. — Schenkendorf's Hymne. — Schluß.

Während die Mühen und Sorgen des heutigen gebildeten Deutschlands sich theils um den Streit der Reste des alten Protestantismus gegen die Kirche, theils um den Vernichtungs-kampf des überbildeten Unglaubens gegen jeden Gottesglauben, theils um den Belagerungsfrieg drehen, welchen der Liberalismus gegen die Bureaukratie und die alte fürstliche Herrschaft führt, ist, anfangs unbeachtet und gestissentlich übersehen oder in seiner Eristenz geläugnet, der alten Titanen Einer, als der neueste und consequenteste Feind aller modernen Rechtsordnung,

n ber Schweben gebrungen, und ber sich um das Schicker so hart bedrängten Oberhessen zu milbern, nach Kirchegaben, ward ihnen dieselbe zugestanden. Eben so wurde von den Schweben gesorderte Brandschatung von zweihunzusend Thalern durch Bermittlung des genannten Landen und des Prinzen Johann von Darmstadt auf die Hälfte zeset. Da aber nur ein Theil dieser Summe entrichtet en konnte, so stellten sich für den Rest der Erbschenk Reinzu Schweinsberg und der Erbsüchenmeister Georg Bernvon Hertingshausen. Sie blieben ziemlich lange in der ngenschaft der Schweden, da Georg II. von Hessen-Darmsjede Zahlung an dieselbe verbot.

Der Zug ber Schweben und Nieberhessen nach Westphasn befreite Oberhessen von seinen Tyrannen, welche es ihre en noch ärger hätten fühlen lassen, wenn Wilhelm nicht Mittel getreten wäre. Ja, hätte bieser nicht auf alle nur iche Weise ber cannibalischen Wuth seiner Bundesgenossen Damm entgegengestellt, so wurden sie noch mehrere Gesm des armen Landes, und besonders auch Marburg und azu gehörigen Bezirfe verwüstet haben.

Wenn nun die Schweben so furchtbar in ben Ländern ihlaubensbrüder verfahren, wie mögen sie erst in den Staaer Ratholifen gewüthet haben? Wie hart nahmen sie das stift Fulda, das Bisthum Würzburg, das Erzbisthum 13 u. s. w. mit? Gab wohl einmal Tilly solche Beweise Hartherzigkeit, wie Lesly?

Unter biesen Umftanben ift es begreiflicherweise bie nachft liegende und wichtigste aller Kragen ber Zeit: wie jene Bolfemaffe, bie uns beute leiber ichon mit einem Gesammtnamen au bezeichnen bas Bedurfniß zwingt, alfo: wie jenes Broletariat, jener "vierte Stand", jur Rirche und jum driftlichen Blauben fiebe? und an welchen Gott bie neuen, mitten unter uns wohnenden Barbarenhorden glauben, die heute Europa mit einer zweiten Bolferwanderung bebroben? Lange genug bat man. - und mit vollstem Rechte! - Jener gespottet, bie gu verfichern pflegten: bas gemeine Bolf beburfe einer Religion. Babrlich, heute ware es nicht mehr an ber Zeit, biefe bannale Plattheit lacherlich zu machen. Deutschlands Entwickelung ift weit hinausgeschritten über folche klein burgerliche Philifters haftigfeit; Die früher gangbare Phrase hat fich, in ber Braris wenigstens, ichlechthin umgekehrt, und eine giftmischerische Bolfsichriftstellerei arbeitet ungehindert, ja reichlich belohnt und aufgemuntert, Zag und Nacht baran, gerabe bie Daffen um ihren Gott zu bringen. Dieß ift ein ungeheures, namenlofes Berbrechen. Aber es gibt ein noch größeres: iene absolutifis fche Staatstunft, Die es fich als Sauptziel ihrer Thatiafeit fest und es ber Gewalt als bas Gine predigt, mas Roth thut: por Allem Die Briefterschaft von ihrem Ginfluße auf Die uns terften Boltstlaffen fern zu halten, und beren Birffamteit in biefer Sphare nach beften Kraften zu verkummern.

Es wäre eine intereffante und nühliche Aufgabe, aus eigenen und fremben Erfahrungen eine religiöse und kirchliche Statistif des deutschen Proletariats zu entwerfen. Dieses Thema hier zu erschöpfen, liegt außer unserer Absicht; wir werden aber Gelegenheit haben, in dem Nachfolgenden einige Beiträge zu dieser Kenntniß zu liesern. Vorläusig mögen hier zur Orientirung nur einige wenige allgemeine Bemerkungen diesnen. Zunächst versteht es sich von selbst, daß es in dieser, wie im so viel andern Beziehungen unmöglich ist, ganz Deutschland unter ein Geseh und eine Regel zu bringen. Unzähliger Mittelschattirungen zu geschweigen, so bilden Norden und Süden,

Stabt und Land einen nicht minber erheblichen Gegenfan, wie ber Brotestantismus und die Rirche. Als Babrheiten, Die für gang Deutschland ohne Ginschränfung gelten, burfte man es etwa nur anseben konnen: bag die Resultate ber indifferentiftis ichen Salbbilbung bes beutichen Mittelftanbes fich taglich und fanblich tiefer hinab in die unterften Lebenofreise senfen; baß es in Deutschland, wo es (anders wie in Kranfreich und England!) allgemeine Burgerpflicht ift, lefen zu lernen und lefen m fonnen, fein politisches Mittel gibt, bie große Daffe bes niebern Bolfes por ber Entebriftlichung ber obern Stanbe zu bewahren, in sofern fie von berselben nicht schon ergriffen find; enblich: bag ber Stumpffinn, welchen bie Unwiffenheit erzeugt und begleitet, verbunden mit der Roth bes Lebens, ben Bros letarier genau in berselben Beise von jedem Bedanken an Gott und bas beil ber eigenen Seele ablentt, wie bunkelhafte Blas futbeit und falfche Erziehung ben Gebilbeten und Boblhabenben. Daneben ift es vollfommen richtig, bag bie große Daffe bes fatholischen Bolfes fich beute noch ihres alten, fichern. Undlichen Besites freut, und ohne Ahnung von ben Gefahren ber Zeit und ben in ihr liegenden Gegenfagen ruhig im Gleife ihrer alten firchlichen Gewohnheiten fortgeht. Co lange biefe Trabition im fubbeutschen fatholischen Bolfe nicht gebrochen worben, ift an bas Belingen einer allgemeinen, rabifalen Revolution in unferm Baterlande nicht zu benken. ben maglosen und bis jur Berrudtheit gesteigerten Sag ber Biffenben, sowohl gegen bie Rirche, als gegen Jene, welche bas Wort fur fie führen. Gie wiffen, von wo ber eigentliche und einzige Wiberstand gegen bie Tyrannei eines fünftigen communistischen Wohlfahrtsausschuffes zu erwarten mare.

Wie es dagegen in jener beutschen Hauptstadt, welche auf ber Leiter des Fortschritts ohne alle Frage die höchste Sprosse erstiegen hat, um die Religion des Proletariers stehe, werden wir im Rachfolgenden deutlich zu machen Gelegenheit haben. Die unterste Schichte der Gesellschaft ist dort einem Indisserventismus verfallen, der das Gottesbewußtseyn in so weit vers

Unter biesen Umständen ist es begreiflicherweise die nächt liegende und wichtigste aller Fragen ber Zeit: wie jene Bolle maffe, bie und beute leiber ichon mit einem Gesamminamen m bezeichnen bas Bedürfnis zwingt, also: wie jenes Broletariat, jener "vierte Stand", jur Rirche und jum driftlichen Glauben ftebe? und an welchen Gott bie neuen, mitten unter me wohnenden Barbarenhorden glauben, die heute Europa mit ei ner zweiten Bolferwanderung bebroben? Lange genug bat man, - und mit vollstem Rechte! - Jener gespottet, Die zu verfichern pflegten: bas gemeine Bolf beburfe einer Religion. Bahrlich, heute ware es nicht mehr an ber Zeit, biefe bannale Blattheit lacherlich zu machen. Deutschlande Entwicklung ift weit hinausgeschritten über solche klein burgerliche Philifters haftigfeit; die früher gangbare Phrase bat fich, in ber Prois wenigstens, schlechthin umgefehrt, und eine giftmischeniche Bolfsichriftstellerei arbeitet ungehindert, ja reichlich belohnt und aufgemuntert, Tag und Nacht baran, gerabe bie Daffen um ibren Gott au bringen. Dieß ift ein ungeheures, namenlofes Berbrechen. Aber es gibt ein noch größeres: jene absolutifis sche Staatskunft, Die es fich als Hauptziel ihrer Thailgkit fent und es ber Gewalt als bas Eine predigt, mas Roth thut: por Allem die Briefterschaft von ihrem Ginfluße auf die mi terften Boltsflaffen fern zu halten, und beren Wirffamkeit in biefer Sphare nach beften Rraften ju verfummern.

Es ware eine interessante und nühliche Ausgabe, aus eine genen und fremden Ersahrungen eine religiöse und kirchliche Statistik des deutschen Proletariats zu entwerfen. Diese Thema hier zu erschöpfen, liegt außer unserer Absicht; wir werden aber Gelegenheit haben, in dem Rachfolgenden einige Beiträge zu dieser Kenntniß zu liesern. Vorläusig mögen hier zur Orientirung nur einige wenige allgemeine Bemerkungen diesen. Zunächst versteht es sich von selbst, daß es in dieser, wie in so viel andern Beziehungen unmöglich ist, ganz Deutschland unter ein Geseh und eine Regel zu bringen. Unzähliger Mittelschattrungen zu geschweigen, so bilden Norden und Süden,

Stadt und Land einen nicht minder erheblichen Gegenfat, wie ber Brotestantiomus und bie Rirche. Als Bahrheiten, Die für gang Deutschland ohne Ginschränkung gelten, burfte man es etwa nur ansehen konnen: baß bie Resultate ber indifferentiftis ichen Salbbilbung bes beutschen Mittelftanbes fich täglich und ftanblich tiefer hinab in die unterften Lebenstreise fenten: bag es in Deutschland, wo es (anders wie in Kranfreich und England!) allgemeine Bürgerpflicht ift, lefen zu lernen und lefen au können, kein politisches Mittel gibt, die große Maffe bes niebern Bolfes vor ber Entchriftlichung ber obern Stanbe gu bewahren, in sofern fle von berselben nicht schon ergriffen find; enblich: bag ber Stumpffinn, welchen bie Unwiffenheit erzeugt und bealeitet, verbunden mit der Roth bes Lebens, ben Broletarier genau in berfelben Weise von jedem Gebanken an Gott und bas Beil ber eigenen Seele ablentt, wie buntelhafte Blafirtheit und falsche Erziehung ben Bebilbeten und Wohlhabenben. Daneben ift es volltommen richtig, daß die große Raffe bes fatholischen Bolfes fich heute noch ihres alten, fichern, Firchlichen Besites freut, und ohne Ahnung von ben Gefahren ber Beit und ben in ihr liegenden Gegenfagen ruhig im Gleise ihrer alten firchlichen Gewohnheiten fortgeht. So lange biefe Trabition im fubbeutschen fatholischen Bolfe nicht gebrochen worben, ift an bas Gelingen einer allgemeinen, rabifalen Revolution in unserm Baterlande nicht zu benten. Dieß erflärt ben maßlosen und bis zur Berrudtheit gesteigerten Sag ber Biffenben, sowohl gegen bie Rirche, als gegen Jene, welche bas Wort für fie führen. Gie wiffen, von wo ber eigentliche und einzige Widerstand gegen bie Tyrannei eines fünftigen communistischen Wohlfahrtsausschuffes zu erwarten mare.

Wie es dagegen in jener deutschen Hauptstadt, welche auf ber Leiter des Fortschritts ohne alle Frage die höchste Sprosse erstiegen hat, um die Religion des Proletariers stehe, werden wir im Nachfolgenden deutlich zu machen Gelegenheit haben. Die unterste Schichte der Gesellschaft ist dort einem Indisserentismus verfallen, der das Gottesbewußtsehn in so weit vers

メ

läugnet, ale bieß bem Menschengeiste überhaupt möglich ift. von einer driftlichen Erinnerung aber bie lette lebenbige Spur verloren hat, ober zu verlieren im Begriffe fteht. Auf biefer burren Seide konnte, um es hier im Borbeigeben au bemerken, bie Sectirerei ber Lichtfreunde, wie ber Rongeaner nach ber einfachen Ratur ber Sache fein Glud machen. Das schimpfe liche Durchfallen ber apostafirten Briefter erklart sich eben fowohl aus der Berachtung, die ihnen von Seite ber Ratholiten entgegen treten mußte, wie baraus, baß bie Leiter ber Rirchenrebellion ben protestantischen Maffen, bie ben Glauben verloren hatten, nichts Neues mehr zu fagen wußten. Um nichts zu glauben, braucht Niemand mehr eine Rirche und einen Bidbicanten! Allein, fann Jeber biefe Religion eben fo bequem und jedenfalls wohlfeiler üben. Ihre einzigen Erfolge verdanfen mithin die protestantischen Freikirchler lediglich ber wirklie chen ober vermeintlichen Berbrüberung bes Bietismus mit ber Gewalt, und ber burch bie Furcht vor diesem Bundniffe betporgerufenen, halb rationalistischen, halb politisch-liberalen Dpe Diese hat ihren Sit auch nur im halbgebilbeten position. Mittelftande, und ihre Wurzel in bem Bedürfniffe biefer Schichte ber Gesellschaft, fich an irgend einer, gerade auftauchenden Borftellung, gleich viel welcher, ju fanatisiren. Banier vereinigt bann für einen Augenblick bie ichlauern Tom angeber, wie die betrogene Menge ber Theaterbesucher und Bei tungelefer, und wird im nachften in ben Winkel geworfen und mit Rußen getreten. Sollte jemals (was nach bem nothwer bigen Entwidelungsgange bes Irrthums als unvermeibliche Reaction gegen bie bermalige Leerheit früher ober fpater eine treten muß!) Die außerkirchliche beutsche Broletariermaffe in Kluß und Bewegung gerathen, fo wird diefe lettere feinen to tionalistischen, sondern im Gegentheil: einen pseudomustisch fa Dazu find heute bereits alle Annatischen Charafter tragen. lagen und Boraussetzungen vorhanden, und für bie Conftitus tion bieses neuen apokalyptischen Reiches ber Zukunft werben bie gabllosen pietistischen und methobistischen Sectenprebiger und

Tractatleinvertheiler forgen, bie Deutschland ungestört in allen Richtungen burchziehen.

Uebrigens wird der erste Anstoß, unsers Dafürhaltens, nicht durch die religiösen Bedürsnisse gegeben werden, sondern der "vierte Stand" wird durch Noth und ösonomische Erisen getrieben, auf die Weltbühne treten. — Erst dann werden, wie es in großen geschichtlichen Wendepunkten zu geschehen psiegt, iene Geister, welche der Augenblick erheischt, aus der untersten und niedrigsten Schichte der Gesellschaft auftauchen und den neuen Islam sormuliren, wie ihn die Revolution der Proletarier braucht. Dann werden die heute schon. vollständig vorhandenen und bereit liegenden disjecta membra postae sich zu einem gigantischen Cerberussörper zusammenfügen, vor dem unsere liberalen Zeitungscorrespondenten, die in dem heutigen Areuzunge gegen den Ultramontanismus einen so nobeln Ruth entwickeln, ängstlich das nächste Rausloch suchen werden.

i

# \*

Bir wissen es wohl, die Rolle der Cassandra ist weber bankbar noch angenehm. Wir wissen es wohl, in dem gesmeinsamen Ruin wurde die Wahrheit freilich am Ende triumsphiren, wir aber gemeinschaftlich mit denen zu Grunde gehen, die und heute unversöhnlich hassen und besehden. Wir wissen Se: einer eitlen, glaubenslosen Partei gegenüber ist es mit wicht unerheblichen Gesahren verbunden, das Mene Tetel an die Wand zu schreiben, und die seige Genußsucht liebt es am wenigsen, sich an ein stündlich näher rückendes, surchtbares Gericht mahnen zu lassen. Aber nichts desto weniger würde Jeder seine Pflicht verrathen, der einen Blid hinter den Vordang gethan hat, mit welchem fünstlich die Abgründe der Zeit verbest wurden, und der, was er gesehen, verschweigen wollte.

Die interessantesten Studien lassen fich zu dem eben bezeichneten Zwede ohne Zweisel an den Berliner Zuständen machen. In dieser Hinsicht ist das Buch von Friedrich Sas: "Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwickelung", eine der wichtigsten Erscheinungen der Gegenwart, obwohl es an dem heutigen deutschen Liberalismus spurlos vorübergegangen zu

fenn scheint, und bort, wo es ben tiefften Einbrud batte machen follen, in ber Berliner Journalistif - nur bewitelt mmbe. Wir konnen nicht umbin, ben Verhaltniffen, welche biefe Schrift berührt, die gesvannteste Aufmerksamkeit zuzuwenden, muffen jeboch unsern Betrachtungen, um mögliche Difverftanbniffe abjuwehren, eine allgemeine Bemerfung vorausschicken. - Benn ber Abgrund von Elend und Verworfenheit, in ben jene Schrift ben Blid öffnet, wirklich nur ein lokales Uebel, wenn Bertin allein in dieser Beise sittlich und ökonomisch unterhöhlt und bas übrige Deutschland frei mare von abnlichen Ruftanben.fo mußte jene hauptstadt ohne alle Krage jedem unbefangenen und redlichen Beobachter als eine Bestarube erscheinen, gegen bie Deutschland und Europa fich unverzüglich burch einen betmetisch geschlossenen Corbon angstlich abzusperren hatte. Uebel mußte bann nur auf ben Ort seines Ursprungs und Au fange beschränft, und gegen bie Contagion möglichft fraftige Borfehr getroffen werben. Dem ift aber nicht also. - Bet unter und, ohne Ausnahme, ift in ber gludlichen Lage, mit bem Pharifaer Gott banten zu fonnen, baß es bei ibm bas beim gang und gar nicht also sei, wie in jener ungludib chen Nieberlage ber hochsten Berbilbung und ber tiefften Ber armung in biesem Jahrhundert. Riemand hat bas Recht, ben erften Stein auf Berlin und feine Buftande zu werfen! Soch ftens ift es gestattet, sich heute und morgen noch zu troften: es sei an andern Orten noch nicht so arg. — Aber bas Ber berben schreitet schnell, querft in arithmetischem, bann in geometrischem Berhaltniß. Wenn wirflich Berlin nur an ber all gemeinen Krankheit bes Jahrhunderts leibet, und wenn biefe Rrantheit auf beutschem Boben bort zuerft ausgebrochen ift, fo war es nothwendig, daß fie bort, — freilich unter wefentlicher Mitwirfung ungunftiger örtlicher Berhaltniffe! - querft auch ihren heutigen Gipfel erreichen mußte. 11m bie Ehre, an bet Spipe dieses Fortschritts zu ftehen, barf freilich Riemand bie brandenburgische Hauptstadt beneiden; aber es ift auch Rie mand berechtigt, hoffartig und spottisch über einen moralischen

umb socialen Bankbruch die Achseln zu zucken, der ihm selbst, wenn er sich auf der schon längst betretenen Bahn und in der nämlichen Richtung wie disher fortbewegt, wenn nicht heute, so doch morgen, und wenn auch morgen nicht, so doch unsehlbar übermorgen bevorsteht. — Jenem an Haß und Bersachtung streisenden Gefühl von tieser Abneigung gegen Berlin und seine Zustände, welches, im Süden, Often und Westen von Deutschland das unbedingt vorherrschende ist, soll daher hier keineswegs Nahrung und Vorschub gegeben werden. Weit ther wäre das tiesste Mitleid an seinem Plate, jedenfalls aber ür Zeden, der da steht oder zu stehen glaubt, gedührende Vorslicht, daß er nicht falle!

Wir werben in bem Nachfolgenben aus bem Reichthum ves uns vorliegenden Materials nur einen Gesichtspunkt ber-War die erste französische Revolution (beren steareis her Lauf um die Welt, jett, nachdem wenig mehr von dem or sechszig Jahren Bestehenden zu zerstören übrig blieb, gebloffen scheint) ein Krieg bes britten Standes gegen ben erften mb zweiten, so ift bie mit jedem Tage deutlicher hervortretende Signatur ber Gegenwart und Zukunft ein Vernichtungskampf bes vierten Standes gegen ben britten, ber heute bis auf menige Refte ben erften und zweiten verschlungen hat. Wer von Bahrheit biefer Auffassung ber Dinge burchbrungen ift, ber werfe mit und einen beobachtenben Blid nach Berlin. - Wie ft bort, auf bem am meisten vorgeschobenen Bunkte in Deutsch= land, die Stellung der beiden fampfenden Heere? wie ihre Stärke? welches sind ihre Waffen? wer ift der Angreifende? velche Mittel ber Bertheidigung fteben bem bebrohten Befit-Rande zu Gebote? zu weffen Gunften wird menschlichem Anseen nach ber Gott ber Schlachten entscheiben?

Die beiben feindlichen Strömungen, beren offener Rampf kn Charafter ber Zukunft bestimmen, und alle heute streitens kn Parteien entweder in den Hintergrund drängen, oder uns er eines ber beiben Hauptbanner einreihen wird, sind: ber !beralismus des Mittelstandes und das Proletariat, welches

34

\*

lettere, wenn es je zur offenen Schilderhebung tommt, in feiner Zerftorung bis auf die allertieffte Burzel unferer geselschaftlichen Zustände geben, mithin im eminenteften Sinne rebikal sehn wird. — Mit andern Worten: Eigenthum und Aumuth sind es, die um die Herrschaft der Welt ringen.

Wir wollen hier zunächst die Berliner Armuth in's Auge fassen. Sie hängt auf das genaueste mit dem Bachethum ber Bevölferung gusammen.

"Gewiß mare es eben fo intereffant als lehrreich", fagt unsere Quelle, "die verschiedenen Phasen, welche Berlin feit bem großen Churfürsten burchgemacht hat, neben einander # stellen und zu vergleichen. Sier aber fann nur bie Begenwart Berlins ber Boben für unsere Untersuchungen fenn. war Berlin nur die Resideng ber Sobenzollern, jest ift es gang und gar eine moderne Stadt geworden. Fruber lebte Beilin pom Bofe, und es ftromte meiftens nur babin, weffen Stellung ober Gewerbe bavon besonders profitiren fonnte. Unter Ariedrich Wilhelm II. blieb ein außerft betrachtlicher Theil bes gangen Staatsbudgets in Berlin. Diefes Alles hat fich gean bert, und, ungeachtet ber Ginwirfung bes Residenzcharafters, hat fich Berlin, namentlich feit der Entfesselung ber Gewerbe, mehr noch feit bem Weltfrieden, in einem erftaunlichen Umfange au einer modernen Stadt, worin Erwerb, Concurreng, Sandel und Industrie Die Schlagadern bilden, entwidelt. Und fo machet es benn einer Große und einer Bufunft entgegen, beren Be ftalt gar nicht vermuthet werben fann. Um Schluße bes 3ab res 1845 hatte Berlin, incl. Militar, 385,129 Einwohnet. Diese Babl ift burch eine progressive Steigerung herbeigeführt worben. welche in ben letten gehn Jahren guerft 5 bis 6000, bann 7000, 9000, 10,000, 12,000, im 3abre 1844 14,000, und im vorigen Jahre 17,000 betrug. Für bas laufende (1846) Jahr ift, nach ber Zunahme im ersten halben Joht gu urtheilen, auf eine Bermehrung von mindeftens 20.000 Gir wohner au rechnen. Die Einwohnerzahl in Berlin bat ich jebenfalls 400.000 überfriegen."

"Im Jahre 1844 famen an in Berlin 149,003 Frembe, ngen ab 132,408 bergleichen. Darunter befanden sich 24,423 gekommene Handwerksgesellen und 26,168 abgegangene bgl. n Jahre 1843 sind an 7681 Dienstboten (barunter 5560 lädchen), die von auswärts gekommen, Diensterlaubnissscheine sgetheilt worden. Daß dieses Jahlenverhältniß sich seitdem iht verringert, sondern jedenfalls sehr gesteigert hat, das to Niemand läugnen wollen, der die allgemeine Steigerung: Population berücksichtigt und den großen Justuß bedenkt, burch Dampsschiffs und Eisenbahneinrichtungen, der Nast wer Sache nach herbeigeführt werden mußte."

"Solche unverhältnismäßige Steigerung in der Bevölfesing Berlins ist wohl geeignet, nicht blos die Aufmerksamkeit Schaatsmannes und des Communalbeamten zu erregen, sonm auch die desjenigen, der die socialen Berhältnisse der Gesinwart und unseres Lebens zu seinem Studium zu machen inscht. Das natürlichste ist es nun aber jedenfalls, zu frasu, woraus besteht dieser Strom, der sich jeden Tag, jedes ahr und in immer größerer Breite mit seinen meistens schlamsigen Wellen in die märkische Weltstadt hineinwirft?"

Unsere Quelle unterscheidet in diefer Beziehung vier Rlafn: 1) die Reichen und Wohlhabenden, 2) die Broletarier, ) "bie Liederlichen, Die Abenteurer, Die Lumpen aller Rlafn, aller Provingen, aller ganber", 4) die Soldaten, welche ad Berlin in Garnison gebracht, bort nach Bollenbung ih-I Dienstzeit zurudbleiben. — Die numerische Starte ber erm Rlaffe verschwindet, wie natürlich, neben ber zweiten und dtten. — Die zweite Klaffe umfaßt die reinen Broletarier, b. biejenigen, welche Arbeitoluft und Arbeitofraft mitbrinm, um in Berlin Arbeit ju fuchen und ihre Erifteng noth-"Der tägliche und jahrliche Ginzug biefes uftig zu friften. Ieils tritt fehr hervor, und wird durch das Eisenbahnnes, Berlin umgibt, im Berhältniß zu früher immer mehr efteigert. Man fann sich barüber nicht wundern, wenn man ebenken will, daß auf bem platten Lande jum Theile ein fendaler Drud lastet \*), dem sich viele zu entziehen wünschen, und daß durch die Eisenbahnen die großen Städte materiell gewinnen, während die kleinen Städte mannigsach gehemmt werden, und dann in einem größeren Theile ihrer Bevölkerung, als früher, verarmen. Diese Bevölkerung pslegt sich aber vielssach in die großen Städte überzusiedeln und dort eine Eristenz zu suchen, welche sie in der Heimath nicht sinden konnte oder verlieren mußte. Zaglöhner, Handwertsgesellen und kleine Gewerdtreibende bilden in dieser Klasse die Mehrzahl, obgleich auch sehr viele in ihr stehen, die sich zur Wissenschaft, zur Kunst, zur Schule u. s. w. bekennen, und deren Glaube es ist, in dem intelligenten Berlin ihre bescheidenen Hossnungen am leichtesten verwirklichen zu können. Während das Proletariat in den großen Städten immer wächst, werden dem Ackerbau sehr ost die nothwendigsten Kräste entzogen."

Die britte Klaffe mag in Berlin an sich nicht größer senn, als in andern großen Städten, macht aber im Berhältniß zur Bolfszahl bieser Hauptstadt einen sehr bebeutenden Bruchtheil derselben aus. Man rechnet, daß 11,000 Individuen ihren Ausenthalt in Berlin zu verbergen wissen. Bon der vierten Klasse, deren Ablagerung in Berlin eine Folge der furzen Dienstzeit ift, spricht der Berfasser das bedenkliche Wort gelassen aus: "Der Soldat ist nichts anderes, als ein Proletarier im Kleide des Königs."

Die unverhältnismäßige und rasche Steigerung ber Bolls, zahl von Berlin mußte, wie natürlich, sosort ben entsprechen, ben Einfluß auf die Ueberfüllung aller Zweige bes Gewerbsbetriebes haben. "Man sieht dieß wohl am besten an der Zunahme der Lehrlinge und an der steigenden Zahl aller dersenis

3 19 19

ù

ķ

¥.

<sup>\*)</sup> Ungeheuerer Anachronismus! Bon ben in Preußen heute bestehenden agrarischen Verhältnissen gilt befanntlich bas Gegentheil. Gerabe bie Aussösung ber alten Gebundenheit treibt bie bort anwachsende Bevölketung in die Städte.

gen, welche aus bem Lehrlingoftanbe in ben Gefellenftand über-3m Jahre 1824 wurden in Berlin 57 Lehrlinge au Befellen gemacht, im Jahre 1845 bagegen hat bie Bahl berfelben, und gwar nur vom Marg ab, 626 betragen! Die Steigerung aller Gewerbe nachzuweisen, ift nicht nöthig, ba ichon an ben einzelnen ber Buftand bes Gangen bargestellt merben Wir wählen zwei Gewerbe, in benen ber lleberfluß an Arbeitofraften am beutlichften hervortritt: bas Gemerbe ber Tischler und Seibenwirfer. Im Jahre 1826 gab es in Berlin 756 felbstständige Tischler. 1830: 1061; 1834: 1285; 1840: 1590; 1844: 1888, jest find fie bereits, nach ber obis gen Tabelle, über 2000 gestiegen. So groß auch bie Bolfsvermehrung in Berlin im Allgemeinen, fo ift boch hier burchaus fein auch nur annähernbes Berhältniß zu finden. Seibenwirker haben fich zwar in ben letten Jahren, ba ihr Bewerbe fo tief gefunten ift, eber verminbert als vermehrt, aber im Bergleiche ju frühern Jahren ift bie Steigerung felbit biefes Gewerbes noch im hochsten Grabe bedeutenb. 1826 gab es in Berlin 215 felbftftanbige Seibenwirker, 1830: 562; 1840: 900; 1845: 1046, 1846 fiel die Bahl auf 1035 her-In biesen Bahlen ift schon einiges Material für bie Erfenntniß ber Berliner Arbeitszuftanbe und bes Berliner Broletariates gegeben. Daß bei ben Schneibern, Schuftern, Schloffern u. f. w. gang baffelbe Berhaltniß ftatt findet, wollen wir bier nur fagen und nicht weitläufig burch Bablen bocumentiren."

Ift mit biefer Abundang auch bie Arbeit, die Wohlhabens beit in bemfelben Maße gewachsen?

"Im Jahre 1826 zahlten von ben 756 selbststänbigen Tischlern Berlins 191 bie Gewerbsteuer, 1830 von ben 1061: 321; 1834 von ben 1285: 387; 1840 von 1590: 520; 1844 von 1888: 633 und 1846 von ben 2028: nur 666. Das Berhältniß aller bieser Jahlen zeigt, daß nur ein Drittel ber Berliner Tischler im Stande ist, Gewerbesteuer zu zahlen, und bas zweite Drittel bieses Handwerf als gewerbliche Pro-

letarier betrachtet werben muffen. Aber auch von ben Steuers ben fann immer mehr als die Hälfte nur ben niedrigften Steuersatz gahlen."

"Noch trauriger sieht es mit den Seidenwirkern aus. In Jahre 1826 zahlten von 215 selbstständigen Seidenwirkern 61 Gewerbestener; 1830 von 562: 125; 1840 von 980: 226; 1845 von 1046: 176; 1846 von 1035: 130. Auch hier steuert weit über die Hälfte nur den niedrigsten Sah. Es kann also nur der achte Theil der selbstständigen Seidenwirke in Berlin die Gewerbsteuer bezahlen. Was sind die den nieden sieden Achtel? Proletarier, ist die einfache Antwort. Die Seidenwirker in Berlin haben sich zwar seit dem Jahre 1839 nm um 100 vermehrt, aber die Zahl der Steuerpslichtigen hat sich unter ihnen um 56 vermindert. Es ist also das Proletariat auch in diesem Gewerde fortwährend im Steigen. Jeht würde es, auf seden nicht steuernden Seidenwirker eine Familie von vier Personen gerechnet, 5448 Menschen umfassen."

"Gebampft mag ber Eindruck dieser Zahlenverhältnisse für Manche dadurch werden, daß alle diesenigen Sewerbetreibenden für gewerbesteuerfrei angesehen werden, welche in der Regel nur um Lohn oder auf Bestellung arbeiten, ohne ein Lager von fertigen Waaren zu halten, so lange sie das Gewerbe nur für ihre Person oder mit einem Gehülfen und einem Lehringe betrieben. Dieses sind aber meistens nur Gewerds Prolektarier."

"Auch was das Schneiberhandwerk in Berlin betrifft, so steht hier die Production zu der, wenn auch noch so bebeutenden Consumtion in gar keinem Berhältnisse. Auch hier hat der kleine Gewerdsmann nicht bloß mit der Ueberzahl Seinesgleichen, sondern auch mit den Kleiderläden und außerdem noch mit den Juchthäusern und den Soldaten des Staates zu concurriren. So gerathen die meisten von den eiren 4000 selbstschandigen Schneidern Berlins auf die Stuse des Proletariats. Die Kleiderläden, mit ihren marktschreierischen Ankündigungen, wuiniren die Arbeit mit dem Capitale, oder noch öfter mit dem

Scheine bes Kapitals. Eine übergroße Anzahl ber Berliner Schneider ist ihnen verpfändet. Die Kleidung für das Milistär wird nicht bloß von Soldaten in den Militärwerkftätten beforgt, sondern es ist den unisormirten Meistern und Gesellen unch noch erlaubt, bürgerliche Kleidung anzusertigen. Sie könzen natürlich für Preise arbeiten, welche beinahe dem Zuchtzäusler zu niedrig erscheinen würden. ""Freilich hätten", hieß es in den Berhandlungen des seligen Lokalvereins, ""Neztlamationen höhern Orts Gehör gefunden, aber das Misvershältniss sei dasselbe geblieben." Berücksichtigt man diese Bershältniss sei dasselbe geblieben." Berücksichtigt man diese Bershältnisse, so wird man es schon erklärlich sinden, wenn wir mindestens drei Biertel der sämmtlichen Berliner Schneider als gewöhnliche Proletarier betrachten, das gibt wieder auf jeden eine Familie von vier Köpsen gerechnet, 12,000 Proletarier."

Das Refultat aller biefer Einzelnheiten ift folgendes: "Wenn wir von ben 21,748 felbftftanbigen Gewerfmeiftern, welche Berlin nach ber oben mitgetheilten Tabelle befitt. brei Biertel au bem gewerbtreibenden Proletariat, bas beißt au jenen Leuten rechnen, welche fich nur mit ihrer Arbeit muhselig emahren, und fich frampfhaft gegen bie Macht ber Industrie und ben Druck bes Capitals in einer gewerblichen Bosition zu erhalten fuchen, fo werben wir, wenn man die verschiebenen Details berückfichtigt, jedenfalls bas ungefähr richtige Berhaltnis getroffen haben. Auch hier, wie im Einzelnen, eine Kamilie auf ben Meister angenommen, ergibt sich auf circa 15.000 Meister ein gewerbliches Broletariat von 60,000 Bersonen. Dabei find die Gesellen burchaus nicht mitgezählt, von benen fehr viele Familien haben. In diesen Zahlen wird man bie Nachtseite unserer Gewerbfreiheit erbliden. Sie mußte zur Ueberproduction und zum Eindringen ber Fabrifation in die Sandwerfe führen."

Ueber ben Einfluß ber Berliner Fabrifinduftrie auf die Berarmung ber niedern Bolfsflassen beschränken wir uns auch auf folgende Angaben. "Im Anfange ber Zwanzigerjahre ftand bie Kattundruckerei in großer Bluthe, und gewährte den babei

\*

beschäftigten Arbeitern reichlichen Unterhalt. In ben Jahre 1822 und 23 wurden fur ein Stud in brei Karben, welche jest mit 15 Sgr. bezahlt wird, 1 Thir. 12 Sgr. bezahl für ein Tuch von 14 Ellen, für welches ber Druderlohn je 14 Bf. beträgt, 4 Bf. Gin guter Druder, ber jest bochfter 5 Thaler wochentlich verbient, fonnte bamals fein Bochenlol auf 18 bis 20 Thaler bringen. Seitbem ift ein großer U schwung eingetreten, und die Rolgen ber Concurrenz baben fi in furchtbarer Beife geltenb gemacht. Ein großer Theil b Drudereien, namentlich ber fleineren, ift eingegangen und b Lohn ber Druder hat fich fehr verschlechtert. Gin großer Ih ber Arbeit wird jest burch Frauen und Madchen, die nur be ben Lohn erhalten und burch Burschen verrichtet. Die furch barfte Wirfung aber haben bie Maschinen geaußert; mabre ein Druder nicht über vier Stud in einer garbe taglich fe tigt, brudt bie Maschine taglich 300 Stud in einer Fart Der Kattundrucker, ber bem Schriftsteller Buhl biefe Rotig mitaetheilt hat, antwortete ihm auf feine Frage, mas aus bi außer Beschäftigung gesetten Drudern geworben fei: ... @ Theil berfelben befindet sich im Ochsentopfe (Berliner Schul gefängniß), ein anderer rammt, und bie übrigen haben fich i belfen gefucht, fo gut fie fonnten.""

Das gesammte Proletariat Berlins, b. h. ber Menscher klaffe, die aus ber Hand in ben Mund ein unsicheres Daset fristet, wird, alle einzelnen Angaben zusammengerechnet (gew nicht zu hoch!), auf 150,000 Köpfe, b. h. nicht viel unter b Hälfte aller Einwohner Berlins angeschlagen, "und bas ift i benfalls sehr bedeutend, selbst im Verhältniß zu andern groß Städten Europas."

Diesem Zustande' entspricht auch die Berbrecherstaust, "Die Individuen überhaupt, welche mehr oder minder gravit der öffentlichen Sicherheit in Berlin gefährlich sind, gibt e praktischer Criminalbeamter auf 34,000 Personen an, eigentli vollfommen ausgebildete Berbrecher auf 6000, darunter 6

×

bis 1000 Diebe aller Klaffen auf freien Fuß, welche jeben Angenblick principiell bas Eigenthum bekampfen."

Zimmermann in seiner Schrift über die Berliner Diebe sucht nachzuweisen, "daß jest die Criminalistisch-Gravirten sich wie zehn Procent zur Gesammtbevölkerung verhalten, während sie vor zehn Jahren noch im Berhältniß von 33 Procent zu berselben standen, also in der angegebenen Zeit um bein ahe sieden Procent gewachsen sind. Ein solches ungeheures Bachsthum in der Berbrecherstatistik vermag keine andere eu-ropäische Hauptstadt aufzuzeigen."

Die bauslichen Buftande ber in wilder Che lebenben, wie ber perheiratheten Kabrifarbeiter find gewöhnlich vollfommen ruinirt. "Richt nur ber Kamilienvater ift ben gangen Tag vom Saufe entfernt, ohne fich ber Beaufsichtigung ber Rinber und ber Leitung bes hauswesens widmen zu konnen, sonbern baufig ift auch bie Mutter ihrerseits eben so lange täglich in berselben, ober in einer andern Kabrif beschäftigt. bie Rinder bei irgend einer Arbeit verwenden fann, bleiben fie obne alle Aufficht. Berlin hat unter seinen 66.000 schulvflichtigen Kindern 29,000, welche in vollkommenster Unwissenheit und Berwahrlosung bahin leben. Nicht einmal zu einem gemeinschaftlichen Mittaasessen versammelt die Kabrikarbeiter-Kamille fich immer. Die Entfernung bes Fabrifgebaubes, bei größerer Nahe ber Branntweinebube, halt bavon ab. armselige elende Wohnung bient häufig nur jum gemeinsamen Ausschlafen ber abenblichen Ausschweifung, und die Rinber verlaffen bie alterliche Wohnung, fo bald fie es nur irgendwie fonnen, so bald fie felber Lohn verdienen, ober sonft Mittel und Wege zu einer eigenen Eriftenz finden. Diese Kinder, Dies fen Rachwuchs unferes Broletariats hat nie an bas örtliche Saus gefnüpft, was andere noch baran mit ihren liebsten Erinnerungen feffelt. Es war ihnen niemals ber Schauplat einer freundlich gepflegten und unterrichteten Jugend, nie bas bebagliche Mufter freundlichen Busammenlebens und gemeinschaftlicher Freude ober Trauer. Die Branntweinsbuden werben

+

nicht bloß von ben Männern, sondern auch von ben Frauen besucht. und was bei ben Männern ber Branntwein thut, bas that bei ben Mabchen nur all zu häufig ber naturliche Stachel ber Eitelfeit bei einem unzureichenben Lohne, nämlich es vollendet bie Berberbnif. In ben Mohnungeverhaltniffen ber Kabrifarbeiter liegt wieber ein hauptgrund ihres sttlichen Ruines; fie sind eng, schmubig und häufig fo überfüllt, baß an eine gehörige Absonderung ber Geschlechter gar nicht gedacht merben fam, und die Schamloftafeit fich offen enthüllt. Denen, Die Kamilie haben, ift die Kamilie feine Kreube. Sie flieben Diefelbe. Die Stunde, wo fie vom Dienfte in ber Fabrif erlofet find, findet fie in der Branntweinsbude, Männer und Krauen, Junglinge und Diefes mufte Leben fann Jeber beutlich bemerfen. Mädchen. ber Abends burch die Ropniderstraße geht, wo fich foldhe Arbeiterlofale in Rellern u. f. w. befinden. Er wird häufig burch wufte Lieber, schallenbes Belachter, Befreische und Befchei festgehalten, es ift ihm aber nicht zu rathen, fich in bie le fale felber zu magen, benn er ift bort ber unangenehmften Behandlung ausgesett. Die Erbitterung, mit ber ber Kabrifar beiter alle übrigen Stände und Gesellschaftestellungen betrachtet, lieat gant natürlich in ber unnatürlichen Lage, worin er fich ihnen gegenüber befindet. Dan tann nicht anbere fagen, ale baß die Berliner Polizei die Lebensverhaltniffe und bas Treiben ber Berliner Fabrifarbeiter in jungster Zeit sehr scharf in's Auge gefaßt hat, aber burch eine ftrenge, polizeiliche Controlle läßt fich nicht helfen, und unsere Gensbarmen fühlen fich nit gende unficherer, ale in ber Begend bes Schlesischen und bes hamburger Thores."

Aus ben eben geschilberten Berhältnissen geht, als unabweislich nothwendiges Resultat, die ötonomische Lage bes Berliner Proletariats hervor. Rechnet die Berliner Polizei, daß in dieser Hauptstadt 12,000 Personen latitiren, d. heine bestimmte Wohnung anzugeben außer Stande sind, so läßt sich die Stala des Elends ungefähr berechnen. Deßhalb darf es auch nicht überraschen, daß die Sterblichkeit

in Berlin größer ist, als selbst in London. Die mit völsiger Obdachlosigkeit abwechselnden Wohnungen der Armen und ihre Lebensweise arbeiten sich in dieser Beziehung wechselseitig in die Hand. "Die Zahl der Wohnungen", sagt die angeführte Schrift, "hat sich in den letzen vierzig Jahren um das Dreisache vermehrt, und noch ungeheurer ist der Gessammtmiethswerth sämmtlicher Wohnungen gestiegen. Im Jahre 1808 war der Durchschnittspreis einer Wohnung in Berlin 50 Thaler, setzt gerade noch einmal so viel: 100 Thasler. Und betrachten wir nun die Wohnungen unter sich, so geht aus ihrem Zahlenverhältnisse hervor, daß die Wohnungen, welche jährlich 50 Thaler und weniger kosten, mehr als die Hölste sämmtlicher Wohnungen in Berlin, nämlich 35,577 bilden."

"Hier haben wir nun ben beutlichften Beweis, erftens: bas die Miethspreise in Berlin immer mehr fleigen, und aweitens: daß die Armuth fich immer furchtbarer verbreitet. nehr als bie Salfte fammtlicher Wohnungen Berlins wird nur woch bie Hatfte bes Durchschnittspreises aufgebracht. Die Pymmibe biefer Hauptstadt, welche nach oben prächtig glangt und fart gefugt erscheint, zerbrodelt nach unten immer mehr. mb wird in ihren Grundveften immer schwankender. ift zu groß geworben, als daß der Hof, die Bureaufratie es toch vollkommen beherrschen könnten. Es behnt fich unaufhaltfam aus, bas Elend frift immer tiefer in seinen Organismus binein, es gehört immer mehr ju ben ""großen Stabten "" Gumas, welche berufen zu fenn scheinen, alle Krebsschäben uneres gesellschaftlichen Buftanbes an fich aufzuweisen. mponirt bie ""große Stadt"", aber bie furchtbaren Opfer, velche fie toftet, die Gier, mit welcher fie ben Reichthum bes lebens verschlingt, bas entbedt man erft später, und nicht mit mem Male. Damit Wenige glanzen, und in Bracht und Aeberfluß leben und wohnen, ift die Mehrzahl entweder dem raflosen Elende ober boch ber trauriasten Entbehrung, ber urchebarften Beschranfung, ber unficherften Lebenserifteng preisX

×

gegeben! — Die hartherzige Jsolirung des Einzelnen auf seine Brivatinteressen, der sociale Krieg, der Krieg Aller gegen Alle bricht hier immer stärker hervor, und äußert sich in den druttalsten Widerwärtigkeiten. Jedes Haus ist im Belagerungszusstand, der Hauseigenthümer kämpst gegen den Vermiether, der Bermiether wieder gegen den Bewohner einer meublirten Stude und den Inlieger einer elenden Schlafstelle. Die gegenseitige Plünderung ist hier ganz unverholen ausgesprochen und zum Princip erhoben, und die Consequenzen unseres gesellschaftlichen Lebens treten hier ganz unverholen auf, und man kann sich, wenn man also überlegt, nur noch darüber wundern, daß diessehen Wirthschaft noch immer zusammenhält, und das bischen Glanz auf ihrer Höhe und Oberstäche sich noch allzuoft einbildet, sie beherrschen und regeln zu können!"

Die ficherfte Brobe: ob fich bie öfonomische Lage bes Armen verbeffert ober nicht? liefert die steigende ober fallende Consumtion ber erften und nothwendigsten Lebensmittel. - Bir haben gesehen, in welchem Berhaltniffe bie Bevolferung Berlins im Steigen begriffen ift. Wächst die Verzehrung von Rleisch und Brod auch in bemfelben Magitabe? Dit nichten! bier findet gerade bas umgefehrte Berhaltniß ftatt. — Die Commune hat fur ihre Bedürfniffe auf die Schlacht - und Dable fteuer einen Bufchlag gelegt, aus beffen vermehrtem ober verminbertem Ertrag fich begreiflicherweise mit mathematischer Sie derheit auf bas Steigen ober Kallen ber Confumtion jener Rahrungsmittel schließen läßt. Folgendes ift aber bas Refultat bekfallfiger Untersuchungen: "Bur bie Saus - und Miethe-Steuer ftellt fich eine jabrliche Bunahme von mehr als 20.000 Thalern heraus, was aus ber Vergrößerung ber Einwohnergahl, ber größeren Bebauung und ber Bermehrung ber ftenerbaren Wohnungen leicht erflärlich ift. Dieselben Urfachen foll ten aber auf bas Steigen bes Ertrages aus ber Schlacht. und Mahlsteuer zur Volge haben. Dieß ift jedoch nicht ber Kall. Es findet hier vielmehr ein volltommen umgefehrtes Berhaltniß ftatt. Denn ichon im Jahre 1845 betrug ber Communalus ichlag auf biese Steuer 5000 Thaler weniger, als im Jahre 1844, und im ersten Semester bes laufenben Sahres (1846) soger 10.000 Thaler weniger, als in bemfelben Zeitraume bes vorigen Jahres, so daß also für 1846 ein Ausfall von 20.000 Thalern gegen 1845 und von 25,000 Thalern gegen 1844 trop ber gesteigerten Bermehrung ber Bevölferung zu befürchten ift. In biefen Bablen liegen traurige Resultate, benn sie beweisen gar nichts anderes, als bag bei wachsenber Bopulation in Berlin bie Consumtion von Rleisch und Brod nicht nur nicht mnimmt, sondern sich sogar jährlich vermindert, und die arbeiienden Klassen also an den nothwendiasten Lebensbedürfniffen immer mehr Mangel leiden muffen. Die höheren Stanbe mit ibren meiftens fleineren Kamilien und im Befit ber Mittel. Surrogate für Brod und geschlachtetes Rleisch zu genießen, tragen im Berhältniß zu ber übrigen Bevölkerung fehr wenig zu ber Schlacht = und Mahlftener bei; bie mittleren Stanbe (bie Gewerb = und handeltreibende Rlaffe), und eben so bie niedern Stande (mit ihren großen Familien) haben ben größten Beitrag au berfelben au liefern."

Entspricht nun ben eben geschilberten ösonomischen, häuslichen, sinanziellen Berhältnissen bie moralische Bildung und
haltung ber Berliner Proletariers, so leuchtet es ein, daß
keine Uebertreibung in der ganz ernstlichen Frage läge: ob
biese Schichte der Bevölkerung noch über oder schon unter dem Riveau der nordamerikanischen Wilden stehe? Wir unsererseits
getrauen uns wenigstens nicht dieselbe apodictisch zu beantworten. — Iwar werden in Preußen die Eltern nöthigenfalls durch
Beld- und Gefängnißstrasen gezwungen, ihre Kinder in die Schule zu schicken; — aber abgesehen davon, daß die Resultate
nicht zu Gunsten des civilisirenden Einflusses der Staatserziehung sprechen, und daß eine nothwendige Voraussehung: die Erziehung der Volkslehrer nämlich, zur Stunde noch ein ungelöstes Problem ist, — so haben selbst die Zwangsmittel des
Staats nicht verhindern können, daß, wie oben erwähnt, ein

+

\*

Drittel ber schulpflichtigen Kinder Berlins ohne allen und jeden Unterricht auswachset.

Das Bild, welches die hier in Rebe ftebenbe und andere neuere Schriften von ber Berliner Profitution entwerfen. ift von ber Art, bag wir es vor ben Augen unserer Lefer nicht aufrollen mogen. Rur fo viel-fei bier gefagt, bag biefe ver lorne Schichte ber Gesellschaft in Berlin eine Rolle spielt, und einen Sauch ber Gemeinheit über bas gesammte öffentliche & ben verbreitet, wie in feiner andern europaischen Groffabt. "Die Broftitution", fagt Caß, "ift nun einmal in Berlin bie Trägerin bes gesammten öffentlichen und beitern Lebens ge Bon ben für bas Bergnügen bes Publifums glangenb eingerichteten Lofalen nimmt fie nach furger Beit bergeftalt Befit, bag bie beffern Rlaffen ber Bevolfedung gurudtre ten, ober fich mit in ben Auswurf ber Gesellschaft mischen muß fen. "Da umfaßt benn bas Kroll'iche Lofal, namentlich an feinen Glanzabenben, Die gange Stala ber Berlinischen Le Bon bem armen Stubenten an, ber, um fich benszuftanbe. mit feiner Grifette einen luftigen Abend zu machen, fein die rurgisches Befted bei einem Juben verseten, ober Reander's Rirchengeschichte verfaufen mußte, bis zu bem hohen Mitgliede de nes regierenden Saufes, bas bier incognito einige Stunden verweilt. Eins, worin fich biefe gange Stala gleich bleibt, bas ift ber Durft nach Biguanterie, bas haschen nach Krivolität, bas Ungefättigtfenn im scheinbar größten Genuffe. Denn bie fes Element ift in Berlin burch alle, und namentlich burch bie Rlaffen hindurchgebrungen, welche, was ihr Leben betrifft, nicht allzugenau vom Morgen bis zum Abend rechnen. beshalb auch nicht zu einem unbefangenen Genuffe, zu einer frohlichen Singabe an die Luft bes Augenblick. Die Raffinerie; bie Ueberreigtheit, die Gunbe fchlagen überall burch, und fr. Rroll muß die verschiedenartigften Stimulatia anwenden, un bie Berliner nur einigermaßen in Bewegung und scheinbatet Bemeinschaftlichfeit zu erhalten. Es fehlt bie Sarmonie, lebe rall ber Egoismus mit seinem Gefolge. Bas hilft es. bas

ein ungeheures Orchefter Tusch auf Tusch blast, und von seis ner Gallerie bie luftiaften Melobien unter bie wogenbe Menge schmettert? Bas hilft es, daß die Tänger in verschlungenen Ermpen wild burch einander rasen, und in Logen Champagnerbatterien abgefeuert werben? Es gleicht bas alles weit mehr einer Barforcejaad, als einer ungezwungenen Froblichkeit. Es fieht ein bofer Damon binter ber Luft bes Berliners. Diefi ift bie Berthierung, bie Gemeinheit, die Robbeit. Der Stlave fühlt fich frei. Er bat die Rette des bürgerlichen Lebens bin-Sein Jubel artet leicht in ben Jubel eines ter fich gelaffen. Saipre aus. Und man tauscht fich, wenn man glauben wollte, bas biese Art und Beise bes berlinischen Amusements nur in ben ... unteren Stanben"", bie man fo gern für alle Brutalität verantwortlich macht, fich zeige. 3m Gegentheile, gerabe be, wo man fie, ber Lebenoftellung jufolge, am wenigsten vermuthen mochte, gerade ba bricht fie zuweilen am üppigsten Es zeigt fich auch bier wiederum ein burchgreifender Rapport amischen ben Sohen und ben Tiefen unserer Gesellschaft."

Roch barf zur Bervollständigung biefes Bilbes nicht überfeten werben, bag als Surrogat bes Christenthums und feiner Sacramente ber Bietismus fich geltend zu machen, und burch bie materielle Sulfe, Die er gewährt, fich im Broletariat einen Anbana zu verschaffen sucht, ben er im Mittelstande nicht Rubet. Dieß fann, selbst bei ber redlichften Absicht ber meiften von benen, Die folche Bestrebungen leiten und beforbern, fraft bes moralischen Bustandes bes Berliner Broletariats, wie es ift, fraft ber Ungulanglichfeit ber geiftlichen Mittel, Die bem Bietismus zu Gebote stehen, und vermöge ber Schiefheit und Unflarbeit, bie in feinem Wesen liegt, - Die Proselyten nur im fanatischen Aftermyfticismus fturgen, ober, und bieß ift wohl ber gewöhnlichste Kall, zur gemeinen Seuchelei verloden. Berben bergleichen Erscheinungen als Ergebniffe bes unlautern Billens ober egoistischer 3wede ber "Frommen" aus ber bobern Sphare ausgebeutet, so geschieht biesen, mit wenigen jametopfigen Ausnahmen, wohl in ber Regel ichreiendes Un-

recht. - Gewiß die Meisten von benen, welche ben Berling Broletarier in biesem Sinne durch Rebe und Tractatenveribeis lung bearbeiten, fonnen fich fuhn auf ihre gute Abficht ber fen, - Die ihnen vielleicht vor Gott jum mabren Berbienfte gereichen wird. Aber bas Ergebniß ber pietiftischen Ginwip fung auf bas niebere Bolf bleibt barum immer bas Rämliche. und die Frage barf aufgeworfen werben: ob bie Rrantbeit go fährlicher fei ober bas Beilmittel? Ungetheilter Beifall gebührt bagegen ber Regierung, wenn fie ber öffentlichen Besprechung biefer Rreboichaben, bie nicht bloß an ber Berliner, fonden an ber heutigen europäischen Gefellichaft haften, überhaupt fein hinderniß entgegen stellt, und burch ihr freifinniges Berhalten bem weisen Brincip hulbigt: baß fruchtlose Gebeimthuerei of fenfundige Uebelstände nur noch brudenber machen fann. -Daburch ift in Breugen wenigstens so viel erreicht, bag ge genwärtig bie Aufmerksamkeit aller benkenben Ropfe ber Ration auf bas Broletariat und bie Urfachen feines Bachsthums ge lenkt worben ift, und daß Berfuche zur Linderung der Roth im Einzelnen gemacht find, bie awar im Gangen und Großen bem Uebel nicht gewachsen find, noch senn können, jebenfalls abet schon jest ben Dant und die Aufmerksamfeit von gang Europe verbienen. - Sierzu gehört insbesondere bie eigenthumliche Sparkaffeneinrichtung, welche ber Armenvorsteher Liedfe in Berlin zu Rut und Frommen bes gemeinen Mannes erfunden und in Gang gebracht hat \*). Dergleichen Lichtpunkte in de nem buftern Gemalbe burfen auch nicht übergangen werben; fie find ber einzige Troft in einer fich ihrem Enbe entgegen neigenden Culturperiode, und wir behalten uns vor, auf biek und ahnliche Erscheinungen öfter jurud ju fommen.

<sup>\*)</sup> Wir empfehlen unsern Lesern bringend bie überaus lehrreiche und allgemeines Interesse verbienende Schrift des Chrenmannes: De bung der Noth der arbeitenden Klassen burch Selbstbilfe. Eine Abhandlung. Berfast von G. S. Liedte, Armen: Commissions Borsteher. Berlin 1845.

Der Zufall hat und neulich ein altes Blatt ber "Augeburgischen Ordinari Boftzeitung" in die Sand fallen laffen. Es ift vom 24. Dec. 1810, gemahnt uns heute aber burch Drud, Papier und Inhalt gleichsam wie eine Tuba mirum wargens sonum aus bem Grabe eines langft verflungenen Rabrhunderts. Rachdem uns nämlich baffelbe Blatt aus .. Paris vom 14. Dec." berichtet: baß "ber herr Marichall Coult. Bergog von Dalmatien", fein Sauptquartier noch immer in Sevilla babe, bag bie Einwohner von Andalusien "von einem onten Beift beseelt feien", daß die frangofischen Truppen bafelbst concentrirte Stellungen genommen, und befhalb ben Rationalgarben in ben Städten ben Bachtbienft überlaffen. imgleichen, baß S. M. ber Raiser ber Frangosen bem verftorbenen Grafen Treilhard (einem ber fünf Directoren ber Republit "bie Ehre bes Bantheons" bewilligt hatten, lagt es bie Botichaft "Gr. Majeftat bes Raifers und Konige" folgen, melde "am 10. bieß" (sic) in ber Sigung bes Senates ju Batis verlesen worden. "Senatoren"! fagt ber Imperator. "Ich befehle Meinem Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Sie mit den verschiedenen Umftanden bekannt zu machen, burch welche die Vereinigung Hollands mit dem Reiche nothwendig wird. Die von ber brittischen Regierung in ben Jahren 1806 und 1807 genommenen Beschluffe haben bas Bolferrecht von Enropa gerriffen. Eine neue Ordnung ber Dinge regiert jest bie Welt. Da neue Garantien für Mich unentbehrlich geworben find, so ichienen Mir die Bereinigung ber Mündungen ber Schelbe, Daas, bes Rheins, ber Ems, ber Wefer und ber Elbe mit bem Reich, so wie auch die Errichtung einer innern Schifffahrt mit ber Oftsee, die ersten und wichtigsten Barantien 3ch habe ben Plan zu einem Kanal entwerfen lasfen, ber in weniger als fünf Jahren ausgeführt werben kann, und die Seine mit der Offfee verbindet. Diejenigen Kurften, welche burch biese Magregel, die von der Nothwenbigfeit bictirt worden, und bie rechte Klanke ber Granzen meines Reiches an bas baltische Meer anlehnt, ganber verlieren, sollen entschäbigt werben. Bevor ich biese großen Enischließungen faste, habe ich England bavon in Renntniß gesett. Es wußte, daß das einzige Mittel, die Unabhängigkeit Hollands zu retten, barin bestehe, daß es seine Decrete von 1806 und 1807 zurudnehme, und endlich einmal zu friedlichen Gesinnungen zurudsomme. Aber diese Macht war taub gegen die Stimme ihres eigenen Interesse, und gegen das Geschrivon Europa." u. s. w. u. s. w.

Die Krone unfere vergilbten Blattes Weltgeschichte ift aber folgender Artifel aus "Rom, ben 8. Dec." "Am 2. bieß, als am faif. Rronungsfeft, hielt ber burch feine Bereb famteit berühmte Ergpriefter und Bfarrer Campanelli in bem biesigen Bantheon, ober Maria Rotonda vor ben versammelien Autoritaten eine feurige Rebe, in ber er am Schluße fagte: Bott ift unwandelbar in feinen Berbeißungen. In ber beil Schrift erklart er: 3ch werbe ben verherrlichen, ber mich wer berrlicht. Welche Ehre ift also von Gott Napoleon bem Gro Ben vorbehalten? - Er wird unfterblich senn, und nach einer langen Reihe von ruhigen und gludlichen Jahren wird er in bem himmel in ewiger Glorie leben, leben in bem unerloschlie chen Andenken ber Menschen, fortleben in seinen Rachkommen. Diese werden immer den Thron besitzen, den seine Macht er richtet, und feine Beisheit und Gerechtigfeit befestigt bat. Das bewunderungswürdige Band, burch welches ber Allmad. tige die erstgeborne Tochter bes erhabenen Bertheibigers ber to tholischen Religion in Deutschland mit bem erftgebornen Cobn feiner Kirche vereinigt hat, und bie gludliche Schwangerschaft berfelben find für und eine fichere Burgichaft ber gottlichen Berheißungen. Gott ber Reiche und Kurften! pollende bein Bert, und benedeie mit taufend Segnungen ben Leib, ber jene fostbare Frucht in sich schließt. Befiehl beinen Schutzengeln, daß fie denfelben Tag und Racht umgeben. Bald muffe be kostbare Frucht erscheinen, die von Allen, und besonders wir ber Stadt Rom fo fehnlich erfleht wird. Deine Ehre, o ben, das Beste beiner Kirche, das Wohl ber gegenwärtigen und ber Rachwelt erfordern dieß. Diese Frucht, im Geiste ihrer weissesten Eltern erzogen, wird einst beiner, o Gott, sie wird eisnes Napoleons, einer Marie Louise, und des großen Volkes würdig seyn."

Wahrlich, wir wüßten nicht leicht eine Ascese, Die ben Stoly bes aufgeblasensten, hochfahrenbsten und gewaltthätigften Selbstherrichers mehr zu bemuthigen geeignet mare, als bas Lefen alter Zeitungen. Inobesondere bieten bie oben mitgetheilten Bruchftude aus ber Tagesgeschichte von 1810 Stoff au ben lehrreichsten und nütlichften Ermägungen. — Rapoleon, ber fich auf bem linken Flügel bes "guten Beiftes in Andalusien" berühmt, ordnet auf dem rechten, um die nothwendige und zeitgemäße Berbindung zwischen ber Seine und Oftsee ju öffnen, einen Ranal zwischen Trave und Elbe an. 66 foll schnell geben, benn man bedarf feiner; in funf Jahren tann er fertia fevn. Go ber Wille und Befehl bes Raifers! Ber hatte ben Muth, ihm zu widersprechen? Und wenn, als ime Botschaft vor ben Beteranen ber Revolution, Die ber Erbe berfelben fluge in feine Livree gestedt hatte, verlesen marb, eine band, wie einft bei Belfagar's Mahl, ihnen gegenüber bie Borte: Berefina, Baterlo, St. Belena, Longwood! an bie Rauer geschrieben hatte, und die Offenbarung ihnen geworben ware: nicht ber Seine Ditfeefanal, sondern Diefes Alles foll fertig ba fteben, ebe funf Jahre verrinnen! - welcher Magier batte bie wunderliche Beheimsprache entziffern mogen?

Bu bersetben Zeit war das Oberhaupt der Christenheit im Centrum des weiten Netes zu Kontainebleau gefangen, und das Erbe Betri in den Händen bessen, der sich ein revolutionärer Karl der Große wußte. Darf es Wunder nehmen, daß auch er meineidige Priester fand, die für Geld oder Ehre oder beisdes ihrer Pflicht und der Kirche vergaßen, und sich, als der große Bruch geschah, auf die Seite des weltlichen Schwertes stellten? — Dergleichen Creaturen haben Heinrich IV. und Friedrich II. und alle frühern und spätern tyrannischen Versols ver der Kirche in noch größerer Rahl zu ihrem Dienste gehabt,

und es ftritte geradezu wiber bie Natur bes Menschen und ben Lauf ber Welt, ware biefe Sippe ju Bonaparte's Zeiten rein Derfelben Giner nun hat, wie es fo m erloschen gewesen. geschehen pflegt, am faiferlichen Rronungsfeste bes Sabres 1810 ben neuen Gott in bas alte Bantheon einführen wollen, und bei ber Gelegenheit, als Pharao's besignirter Hofprediger, ben verherrlicht, ben ber Kluch bes Statthalters Chrifti getroffen Un bem Allen ift nichts sonberlich Auffallenbes ober Bermunderliches. Wichtig und lehrreich ist babei nur bie Birtuosität ber bamale ichon von oben berab in Bang gebrachten Beitungeluge. Es ift überaus intereffant, zu beobachten, wie biefe Politif bas Urtheil ber Welt feffeln und erftiden, es aber boch wieber irreleiten, beruden und gewinnen, bie Beschichte unmöglich machen, und gleichzeitig boch wieber ausbeuten und verfälschen wollte. Auf bem Kestlande von Europa waren alle Organe ber Zeitgeschichte, ohne Ausnahme, entweber ber Gewalt verfauft, ober von ihr gefnebelt. Die gesammte officielle ober fonft wohlgelittene öffentliche Meinung, Die Befinnung ber "Intelligenten", ber Enthusiasmus ber "Boblgefinnten", ber "gefunde Sinn" ber "Gemäßigten" und "Gefinnunge tüchtigen", die Alle brachten in ber Weise, Die wir oben kennen lernten, bem Goben bes Tages ihr Rauchopfer bar, verhöhnten Jene, die nicht an die Macht bes Augenblich glaubten, benuncirten fie ber Bewalt, verlaum beten ihre Bestrebungen, pochten mit eherner Stirn auf bie Uebereinstimmung aller Bernünftigen und Denkenben in gang Europa, das ja, wie Jedermann wiffe! ben großen Rab fer ale Beiland und Wohlthater ber Menschheit anbete, und hatten fich das Wort gegeben, die wenigen Ultra's, die nicht in ben Baan einstimmten, als eine fleine, übelgefinnte Rotte von Berschwörern ber Berachtung und bem Saffe ber Mit und Nachwelt preiszugeben. Bir burften vielleicht ein ans ber Mal einige intereffante Auszüge aus Dieser Literatur liefern.

War aber biese öffentliche Meinung ber bamaligen Beistungswelt wirklich bie Stimme bes beutschen Bolfes? Ohne

Zweifel nein! Damals fo wenig, wie in manchen fvätern Berioben waren die Elemente der Wahrheit, der Ehre und ber Treue, Die in unferm Bolfe liegen, genugend vertreten. Beitungepreffe brudte bie öffentliche Meinung jener Legion feis ler Anechte und gefinnungelofer Wichte aus, welche fpater, als bie große Wetterveranderung an ber Berefina vorgefallen war, die heiligsten Gibe thaten, wie fie feit Menschengebenken geheime Napoleonshaffer gewefen, und bas Alles langft vorausgesehen hatten. — Die Opposition ber rechtlichen Leute, Die auch unter ben Gebilbeten zahlreich genug bestand, hatte in ber beutschen Breffe feit Balm's buchhandlerischem Martyrthum eben keine Organe mehr. — Nur in ber Korm ber versteckten Anspielung, ber Mustification, bes historischen Citate tonnte fle fich ben Gleichgefinnten verftanblich machen. So ericbien in bemselben Jahre 1810, wo ein ercommunigirter Pfarrer in Rom bie wahre Lage ber Dinge so gefügig auf ben Ropf stellte, und ben Dranger und Berfolger ber Kirche in Sta. Maria rotonda zu ben Sternen erhob, in einem Ronigsberger Blatte eine angeblich neu aufgefundene Rirchenhymne, aus der Zeit ber Gefangenschaft Clemens VII., von welcher ber eble Mar von Schenkenborf eine beutsche Uebersehung, versertigt haben wollte. In Wahrheit war die Uebersetzung bas Original und ber lateinische, vorgebliche Urtert eine mit grofem Talente von Frang Laver Carnier verfaßte Uebertragung. Die "Ertremen" verftanden ohne Commentar, was gemeint war, die französischen Autoritäten aber erhielten von dem Attentat entweber keine Runde, ober zogen es vor, einigen Mangel an Combinationsgabe vorzuschüten \*).

Die homne von Max von Schenkenborf fleht in beffen Gebichten (Stuttgart und Tubingen 1815) :

Sor' auf beines Bolfes Flehen, Geiland lag vorüber gehen Deiner Rirche Tobesweben.

Die Moral aus allen biefen Erempeln ift: baß jebes Ber schlecht, wie jeber Einzelne mit feinem ganzen Thun und Laf-

Was ihr beine Sulv gespendet, Ach ihr Rleinod ift entwendet, Konig beine Braut geschändet.

Ranber haben Sohn gesprochen, Sind mit Lafterung und Bochen! In bein Beiligthum gebrochen.

Deine Geerbe wirb zerftrenet, Beil ber Bolf, ber bich nicht icheuet, Ihr mit neuen Gunben brauet.

Thranen rufen bich und Lieber, Ronig fenbe Gulfe nieber, Gieb ihr ihren Girten wieber.

Wolleft ben Gefang'nen ftarten, Bei bes beil'gen Amtes Werfen — Deine Gulf' ihn laffen merten.

Da Sankt Beter war in Nothen, Eilten Chriften mit Gebeten Ihren Bifchof ju vertreten.

Und ale Paulne lag gebunden, Saben Geil'ge fich gefunden, Um zu lindern Seine Bunden.

Baul und Peter, Rirchenfaulen; Beil'ge Schirmer, wollet eilen, Unfere Baters Berg gu hellen.

Die mit Jorn erfüllten Mienen Einst bem Attila erschienen, Und ihn zwangen, euch zu bienen.

Wollet nun bem Frevler lohnen, Der gertreten eure Kronen — Wollet langer fein nicht schonen. sen, burch bas Thal Josaphat ber Geschichte gehen muß, baß bie Lüge einer erfauften Scribentenzunft nicht gegen bas Urstheil ber Nachwelt schützt, daß sie selbst nicht einmal ben rechtslichen Sinn unbefangener Zeitgenossen berücken kann, und baß jeder Bersuch einer Geschichtsfälschung durch materielle Gewalt nicht nur ein großes Verbrechen, sondern immer auch eine noch größere Thorheit ist.

Dieß ist zu allen Zeiten ein großer Trost für Jene gemes sen, die sich, der herrschenden Gewalt gegenüber, muhselig und beladen fühlten.

> Aergster aus bem argen heere, Fühl' er bes Gerichtes Schwere, herr um beines Namens Chre.

Bappne bich mit beinem Blige! — Ihn ber an ber Frevler Spige Eriff in feinem Sollenfige.

Daß umsonst nicht beine Bunben, Sei', wie Soboma verschwunden, Nirgend feine Stadt gefunden.

## XLIV.

## Die irische Hungersnoth.

Erfter Artifel.

Bon frühe an werben wir baran gewöhnt. England, the glorious Old England, ale bie größte, bie machtigfte, bie reichste, die aufgeflärtefte Ration ber Welt zu bewundern. Unfere parlementarischen Redner finden fo häufig Belegenheit, uns borthin in die Schule zu verweisen, als zu bem Daufter mahrer politischer Freiheit und ftaatsmannischer Weisheit; ja erft in ben jungsten Tagen hat ein erlauchter Mund gur Beibe feiner reichoftandischen Berfaffung bie Erbweisheit ohne Gleichen biefes Landes gerühmt. Und wer ben Geschiden bes großen Inselreiches folgte, wurde nicht wiederholt hingeriffen, in bicfes Lob einzustimmen? Finden wir ja nicht felten Beles genheit, ben Unterthan ihrer brittischen Majestät felbft im Auslande zu beneiben, ob ber Sicherheit feiner Berfon und ber Achtung feiner Rechte, bie ihm überall ber gefürchtete Rame feiner Nation gegen die Launen unumschränkter Willführ verschafft. Webe bem Frevler, und ware er auch ber Machtigfte, ber feine Sand an ben letten Matrofen ihrer gracious Majesty legte; bie Rlage bes Berletten findet ein Coo in beiben Baufern, die Magna Charta feiner Rechte fchutt ihn nicht allein in bem weiten Umfange aller brittischen Besitungen, auch im fernsten Auslande weiß ber mächtige Arm seiner Ration ihm Genugthuung zu verschaffen.

So erscheinen uns benn die stolzen Sohne ber mächtigen Meereskönigin, in deren Staaten die Sonne nie untergeht, als ein wahrhaft freies Bolf, das schon mit der Muttermilch die Freiheit trinkt und das sort und sort die Luft der Freiheit athemet und in ihr auswächst, und zwar nicht einer "papieresnen" Freiheit von heute oder gestern, sondern einer aus der historischen Entwicklung lebendig erwachsenen, in Kämpsen ersungenen, durch den Buchstaben und den Geist und die That zugleich verbrieften, einer Freiheit, die auf die allseitige Achtung des von Allen beschworenen Rechtes gegründet ist. Glücklich darum die Britten! so rusen Tausende, und glücklich, wer an den Segnungen ihrer Freiheit Theil nimmt!

Allein einen herzzerreißenden Mißklang zu diesem Hosanna brittischer Lobhymnen bilbet ber Jammerschrei ber Bergweiflung, ber von Zeit zu Zeit, und auch nicht erst von heute und geftern, fondern feit Jahrhunderten von ber ungludlichen Schwefterinfel Englande, von Irland, ju une herübertont. Die Bilber, welche die Reisenden wiederholt von den Buftanden bes ungludlichen Erins por unfern Bliden enthüllten, werfen einen buftern, schauerlichen Schatten auf jenes sonnenhelle Schaus fpiel englischer Freiheit, englischen Reichthums, englischen Slus des, englischer Bilbung. Bu feiner Beit aber ift ber Jammerruf von Millionen englischer Unterthanen in fo schreckenvoller Beise von ber armen Insel zu allen Bolfern gebrungen, wie gerabe in biefen unferen Tagen. Nicht nur ber Bater ber Gläubigen ber fatholischen Rirche hat bas Mitleid aller chrifts lichen, insbesondere aller fatholischen Bolfer für die unglücklis den Bruber angerufen; felbst ber Muhamebaner hat ob foldhem Elend barmherzig feine Sand geöffnet, und ben Unterthanen ber reichsten Krone ber Erbe bas Almosen seiner Menschenliebe gespendet. Das Unerhörtefte, mas in feinem einzigen driftlis chen gande feit lange geschehen, bag Taufende bes nachten hungertobes fort und fort fterben, ift gur Birflichfeit, ift gur

Tagesorbnung geworden; barüber laffen uns die gleichlanien ben Berichte so vieler Augenzengen keinen Iweisel mehr übrig. Ja das Elend bat fich bier zu solcher Höbe gesteigert, so häufig, so gewöhnlich, so alltäglich int das Schredlichste geworden, daß Familien, die ihre Angebörigen Hungers sterben so hen, sich bierüber nicht einmal mehr ein gerichtliches Zeugust ausstellen lassen, um die Kosten besselben zu sparen.

Allein, wie groß bie gegenwärtige Roth febn mag, bes Tranrigfte babei ift, baß wir fie nicht einmal eine uner wartete nennen konnen, indem ein Rothstand, wenn auch fin fo furchtbarer wie biefes Jahr, ber Rormalftanb ber Infel ift, beren fortbauernbe Leiben ichon manchem Befucher bes traurige Beftanbniß ausgepreßt haben: bag Erland bas ungludlichte aller driftlichen Bolfer ift, von bef fen Elend ber Reifenbe, fo weit ihn feine Schritte and in Europa führen mogen, nirgend ein Bleb des finbet. Und biefes ungludlichfte aller ganber mit feis nen hungersterbenden Einwohnern liegt England fo nabe! Die Ueberfahrt geschieht in einer Racht, ja im Norben sehen bie trischen Leuchtthurme bas Licht ber schottischen, und in gang England gibt es faum einen Ort, von bem man nicht in viat undzwanzig Stunden Truvven nach Irland hinüberschiffen könnte. Und biefes ungludlichfte aller driftlichen Bolfer gehört England nicht feit geftern, es ift feine Eroberung ber jungften Jahn, bie noch nicht Zeit gehabt hatte, fich mit ihm zu verbrübem; feit Sitz Stephen, feit Strongbow, Graf von Bembrd, auf Befehl Seinriche II. von England, 1169 jum erstenma mit bewaffneter Sand die irische Rufte betrat und die erften englischen herren fich bort anfiebelten, find nahe an fieben Sahr bunderte verfloffen; England, das Freiheit und Recht liebende England, hatte also mahrend biefer fieben Jahrhunderte voll fommen Beit, bie Insel, bie es nach und nach feiner unbebingten Herrschaft unterwarf, ber Segnungen englischen Rech tes, englischer Freiheit, englischer Bilbung, englischen Reich thums, englischen Gewerbfleißes theilhaftig ju machen, um fie

bann ben Bolfern ju zeigen: seht ba bie glückliche Tochter unserer Rreiheit! Allein, mas war die Arucht seiner seit Jahrhunderten mit eiserner Confequent gegen bie Schwesterinsel befolgten Bolitif: Arfand ift bas ungludlichfte Bolf Europas, beffen Leiben felbst das Mitgefühl des Türken erweden. Und um m biefem Biele zu gelangen, ift England por nichts zurudgebebt: bald bat es bie Insel mit ben Waffen von einem Enbe aum anbern permuftet, und burch bas blutige Befet bes Schredens beherrscht, gange Provingen confiszirend und ihre Bewohner vertreibend; bald fie mit einem Rete von Gefeten überfponnen, Die Urbewohner als vogelfrei und rechtlos in ben Staub ber außerften Rnechtschaft nieberbrudenb, bie Coloniften in jeber Welse begunftigend. Aber ber Kluch laftete auf ber blutis gen Sand biefer Rabenmutter, fie faete Drachengahne, und bie Saat ift zu ihrent eigenen Berberben nur zu uppig aufgeschoffen. Wir aber, die wir Zeugen ber lettern Rolgen biefer Bolitik find, bie wir bas Jammergeschrei ihrer Opfer horen, wir baben ein gegrundetes Recht, nach ben Urfachen ju fragen, und und bie unglaubliche Erscheinung zu erflaren, wie fich 3rlands Elend und Unterbrudung mit ber gerühmten Weisheit und Berechtigkeiteliebe, und bem Freiheitefinne bes reichen und machtigen Englands vereine. Diefe Blatter haben barum ichon öfters ihre Lefer mit ben traurigen Geschiden ber irischen Inid in ber Bergangenheit befannt gemacht \*); bie gegenwärtige Sungerenoth führt und wieberholt barauf gurud, und gwar nicht ans irgend einem Saß gegen England, fonbern weil wir alamben, bas in ber Geschichte Arlands eine große Lehre gottlicher Gerechtigfeit fur alle Bolfer liegt, bie wir nicht genug beherzigen tommen; benn bie Roth Irlands, beffen Unglud fich bem machtigen England selbst bei jedem Schritt und Tritt Ber-

<sup>\*)</sup> Siehe hiftor.polit. Blitter unter andern bie fieben Artifel: "Bebe trage gur Geschichte Irlande" Bb. XII, und Bb. XI n. XII "Die irische Repealfrage." Ferner Bb. XIII "Irland," und ebendafelift "Die brieflichen Unterhaltungen aber Irland."

berben brohend und seine Kräfte lähmend in den Weg stellt, ist die Strase der hundertjährigen Blutschuld Englands, das, wenn es in den heimischen Angelegenheiten oft eine Erbweisbeit ohne Gleichen gezeigt hat, gegen Irland, die zu der Zeit, da zuerst der nordamerikanische Kanonendonner ihm Gewissensbisse wedte, eine Erbtyrannei ausgeübt hat, die nicht minder ihres Gleichen in den Jahrbüchern der Geschichte sucht.

Allerbings ift es wahr, daß von den Englandern ber fortbauernbe Rothstand ber Irlander theils geläugnet, theils feine Schuld auf die Trägheit und Sorglofigfeit und freiwillige Berkommenheit ber Irlander felbst geschoben wird. Armuth und Bettelei, wie in Irland, sagen fie, finde man mehr ober minber in febem Lande Europas, und eine Sungerenoth fei nicht minder durch ein ungludliches Busammentreffen unvorhergesehr ner ober unabwendbarer Umftande überall möglich. Soren wir baber über bas Elend ber Insel einen beutschen Reisenden, und war keinen Katholiken, sondern einen gewiß unvarteiischen und unbefangenen Broteftanten, ben seine Reisen als aufmertfamm Beobachter burch bie verschiebenften ganber Europas, in bie Regionen ber außersten Armuth und bes tiefften Glenbes geführt haben, wir meinen ben unseren Lesern vielleicht ichon fonft befannten 3. B. Rohl. In feinen "Reifen in 3r land. Dreeben und Leipzig 1843", macht er une bie folgende Schilberung von ben irischen Butten, wie fie bort neben ben Barts und ben Schlöffern ber englischen Bralaten und Lords bem Reisenden nur ju oft begegnen. von Cbenvale nach Rilruft, ben wilbesten, armften und unfruchtbarften Theil ber Lanbschaft Clare burchfuhr, bot ibm ber traurige Anblid bes Landes und feiner Bewohner Gelegenbeit zu folgenden Betrachtungen über dieß irische Elend.

"Es machte mich melancholisch, burch bieses Land zu reisen. Wie melancholisch muß es aber erst sehn, als armer ""glebae adscriptus," " als Unterthan eines harten Herrn, und dabei als Familienvater einer Reihe in Lumpen gehüllter Kinder hier zu wohnen!"

"Man sieht in Ungarn und einigen angränzenden Ländern, in Esthland, Lithauen und benachbarten Gegenden elende Bohnungen genug, aber solche jämmerliche Hütten, wie dieser Weil, und außer ihm leider noch manche andere Theile von Irland darbieten, sieht man kaum in einem jener Länder. Es st mur noch ein Glück, daß der Himmel hier gewöhnlich trübe k, die Luft voll Torfrauch und Torfgeruch, und daß so Alses nicht so deutlich gesehen wird. Wollte man Alles im Desall und die in die Form genau beleuchten, so wäre es kaum u ertragen."

"Die Felber, die hier und da neben den Hütten liegen, ind augenscheinlich auf das Nachlässigste bearbeitet und im unstentlichsten Zustande von der Welt, gewöhnlich ohne alle Umsäunung ihrer Gränzen, mit denen des öden Torfmoors versusischt, oder doch nur von übereinander polternden Steinwällen ungeben."

"3ch erinnere mich, bag ich sonft wohl bie armen Letten n Livland bedauerte, weil fie nur eine gang aus runden Baumlammen errichtete Wohnung befiten, beren Kugen mit Moos erstopft sind. 3ch bedauerte sie auch besonders ber Niedrigitt ihrer hausthuren und ber Kleinheit ihrer Fenfter wegen. Ind gern batte ich ihnen auch ihren Schornftein beffer eingeichtet. Und wie viele melancholische Betrachtungen ftellte ich icht bei bem Unblick ihres ganzen bescheibenen, rohen und ülfebedürftigen Sauswesens an. Nun ber Simmel moge mir wine Unwiffenheit verzeihen! 3ch hatte Dieß Alles fparen ton-Denn ich mußte nicht, daß es bem lieben Gott gefallen at, einem andern Bolfe noch gang andere Entbehrungen aufuerlegen. Nachdem ich Irland gesehen, finde ich, daß selbst bie lermften unter ben Letten, Efthen, Finnen gang anftanbig, recht rbentlich wohnen und leben, und daß Babby (ber Irlander) fich nter hundert Källen neunundneunzigmal gang königlich vormmen wurde, wenn man ihn in die Kleiber und Stuben die-Bolfer fteden und ihm ihre Nahrung auftischen wollte. Wer rland gesehen hat, bem ift fein Zustand in Europa mehr bebauernswerth. Ja es kommt ihm selbst ber Buftand ber Bilben erträglich und begreislich vor."

"Ein bolgernes, forgfältig mit Moos ausgeftopftes Sant? Belche Wohlthat! Babby hat fein haus in ber Regel mu aus Erbe aufgeführt, und zwar wie? So: eine Schaufel wil Erbe auf die andere! Einige Feldsteine bazwischen, bis bie Mauer allenfalls boch genug ift. Das hans orbentlich mit Strob ober mit Birkenrinde gebect? - Bie gut! Babon bat mitunter nur ben Rasen, ben er von seinen Bogs absticht. In ben Mauern sogar fleine Fenfter? Mit Gladscheiben orbentlich verflebt? ober anch nur mit halbburchsichtiger Thierblase ober Marienglas, wie hier und ba in ber Balachei und in einigen Theilen von Rugland? - Thierblasen? Dein Simmel, welder Lurus! - Babby hat Saufer genug, in benen feine Sont von Kenfter, nur ein einziges vierediges Loch vorn, welches Renfter, Schornstein, Sausthur, Stallthur, Alles augleich ift, benn Licht, Rauch, Menschen, Schweine, Alles spaziert burch biefes Loch aus und ein."

"Ein geiftreicher frangofischer Schriftsteller, Beaumont, ber unter ben Indianern in Nordamerika sowohl, als auch in Ir land gewesen ift, verfichert uns, bag für bie Bedurfniffe jener wilben Barbaren in ber Regel beffer geforgt fei, als für bie ber armen Irlander; und man follte beinahe glauben, bag bie Arlander nicht nur in Europa, sondern überhaupt in ber gangen Belt als bie ben größten phyfischen Entbehrungen unterworfene Ration bafteben. In ber That, wohin man and bie Blide vergleichend richtet, ba fteht ber Irlander einzig ba, und fein Unglud zeigt fich ohne Gleichen. Man fann bieß, glaube ich, nicht genug in bas hellste Licht seten. Denn wenn es mahr ift, daß das Unglud bes Irlanders einzig auf ben Erbenrund ift, so muß dieß benn boch wohl alle Menschen freunde auffordern, ihr Rachdenken und ihre Thatkraft ber Sei-Inna biefes Uebels zu wibmen."

"Der Ruffe ift freilich in der Knechtschaft von oft härte ren Herren gerathen als der Irländer. Aber er wohnt und

ist gerade nicht schlechter, als er es sich wunscht, und es ift teine Spur von irischer Bettelei bei ihm zu finden. Auch fühlt er sich in seiner Knechtschaft glücklich, da er sich nicht wie der Irlander, der stets in seine Kette beist und sie vergebens zu zereißen strebt, nach der Freiheit sehnt."

"Die Ungarn gehören auch nicht zu ben Wölfern, benen am besten gebettet ist, aber welches gute Weißbrod ist selbst ber gemeinste Mann unter ihnen, und welchen Wein trinken sie nicht! Wird ber Ungar es wohl glauben, daß es Leute ges nug in einem christlichen Lande gibt, die nur einen Tag um ben anderen Kartosseln zu essen sich erlauben dürsen?"

"Die Serbier und Bosnier werden zu den armen und bes dauernswerthen Bölfern Europas gezählt, und in der That, der Andlick ihrer Dörfer ist nicht eben ein verführerischer. Aber wie gut sind diese Leute gekleibet! Wenn Paddy einmal in eine solche serbische Wohnung blicken und eine Serbierin in ihrem Staate dasigen sehen könnte, und die Serbier selbst in ihrer Rüstung daneben, ich glaube, er würde seinen Landsleuten hinsteher erzählen, die "good poople" hätten ihn in ein Land gesührt, wo alle Frauen wie Königinnen und alle Männer wie Kürsten aussähen."

"Bei den Tataren in der Krim pflegt man eben nicht bessonders viel Lurus, Reichthum und Comfort zu suchen, und ste selbst scheinen dieß auch zu glauben, da sie immer zahlreich nach Kleinasien auswandern. Man bedauert sie als arm, man schilt sie als darbarisch. Aber, mein Gott! die Leute sehen doch wie Leute aus. Sie haben doch eine Form und Façon und regelmäßige nationale Kleidung, nette, wohlerhaltene und reinliche Hüten! Wie ordentlich sind ihre Obstgärten, wie gut halten sie ihre kleinen Pferden und das Jügelwerf daran! — Die Irländer kommen einem dagegen ganz ohne Form und kaçon, ganz aus Rand und Band vor. Außer Lumpen haben sie keine Nationalkleidung. Ihre Wohnungen sind nicht nach einem allgemeinen nationalen Systeme gebaut und geordnet, sondern wie vom Zusall gestaltet. Ihre ganze Wirthschaft

scheint regel = und gesehlos zu seyn. Die Sättel, die Reise-säde, die Teppiche, Divans, die Schüsseln, Lössel, kurz alle, selbst die kleinsten Dinge haben beim Tataren, so wie auch bei andern Nationen, ihre altherkömmliche, wohlbedachte und zwecksmäßige Form. Bei dem Irländer eristirt nirgends, auch nicht in diesen kleinen Dingen, eine hergebrachte bestimmte Form. Wie er sich mit hier oder da aufgegriffenen Lumpen bald so, bald so kleidet, so hat er als Stuhl bald einen wirklichen Stuhl, bald einen Holzblock, bald ein Faß, und gebraucht als Schüssel ets nen bald so, bald so gestalteten Scherben."

"Wir haben freilich dieß Alles auch bei unseren Bettlern und Armen, die so mittellos sind, daß sie nicht mit den Anssprüchen der Nationalität gleichen Schritt halten können. Alslein gesehloses Bettlerwesen ist doch bei uns und bei andern Bölkern nur eine Ausnahme. Bei den Irländern ist es dages gen die Regel. Man hat hier ein Bolk von Bettlern vor sich, unter denen die Wohlhabenden die Ausnahme bilden. Und das ist eben dassenige in Irland, was einzig in seiner Art ist, und was man sonst nirgendwo wieder sindet."

"Die Reger in Afrika find nackt, aber bafür haben fie die heiße Sonne. Die Irlander aber find unbekleidet und haben ein feuchtes und, wenn auch nicht kaltes, doch kuhles Klima."

"Die Indianer in Amerika leben zwar zuweilen elend genung, aber sie kennen kein besseres Leben, und dann, da sie Jäger sind, so erjagen sie sich doch noch manchen guten Braten und machen sich manche Festrage im Jahre. Der Irländer hat nur einen einzigen im Jahre, an dem er in der Regel Fleisch zu essen erhält. Dieß ist Weihnachten. Sonst kaut er das ganze Jahr hindurch Kartosseln und nichts als Kartosseln. Dieß ist unmenschlich, denn den menschlichen Appetit und Magen hat die Ratur für die Aufnahme der verschiedensten Arten von Speisen eingerichtet, und nur Thiere gibt es, die gleich dem Irländer auf eine einzige Knolle, auf eine Beeren = oder Pflanzengattung ausschließlich angewiesen sind."

"Ein Reisenber in Irland", fagt Rohl an einer anbern Stelle (II. S. 2), "fann nicht zu viel von bem außerorbentli= den Elende ber armen Rlaffen im Lande fprechen, bamit fo viel als moglich und von allen Seiten die Meinung berienigen Englander, welche an bas Elend Irlands nicht glauben mollen, bie es wegläugnen, bie fich barüber luftig machen, und bie ben, welcher bavon spricht und baran glaubt, für einen Rarren halten, widerlegt werden mogen." Auch Beneden weiß uns von berfelben Reigung ber Englander, bas ju laugnen, was ihnen als ein Borwurf erscheinen muß, zu erzählen. Als er von bem Meeting von Athlone fuhr, hatte er bas Glud, wei Englander von der Gentry, wenn nicht von der Robility, als Reisegefährten neben fich auf bem Wege zu haben. hatten es ftolg verschmäht, sich felbft von ber Stimmung bes Bolles und bem Treiben D'Connells auf dem nahen Meeting au überzeugen, und frugen ihn nun barüber aus. "Bas mir aber noch mehr auffiel", fahrt er fort\*), "war, bag meine beis ben Mitreisenden frischweg ben irischen Bauperismus läugne-Der Gine behauptete, er fei in Franfreich eben fo groß; ber Andere, in Deutschland viel größer. In bemfelben Augenblide fuhren wir an fieben Ruinenhutten porbei, und ich zeigte auf Diese bin. Mein nachster Nachbar antwortete, et babe Ruinen in ber gangen Welt gesehen. Und ehe er ausgerebet hatte, fuhren wir an einer Art Sohle neben bem Wege, mit einem aus ein paar mit Gras und Erbe belegten Stangen gebildeten Schirmbache vorbei, unter bem eine Kamilie aus fleben Leuten, Großmutter, Eltern und vier Rindern hunger-3ch beutete abermals als Antblaß auf nacter Erbe lagen. wort auf diese bin - und wurde ohne Gnade in ben Bann gethan. Bon ba an flufterten bie herren unter sich, und ich fonnte getroft meinen Bebanfen Audienz geben."

Auf biefe Beise begegnen ben Reisenben in Irland, wie nicht leicht in einem andern Lanbe, überall Ruinen. "Bo

<sup>\*)</sup> Irland von Benebey. Leipzig, Brodhaus 1844. II. Theil. C. 69 xix.

gabe es in Irland einen Morgen Landes", ruft Beneden aus, "ohne Ruinen!" Und an einer andern Stelle (II. 23): "Auf ein paar englische Meilen Weges (in Roscommon in Connought) zählte ich an der einen Seite, nach der hinaus ich saß und sah, vierzehn Kirchen-, Thurm-, Hof- und Häuser-Ruinen."—

Ift ja bas Land felbst in vielfacher Beziehung ein ruinirtes, und sein Bolf nicht minder ein ruinirtes, die fich beibe nut langsam von ihren töbtlichen Wunden erholen. Ruinen aller Beiten, von ben altesten, von ben Feuertempeln und Dyferftatten ber Phonizier und Druiden, bis hinab zu ben armseligen, verlaffenen Sutten ber Gegenwart bededen baber ben Boben ber Infel. Dort liegt eine Rirche, ein Rlofter ober eine früher weit be rühmte und vielbesuchte Schule, gang fo, wie fie bie blutige Sand Cromwells in Trummer geworfen, und baneben verfallt bie armfelige Lehmhütte, beren vorletter Bachter von feinem lod vielleicht wegen bes Bachtes ober ber Wahl in's Elend und in bie Berameiflung hinausgestoßen marb, mabrent fein Rachsol ger unter bem Mörberftahl ober burch einen Schuß von unbe fannter Sand fiel. Der Epheu hat viele diefer Trummer um fponnen, allein die Wunden find nicht vernarbt, und in Lumven gehüllt fitt ber frühere Eigenthumer bes Bobens, ber alte Sohn bes Landes, auf seinen Trummern, und benft ber wir gangenen Tage. So hat fich England in bem altirischen Bolfsstamme, neben ben reichen, hochfirchlichen Bralaten und ben Lords feiner Colonie, ein Bolf von Broletariern berange zogen, bas nach Millionen zählt, und von ber Sand in ben Mund lebt. "Irland", fo urtheilt in diefer Beziehung Rohl, (II. 105), "ift ein Land, welches mehr unglückliche, armselige, unberechtigte, nichts besitzende Proletarier hat, als irgend eines in ber Welt, und baher ift es auch ein Boben, in welchen folche talentvolle, thätige, beredte Bolfetribunen gebeiben, wie D'Connell einer ift; D'Connell, ber feit breißig Jahren ben fraftigen und unermublichen Arm Irlands vorftellt, mit bem biefes Land feit breißig Jahren England broht, und mit bem es nach und nach von ben ihm geraubten natürlichen Rech

n eines nach bem andern wieder aus ben Rohlen bes englis ben Barlements bervorholt." In abnlicher Weise läßt fic uch ein frangofischer Schriftsteller, Beaumont, in feinem Berte über Irland \*) vernehmen: "Wer fonnte ein ungludli= veres Bolf als Irland nennen? wer und ein Bolf zeigen. effen Elend minder verdient mare? Diefer Anblick eines Bol-8", fahrt er fort, "von mehreren Millionen Menschen, welbes in unserer Beit, mitten im neunzehnten Sahrhundert, jahrd alle Qualen einer hungerenoth und alle Martern eines dendes ohne Gleichen auszustehen bat, muß es nicht bie Berm aller berer auf's tieffte ergreifen, benen nichts Menschliches cemb ift? Dus man Irlander ober Englander fenn, um Mit-3b mit folden Leiben zu empfinden? Gibt es nicht im tiefen Brunde aller eblen Seelen eine Saite, die bei jedem Schmerz a Menschheit flingt? Gibt es ein Bolf, bas bem Kamilienreis ber Menschheit fremd mare? hat nicht jedes Unglud bes Renschen auch Anspruch auf das Mitgefühl des Menschen? Entspringt nicht jede Roth aus derselben erften Quelle, aus er Gigensucht, aus biefer gemeinsamen Mutter jeder Unterbrutung ?" ---

Allein man könnte die Frage aufwerfen: wurde England nicht vielleicht durch den irischen Nationalcharakter zu jener fast beispiellos harten Politik gezwungen, die es Jahrhunderte hindurch und seit der Resormation mit wohlüberdachter, macchiasellischer Consequenz gegen Irland befolgte? Sind die Irskader nicht vielleicht von Natur aus ein aller höheren Bildung so durchaus widerstrebendes Bolk, dem es an Herz und Bemüth, an Schwungs und Federkraft des Geistes sehlte, das daher, allem Rechte, aller Ordnung ewig widerstrebend, für Freiheit unempfänglich und ihrer unwürdig, nur Sinn für sinsken Aberglauben und Fanatism hat, und sich daher auch in seiner geistigen und leiblichen Trägheit, halb Bettler, halb

<sup>\*)</sup> L'Irlande sociale, politique et religieuse par Gustave de Beaumont. Paris Charles Gosselin 1839. Tome I. p. VII.

Dieb, ber Anarchie und ber Berwirrung freut, und in seiner Bugellofigfeit, wie ein bofer, treulofer, tudevoller Cflave burchaus ber eisernen Buchtruthe eines gestrengen herren bedarf?\*) England fann diese Entschuldigung nicht für fich in Anspruch nehmen: benn ber irische Rationalcharafter ift im Begentheil ein so unverwüstlich auter und ebler, daß selbst jett, nach einem jahrhundertlangen, entwurdigenden Drude, ber bie Berwilderung, ja die Ausrottung des Bolfes fich jum Biel gefet batte, und gange Geschlechter bindurch jeden Unterricht durch ein tyrannisches Strafspftem ohne Gleichen vervonte, mancher ber Aermsten in seinem tiefsten Glend, in Lumpen gehüllt und Hunger fterbend, oft ein fo ebles, fo groß fühlendes Berg un ter ben armseligen Feten trägt, die ihm von bem Erbe ber Bater geblieben, baß fich ber reichste Lord Englands besten wahrlich nicht zu schämen hatte. Siefür sprechen die einstimmigen Zeugniffe, ber Katholifen wie ber Brotestanten, bet Britten wie der Ausländer; und das bezeugen nicht die Begeben-

<sup>\*)</sup> Daß bie Englander wirklich eine berartige Sprache führen, ihr Gewiffen zu beruhigen, bezeugt Beaumont (I. 348): "Niemal habe ich mit Englandern über Irland und feine Leiben fprechen tennen, ohne baß fie mir fogleich ben Ginwurf machten: Irland beflagt fic über feine Armuth, allein was wollen Sie? Nur bie Arbeit verleiht Reichthum, und in ber Inboleng und ber Tragheit bes Irlanbers findet bie Arbeit ein unbestegliches Sindernig, woraus benn nothwendig eine Ungahl von Uebeln folgen muß. Niemals wird man bie Induftrie in Irland bluben feben. Man flagt ferner England an, es halte Irland unter bem Joche: Sinnlose Rlage! ber unruhige Charafter bes Irlandere wird ihm fiete freie Inflitutionen unmöglich machen Fur bie Freiheit ungeeignet, fonnte er fein gludlicheres Loos fu: ben, als unter bas Joch einer civilifirteren Nation zu fallen, bie ihn an ihrem Ruhm und ihrer Große Theil nehmen lagt ? Der Irlan ber ift England nach bem Gefete ber Ratur unterworfen, er go hört einer niebern Race an." - So bie Sprache ber englischen Lorbs, bie nur ju oft bas, was jenes arme Bolf im Schweiße feis nes Angesichts, unter hunger und Elend erarbeitet, in London, in Paris und Rom, in ber Schweiz und Reapel als übermuthige Duffigganger verpraffen.

heiten von heute ober gestern, sonbern bie ganze Geschichte bes ungludlichen Lanbes.

Der heilige Batrif befehrte bas Bolf in breißig Jahren aum Christenthum, ohne ein heer, ohne Strafgesete und Barlementsacte, ohne Unterbrudung und Zwang, burch bie bloße Rraft feines Wortes, bas in ben empfänglichen Bergen ber Irlander einen fruchtbaren Boben fand. Und mittheilsam und barmbergigen Sinnes und von großmuthiger Freigebigfeit, wie ihr Charafter jeber Zeit war, behielten fie bas Licht nicht für fich, fie fandten ihre Boten weit hinaus in die Balber und Bufteneien bes Reftlandes, bort driftliche Lehre, Gefittung, Runft und Wiffenschaft zu verbreiten. Deutschland ift ihnen hiefur ganz indbesondere zu Dank vervflichtet; bewahren ja noch unsere Bibliotheten, wie jum Beispiel bie von Burgburg, Sanbichriften, welche in jenen frühesten Jahrhunderten die Sand irischer Monde geschrieben, die ihr gläubiger, liebreicher Sinn aus ihrem fernen Baterlande zu uns binübergeführt. Diese eine Thatsa= che, so ehrenvoll für ben irischen Charafter, könnte genügen, zu beweisen, wie schwer jene egoistische Politik barbarischer Gewalt, treulosen Drudes und unsittlicher Bestechung fich an Dies fem armen Bolle verfündigt bat.

Daß der irische Charakter, wie jeder Bolkscharakter, körigens seine Schwächen hat, wohin er sich von Ratur aus vorzüglich neigt, wer wollte das läugnen? Nicht minder müßte es ein Wunder sehn, wenn nicht jene entwürdigende Gesetzes bung, die das Bolk zu ewiger Armuth verdammte, die es wie einen rechtlosen Sklaven mit Füßen trat, nicht höchst verderds lich auf seinen Charakter zurückgewirkt hätte, indem ste ihm die Achtung des Gesetze benahm, es mit Mismuth gegen die Arsbeit erfüllte, an Elend und Unordnung und Schmut und Berstommenheit gewöhnte, einen brennenden, grausamen Rachedurst in ihm nährte, und es in seiner Berzweislung der Trunkenheit, der Rauswuth und allen damit verbundenen Folgen zusührte. Und in der That hat Irland leider alle diese Folgen nur zu sehr empfunden, und zwar — zum neuen Beweis, wie sehr sie

mit feiner Gefetgebung jufammenhangen - inebefonbere bis gur Emancipationebill, bie feinen gebrudten Beift wieber alle bob, bag es ichon gehn Sahre fpater mit Begeifterung bas Wort feines neuen Apostels, bes Bater Mathem, aufnahm, und hiemit zum Erstaunen Englands, bas von einem folden Bunber nichts geghnt hatte, seine morglische Wiebergeburt begann. 3m Gegentheil, ftatt ben irifchen Rationaldbarafter anguflagen, fann man mit ungleich mehr Recht fagen: wenn 30 land burch bie englische Berrichaft, Die bas Bolt feines Beff pes und feines Rechtes beraubte, die ihm jeden Weg ber Bil bung so viel wie möglich abschnitt, und ihm mit allen Mitteln ber Gewalt und ber Lift feine Religion zu rauben trachtete, nicht heute eine Rauber = und Morberhohle ungläubiger, in Sittenlofigfeit verkommener Proletarier geworben ift, fo hat England bieß einzig und allein ber unverwüftlich guten Ratur biefes Bolfes zu verbanfen, und feiner Treue, womit es an feinem alten fatholischen Glauben gehalten hat, ber es in feinem Elend troftet, ber feinen Brimm und feinen Racheburf befänftigt, und es in feinen Leiben nicht nur zur Bebuld mabnt, fondern ihm auch ein frohes, festes Bertrauen in die Zufunft, bießseits ober jenseits, verleiht, fo bag es, trop feines unbeschreib lichen Elendes, fich mehr als in einer Begiehung gufriebener und gludlicher fühlt, als feine reichen Bebranger, ja mit gaft freundlicher Milbe nichts lieber thut, als mit bem Aermeien fein eigenes burftiges Mahl barmbergig theilen.

Wie fern ihr Charafter von fanatischer Intoleranz ift, und sie über ihrer Glaubensfestigkeit und Treue die Pflichten der Menschmiebe gegen unglückliche Brüder nicht vergeffen, das bewiesen sie niemals besser, als unter der Herrschaft der Königin Maria; denn trotz den Verfolgungen, die sie vorher miter Heinrich VIII. und nachher unter Elisabeth, der "jungsfräulichen" Königin erlitten hatten, boten sie damal den verfolgten Protestanten gastlich, wie immer, eine liebreiche 311 fluchtstätte dar.

Nichts beweist inzwischen mehr, welch ein ebles, bet höchsten Selbstüberwindung fähiges Bolt die Irlander sind,

und was bei ihnen, im Gegensat zu sclavischer Unterbrudung und fanatischer Berfolgung, bas Wort eines begeifterten Mannes und bie Rraft ber freien Ueberzeugung vermag, als jenes Räßigfeitegelübbe, welches Millionen in wenigen Jahren in bie Sand bes Baters Mathem abgelegt haben. Der Branntmein war bis dahin die Zuflucht ihrer Berzweiflung gemefen; in feinem Rausche hatten fie auf Augenblide bes namenlosen Glenbes zu vergeffen gefucht, bas auf ihnen feit Jahrhunderten las Allein dieß verachtete Bolt, von bem feine ftolgen Berren nur gu oft fagten, es verbiene fein Schicffal, hatte geiftige und religiose Rraft genug, bem verführerifchen Gifte freiwillig m entfagen, und feitbem begegnen bem Reifenden auf jedem Schritt und Tritt die beilfamen Spuren Diefer ungeheuren Um-Ueberall fieht er ftillstehende Branntweinbrennereien und eingegangene Branntweinschenken; überall begegnet er Menschen, die früher Trunfenbolbe, nun fich ihrer Dagigung freuen, und bas Branntweinglas, bas er ihnen barreicht, unberührt mit Dank jurudgeben; in vielen Saushaltungen ift Ordnung und Reinlichfeit eingefehrt; die Bahl ber Raufereien und ber Berbrechen hat sich bedeutend vermindert, und ber Rann bas Gefühl feiner perfonlichen Burbe wieber erlangt. Bie in ben früheren Beiten bes Chriftenthumes, fo find bie Arlander durch dieß ihr großes Beispiel in unseren Tagen nochmal die Lehrer anderer Bolfer geworden, die an berfelben Beft leiden, und durch diesen Borgang Muth gewonnen haben, fich aleichfalls bes eingerofteten Uebels zu entledigen.

Ift die hingebende Begeisterung des Irländers der größten Opfer fähig, lebt auch oft in dem niedrigsten Bettler ein unsvertilgbares Freiheitsgefühl, so ist dennoch, bei aller Leidensschaftlichkeit in Liebe und Haß, im irischen Rationalcharakter eine unbeschreibliche Gutmuthigkeit, eine freigebige Barmherzigskeit und eine rührende Zartheit des Gefühls durchgehend, Tusgenden, die ihren gemeinsamen Grund in einer tiefen, lebendigen Religiosität haben. Rohl erzählt und, wie unter den elenden Bettlern nicht selten die armen vor den noch ärmeren

fich bescheibend, gurudtreten, mit welcher Liebe und gartlichen Sorafalt eine arme Mutter in ber elenbesten Sutte ihren verfruppelten Sohn verpflegte und Gott in ihrem Elend banfte; er rühmt ihre gaftliche Butraulichkeit, bie ben Kremben in Got tes Namen willfommen beißt, und ihn mit ihren rührenben Segensmunichen überschüttet. Beneben weiß uns alle biefe Tugenden, und namentlich bie herzliche Gastlichkeit und rib rende Theilnahme, die er felbst so oft erfahren, nicht genug m rühmen. Ueberall fand er offene Saufer und offene herzen: "3ch glaube nicht", fagt er, "baß es ein gastfreundlicheres Bolf, als die Irlander, in der Welt gibt; ich habe feine 3bet, wie man überhaupt gaftfreundlicher fenn konnte, als ich fie ge funden habe." (II. 128.) Und wieder: "Während ber Bock, bie ich in bem Imperial Hotel ju Dublin wohnte, batte ich gar manche Gelegenheit, bas gaftfreie, freundliche, trauliche, herzliche Wesen ber Irlander kennen und schaten zu ler-Es gibt allerlei Arten von Sie find ein gutes Bolf. Saftfreundschaft: bie eine ruinirt Eueren Magen, bie andere Eure Borfe, Die britte Guern Berftand: Die bes Irlanbers fommt vom Bergen und geht zu Bergen. Er theilt mit Euch, was er hat, oft mehr; und vor Allem ift ein offenes, freundliches, herzliches Wort und Wefen die beständige, nie fehlende Zugabe. 3ch habe bas Blud, in jeden gandem Freunde gefunden zu haben, treue Stüpen, die mir in Roth und Miggeschick zur Seite ftanden. Aber nie fühlte ich mich in einem Lande gleich in ben erften brei, vier Tagen fo m Haufe, wie in Irland." (II. 75.) "A stranger (ein Fremder), ben man als folchen, als Barbar, auszulachen, zu höhnen ein Recht hat, ift in London an der Tagebordnung. 3ch begege nete bier in Dublin feinem abnlichen Befühle. Irland ift tolerant und vor Allem gastfreundlich." (II. 15.) bem Augenblid hochster politischer Aufregung vergeffen fie, bie felbft fo ungludlich find, nicht die Rudficht, die bas Unglud verdient. So ergählt er uns, wie Alles in bicht gedrängten Maffen, Ropf an Ropf, jum Empfange D'Connells bereit t

fland. Mitten in biefem furchtbaren Gebrange murbe ein leerer Bunkt fichtbar - es war ein Rruppel, bem bie Umftebenben Raum gelaffen. "Ich liebe bas irische Bolf", bemerkt er hierüber, "aber ich fah nichts wieder, bas fo fehr biefe Liebe, bie Achtung jebes Menschenfreundes, jedes fühlenden Bergens verbient, als biefer freie Spielraum für ben Rruppel in einer Renge, die die gesundesten Rippen seufzen und frachen machte. Es ift ein gutes, gutes Bolf." (II. 107.) Die ehrenvollsten und augleich gewiß die bochst unparteilschen Beugniffe jedoch für bas arme katholische Irland entlehnt er ben offiziellen Berichten ber protestantischen Commissare, welche die englische Regierung 1835 vor Einführung ber Armengesetzgebung nach Irland fchidte, um ben Buftanb bes Lanbes und ber Urmen zu untersuchen, und bie fich als Protestanten auch meift an protestantische Beiftliche mit ihren Kragen über bas Elend ber Ratholifen wandten. "Die Berichte biefer Commiffion", fagt Bennben, "find mahre Ehrendenkmale bes irlandischen Charafters."

"Auf jedem Blatte findet man in benfelben Buge bes größten Ebelmuthes, ber unbedingteften Aufopferung. es ein Sohn, ber für seine Eltern arbeitet, hungert und bettelt; bort eine Mutter, die für ihre Rinder schafft, und forgt und fich abtobtet; bann wieber eine Tochter, eine Arbeitertoche ter am Bettelftabe, Die ausschlägt, zu heirathen, weil fie lahme und franke Eltern in ihrer Roth, vier Bence per Tag ift ihr Bewinn, zu ernähren ftrebt. In biefem Ehrenbuche Irlands findet ihr ein Bettelweib mit einem Rinde auf bem Arme, einer anberen Bettlerin mit brei Rinbern begegnend, und jene fagt au biefer: ""Der herr fei gelobt; ich war gludlich biefen Tag und habe nicht wenig geerntet. 3ch will euch ein Effen für eure Kinder geben von Dem, was ich gesammelt habe."" -An einer anbern Stelle eine Bettlerfamilie, Die einen fremben Ausgehrenden aufnimmt und nahrt und pflegt, bis er feiner Bflege mehr bebarf."

Die Bauern aber fagen: "Bir geben Allen, Die foms

einem Unwürdigen geben. Wahrlich es ift beffer, bi was befommt, als daß ein armer Mann hungerig vor Es ift nicht ihre Schuld, daß fie in diefer harten 31 benn was für Vergnügen kann ihnen das gewähn Roth, die fie tragen muffen, ift groß; kalt ober naß fen durch.""

"Die englischen Commissionars waren oft erst wollten die Details wissen. Und da frug Einer: "Kartosseln gebt ihr so?" Und der Irländer antworte hosse, Gott wird sie gezählt haben, ich that es nich sie fragen weiter: ""Aber wie können die Bauern, di arm sind, so ohne zu zählen geben?" Und der Baue tet: ""Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß Biele nen, die geben, es schwer entbehren können, aber ies ihnen wieder. Was in Liebe gegeben wird, soll messen werden.""

"So gibt er benn, so lange er etwas hat, bis i Roth auch ihn erreicht. Dann ist er oft gezwungen teln wie Die, benen er gab."

Wie aber in Allem Gottes Barmherzigseit und keit sichtbar ist, so auch hier. Trop all seinem Elen seiner Noth ist ber arme Irländer, ber, ohne zu rechn messen, gibt was er hat, und ber, weil er oft zu ar ben Eintritt in seine Kirche zu zahlen, beren Güter stantische Hochstriche in Beschlag genommen, sich brau freiem himmel mit bem Klange bes Meßglödchens muß, dieser ärmste aller Bettler ist gar oft froher u bener als ber reiche mismuthige Engländer in seinem ?

Babrend über England bet Rebel eines buftern Splenns verbreitet ift, macht fich in Irland überall, wo bas Bolf nur ein wenig Luft hat, ein harmlos scherzender, fingenber und plaubernber, mit ben Kindern spielender und auf elenben Brettern tangenber und feiner Lumpen lachenber Frobfinn "Am erften Abende," fagt unfer beutscher ganbemann, ben ich in Dublin, burch bie Strafen schlenbernb, zubrachte, fbrach mich ein lahmer Bettler an und ich gab ihm eine Rieinafeit. Der Buriche brebte fich auf bem Absate bes gesunden Außes berum und binkte freudig und Angend weg, zu zwei anberen Bettlern bin, bie, Ball spielend, auf ihn, mahrend er bas Almosen ernte, gewartet batten. Sie spielten luftig weiter. -Das verlette mein Gefühl. Barum? Gi, weil bie Bettler elend und wir nicht bran gewohnt find, daß fie in Roth lachen und froh seyn konnen. Wo wir bieß sehen, benten wir unvillfürlich an Heuchelei. — Ein paar Minuten später kam dne junge, bagere, zerlumpte Frau, mit einem Rinbe an ber Bruft, und bat ebenfalls um ein Almosen. 3ch batte bas mangenehme Befühl noch nicht verschmerzt, bas mir ber fpieknbe und fingende Bettler verurfacht batte, und gab ber Mutter So find wir oft. — Aber fiebe — auch fle brebte Rich von mir ab und fang, mit bem Kinde tanbelnd, ihm ein frohes Liebchen. — Und mit jedem Tage, ben ich in Irland bete, mit jedem Armen, bem ich in Irland begegnete, wurde mir immer flarer, was biefe beiben Bettler mich gelehrt hatten. 36 mußte an England benten, ich mußte mir ben ftolzen Ernft, Die falte Langeweile, die bort an allen Bergen nagt, die Debe in ben gefüllteften Gefellschaften, die Armuth bei ber gefpickteften Borfe, ins Gebächtniß zurückrufen, und mochte wollen ober Aicht, es wurde immer lebendiger in mir: Rein Lord in Eng. land, ber nicht ben Bettler in Irland um fein Glud beneiben barfte (I. IX.)." Diese und viele andere Erfahrungen, Die er Her in bem gastlichen Lanbe machte, erfüllten ihn gegen baffelbe fo fehr mit Liebe und Dantbarkeit, baß er es allen Leibenben Me eine Zufluchtstätte anpreist. "Ich möchte," so lauten seine Worte, so ehrenvoll für das unglücklichke Bolt der Erbe, "ich möchte es von allen Dächern ausrusen: Rommt nach Irland, ihr Alle, die ihr ein gesundes Herz habt, das von den Schlägen des Geschickes wund wurde; kommt her, hier könnt ihr es pflegen und heilen. Und sanste Frauen, keusch und rein genug, un nicht vor dem Händebruck des Mannes zurückzubeben, werden euch pflegen und euch helsen, vergangenes Unglück im trauten Areise guter Menschen zu vergessen (II. 132)."

Wer aber biefer Einladung folgen wollte, in welchem 314 Kande würde er das arme Bolf nun finden, bas unter ben driftlichen wie ein Martyrer bafteht. Die Kartoffeln, Die einzige färgliche Nahrung, die ihm geblieben, an der schon in gewöhnlichen Kahren so viele kaum über ben andern Zag beim Torf feuer fich fatt effen konnen, find zu Grunde gegangen und fo find tausende und tausende von Kamilien einer Roth preisage ben, von so furchtbarer Größe, daß wir in unserem Baterlande bis jest im Allgemeinen wenigstens, Gott fei Lob und Dant! von etwas Achnlichem noch taum einen Begriff batten. 311 biefer außerften Rahrungelofigfeit in elenden Sutten gefellte fic hier nun auch noch Entblößung ber Kleibung in einem nas falten Rlima, und hieraus entwidelte fich eine furchtbare Sende (Fieber und Dyffenterie), bie in Berbindung mit bem Sunga nun Tausende und Tausende hinwegrafft; die armen Leute fallen por Entfraftung und Sulflosigfeit auf ben Strafen tobt nieber, gange Sutten hat man ausgestorben, mit mobernben Leichen, gefunden, ohne daß bie Rachbarn etwas bavon wußten. Briefe, welche bie englischen Blätter aus bem jammervollen Lande mittheilen, find wahrhaft herzzerreißend. Wir wollen hin unsern Lesern nur vorläufig einige Bruchftude mittheilen. Da Pfarrer von Rilglafe, henry Brenan, aus bem Begit Roscommon, ben wir oben schon erwähnt, schreibt unter bem 15. Marg an ben Herausgeber bes Tablet: "Ich bin befümmen, Ihnen melben zu muffen, daß die Todesfälle fich in einer schred lichen Ausbehnung mehren. 3ch habe in biefer Nacht einen Rranten besucht. In einer Gutte babe ich einem armen Mann

bie lette Delung ertheilt. Er lag in einem Winkel auf ein wenig Stroh ausgestredt, beinahe tobt vor Sunger. Schn, fast 20 Jahre alt, versuchte aufzustehen, als ich bas Saus betrat, er fiel vor Sunger auf bie Erbe; bas Weib mar beinahe ohnmächtig - Die brei ganglich abgezehrt. Rorper ihrer Tochter lag eingewickelt in einer Strohmatte grab neben mir; bas Mabchen war 16 Jahre alt und lag biefe Boche über ba, weil es an Leuten fehlte, sie zu Grab zu bringen und ohne Sarg. Dieß ift bas britte Glieb biefer einen Kamilie, welches bis jest hungers gestorben ift. Geit ben letsten brei Tagen affen fie auch nicht bie geringste Nahrung, bis ich ihnen einiges Gelb fandte, um fur biefe Racht Speife gu taufen. In einer andern Sutte, nicht fern bavon, fand ich Diese Racht die Leiche einer Frau, die ihre hand um ihr kleines Rind geschlungen hatte. Das Rind lebte noch und es war fcmer, ihre Sande auseinander ju bringen, um bas arme Rind frei zu machen, bas eben nur noch Leben hatte. Auch bier ichicte ich einen Nachbar aus, um einige Nahrung für bie wenigen übrig gebliebenen Rinder zu faufen; und mahrscheinlich binderte es blos meine zeitige Dazwischenfunft, daß die Sunde fich nicht über die Leiche machten. Es gibt ungablbare Beifriele diefer Art. Wir haben in diefer Boche in unserer Pfartei unentgeltlich Lebensmittel vertheilt, Die aber nur hinreichen für ben amangiaften Theil berer, Die nun hungersterbend find. Ber in Rilglafe von heute an in zwei Monaten biefen Schiffbruch überlebt, ber fann von Wunder fagen. Go weit ich es berechnen fann, fo waren heute um mein Saus 2500 Berfonen versammelt, fie hatten fleine Gade um einige Nahrung, wenn auch im geringften Maaß, unentgeltlich ju erhalten, ba feiner Beib batte, um Lebensmittel für feine Familie zu taufen. Infel ber Beiligen" (fo wurde Irland einft genannt, ba es feine Apostel nach Deutschland sandte), "ift nun bas gand ber Reichen und ber Graber geworben. Gin feltsamer Umftand ereignete fich hier, ber wohl beachtenswerth ift. Ein Knabe Ramens Lute Gierty, ging am Sonntag vor 14 Tagen mit bem protestantischen Previaer biefer Biarrei mer Rirche mi ftabl in berfelben Racht von bes ehrmutbigen herrn Bigrent Bachthof eine schöne fette junge Rub, die man am nachften Diegen in seinem Saufe fand. Er wurde als ber Dieb überführt un nach bem Grafichaftsgefängniß abgeführt, wo er sein Unbeil in den nachsten Anisen erwartet. D was ift das fur eine Ant von Convertiten vom Ratbolicion zum Brotestantiom, Die mm in dieser Zeit kennen lernt! Unseren Freunden in England find wir zum hochsten Dank verpflichtet fur Die liebreiche Sulfe, welche fie unserem Bolle gereicht, feit es an biefer furchtbaren Hungerenoth zu leiben begann, die tas Land verwüftet." -Bum Berftandniß ber letten Stelle biene, bag, mabrend wiek Brotestanten mit ben Ratholifen in großmuthiger, freigebiger Barmbergigkeit gegen bas arme fatholische Irland, zu ihren Lobe fei es gefagt, wetteifern, es unter ihnen auch an folden nicht fehlt, die als Erben jener alten Sarte, in dem blinden Eifer ihres fanatischen Sages gegen die fatholische Rirche und ihren "Gobendienft" grausam genug find, mit ihrem Brod an bas Lager bes Hungersterbenben zu treten und als Breis ihrer Barmberniafeit die Berlangnung seines Glaubens zu verlangen ).

In einer anderen Mittheilung, welche das Tablet in seiner Rummer vom 3. April enthält, erfahren wir Schrecken verwandter Art. Ein Brief der Superiorin von Galway mebbet hier: wie in dieser Stadt die Zahl solcher, die wöchentlich sterben, sich auf hundert beläuft, die Zahl der Schulkinder wat von 600 auf 3 bis 400 gefunken; ein großer Theil dieser men Kinder, heißt es hier serner, erhalten vom Freitag an,

<sup>\*)</sup> Sind Thatsachen bieser empörenden Art ber Allgemeinen Zeitung von Augeburg etwa unbekannt geblieben, die doch selbst einen französisischen Bischof (ben von Marseille) bewogen haben, ihrer in einem hirtenbrief zu gedenken, worin er die Gläubigen seiner Didcese pu Almosen auffordert. Wir erinneren und nicht, in der Allgemeinen eine Andentung dieser Art gefunden zu haben, da sie doch sonk nicht verfehlt, auf das Staatsgesährliche historische politischer Doctrinen einer extremen Partei, die weder national noch katholisch sei, wars nend hinzubenten!

wenn fie die Schule verlaffen, keine Nahrung mehr, bis zum Montag, wo ber Schulbesuch wieder beginnt. Daffelbe Blatt theilt Auszüge aus ben irländischen Blättern ber schauberhaftesten Art mit.

Der Corf Eraminer: "Der hochwürbige Herr Malcahy spricht von eilf Leichen in einem Wagen, die farglos in ein einziges Grab gebracht wurden, und seine Hochwürden Hr. Lee von Macroom vergleicht seinen Ort mit der Stadt der Bestilenz. In den offenen Straßen ertheilte er öfters die Sterbssacramente solchen, die von Hunger niedersanken."

Der Sligo Champion: "Was die Armen betrifft, so übersteigt ihr Hinsterben allen Glauben, keine menschliche Zungekann ihre Leiden beschreiben. Wir sind von Hunger und Tod umgeben; und was uns betrifft, wir möchten lieber dem Gesichte eines Schlachtseldes ausgesetzt seyn, als die Ereignisse ber nächsten sechs Monate in Sligo abwarten. Wir sind wahrshaft ein unglückliches Volk, und wir können nur hoffen und beten, daß Gottes Jorn sich besänftige."

Der Cort Southern Reporter: "Bon Bantry bis Skull gibt es nicht ein Haus (ein Dutend kaum ausgenommen), das nicht Kranke, Sterbende oder Todte enthält. Die letteren liegen, wo sie sterben, oder werden kaum über die Thurschwelle hinausgeschoben, wo sie in Verwesung übergehen. Die Neberlebenden sind zu schwach, sie weiter zu bringen. Schließen Sie auf die Folgen." Wie Vielen mag auf diese Weise nicht nur alle Saat, sondern auch jede leibliche und geistige Kraft für die Bestellung ihres kleinen Ackers sehlen, so daß die Roth der Gegenwart auch einer sinstern Zukunft entgegensieht!

Wie groß und allgemein darum auch die Roth dieser Zeit in unserem deutschen Baterlande ift, so hat doch daneben solch namenloses Elend, das so sehr alle gewöhnlichen Gränzen übersteigt, auch ein Recht auf allgemeines Mitgefühl, und es hat dieses auch selbst in den fernsten Regionen gefunden; alle Weltsteile hat die Barmherzigkeit vereinigt: Amerika, das so viele Irländer zählt, hat reichlich beigesteuert, selbst in China, in

Afrifa wird gesammelt. Darum werben bie Worte, welche be heilige Bater, der felbst mit einem reichlichen Almosen vor angegangen, ju ben Kindern ber fatholischen Rirche jungs gesprochen, in ihren Bergen gewiß einen um so lebenbigerer Anklang finden. Daß ber Stuhl ber Avostel eine allgemein Bufluchtoftatte aller ungludlichen Bolfer fei, biefe troftreiche Berficherung fenbet er feinem Aufruf um Gebet und Almofen für jenes bedrängte Bolf voraus: "Kur welche konnte und follte fich's auch beffer schicken" (fo lauten unter anderen bie Borte Bius IX. über biefe allumfaffende Liebe bes fatholifchen Oberhirtenamtes), "eine väterliche Sorgfalt zur Aufrichtung aller Christen an ben Tag zu legen, als für bie, welche nach ber Lehre unseres Glaubens die Bater und Lehrer aller Chriften find? Und wiederum, wohin follten fich bie bedrangten Bolfer eher flüchten, ale ju Jenen, bie, ju oberft in ber Riv che ftehend, in dieser langen Reihe von Jahren burch die That es bewiesen haben, daß fie von ber Liebe Chrifti gedrangt merben." - Und weiter von der herzzerreißenden Roth Irland und feines frommen Bolles rebend: "Was follten wir auch unversucht laffen, jenes Bolf, bas jest von harter Roth ge brudt wirb, zu erfrischen, ba wir ja sattsam wiffen, wie tret ergeben Clerus und Bolf bem apostolischen Stuhle ift und immer war; in welch ftrablendem Glanze felbft in ben harteften Bebrangniffen biefes Bolfes Standhaftigfeit in bem Befenntnis bes fatholischen Glaubens leuchtet; mit welch angeftrengten Eifer ber irlandische Clerus die katholische Religion felbst in ben entferntesten ganben zu verbreiten bemüht mar, und mit welcher Liebe und religiöfer Anhänglichkeit bas irische Bolf in unferer geringen Berfon ben beiligen Betrus erfennt und verehrt, beffen Burbe, wie ber große Leo fagt, felbft an einem unwürdigen Träger nicht minder wird. Darum beschloffen wir, bieß Senbichreiben an Euch, ehrwurdige Bruber, ju ichb den, bamit Ihr, im Berein mit Uns, ber Roth bes irlandi ichen Bolfes fteuern moget!"

#### XLV.

Ueber den Geist des Mittelalters mit Bezug auf die Schrift: "Geschichte des Schweizerlandes von David Rüscheler\*)."

So wie auf benjenigen, welchem aus feiner ftillen, gludlichen, aber in Umfang und Ausstattung fehr bescheibenen vaterlichen Seimath noch wenig Anderes befannt war, ber unverhoffte Anblid und ber Genuß beffen, was man "bie große Belt" nennt, einen tiefen Einbrud macht; - wenn fich berfelbe nunmehr dazu berufen glaubt, jenen für ihn fo angiebenben größern Schauplat in seinen mannigfachen Richtungen zu m betrachten und zu burchwandern; - während er eine nabere, grundliche Erforschung jener beschränftern fleinen Welt, in ber einft feine Wiege ftand, feiner Aufmertfamteit und feiver Bemühung nicht mehr für wurdig halt; - eben fo mag &.in iener Beriode, welche von ihren Freunden als "bie Beit bes Wieberauflebens ber Wiffenschaften" bezeichnet wirb, manchem ehrlichen Deutschen ergangen senn, welcher, bie reichen Ueberrefte bes flassischen Alterthums vor ihm sich abffneten, von benselben fich gleichsam wie bezaubert fühlte, baß ihm, jenem fo groß und herrlich befungenen Selben einer

<sup>\*)</sup> Band I. Samburg. Berlag von Fr. Perthes. Preis 3 fl. 18 fe. Band II. Schaffhausen. Berlag ber Hurter'schen Buchhandlung. 4 fl. 48 fr. im 24 fl. Fuß.

griechischen und römischen Borzeit gegenüber, das einfache beutssche Landleben, oder das ehrens und nothseste, aber nichts wesniger als romantische, reichsstädtische Bürgerthum ungefähr so vorfamen, wie dem schlichten Landmann nach dem ersten Ansblicke eines glänzenden Theaters seine alte, schmucklose Wohstube.

So begreistich und verzeihlich aber auch eine solche Uebersschäung auf der Einen, neben einer unverdienten Geringschätung auf der andern Seite; — so gingen daraus nichts desto weniger sehr wichtige, auf mehrere kommende Geschlechter sich erstreckende Folgen hervor; — unter welchen eine der wesentslichsten wohl dahin führte, daß man weit mehr die griechische und römische Borzeit, als die angestammte deutsche zu ergründen sich bemühte, ja daß man vorchristliche und vordeutsche Begriffe auch in unsere deutsche Christensheit hineintrug, die allmählige Entwicklung unserer deutschen Geschichte, von einem stammesfremden Gesichtspunkte aus, besobachtete und darstellte; und dagegen die so merkwürdige, insnere Entsaltung des vorelterlichen Wesens und Wirkens nur zu sehr außer Acht ließ.

So wie aber berjenige, welcher von ber bichterischen Schaubühne übersättigt ift, nicht ungerne zur ungeschminkten Prosa wieder zurückehrt, so haben wir den Gulminationspunkt einer in den letten fünfzig Jahren bis auf das Aeußerste getriesbenen Entfremdung von dem Glauben, den Rechtsbegriffen und den Sitten unserer deutschen Stammväter wohl schon so weit hinter uns, daß auch solche historische Darstellungen, wie die worliegende, das Interdict derjenigen weniger, als früherhin, zu befürchten haben, welche das Mittelalter zur mitternächtlichen Finsterniß herabwürdigen, den verhängnißvollen Ausbruch der französischen Revolution und dessen Borboten dagegen als die Morgenröthe eines weltbeglückenden Lichtes lobpreisen, mithin alle schriftstellerischen Arbeiten, welche ihnen nicht bestrims men, gleichsam schon im Keime zu unterdrücken, sich bestreben.

Menn gleich ber Schauplat, ben bie Schweizergeschichte

umfaßt, nur beschränkt ist, so wird deren nähere Entwicklung, auch für den deutschen Leser, in sofern nicht ohne Belehrung und Genuß seyn, als, wegen verschiedener Ursachen, der uns beutsche Absolutismus dis auf die neuern Zeiten, in keinem von deutschen Stammesgenoffen bewohnten Lande weniger, als im Schweizerlande, sich sestwurzeln konnte; — weil überhaupt die Schweizer ihre angestammte deutsche Eigenthümlichkeit, nasmentlich in den Urkantonen, länger, als viele Deutsche erhielten.

So wie aber ber, welcher eines alten Ritterschloffes Schickfale beschreiben will, nicht erft bei ben Stammeltern feiner heutigen Besiter anfangen barf, sonbern bis auf beffen ursprungliche Bewohner gurudgeben muß, fo burfte auch ber Berfaffer ber porliegenden Schweizergeschichte nicht nur bei ber beutschen Beit anfangen, fonbern er mußte bis auf bie romische, ja bis auf die celtische Beit, b. h. bis auf bes Landes erfte bekannte Bewohner zurückgeben; — hauptfächlich auch barum, um es gang flar zu machen, baß bie heutigen beutschen Schweizer feineswegs von ben alten Belvetiern abstammen; - bag bie Bolferwanderung beinahe alle Spuren ber celtischen Borgeit, beinahe alle Spuren ber romisch griechischen Bilbung gerftorte; - baß folche nur Gines, baß fie bas Evangelium bes Belt-Erlofers nicht zerftoren tonnte, welches, ftatt burch jene schonungslosen Sturme verbrangt ju werben, in neuer flegender Berherrlichung auch aus diefer feltenen Brufung hervorging, indem es ben Ueberwundenen, in ihren gro-Ben Nöthen, ben einzigen Anker verlieh, und hinwiederum die Ueberwinder aus ber Kinfterniß eines lichtarmen Seibenthums an ber segensreichen Lehre ber ewigen Wahrheit hindurchbringen ließ (Band I. S. 76, 77).

Wenn aber nur berjenige, welcher, wo nicht auf's Neue in's Heibenthum zurückzufehren, boch bem menschlichen Uebermuth nichts zu vergeben wünscht, es widersprechen kann, daß im ganzen germanischen Europa der Staat auf die Rirche sich gründete, so wird es besonders in der Geschichte bes Schweizerlandes recht einleuchtend, daß die bortigen kirchlichen Stiftungen nicht nur als die Grundlage ber germanischen Bilbung und ber urkundlichen Geschichte, sondern eben sowohl auch als die ersten Fundamente der Anbauung bes Bodens und des Wohlstandes seiner Bewohner zu betrachten sind (Band I. S. VI).

Wenn es somit in auffallendem Widerspruche fteht, die schweizerischen Klöfter als Binberniffe ber fortschreitenben Aufflärung barftellen zu wollen, mahrend man nur aus ben Archiven dieser Rlöfter über die alteste Geschichte bes Schweizerlandes die erwünschte urfundliche Aufflärung sich verschaffen fann; - wenn, ohne biefe Rlöfter, buntle Balber ben Boben, heidnische Robeit beffen Bewohner noch lange verfinstert hatten; — wenn namentlich bas Rlofter St. Ballen, Jahrhunderte hindurch, als Mittelpunkt und Pflanzschule wiffenschaftlicher Ausbildung zu betrachten mar (B. I. 147, 177);wenn mit bem Besithum ber Rirchen und Rlofter bas Anfeben ihrer Borfteber, mithin ber Ginfluß ber Rirche auch auf weltliche Angelegenheiten fich vermehrte (B. I. 145); - fo ergibt sich, bei unbefangener näherer Untersuchung, wie unbillig es senn wurde, wenn man das viele Ungute, das in ben Zeiten bes spätern Mittelalters, innerhalb und außerhalb ber Rirche, fich fund gab, ber Rirche felbft jufchreiben wollte; - inbem bas Berberben nicht von ber Rirche in bie Welt hinaus, fonbern vielmehr, burch Beimifchung frembartiger, unreiner, ja feindlicher Glemente, aus ber Welt in die Rirche hineinfam (B. II. 278).

Wenn für bieser Behauptung nähere Begründung auf das Werk selbst verwiesen werden muß\*), so sind, die Ansechtunsen betreffend, welche die Kirche, im Lause der Zeiten, zu beskämpfen hatte, die innern von den äußern wohl zu unterscheisen\*\*); — die Erstern um so sorgkältiger zu beachten, als

<sup>\*)</sup> Band I. S. 146, 210, 265. Band II. S. 277 - 279.

<sup>\*\*)</sup> Band II. S. 221 — 226.

solche, der Kirche Gottes gegenüber, ein Vernunftgebäude aufzuführen sich bemühen, an welchem (wie einst beim Thurmbau zu Babel) seither noch immer gebaut wird (B. II. 221). — So geschah es, daß, nachdem die Christenverfolgung (B. I. 52) und auch die äußern Stürme (B. I. 130) aufgehört hatten; — seither der Feind der Wahrheit desto mehr seine Unstrengungen verdoppelte, um die christliche Kirche in ihrem Innern zu entzweien und zu vergiften (B. II. 219).

Daß es aber auch nicht weniger ungegrundet fenn murbe, wenn man, aus bem politischen Gesichtspunkte betrachtet, ben firchlichen Stiftungen vorwerfen wollte, baß folche ben Kortfchritt ber Landesbewohner zu größerer Freiheit verhindert hats ten, ergibt fich ichon baraus, bag, nach ber treffenben Bemerfung eines unbefangenen schweizerischen Geschichtschreibers, von ben breizehn alten Schweizercantonen achte unter geiftlicher Berrichaft emporgefommen find, und von ben zugewandten Orten, mit Ausnahme eines einzigen, alle unter bem geiftlichen Stabe ftanden (B. I. S. VI). — Neben bem, bag, schon im Allgemeinen, das kirchliche Regiment (sowohl feiner innern Natur nach, als weil es nicht erblich und zum Theil corporativ, mile ber und weniger folgerecht mar) Rechtsverletungen von Seite bes herrschers bedeutend erschwerte, - vermehrte Berechtigungen, in gleichem Mage, erleichterte (B. I. 354); - fo geht aus ber besondern Beschichte ber firchlichen Stifter und ihrer Umgebungen flar hervor; - bag, beinahe überall, weit eber Die Befugniffe ihrer ursprunglichen Unterthanen, als ihre eiges nen Befugniffe fich erweiterten, ja, baß folche ichon bamale, mit weit größerem Recht, über mehrfeitige Bedrudung fich ju beklagen hatten, als daß man, umgekehrt, über eine geiftliche Bewaltherrschaft auf weltlichem Gebiet sich hatte beschweren fonnen (B. II. 265). — Indem auch hiefur, um nicht ausführlich zu werben, auf bas Werf felbst zu verweisen ift \*), mag es als bezeichnend genugen, bag, beim Abichluß bes

<sup>\*)</sup> Bant II. C. 263, 272, 580.

Dbern Granen Bundes (am 16. Mars 1424) ausbrücklich felt gesett wurde, bag, wenn eine Aenberung mit einem Mit rei Difentis geichebe, alle, bie in tiefen Bund geboren, ber Ca den biefes Botteshaufes nich nicht annehmen follen, einen M m fenen, baf fie einen Abt und bie Rlofterberren, und mas n bem Gotteshaus gebort, in allen ihren Cachen, Ruten, Bin fen, Freiheiten und Gewohnbeiten ungeirrt laffen follen u. f. w (B. II. 272); - fo wie, baf in Folge einer zwischen M und Convent von St. Ballen fortbauernden Entereinna be Erftere, am Samftag vor beil. Lichtmes 1455 mit ber Stad St. Gallen einen (freilich schon am 6. August 1456 wiede für ungultig erflarten) Bertrag abichloß, nach welchem, geger Entrichtung von 1000 rheinischen Gulben, alle hohen Bogteier bes Stiftes ber Stadt quaehoren und verbleiben - --bie Strafgelber ber Abt und bie Stadt gemeinschaftlich thei len, feber Theil bas Mannschaftsrecht hat, ber Abt bie Be fetung bes hofgerichtes bem Stabtrath überläßt u. f. w. (B. II. 381, 382).

Eine firchliche Gewaltherrschaft auf weltlichem Bebiete mar aber schon barum nicht leicht gebenkbar, weil, jur Beil bes Mittelalters, hauptfächlich im germanischen Europa, in ber Regel auch feine weltliche Gewaltherrschaft überhamt fehr felten weber unbedingte Berrichaft, noch unbedingte Rnechtschaft zu finden war; - indem namentlich bas romische Reich beutscher Nation eine lange Stufenfolge gegenseitiger Berechtigung und Abhangigfeit bilbete, an beren Spite, ftreng genommen, allein ber Raiser ber vollkommen unabhans gige Herr war (B. I. 328). — Obgleich, auch im Mittelal ter, bes Unbilligen, Ungerechten, ja Gewaltsamen vieles geschah, wie folches, unter veränderten Formen und Berhältnis fen, noch immer geschieht; - fo lag bagegen, in ber Stels lung ber Individuen und ber Corporationen, ber Unterschied zwischen bamals und jest hauptsächlich barin, daß bamals bie Menschen noch von keinen allgemeinen Theorien fich beherrschen ließen, daß fie mithin wohl öfters ein besonderes, weit

selbener hingegen ein allgemeines Unrecht zu erbulben hate ten (B. I. 357).

Wenn jenes Festhalten an ber unwandelbaren Gerechtige feit mit dem damals noch vorherrschenden religiösen Gesilht, mit der Furcht vor der das Unrecht versolgenden göttlichen Strafe auf's Engste zusammenhing; — so ware es auch (wenigstens im spätern Mittelalter) vielen größern und kleinern Herrschern, über ihre Unterthanen eine unbedingte Herrschaft auszuüben, nicht leicht möglich geworden, weil es ihnen hiezu meistens an Kraft gebrach.

Gerabe barum, weil ber Grundbesits als bie Grundslage aller personlichen Berhältnisse bes Mittelalters zu betrachten war (B. I. 285), weil bei bem frühern beinahe ganzlichen Mangel bes Gelbes ) bie gegenseitigen Leistungen theils in Raturalien, theils in lehensweiser, pfandweiser oder eigenthilmslicher Ueberlassung von Grundstüden geschehen mußten, so sonnte, so wie ber Gebrauch bes Gelbes allgemeiner wurde, ber besselben ermangelnde Grundbesitzer kaum anders, als burch Berpfändung oder Berkauf seines Grundeigenthums solches sich verschaffen; — indem er, je mehr er des Gelbes bedurste, und je weniger er seine Pfänder einzulösen vermochte, in seiner Dekonomie besto tiefer herabsanf (B. II. 9).

Da nun in früherer Zeit Grundbefis und Grundherrschaft gleichbebeutend, und ba bie Grundherren hauptsächlich ben Abel bildeten, da man nicht annehmen bart, baß biesen Grundberren ber volle Ertrag ihrer öfters sehr ausgebehnten Grundberrschaften ju gut gefommen set, weit sie, in Ermanglung hinreichender Arbeiter, um solche seibse zu bebauen, bsters zu theilweiser Berpachtung, sich geswungen, und zulene,

<sup>9</sup> De. I. S. 2614. — Es if ein Immentarium Laifer Cauls ibs Griefinn im Schwader illerzeitlieben, da finden fich so Sald Horonief, 200 Stud fleiweres Kiel, Ist Junierr Alex, Mieren ju 410 Aurs um Hen n. f. u. Wier die jampe Knarfhank ist i Schilling, Kb. I. C. 2007.

von dem größern Theil ihrer Ländereien, nur auf ein bestimmtes, jährliches Naturaleinsommen sich beschränkt sahen (B. II. 176); — da dieselben mithin an dem Ertrag ihrer Bestungen und an gewissen, scharf abgezirkelten Einsommenszweigen sich begnügen mußten, direkte oder indirekte Auslagen und Steuern, nach Gutbedünken oder Bedürsniß auszulegen, nicht besugt waren (B. II. 110); — da die abelichen Grundbesiger den durch ihre ordentlichen Einnahmen nicht zu deckenden Nehr bedarf nur durch Berkäuse oder Verpfändungen decken sonsten; — da sie somit mit ihren Passungen, von einem Gläubiger zum andern, gleichsam sich durchschleppen mußten (B. II. S. V); — so bedarf es wohl keines weitern Beweises, das von Herrschern, die selbst so sehr gedrückt waren, ihre Unterthanen nicht leicht eine willkührliche Bedrückung zu befürchten hatten.

Was aber die allmählige Verarmung eines großen Theils der einst angesehenen und mächtigen Grundbesitzer noch wesend lich beförderte, war die Seltenheit des Geldes und dessend daraus hervorgehende übermäßige Verzinsung an die unsprünge lich nur israelitischen \*), später auch an die lombardischen Geldwechsler \*\*); — in Folge welcher hoher Zinse das Schuldscapital, wenn der Schuldner solches nicht regelmäßig verzing sen konnte, nur zu bald sich verdoppelte, mithin auch die Zinse

<sup>\*)</sup> Nicht weniger als 2 Denarien vom Pfund in ber Woche (44 Procent) war um das Jahr 1283 der in Bern gewöhnliche Zinofuß.— Der rheinische Bund verboth, daß kein Jude mehr nehmen soll, als wöchentlich vom Pfund 2 Pfenning; entlehne man aber auf els Jahr, so soll er sich mit 4 Unzen von dem Pfund begnügen.— Dieses machte also 43 und 25 von Hundert. Band I. S. 311. Band II. S. 285.

<sup>\*\*)</sup> Band II. 50, 51, 287. — Auch bie Florentiner hielten Bankn schon im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Sie hielten gleichen Schritt mit den Lombarden. Bwanzig vom Hundert war die gewöhnliche Care der florentinischen Gelbausleiher, und es war nicht selten, daß sie 30 bis 40 nahmen. Band II. 50.

laft verhältnismäßig fich vergrößerte, und beffelben vollständigen öfonomischen Untergang sehr beschleunigte (B. U. 286).

Menn indeg ber Befit bes Gelbes ber Stubte Emporfleigen, wie beffen Entbehrung bes Abels Sinten beforberte, so hatten solches die Städte weniger ihren ältern, als ihren neuern Burgern, b. h. weniger bem aus kleinern freien Grund. befitern bestebenben urfprunglichen Stamm ihrer Burgerichaft \*). als bem erft fpater in ben Stabten fich festfegenben burgerliden Gewerbestanbe ju verbanten; - indem bie mit seinem aunehmenden Wohlstande steigenden Ansprüche des Lettern, gegenüber bem herfommlichen Stadtregimente bes Erstern, lange bauernde, jedoch zu gang ungleichen Resultaten führende, innere Rampfe veranlagten, je nachbem es, wie g. B. in Bern \*\*), ben altern Geschlechtern gelingen fonnte, ihr llebergewicht zu behaupten; - ober, in fofern umgefehrt, wie in Burich \*\*\*) bie urfprünglich nur gewerblichen zu politischen Benoffenschafe ten. au Bunften fich erhoben. - Es bemuhten fich blefe Bunfte zwar überall, wo fie bie Oberhand gewannen, auf ber Batricier Roften, ihre Rechte immer weiter auszubehnen \*\*\*\*); - hielten aber gleichzeitig sowohl an ihren Bunftrechten, als an ben Stabtrechten fo unerschütterlich feft, baf fie berfelben ficherfte Grundlage bilbeten; - indem folche feines. wegs mit ben (nach Bevolferung und Dertlichkeit abgemeffenen, jedes innern Lebens entbehrenden, und baher ofter nur mit Dube vollständig ju sammelnden) Wahlfreisen und Wahlfectionen unferer Beit, fonbern weit eher mit felbstiftanbigen fleinen Gemeinden, ober mit unter einander verbundenen großen Kamilien zu vergleichen find, beren Glieber, in ihrem Berufe und im hauslichen Leben mit ber Genoffenschaft in engem Busammenhange ftehend, Frieden und Krieg, Freude und Leid mit

<sup>9</sup> Bant I. 328. Bant IL 17.

<sup>\*\*)</sup> Bant II. E. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Bant IL E. 25.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Band II. E. 182, 202, 410, 417, 550.

einander theisend, auch burch größere politische Sturme nicht getrennt werben konnten (B. II. 551).

In Folge biefes innigen Busammenhanges ber bie ftabtischen Burgerschaften bilbenben Bunfte und Geschlechter wurde es mehrern Stabten möglich, sowohl innerhalb ihrer Stabtmauern einer vollständigen Unabhängigkeit immer mehr fich au nahern, ale, auch außerhalb berfelben, Grundberrlichkeiten fich ju erwerben, b. h. ungefahr biejenige Stellung einzunehmen, welche früherhin ber Abel inne gehabt; - welche Beranberung jeboch weit mehr auf bas Recht, als auf bie Gewalt fich grundete; - indem ber allmählige Kortichritt jener Stäbte bis zu ganglicher Freiheit weit mehr auf Freiheitsvertheis lung, ale auf Freiheitsergreifung beruhte, biefelben ihre grundherrlichen ober vogtherrlichen Rechte mehr erfauften, als eroberten; - hauptsächlich aber, weil folche in ihren neu erworbenen Berrichaften feine Ausbehnung ihrer Berricherrechte fich erlaubten, fonbern genau in bie Stellung ihrer Borganger eintraten \*).

Wenn überhaupt bas alte beutsche Reich, von ben ersten bis zu ben untersten Ständen herab, ein Aggregat gegenseitig Berechtigter und Berpflichteter bildete; — wenn so wie der Kaiser innerhalb der Gränzen seiner Macht unumschränkt handeln, über seine eigenthümlichen Einkunfte frei verfügen konnte, und nur dann des Rathes der Stände bedurfte, wo die Rechte berselben es ersorderten; — wenn so auch jeder Deutsche in dem Gediete seiner eigenthümlichen Berechtigungen frei handeln konnte (B. I. 432); — wenn man mithin, weit entsernt, von dem deutschen Reiche eine widerrechtliche Bedrückung zu besfürchten, im Gegentheil dasselbe als Schutwehr gegen Unterprückung betrachtete; — wenn man gerade darum an die schweizzerische Eidgenossenschaft anzuschließen sich bemühte, um die Reichsunmittelbarkeit besto sicherer zu behaupten; — so ist es

<sup>\*)</sup> Band II. S. 34, 35, 107, 111, 169, 236, 522, 525.

im so leichter zu begreifen, baß die schweizerische Eibgenoffenschaft ursprünglich keineswegs eine Abtrennung von dem Reichsperbande, sondern vielmehr die Erwerbung oder Erhaltung der anmittelbaren Berbindung ihrer Bundesglieder mit dem Reiche ihre Reichsunmittelbarkeit) bezweckte (B. II. 416).

Wenn hingegen die schweizerischen Eibgenossen, auch dem veutschen Reiche gegenüber, späterhin eine freiere Stellung zu vehanpten suchten, und zulett von demselben sich absondersen; — so würde man nichts bestoweniger den alten Schweisern Unrecht thun, wenn man sie, um deswillen, gleichsam als Abgefallene, betrachten, wenn man einer Verläugnung ihres veutschen Ursprungs sie beschulbigen wollte.

Wenn, theilweise burch bemagogische Empörungsversuche vervorgerufen (B. II. 531), schon im fünszehnten Jahrhundert vorzüglich im romanischen Europa eine uneingeschränkte (absolnte) Herrschergewalt immer mehr geltend zu machen sich bestrebte (B. II. 532); — wenn auch die Schweizer zur Zeit ver Armagnaken (B. II. 355), — später zur Zeit Betrus von Hagenbach (B. II. 439) sene Gewaltherrschaft bereits ihren Branzen sich nähern sahen; — so glaubten sie in dem Reichstammergericht und der Reichsteuer des gemeinen Pfennings (wenn schon unter gesehlichen Formen) ähnliche, unch sie selbst bedrohende absolutistische Tendenzen zu erblicken, utihn zu derselben Bekämpfung alle ihre Kräfte ausbieten zu wässen.

Wenn auch bei ber Aufstellung bes Reichskammergerichtes de wohlmeinende Absicht obwalten mochte, dem sogenannten Kaustrecht dadurch ein Ziel zu setzen; — so war gleichzeitig die Tendenz nicht leicht zu verkennen, die unbeschränkte Herrsichergewalt der altrömischen auch auf die deutschrömischen Kaiser zu übertragen; — sodann aber eine durch die Doctoren der Rechte geleitete richterliche, allmählig der kaiserlichen Gewalt zu substituten (B. II. 575, 578).

Diefer, unter faiferlicher Firma, emporftrebenbe, ichonunge-

lose Gerichtszwang \*) gründete sich auf das (von der bolognesischen Hochschule ausgehende) Bestreben, dem deutschen das römische Recht zu substituiren (B. II. 405); — und verband sich nur zu leicht mit einer ähnlichen Tendenz, statt der bisherigen lostäuslichen, örtlichen, — eine neue allgemeine, personliche Reichssteuer einzusühren (B. II. 576, 578).

Nur zu wohl mochten die damaligen Schweizer es einsehen, daß neben den mit ihren Befreiungsurfunden im Widerspruch stehenden zunächst liegenden Beschwerden, welche ein neuer Gerichtszwang und eine neue Steuerforderung ihnen auferlegt haben würde, eine noch weiter gehende Tendenz sich in Aussicht stellte, auf Kosten der wohl hergebrachten und wohlerwordenen besondern Rechte eine allgemeine Rechtsgleichheit, oder vielmehr auf Kosten der Gerechtigkeit eine gleichförmige Gewaltherrschaft durchzusühren.

Diese im Laufe ber Zeiten immer weiter gehende Censtralisations Tendenz bis an ihren Ursprung zu verfols gen, ist um so interessanter, weil man, auch noch im spätern Mittelalter, für die einer solch fünstlichen Umgestaltung entgegesehte natürliche Entwicklung sehr sprechende Bersgleichungspunkte sindet.

Wenn ver lette Graf von Toggenburg, beffen Gebiet vom Büricher bis an ben Bobensee, und bis an die Granzen bes Tirols sich erstreckte, welcher, mahrend eines halben Jahrhun-berts, mit seltener Consequenz seine Herrscherrechte festhielt, bennoch seine zahlreichen Bestyungen keineswegs zu einem einzigen politischen Ganzen vereinigte, sondern je nach der Art

<sup>\*)</sup> Die koftbar ber Rechtsgang für bie vor bas Reichskammergericht gelabenen Parteien werben konnte, scheint ein, im siebenzehnten Jahrhundert, von Florian Wachter von Schlettstadt gegen die Gerrichte von Basel bei bem Rammergerichte zu Speher anhängig ger machter Rechtsstreit zu beweisen, ber von 200 Gulben, um welche es anfänglich zu thun gewesen, durch bessen unnutges und weitläuse ges Gesuch bis auf 40,000 gestiegen. Band 11. S. 575.1

ibrer Erwerbung unter verschiebenen Rechtstiteln ne beberrichte (B. II. 291); - wenn, nach ber Ginnabme bes Thurgaues burch bie Gibegenoffen, eine ber wefentlichften Beranberungen nur barauf fich beidranfte, bag an bes ofterreichischen ganbpogteftelle ein ichweizerischer trat, wenn bie lanbrogtlichen Rechnungen gewöhnlich mehr Ausgaben als Ginnahmen zeige en (B. II. 395); - wenn es beinabe vierhundert Jahre baurte, bis alle Gerichte und Gemeinden bes thatischen Alpenanbes von allen Unterthanspflichten und Abbangiafeitsbanben rei wurden, und in ben Befit aller bobern und niebern Berrderrechte gelangten; - wenn mithin jedes Land, mo ber einache, naturgemäße Fortschritt von vollständiger Abbangigfeit 28 ju pollständiger Unabbangigfeit auf feine gewaltsame Beise reschleunigt ober verzögert wird; — eine mannigfaltige Unuleichheit barftellt; - so wird folche noch überall zu finden en, in fofern man, um fie verschwinden zu laffen, fich nicht wau entschließen fann, bem Ginen feine wohlerworbenen Rechte u entreißen, um folche bem Anbern, bem fie nicht angehoren, augutheilen, b. b. eine ungerechte Gleichheit, auf Roften ber Gerechtigfeit und mahren Freiheit zu erzwingen (B. II. 589, 591).

Wenn auch somit die Begründung und successive Erweiterung ber schweizerisch en Eidgenoffenschaft keineswegs der Tendenz einer politischen Umgestaltung, sondern vielmehr dem Bedürsniß der Selbsterhaltung zugeschrieben werden muß (B. II. 1); — wenn der eidgenössische Bund hauptsächlich das hin zielte, die Freiheiten, Rechte und Besitzungen jedes einzels nen Bundesgliedes zu beschüßen und zu erhalten (B. II. 297); — wenn es, auch für die spätern Bundesglieder, keineswegs darum sich handelte, neue Freiheiten, sondern vielmehr eine neue Garantie für ihre alte Freiheit zu gewinnen (B. II. 615); — wenn die selbstständige, innere Entwicklung jedes einzelnen Bundesgliedes von derjenigen der übrigen ganz unabhängig mehr und weniger verschieden ist; — so muß es ganz einleuchstend werden, daß der 3 we ch der zur Erhaltung der Selbststend werden, daß der 3 we ch der zur Erhaltung der Selbsts

ständigkeit ber Bundesglieder abgeschlossenen Schweizerbundes; und die Tendenz, diese Bundessglieder einer sogenannten Bundesgewalt, b. h. einer Centralregierung zu unterwerfen, derselben Selbständigkeit, wo nicht zu zernichten, doch bedeutend zu beschränken, zwei entschiedene Gegensätze bilden, daß mithin jede Bundesrevision, in letterm Sinne, mit der Natur, mit der Geschichte und dem glücklichen Fortbestand des Schweizerbundes in entschiesdenbstem Widerspruche sich befindet.

Unter ber Boraussetzung, daß es für die Leser der historisch-politischen Blätter von größerem Interesse seine aussführlichere Darstellung der wichtigsten Schlußsolgerungen aus der vorliegenden Schweizergeschichte statt einer ermüdenden, chronologischen Uebersicht ihres mehrseitigen Inhaltes zu empfangen ); — darf nur noch beigefügt werden, daß der Verfassersich bemüht hat, durch den Jusammenhang von Ursachen und Wirkungen eine Art von objectiver Stammfolge herzustellen, daß derselbe aber, vor Allem auf die erste Ursache, auf die allweise Leitung Gottes zurückgehen mußte, deren, wenn auch nur sehr unvolltommene Andeutung dennoch zu der wersentlichen Beruhigung führt, daß der Allmächtige auch die verstehrtesten menschlichen Anschläge in ihren (außer unserer Besrechnung liegenden entferntern) Folgen zur Besorderung Seiner besten und heiligsten Zwede umzuwenden nie unterläßt.

<sup>\*)</sup> Der erfte Band geht von den altesten Beiten bis zum Ewigen Bund ber brei Balbstätte im Jahre 1315; — ber zweite Band begreist ben Beitraum von 1315 bis 1516; von ber Begrundung bes Schweis gerbundes bis zum (sogenannten) Ewigen Frieden mit Frankreich.

## XLVI.

.

# Forschungen eines deutschen Reisenden in Jerufalem.

V.

## Lauf ber alteften Mauer.

Gebt man gur Bab el Chalil, ober ber Pforte, bie nach Bethlebem, Gebron und Jaffa, auch Porta David und Bilgerthor genannt, herein, und am Schloffe Davids ober bem Thurme bippifus, welchen ber jubifche Geschichtschreiber als ben Anfana ber erften Mauer bezeichnet, weftlich vorüber, fo führt eine Gaffe. Die bei ben Rreugfahrern fogenannte Dabibeftrafe, geraben Laufes binab nach bem Bazar. Sat man biefen erreicht, fo läuft aleich am Eingange in bie bebeckten Buben genau im rechten Bintel links ab noch eine, mehr als boppelt fo lange Baffe gerade fo bireft und obne eine Unterbrechung nach bem Damasfustbore. Betrachten wir bie nachfte befte Stadt, namentlich eine fo bicht ansebaute, wie Jerusalem dem Josephus zufolge war, so find die Straßen im Innern alle eng und winkelig gebaut, und von einer Symmetrie ober geraden Anlage ift wenig bie Rede, weil ber Gebante ber erften Niederlaffung nicht auf eine fo weite Ausbreis tung ging. Rur jene, welche ber Stadtmauer entlang (binter ber Mauer) laufen, ober in ber Neuftabt vor bem Thore an-Wegt werben, und die außere Wellenlinie zur Altstadt bilben, befolgen eine gerabere Richtung. Wir wollen ber Untersuchung nicht

vorgreifen, boch ist die Beobachtung auffallend, baß die bekannten brei hügel, Sion, Moria und Akra durch diese beiben Straßenlinien eingeschlossen werden.

Gebt man alfo, wie ermabnt, bie Davibeftrafe binab, fo bilbet biefer Tiefweg zwar fein befonderes Thal, wie Robinson bas Thal Tyropoon hier entspringen laffen wollte, boch fteigt man bin und bin in ben Seitengaften gur Rechten über eine Unbobe. wie über ben natürlichen Abhang bes Bugels Sion ober über einen fünftlichen Wall hinauf. Un ber erften Ede gur Linken ober gegen bas beilige Brab bin aber bat man, wie ermabnt, bie ftarf verwitterten foloffalen Ruinen eines Borwertes, bes Thurmes Bhafael ober Mariamne vor fich. Wir verfolgen aber unferen Weg in ber Davideftrage weiter, und bemerfen bier bei bem zweiten Bogen, welcher über bie Baffe ragt, auf einmal nicht mehr bie arabifche, fonbern romifche Conftruction. Bugleich find bie Steine zur Rechten ober Gubfeite, wo man noch im Ruden ber Baufer altes Gemauer hervorragen fieht, von großer Dimenfion, während fle zur Linken in bas bier angebaute ftabtische Rornbaus von arabischem Sthle fich verlieren.

Wir merfen uns biefe Stelle, und geben inbeg weiter wieber bis an ben Bagar, wenben uns jeboch an ber nachften Gae fublich im rechten Winkel ab, in bie Strafe nach bem Sionsthore gu, fo haben wir hier, fo balb wir über ben Abhang und bie am Boben liegenben Saulen binaufgefliegen find, und mit wenig Schritten am Eingange eines Gebaubes fteben, burch beffen Sallen bie Strafe weiter führt, linter Sand, fo ju fagen ju Bugen, ein uraltes, bis über bie Galfte in ben Schutt verfuntenes Stadtthor, aus fart verwittertem, ichmargarauem Geftein, meldes feinem gangen Unfeben nach offenbar in bie gleiche Beit mit fener oben ermannten alteften Tempelpforte im Guben bes Moria und ber jegigen Moschee el Affa gebort, und gleich baran etmas öftlich brei Thore im Rundbogensthl, mahrscheinlich aus ber berobifden Beit famment, und mit ber fogenannten ichonen Bforte ober bem forinthischen Thore auf ber Delbergeseite harmoniren. Die Mauer in ber Richtung biefer unlängst entbedten, uralten Stabtpforte mußte birett gegen bas Damastusthor binlaufen; man balt fie barum fur Gennath ober bas Gartenthor, welches, wie aus Josephus befannt ift, noch zur Sionsmauer gehörte und ben

Anfang ber zweiten Mauer bilbete, er fagt jedoch nicht, baß es an ben Thurm hippitus fich anschloß.

Doch wir schreiten nicht bem Sionsthore zu. wo die große Bafferleitung von ben falomonischen Teichen bereinzieht, an ber icon biefer Konig und zulett noch Pilatus gebaut, sonbern wir bleiben vor bem offenen Gebaube auf bem Balle fteben, und geben in bie Seitengaffe zur Rechten binauf, fo fommen wir bier in die sogenannte Porta feriale ober an's eiferne Thor, qu welchem Betrus nach feiner munberbaren Erlebigung aus ber Saft von Sion beraus geflüchtet febn foll - benn wir befinden uns bier in ber Freiung ber alten Stabt. Saulenschäfte und zierliche Rapitaler find bier in Die Mauer eingeschloffen, eine Colonne liegt bei ber Antrittoftufe am Boben, ber Weg burch biefe Pforte führt jum neuen englischen Sospitale. Die Legende bezeichnet biefe Porta feriale, welche in gerader Richtung mit bem Laufe ber Strafe und hinter bem parallelen Wall von ber Burg Davide berab ftebt. als ein Thor in ber alten Sionsmauer; vielleicht mar es eine Mebenpforte mit einer eisernen Thure, wie man beraleichen noch zu Berufalem zur Berficherung an allen bedeutenben Orten, besonbers an Rirchen und Rlöftern hat.

Doch fehren wir in bie Davibegaffe zurud, und burchschreiten ben bebedten Bagar gerabemegs gur großen Mofchee el Haram binab, fo fteben wir auf einem merklichen Erdwall, ber nun gu beiben Seiten mit Bebauben überftellt ift. Da uns aber in Rurgem ber nachfte befte Muhammebaner im Weitergeben verhinbert, bamit wir une nicht in ben Borhof und bas Beiligthum bes 36lam verlaufen, fo beugen wir ben letten Seitenweg fublich binab zur Gegend bes jubifchen Rlageorts; fteil und schmutig ift ber Pfab, benn wir find in ben Quartiren ber Juben: aber mit einmal fteben wir wieber an einem boben Erbaufwurf, ber in ber Mitte zwischen Moria und Sion, boch mehr zum letteren Bugel fich halt, mahrend weiterhin bobe, gadige Caftusbaume und einige friedliche Balmen ben fteilen Abhang bes Gion und bie hier liegenden Cabaver verbecken. hier in ber Gegenb lag Millo, b. h. bie Fullung, welche bie Stelle einer Mauer vertrat, bis Salomo bie Stabt Davibs auch ba fchloß; und hier has haben wir das "Thor zwischen ben beiben Mauern zu suchen, zwelchem König Bedeklas in den letzten Tagen des Reiches hin= ausfloh. (Jerem. XXXIX, 4.)

#### VI.

### Lauf ber zweiten Stabtmauer.

So hatten wir alfo bie Norboftseite ber alten Sionsmauer verfolat, bie andere ober bie Thalbalfte nach Guben bin anjuge= ben, wo alte Mauerrefte und zerfallene Chfternen um ben gangen Bugel ber ben einftigen Stadtumfang bezeichnen, liegt uns nicht ob, weil fie nichts zur Entscheidung ber Frage beitragt, ob Golgatha ursprünglich innerhalb ber Altstadt gelegen. Berfolgen wir aber nun in vertifaler Richtung bie Mauer an ber Weftfeite bes alten Jerufaleme, fo burfen wir hier nur vom Damaetusthor unferen Ausgang nehmen. Bom Jaffathor angefangen, wie wir borten, gieben fich um alle brei Sugel in ber Richtung nach Morgen bie Thaler ale unüberfteigliche Ballgraben bei einer Belage= rung. An ber Morboftede ber Stabtmauer, beim außerften Thurme, ben einft ber ritterliche Tanfred zuerft erftieg und bamit bie Erfturmung Jerusalems begann, sehen wir ehemals bie Strafe burch einen alten Graben unterbrochen, ber vom Damastusthor fich herziehend bis in bas Thal Cebron auslief, und ben jest aufgefcutteten Weg burchftach. Sier läuft zugleich ein Weg nach Anata und Dicheba, bem alten Anathot und Beba bingb und jenfeits Bier muß auch bie Norbgranze ber alten Stabt wieber binauf. und ihrer Mauer gemefen febn. Wir geben nur eine furze Strede an biefem norblichen Graben bin, bem frühern Cybraim = jest Damaskusthore zu, so sehen wir ein großes Bafferbaffin, Birket el Hidschah, jur Linken, welches in feinem Umfange zwar nicht bem Birket Hammam ober bem bei ben Chriften fogenannten Schafteiche vor bem Delbergethor zu vergleichen ift, aber eine beträchtliche Tiefe bat, fo wie es benn überhaupt icheint. als habe man bei ber erften Bornahme ber Austiefung ben Stabtgraben zu ergiebigen Steinbruchen benütt. Die ganze ungeheure Grotte bes Beremias, bie wir jest vor uns erblicken, ift ein

folder ausgebeuteter Steinbruch, ja ber umfangreiche Bugel bing früher mit dem Berge Afra zusammen, und ward nur abgegraben und durchhauen, um sowohl Baumaterial zu liefern, als die Befesti= gung Jerufalems nach ber Morbfeite zu bewerkftelligen. läuft bie Stadtmauer bier über ichrage Felfen binauf und wieder berab; in ber Tiefe, bart am Ranbe ber außeren Straffe, ift eine malerische Schlucht ausgesprengt, wo fich ber Bau ber Steinbruche gar nicht verkennen läßt: man fieht ja noch die Deffnungen, wo bie Reile bineingetrieben maren. Moch weiter bin find ein paar lange und tiefe Cifternen, in welche nach ber Sage Jeremigs binabgelaffen und fo gefangen gehalten wurde. Ja von bem er= wahnten Teiche zu bem am Schafthor foll fich felbst eine unterirbifche Wafferleitung bingieben. Das alles ift nicht ein Werf ber ivatern Beit, wir finden in ber Folge nirgende etwas bavon aufgeschrieben; wohl aber fteht im erften Buche ber Ronige III, bag Salomo bie Mauern um Jerufalem ber ausbaute; ferner ift im zweiten Buche ber Chronif XXV, 23. aufgezeichnet: "Amafia, ber Ronig von Juba, rif bie Mauern zu Jerufalem, vom Ephraimthore bis an das Edthor, vierbundert Ellen in die Lauge ein." XXVI, 9. "Und Uffa, fein Sohn, baute Thurme am Edthor und am Thalthor und anberen Eden, und befeftigte fie." (Vg.I. XXVII, 3. XXXIII, 14.) Es ift alfo ein riefiges Unternehmen von bobem Alterthume. Gewaltige Bauffuce liegen zugleich im Grund ber Mauer, die feit ber alteften Beit nie von ibrer Stelle gerückt murben.

Wir stehen aber nun am Damaskusthore, sehen von außen die beiden großen Cisternen vor jedem der Thürme, entsetzen und aber vielmehr an dem chklopischen Bau dieser Letzteren, worauf bereits Robinson ausmerksam gemacht, doch eine übereilte Volgerung, einer umfangreichen Mauerfortsetzung gegen Abend hin, dataus gezogen hat. Wirklich lesen wir nun bei Nehemias XII, 38 von der Einweihung des Ephraimthores, des Thores der alten (Stadt oder Mauer?). Diese Grundsteine an den beiden Thorthürmen sind mit ihren Kändern bis zu einer beträchtlichen Sohe ganz jenen aus der salamonischen Beriode am Tempelberge ähnlich. Nahm aber die Mauer, was gar keinen Wiberspruch erleibet, von der Nordostecke bis zum Damaskusthore von jeher diesen Lauf, so

müßte ja Bezetha von jeher zur Altstabt gehört haben, wenn Bezetha und nicht Afra der Name des Gügels ift, der nördlich dem Tempel gerade gegenüber liegt. Was soll aber dann der Name Neustadt hier bedeuten? Ift dagegen der Gügel auf dieser Seite Afra, der auch unbestritten immer zum alten Jerusalem gehörte, so brauchen wir nicht weiter mit Robinson die Notiz des Issephus Flavius in Zweisel zu ziehen, daß Afra von tiesen Thälern umgeben gewesen sei.

3th ging burths Thor, um mir bie Thurme naher zu beschauen, und flieg zur Linken ben Sugel Afra binan, um von ber Bobe aus noch einmal eine Ueberficht ber Stadtlage zu gewinnen. Sier beim Damastusthor lief fichtlich bas Thal Thropoon berein, und noch jest, obwohl bie Trummer ber gangen Stadt ben Grund verschüttet haben, gieht fich die Tiefe nach bem Berge Sion bin, und in ber gangen Breite batte fich bie Unterftabt angebaut, mabrend wir von einer Unlage weiter binaus ursprunglich nirgends Afra hieß biefer Sugel von ber Afropolis ober Burg Baris, burch beren Befit die Shrer lange ben Tempel beberifch. ten, mabrend bie Juben ichon ben Berg Sion inne hatten und mit ftarfen Mauern befestigten (I. Maff. X, 11, 32). Wenn aber bie Mattabäer Ufra nach ber Eroberung abgruben und ben Thalgrund mit dem Schutte ausfüllten, fo fann bieg nur von ber Statte verstanden werden, wo nachmals wieder die Burg Antonia erbaut ward. Sonft wurde von Afra nichts abgegraben, außer in frühester Beit die Mordsviße, wodurch ber Berg mit ber fest so genannten Felfengrotte bes Jeremias zusammenhing. Afra ift übrigens noch fast fo boch, wie gegenüber ber Sion, und mochte früher vielleicht einzig fo weit erniedrigt worden febn, daß man nicht von ihm aus in ben Tempelhof binabblicen und bie Briefter bei ihren Opferverrichtungen beobachten fonnte, eine Borficht, die ja auch die Priefter fpater gwang, die Sallen gegen Deften mit einer Mauer zu überhöhen, um burch ben Borbau bie Aussicht vom neuen Pallaft bes Konige Agrippa nach biefer Seite Josephus fagt, bag Afra feit ber Ginfullung bes Awischenthales unter ben Asmonäern mit bem Moria aleichsam Ein Ganges bilbete. Wie mare bieg aber ber Fall, wenn ber je pige Grabhügel als Afra angenommen wird, wo noch bas Thal

Thropson in seiner ganzen Ausbreitung die Scheidung von Moria bildet? Ferner wissen wir: daß Afra und Sion durch basselbe Thal geschieden waren. Die Stadt Davids und das Quartier der heiligen Grabkirche sind, wie erwähnt, nur durch eine hohle Gasse, die Davidsstraße, getrennt.

Bahrend biefer örtlichen Betrachtung fiel mir auf's neue ein gruner Erdwall auf, ber fich weftlich vom Damastusthore angefangen in Einer Strede bis gegen bas Berichtsthor bingog. Der Winterregen hatte feit Enbe Decembers bis jest, um bie Mitte Januars, bas erfte Grun aus bem Boben gelockt, und uppla fprofite bereits das Gras bervor, wie bei uns im Frühling, mo bann bie Sonne in ben beißen Lanbern febes Rraut ju versengen anfängt. 3ch war auf biefen Sobenzug in Mitte ber Baufer icon fruber aufmertfam geworben, als ich auf ben Binnen ber Mauern bie Stadt umging, flieg aber nun gu ben Mauerbloden bes öftlichen Thorthurmes nieber, und ging bom Damasfusthor herab durch die erste Nebengasse rechts in den weftlichen Thurm hinüber, wo die Riefenblocke noch fünfundzwanzig Fuß boch über einander gethürmt liegen, während bavor jest ein Topfer feine Lehmhütte aufgeschlagen bat, und Efel und Maulthiere im inneren Raume fich's bequem machen. Aber gerabe bier, mo man jur Topferei bineingeht, nahm ja ber grune Ball feinen Anfang. Man bat ihn vorläufig in einer Lange von breißig Schritten gur Rechten; geht man bann, immer aufwarts, noch hunbert Schritte weiter, an ben Lauf einer Mauer fich haltenb, fort, fo folgt bier, eine Strede von achtzig Schritten lang, bie Fortsetzung und Umbiegung biefes Walles in ber Richtung zwischen ber heiligen Grabfirche und bem fogenannten Gerichtsthore bin. War es aber vielleicht ein Ball aus fpaterer Beit; hatten bie Romer, hatten erft bie Rreugfahrer ihn aufgeworfen? Doch ba ftach man ja eben zur guten Stunde biefe zweite Ballftrede mitten burch, um Raum fur ein baus zu gewinnen. Es war ber reinfte Erbaufwurf, schwarzer Roth ohne alle Beimischung von Schutt und Trummergeroll, mahrend bie pure Erbe boch hier zu Lande fonft fo felten ift. flicht bagegen bas Geschütt ober ber Ruinenwall weftlich vom Jaffathore ab, worauf gleich bann bie Mauer ber Stadt ber Rreugritter ihren Anfang nimmt! Es war also ber Stabtwall aus ber früheften Beit, wo noch nicht bie Berftorung alles unter und übe fich gekehrt, und die Oberfläche oft bis zur Tiefe von vielen Rlaf tern mit Ruinen überschüttet hatte; und ba nicht zwei Balle lie fen, muß er an die andere noch fichtbare Strede beim Ropten flofter am Oftabhang ber beiligen Grabfirche in der weiteren Fort fetung fich angeschloffen haben. Sagt boch ber fübische Beschicht: ichreiber (de bello J. V. 4, 2) ausbrudlich, bag bie zweiti Mauer in einer Krümmung (xuxlovuevov) gegen Ror ben lief. Morblich amischen ben beiben Bforten am Gerichtsthon läuft ja berfelbe Wall noch fichtbar bis an bie Strafe vor. 3d machte fpater ben Brafibenten bes lateinischen Rlofters barauf auf mertfam, und erhielt von ibm ben unerwarteten und gang ermunichten Bescheit, bag ichon P. Bernardino Amigi di Gallipoli vor breihundert Jahren ebenfalls Praesidente di s. sepulcro schreibe, wie man ben Wall noch febe, ber bie Stabt von Bolgatha geschieben habe.

Doch febren wir in die Strafe vom Damastusthore herein jurid, ale wollten wir gerabezu nach bem Bagar geben, fo treffen wir unterwegs, namentlich wo zur Linken jest bie große Seifenfahrik besteht, große Quabern, Rapitaler und ein Saulenftumpf am Boben, bis wir an bie erfte Bforte gur Rechten, ober bie sogenannte Porta judiciaria fommen. Bier ift bie gange Saule, welche, balb amischen Cattus verftedt, boch über bie Thorede berausschaut, beghalb merkwürdig, weil bavon bie glaubwürdige Legende unter dem Volke von Jerusalem besteht, bag fu bie Berftorung Jerusaleme überftanben, und nie von ihrer Stelle Unverkennbar war hier zu allen Beiten gerückt worben sei. ein Thor, nicht bloß weil die lange Gaffe an ber ebemaligen Stadtmauer bergiebt, sonbern auch weil bie andere Straffe, welche als mahrhafte Rreugstraße biametral burch bie Stabt vom Ste phansthore herein, zur Burg Antonia hinauf, bann als Via dolorosa zum Thal Thropdon nieber, und wieber hohenwarts zieht, bier in einer Entfernung von flebenhundert Schritten vom ehemaligen Richthaus bes Pilatus allein ihren Ausgang hat. Auch finben wir weiterhin in biefer Richtung zwischen bem Jaffa= unt Damastusthore nirgend eine Spur von einer mehr außeren Thor sprengung, sondern man ift jest rechts ober links auf Umwegen an eine ber beiben vorgenannten Stadtpforten angewiesen, die noch als folche bestehen, weil die jetige, wie die habrianische und die britte oder Agrippamauer gleichsam die hopotenuse über die beiben Ratheten oder Seiten der ersten und zweiten Stadtmauer zieht.

Bir fteben alfo bier bei ber fogenannten Berichtepforte; und batte nicht bier ein Thormeg in's Freie geführt, ber erft burch bie Spatere Weftmauer verlegt wurde, fo mußte biefe gange Stabtfeite ohne Thor geblieben feyn. Lag nun bie Bforte Gennath. bei welcher bie zweite Mauer begann, weftlich, etwa ba, wo jest bas Jaffathor ift, fo hatte Josephus ficher ermahnt, bag bie zweite Mauer vom Thurm Sippifus angefangen habe, wie Robinson bieß Da aber nach feiner Erflarung hier vielmehr bie britte Mauer unter König Agrippa angebaut war, so kommen wir mit ber Unnahme bes gelehrten Umerifaners boch etwas ftart in's Gebrange; benn wenn die Westmauer zu Chrifti Beit ichon ben Umfang behauptete, bag fie vom Sippifus aus nach bem Damastusthor, etwa in ber Richtung wie noch jest, hinüberlief, fo bleibt es unbegreiflich, wie bann auch bie britte Mauer noch vom Sippitus ihren Ausgang nehmen, und hier nothig befunden werben hielt fich die zweite Mauer aber mehr in der Tiefe, fo baß bie Begend um bie beilige Brabkirche außerhalb lag, fo feben wir beim Simmel nicht ein, warum fie nicht ben Lauf behauptet babe, ben man ihr von jeber vermoge ber trabitionellen Angabe bes Gerichtsthores anweisen mußte? So fann felbft bie bebeutenbfte Gelehrsamkeit, wenn fie von polemischen Rudfichten verblendet, ein verkehrtes Biel verfolgt, fich unglaublich verirren. Stunde und nicht ber Augenschein zum leitenden Gebote, fo mußten wir aus bes Josephus furger Ermabnung vielmehr fchließen, bag bie zweite Mauer nicht einmal bie Ausbehnung hatte, sonbern auf noch fürzerem Wege fich an bie Burg Antonia anschloß.

Doch gehen wir beim Gerichtsthore und ber Casa dei principi, bem großen fürstlichen Gebäube, bas König Balbuin einst ben Johannitern schenkte, nach dem Bazar weiter, so haben wir nach wenig Schritten zur rechten Sand wieder den Wall vor uns. Es ist ber Erbhügel, über ben man zum koptischen und abessinisschen Kloster hinaussteigt. Wir lassen die drei verstümmelsten Colonnen, welche hier im Boben steden, und ganz jener

anderen an ber Berichtspforte gleichen, vorläufig unberudfichtigt, und geben bineinwärts in ben Sof, mo man rechts zur fogenannten Schatfammer ber Belena nieberfteigt. Dief ift ein ungeheures, weithin hallenbes Gewolbe, ju welchem man rechts auf einer finfteren Treppe in die Tiefe nieberfteigt: eine uralte Wafferreferve, mozu ber gange Felsboben unterirbifch ausgeboblt marb. Der Umfang biefer Bolbungen ift nach aller Ertundigung noch nicht untersucht, boch schließt Dr. Schulg, bag fie als Cifterne ju einem ber flähtischen Thore und Borthurme gebort babe. Genug, bag wir bergleichen Chfternen, woraus bie Befatung fich mit Waffer verforgte, auch bei ben andern Feftungetburmen, 2. B. bem Blevbimus auffer ber Mauer wieder finden. Bei ber Erffurmung Jerusalems erzählt Josephus, wie bie Romer nach vielen ungeftumen Angriffen, von ber zweiten Mauer Befit nahmen, und Titus fogleich ben norblichen Theil niederreißen ließ (er brach aber von ber Nordweftseite und bem Thurm Bfepbimus berein), aber in ben Thurmen langs bem fublichen Theile Truppen aufstellte. Auch ermabnt ber Genannte (de bello V. 7, 4) ben Thurm bes Caftor als Mittelthurm in ber zweiten Mauer, gegen Norben bin, wobei wir zugleich an bas Mittelthor bei Beremias XXXIX. 3. erinnert werben. Wo follen wir nun bieg Thor ber Mitte anders fuchen, wenn nicht ba, wo noch bie Spuren eines folchen in ber bezeichneten Gegend ber zweiten Mauer fich finben, an ber jetigen Gerichtspforte nämlich.

Steigen wir nun an ber Marmorfäule, die am Boben an ber Stelle liegt, wohin die Legende den letzten Fall Christi unter dem Kreuze versetzt, auf das steinerne Plateau hinein, in dessen Mitte sich die Kuppel aus der Kapelle der heiligen Gellena ershebt, so befinden wir uns hier gerade unter dem Golgothafels, den uns nur das hochemporragende Schiss der heiligen Grabkirche verdeckt. Im Quadrate herum sehen wir noch in den mit kunstlicher Sorgsalt ausgemeißelten Kapitälern den Ansatz und die schwachen Ueberreste zu dem wundervollen Bogengang, der hier, so viel man sieht, im griechischen Styl, in korinthischem Prunk und mit maurischen Arabesken verziert, ein Denkmal der Baukunst aus der Periode der Kreuzzüge, sich aus der Wand gibt. Gegenüsber auf der Sübseite präsentiren sich die Ruinen der Kriche S.

Maria di Latina, nehft bem ehemals hier angebauten NonnenKofter zur Maria Magbalena. Doch läßt uns ber halbschwarze Abeffinier, ber hier als Diakon seiner Kirche, ben Kopten untergeben, figurirt, nicht lange Ruhe; benn er führt uns mit seinem Begleiter an die Stelle, die hier eigentlich die wichtigste von der ganzen Umgebung ist, nämlich an den Hügelrand und zu dem mit vielen Bändern und Käden behängten heiligen Baume, in welchem der Widder in der Hede sich versangen haben soll, der vom Erzvater an Isaaks Stelle hier geopfert wurde. Diese Stätte selbst ist wieder nur ein Stück des alten Walles.

Doch fteigen wir wieber aus bem Borhof hinaus und über ben Ball hinab, und kehren wir in die nächste ber baran gebauten Sandwerksbuden ein, so sehen wir hier unten noch ben unteren Theil eines Bilafters oder das Biebestal, auf welchem eine ber brei obigen, über den Damm hervorragenden Colonnen steht, wobei noch ein zerbrochener Säulenschaft von der nämlichen Beschaffensheit oben am Boden liegt. Treten wir aber in den zweiten Lasden, so stoßen wir darin auf Reste einer Mauer aus grossen alterthümlichen Baustücken.

Setzen wir jedoch unsern Weg nach bem Bazar fort, so treffen wir hier noch an acht solche Colonnen ober Säulenstücke an ber Seitenwand zur Linken eingemauert, ja beim Durchgang durch die bedeckten Gänge gewahren wir bei der zweiten Seitenwendung noch einmal eine ganze Säule an der Nebenecke, vergleichbar den oben erwähnten. Diese gleichmäßigen Säulen haben offenbar zu Einem Gebäude, vielleicht zu einer alten Thorhalle gehört, vielleicht aber auch zur ersten Grabkirche des Kaisers Konstantin? Wie wir indeß auf den großen Steinplatten durch den Bazar schreisten, haben wir unter uns einen zu gedeckten Kanal ober eine alte Kloake, zum Beweise, daß hier neben dem Walle auch ein Graben gelausen.

Doch wir halten uns noch vorerst an bas lette Stud bieses Balles, geben, um uns nach seiner Fortsetzung umzusehen, in bie Gaffe nach bem heiligen Grabe seitwärts hinein, und wenden uns hier links burch bas bide, mauerseste Portal, an bem man noch in der Mitte bes Bogens bas Wort Luna liest, und bie zwölf Thierzeichen im Salbsreise berum erblickt. Noch einige Schritte,

und wir fteben im Borbofe bes ehemaligen Johan Wir ftellen uns auf bie Bebenfpigen, bamit un bier abgeschlachteten Schaafe u. f. w. nicht in bi und fleigen über eine Anzahl von etwa breifig Cab ben und anderen Aefern hinweg, ben Gugelmall bi bie ebemalige Johannisfirche mit ihrem Chore gur fo haben wir hier, wie es icheint, bas aufferfte S ber verfolgten Stadtmalles vor uns. Aber gebi gange Dach bes ebemals fo berühmten Sofvitals. ben Muhammebanern gur Irrenanstalt verwendet n haben wir an bem außerften Enbe beffelben gegen beffen Dacher oben fich wie eine verschimmelte & gerabe unter uns wieber ein altes Thor mit Steinen von febr großem Umfange. ftude liegen noch wie frischbehauen am Boben; a ift nach feinem erften Ginfturg fichtlich nichts mehr verandert worden. Es fteht nun abgeschloffen fchlechten Mauer; gegen Weften bin aber liegt ei ten mit Caftusbaumen bin und bin bewachfen Der rühmlichst erwähnte Conful, Dr. Schult, me an biefe Stelle führte, machte mich aufmertfam: male wohl ber Garten fich bin erftredt baben, un Stud beffelben febn, von welchem bie bei bem jub fcreiber angeführte Pforte Gennath ober bas S ber zweiten Mauer ben Namen trug. Bei einem biefes merkwürdigen antiten Thores konnte ich es ben, auf bie weißen Steinquabern hinabzufteigen, t entlang in ber Richtung biefes Thores fortzusete aus Nehemias XII, 36, 37, bag man auch in fo auf ber Mauer bin ben Umgang halten konnte wie es beiläufig auf einer verfallenen Stabtmauer enblich an ben Rand ber Gaffe tam: es war b Doch hier war bas Thurlein vermauert, burch be ben Binnen ber Stabtmauer früher über benfelbi romifcher Architektur feste, und im Grunbe wie porber gebacht, in ber Davibsftrage berab maurifden Styl unterbricht. Bei naberer Befichtis auch biefes als ein altes Thor, bas vertikal an die alte Sionsmauer fich Tehnte, deren Fundamente noch auf der andern Selte im Boben der Anhöhe steden mögen.

So hätten wir also vom großen Damaskusthore herein an ber Weftseite der Stadt dis zum Sionshügel offenbar brei Neben=
there, und der Lauf dieser Mauer schließt noch jeht das zanze Quartier der Juden und Muhammedaner ein, das Christenviertel um den Golgatha oder die Gradkirche her aber aus. Doch sind die Rudera auf diesem Wege nicht von dem Umfange, wie die der Bauten Salomons, sondern zleichen vielmehr jenen aus dem Zeltalter des Gerodes, und mögen diesem baulustigen Könige zugeschrieben werden, der sa auch durch die Errichtung der Thürme Phasael und Marianne für die Besestigung der Stadt auf dieser westlichen Seite sorgte. Die ganze die verzeichnete Mauerlinie mit den darin gesehten Thoren greist zur ein wenig oberhalb jenes halbverwitterten und versunkenen Thorbogens aus der ältesten Stadtperiode in die Sionsmauer ein.

## VII.

Umfang ber Reuftabt Bezetha ober Lauf ber britten Mauer.

Leberlieferung der alten Zeiten, wie sie vor und nach den Kreuzsigen in Betreff der Lage der für die Christenheit denkwürdigsten Irte bestand, abzugehen. Sion, Afra und Moria, die drei ursprünglichen Gügel, sind von der Mauer umschirmt, und weiter usenhin nach Westen hatte sie vorläusig dis zum Ablause der Uten Zeit nichts zu umfreisen. Erst nach Christi Tod wurden die Schranken nach Westen und Norden hin durchbrochen, und Gellesisten siedhelten sich hier allerorten an, wie auch das bisher von m Juden gehütete christliche Princip jest nach diesen Seiten hin er allem sich Bahn brach. Dem Moria gegenüber ist nun der losgotha das andere Centrum in der Elipse der heiligen Stadt. vert follte der einzige Sohn des Erzvaters zur Bersöhnung blusert follte der einzige Sohn des Erzvaters zur Bersöhnung blus

ten, fein Tob wurde aber burch bie Substitution bes Thieronfers abgewendet: bier bat ber Gingeborne vom Emigen wirflich fein Leben gelaffen, und bafur bas gange Gefchlecht vom emigen Tobe errettet.

Diefe beilige Statte mit ihrer Umgebung war alfo ein Beftanbtheil ber Neuftabt, welche Ronig Agrippa, ber Morber bet Upoftele Jatobus Bebebai, zuerft in ben Umfreis ber Befeftigung Sie bilbete auch einen Beftanbtheil ber Melia Capitolina, welche im treuen Abbilb ber Siebenhugelftabt bes Morgenlanbes, nach ben Berichten ber Geschichtschreiber in fieben Dugtiere getheilt mar. Bon bem Berufalem im neuen Bunbe batte Beremias XXXI, 39 geweisfagt: "Es fommt bie Beit, ba bie Stadt Jerufalem foll gebaut werden vom Thurm Sangneel bis an bas Edtbor. Und bie Richtschnur wird barüber binausgeben bis an ben Sugel Gareb, und um ben Goath laufen. Das gange Leichen= unb Afdenthal, ober bie Gegenb bes Tobes bis an ben Bach Cebron, und bis zum Ed bes Pferbethors gegen Aufgang wirb bem Berrn beilig febn."

į

Dieß ift die Granze ber heiligen Stadt im weiteften Sinne, nach bem natürlichen Umfange bes Plateaus auf ber Sohe bes jubifden Bebirges, wobei bie Thaler Bibon im Gubweft unb Cebron im Norben fich nabezu begegnen; ber Umfang ber Stadt mit all ihren fieben Bugeln, von benen wir vorläufig vier be-Den Gareb an biefer Stelle bes alten mit bem ftimmt fennen. Golgatha bes neuen Bunbes zu ibentificiren fcheint nicht wohl an-Bielmehr fieht fich Golgatha als ein Borfprung bes Berges Gibon, inbem man bem Sugelabhang biefes gangen weß lichen Stabttheils, megen ber Rabe ber beiben Teiche auf ber ents gegengefetten Seite, ben Namen Gibon zuerfennt. Dagegen mif fen wir ben Bareb, Goath und ben eigentlichen Sugel Bege tha an ber Morbfeite fuchen, und fo übrigt benn noch, ben Umfang bon Bezetha ober ber Meuftabt im Bangen anzugeben. wir alfo vom Sippifus bes Berobes ober ber alten Davibsburg auf Sion wieder ben Ausgang, wo nach Josephus (de bello J. V. 4, 2) bie britte Mauer anfing, und geben wir ben Ball 3 entlang, fo treffen wir an ber Morbweftede ber Stabt, wo wir ? von ben Ueberbleibseln ber Habrianisch en Mauer auf biefer Seite Abschieb nehmen, die von dem größten aller gekrönten Baumeister herrühren, neben einer kleinen alten Wasserleitung am Boben auf die Spuren eines Pstasters von schweren Steinen, vergleichbar den Steinstraßen, wie sie Benetianer aller Orten,
namentlich im Peloponnese gebaut, also offenbar auf ein Werk
aus ben Kreuzzügen.

Wir laffen fie öftlich hinziehen, ba wo auch ber große Terebinthenbaum und bie Afagie fteht, aus beren 3weigen ber Dornenfrang Chrifti geflochten gewesen febn foll; haben bann bas Duabrat eines Thurmes und Borwerks, und nach einem weiteren Borfprunge noch die Ruinen eines andern Thurmes por uns, die früher fammtlich mit ber Goliatheburg zu Giner Befeftigung geborten. Doch wir fcreiten gerabe aus von bem Laufe ber jetigen Mauer gegen Norben zu, und feben alsbalb in fchnurgeraber Richtung auf Schufweite eine Lage von Steinen, bie Funbamente ber britten Mauer aus bem Boben ragen. liefert bavon die Befchreibung: fie fei von Steinen gufammengefügt gewesen, bie zwanzig Ellen in die Lange und zehn in bie Breite hatten, fo bag fie weber leicht mit eifernen Berfreugen untergraben, noch mit Maschinen erschüttert werben mochten. Die Mauer felbft war (fammt ber Fullung) zehn Ellen bid, und bie Sobe flieg trot bem, bag ber Gifer bes erften Erbauers auf Binberniffe fließ, fpater burch bie Unverbroffenheit ber Juden auf awanzig Ellen. Die Zinnen hatten zwei Ellen, bie Bafteien aber brei, fo bag bie gange Bobe fich auf funfundzwanzig Ellen belief. Bieredige und gleich ber Mauer ausgefüllte Thurme von gwanzig Ellen Breite und Sobe, beren symmetrische Busammenfügung und Schonheit ber Steine bem Tempel nichts nachgab, ragten über bie Auf biefen biden, zwanzig Ellen hohen Thurmen waren m oberft toftbare Gale und Luftgemacher, ju benen breite Stufen binanführten, auch bienten fehr viele Chfternen zu Behaltern bes Diefe britte Mauer hatte neunzig Thurme folder Art, ber Abstand von einem zum anbern war zweihunbert Wen. Auf ber Mittelmauer ftanden bin und wieder vierzehn Thurme, auf ber alten fechezig. Der ganze Umfang ber Stabt mar breiunbbreißig Stabien. - Blieb nun gleich bie

ganze britte Mauer ein Gegenstand der Bewunderung, so war boch ber Thurm Psephinus, bei welchem Titus sein Lager aufschlug, und ber im Winkel nach Norden und Westen zu in die Sohe ragte, noch erstaunenswürdiger. Siebenzig Ellen hoch und achteckig, gewährte er beim Aufgange der Sonne nicht nur den Prospekt bis Arabien, sondern an die äußersten Gränzen der Juden bis an's Meer.

Folgen wir, mit bieser Angabe in ber hand, ber oben ansgebeuteten Grundrichtung ber Mauer, so stoßen wir von Zeit zu Zeit am Boden auf erhöhte Vierecke, ben Unterbau ber ehemaligen Thürme, wenn gleich nicht immer in einer Entsernung von zweishundert Ellen, wie Josephus später, da er in Rom schrieb, die Distanz überschätzte; benn sonst müßte ja die Stadt kaft 180,000 Ellen über den Umkreis der jezigen, also die über den Konigsgrund und die Höhe Sapha gegen Norden sich ausgebehnt haben, von wo aus man noch zu Christi Zeit sieden Stadten die zur Stadt maß, die man hier zuerst im Angesichte hat.

Im boppelten Abstand vom Jaffathor, nach ber gange ber Stadtmauer gemeffen, treffen wir aber auf eine bebeutenbere Erhöhung und ein Quabrat im weitern Umfang, mit mehreren alten Cifternen verbunden, wie Josephus angibt: bier fand ber Bfepbinusthurm. Bliden wir von ba und mit jebem Schritte weiter nach rudwärts, gegen ben Sain von Delbaumm und zur Stadt hinab, fo feben wir beutlich, wie biefe Dauer fich auf ber bobe halt, und bie gange Nieberung bes Thales Ip ropoon, welches hier seinen Anfang nimmt, als bie schwächste Seite Berufalems für ben Fall eines Angriffes burch fie einge schloffen mar. Dabei lefen wir unterwegs in Ungahl die fleinen Mosaifwürfel von ben ehemaligen Brunkgemachern und bet Baufern und Billen ber Bornehmen in biefem Biertel vom Be Wir fommen barauf wieber zu ein paar Thilrmen und Cifternen, mahricheinlich ben alten Frauenthurmen, von wo Die Juben, gegenüber bem Grabmal ber Konigin Beleng, ihre Ausfälle auf bie Belagerer machten. Die fentrecht behauenen no türlichen Felfen, welche bin und bin über ben Flachboben fc erhoben, und wo fie im Buge ber Mauern lagen, gleich zu ihren Fundamente bienten, verbunden mit ben gablreichen Ciftet

men, welche theils eingefturzt, theils noch wohlerhalten, alle einst zur Reuftabt und zu ben Quartieren ber Kriegsleute gehörten, konmen uns zur weiteren Führung bienen, bis bieser ganze Stabtbezirk einer genauen Vermeffung unterworsen sehn wird, was bereits im Werke ist. Das Grabmahl eines muhammebanischen Geiligen blickt uns nun mit seiner Kuppel entgegen, wir lassen es aber zur Linzten, benn hier stehen wir bereits am Königsgrund Save ober am Eingange bes Aschenthales Cebron, welches nun in seiner ganzen süddstlichen Richtung hin ben breiten natürlichen Stabtgraben bilbete, bem bie Mauer entlang zog.

Benben wir uns mit bem Thale, benn ber Weg läfit uns nicht fehlen, fo glauben wir bei ber weiteren Rortfesung manchmal noch in einer alten Strafe bes ger= forten Jerufalems zu geben, auch felbft bie Spuren ber Bagengeleife im Releboben zu erfennen, wie bief in Bompeji ber Fall ift - und es ift bem wirklich fo. Da, wo ber Fugpfab nach Rebi Samwil hinausführt, erheben fich zwei ungeheure Schutthugel, welch bie Trummer ber ebemaligen Gebäude und Reftungsthurme an biefem Bunfte einfoliegen. Geben wir aber nun nach bem Sugel und ebemaligen Dorfe Scopus ober Sapha hinauf, fo gewinnen wir hier bie fconte Anficht, bie Berufalem als bie emige Friebensftabt bietet. Wir haben ben Delberg mit feinem Minaret an ber Stelle ber alten himmelfahrtefirche öftlich in gleicher Bobe und gegenüber. Bon Sion fenft fich bie Stadt in fanfter Bogenlinie nach bem Thale Cebron binab. Dben ragt bie Davibeburg mit ihren Thurmen, und nahe babei die herrliche Jakobokirde mit bem Rlofter ber Armenier hervor. Unter ben ungabligen fleinen Ruppeln, bie nach ber Bauart bes Lanbes wegen Mangel an Golz bie Dachwölbung bilben, bas winterliche Regenwaffer in die Cifterne ableiten, und ber heiligen Stadt ein fo malerisches Ansehen geben, unterscheiben wir auch ben lateinischen Convent mit ber Rirche San Salvator.

Etwas tiefer erhebt fich die heilige Grabfirche mit ihrer Dopspellupel, und vorne und rudwärts die beiben Minarete, welche die Spre bes Kreuzes zu erniedrigen über ben Grabthurm hinaus fich erheben, ben man eigens besthalb noch abgetragen bat. Malerich

sen, regelmäßig von Thürmen unterbrochen, hernieber; wir erkennen bas Damaskusthor vor uns und bas Minaret auf Afra. In ber Nieberung aber auf ber Terasse bes Moria erhebt sich aus ihrem Achteck die Riesenkupel ber Moschee bes Omar, und die Ninarete in weiter Entsernung zeigen die Ecken und ben Anfang des großen Tempelplateaus an. Gewiß, von dieser Seite sieht sich Jerusalem mit seinen einzeln überhängenden Palmen, halb und halb zwischen den Delbäumen versteckt, wahrhaftig als die Stadt des Friedens an, während sie von Süden aus mit der Seite der Davidsburg gesehen, mehr als die seste Burg und Stadt Gottes sich ausspricht, die auf dem Berge liegt.

Doch kehren wir, die Felsengraber ber Richter im Thale lasfent, burch biefelben Trummerppramiben wieber in ben Umfang bon Bezetha zurud, und feten ben Weg fort, wo es uns icon bisher bedunken wollte, als ob wir bis zur halben Rorperbobe in einer ber Baffen ber ebemaligen Meuftabt gingen, fo tommen wir gerabe jum Thorwege auf bie Strafe, bie nach Da mastus führt. Bier gleich in ber Nabe find bie Ronigemaber, bie offenbar innerhalb bes Stabtbezirfes liegen mußten, weil bie Mauer bier die Gobe zu behaupten hatte, und im Salbrund um ben Sugel nach einem noch festen Thurme bog, in welchem wir ber Andeutung bes jubifchen Gefchichtsschreibers folgend, wohl ben Edtburm por uns baben. Mörblich unterhalb ift bas impofante Grabgewolbe Simons bes Gerechten, füblich aber mei andere Grabftatten mit eigenen Borbofen, in beren einem wir bas Grabmal neben ber Billa ber Balfer erkennen mogen. Nun folgt wieber eine Thurmruine, wie benn ber gange bisherige Mauerma mit Unterbrechung von Thurmen fich fortfest; bann alte Graber, welche auch Robinson bereits auf seine Karte verzeichnet, aber wie bie Ronigegraber weit außer bem Umfange Bezethas fest, weil n ben sogenannten Sugel in ben Bezirk ber jetigen Stabt zieht. Seben wir aber von ben Stabtthurmen auf ber Bohe von Afra, bem Tempel gegenüber, nach Norden, fo tieft fich feitmarts ber Berggrotte bes Jeremias wieber eine Thalung aus, und ber ohgel, welcher zwischen biefem und bem Cebron fich wolbt, und aleichsam bie nordöftliche Fortsetzung bes Afra bilbet, muß nach

Williams ber speziell so geheißene Sügel Bezetha sehn. Die Mauerspuren aber verlieren sich an ber Oftseite mehr und mehr, weil hier bas Thal ben sichersten Schut bot, und bie ziemlich steile Hobe einer starken Bruftwehr minder bedurfte.

Nehmen wir nun auch noch vom Damaskusthor unseren Ausgang, mobei mir bie Graberbugel mit ber Jeremiasgrotte gur Rechten haben - fo geben wir bier in gerader Richtung burch bie Sauptstrage von Bezetha, die nun als Rameelweg nach Da= blus und Samaria führt. Es ift eine breite, boble Gaffe, am Ranbe liegen Steine und Trummer aufgeschichtet; balb zeigt fich ein geoffnetes Gewolbe, früher zu einer Cifterne bienenb. Stei= gen wir rechts ober links auf ben Schutthugel, fo erftaunen wir über die Trummermaffe, boch bebt fich noch bie und ba moblerbalten ein Sausplan ab, und die vielen Cifternen im gangen Reviere mochten eine nächtliche Wanderung gefährlich machen. Große Steine, oft auch Maturfelfenquabern, bilben bie Seitenmanbe ber Straffe, als mare bier fruber eine Reihe von Bebauben gu beiben Seiten hingelaufen. Doch ba fcheiben fich bie Wege, ber Saupt= aug geht nach ben Ronigsgrabern bin, und nimmt bei bem ermabnten Thore feinen Ausgang. Wir folgen bem zur Linken, unbefummert um bie Schafale, bie am hellen Tage, jeboch gang icheu umb unschäblich, burch ben Dlivenhain rennen und bis zu ben Stabtpforten fich verlaufen. Bom Norben berein über ben Ronigegrund treist ein Schwarm von Ablern in ben Luften, man gablt beren zwanzig und breißig auf einmal, wie fie nicht leicht irgendwo in folder Anzahl fich versammeln. Wir treffen wieber auf ben Thorfteig nach Rebi Samuel: aber gur Rechten und Linken ber Saupt-. Arage laufen noch parallele Mebengaffen mit Seitenwegen: .ich gablte bermalen acht, burch bie Reuftabt. Da aber Bezetha einen Umfreis nicht fleiner als die Altstadt einschloß, fo blieb ber meifte Raum für bie Garten und Lanbhaufer frei. Gewiß mar bie Reuftabt nie gang angebaut und bevolfert, und wenn auch bie britte Mauer gunachft fur ben Schut ber augeren Bewohner berechnet war, so nahmen boch bie Villen ber Vornehmen und bie Saufer bes Luxus, wie ichon Josephus andeutet, balb ben ungleich größern Raum ein, um bas innere Terrain ber Befeftigungelinie Eine folche Billa befaß ja auch Jofeph auszufüllen.

von Arimathia in diesem Bezirke, und er hatte in baranstoßenden Garten zugleich für seine Grabstätte Borsorge getroffen.

Etwa auf Schufweite vom Damaskusthor, links ab von ber halb zerfallenen Cifterne am Wege, oder westlich quer gegenüber von der Jeremiasgrotte, liegt im Felde ein Hügelquadrat, etwa von fünfzig Schritten Umfang, in der Form eines Amphitheaters, wie der alte Herodes wirklich in Jerusalem ein solches errichtet hatte. Es ist zudem ein gemauerter Platz mit sechs Cisternen in der Runde; wahrscheinlich bildete diese Anhöhe, dem Baumateriale nach zu schließen, noch unter den Areuzsahrern ein Borwerk, um den Feind, wenn er auf dieser Seite gegen das Damaskusthor vordrang, auszuhalten. Uebrigens bezeugt auf dem ganzen so beschriebenen Flächenraume im Umfange einer geographischen Stunde das Dasehn der allerwärts zerstreut liegenden Mosaiswürfel, daß wir hier eine Anlage aus der Zeit der herodischen Könige vor uns haben, wo diese Art von griechischem und römischen Luxus eben frisch in Aufnahme war.

Zweiundbreißig Stadien betragen eine beutsche Meile; auf dreiundbreißig schätt der jüdische Geschichtschreiber den Umfang der Altstadt, mit der Neustadt verbunden, Jerusalem mit seinen sieben Sügeln, und hundert vierundvierzig Thürmen, wovon nur vierzehn auf die mittlere oder die oben näher beschriebene zweite Mauer kamen, bildeten die bewehrten Borwerke in der ganzen Ringmauer. Eine gute Stunde hat man noch jetzt um die Stadt zu gehen; eine geographische, wie bemerkt, um die bisher noch nicht näher vermessen Neustadt, von welcher wir den Sügel bieses Namens wohl zu unterscheiden haben; diese Maaße tressen bei dem eben beschriebenen Bezirke der dritten Ringmauer genau zu-

## XLVII.

## Gloffen zur Zeitgeschichte.

Sprachverwirrung und moralischer Marasmus der Gegenwart. — Die Taktik der Schlagworte für den gebildeten Pobel. — Das große Treibe jagen auf die vogelfreien Ultramontanen. — Pseudoliberalismus und Christianismus vagus. — Die Allgemeine und die Literarische Zetztung, der rheinische Beobachter und Ronge und Dowiat wider die Ultramontanen. — Die patriotischen Betrachtungen von Steinbühl. — Die Lehre von der alleinseligmachenden Kirche von dem alten Protestantismus in härtester Auslegung versochten, von dem neueren die zum Ausgeben der Wahrheit überhaupt bekämpst. — Berschuldete und unversschuldete Unwissenheit. — Deffentliches Bekenntniß des Glaubens. — Rechtsertigung Sallers gegen Verdächtigungen seiner Gesinnung. — Sein letzter Hirtendrief kurz vor seinem Tode mit seinem ultramontanen Glaubensbekenntniß.

## Den 1. Mai 1847.

Zwei Züge sind es, welche hauptsächlich die Physiognos mie unserer deutschen Gegenwart bilden: eine Verwirrung der Sprache und der Begriffe, die seit dem entscheidenden Tage der Disputation zu Babel vielleicht noch in keiner andern Pestiode der Geschichte größer geworden ist, und eine, wenigstens im Kreise der Gebildeten, vorherrschende Erstorbenheit der urssprünglichsten und einfachsten Ideen von Wahrheit, Ehre und Recht, ein moralischer Marasmus, wie er gewöhnlich nur

gewaltigen Stürmen im Leben ber Staaten und Bölfer verauszugehen pflegt. In abulicher Beise foll nach bem Zengnifie naturfundiger Beobachter, vor dem Erobeben zu Liffabon und andern großen Raturfrisen eine unerhörte, physische Etschlassung Menschen und Thiere gelähmt und niedergeworfen haben.

Wie jede andere Influenza ift auch die Confusion in den Begriffen ein allgemeines Uebel der Zeit. Borzugsweise steilich hat es sich über die deutsche Bildung gelagert. Wer könnte den Einzelnen dasur verantwortlich erklären? Rur der ist in eigener Person an diesem Strafgerichte schuldig, der sich aus dem Dämmerlichte des Wirrsals herauszutreten weigert, und die Mittel der Genesung, die ihm zu Gebote stehen, von sich stößt. Aber der unendlich großen Mehrheit der Zeitgenossen sind diese nie geboten, und die Meisten leiden mehr oder weniger ohne ihre Schuld unter dem Fluche, der auf ihrer Zeit und ihrem Volke lastet. Wen solches Schicksal getrossen, der verdient statt Abneigung und Entrüstung nur unser aufrichtigstes und herzlichstes Mitleid.

Dieß gilt von der Masse. Es gibt aber auch Andere, welche mit Absicht und Bewußtseyn ohne Aufhören bemüht sind, die babylonische Gesühls und Begrissverwirrung immer höher und höher zu steigern, um im Trüben zu sischen, um absolutistischen und revolutionären Zwecken des Ehrgeizes, der Herschlicht und des Eigennutes dienen zu können. Wer dieß thut oder dazu hilft, begeht kein geringeres Verbrechen an Gott und der Menschheit, als wer Brunnen vergistet oder Dämme durchsticht, um in der Verwirrung des einbrechenden Schreckens rauben und plündern zu können. Für diese Kälscher der intellectuellen Münze, — Worte und Begrisse, — ist kein Ausbruck des sittlichen Abschens zu hart, kein Wort der Verachtung ersschöpend genug.

Gine gang gewöhnliche, heute schon bis zum Efel abgenuste Taftif biefer Bande von moralischen Meuchelmörbern befteht barin: Schlagworte zu erfinden und in die gebankenlofe Maffe au werfen. Sie wollen an folden Typen, welche bann ber gebilbete Bobel, wie immer ohne Sinn und Berftand, nachfpricht, unvermerkt ben Sag ber Barteien entaunben ober neu anfachen, huten fich aber gefliffentlich, ben Ginn und bie eigentliche Bebeutung ber Barole bestimmt festzustellen und einfür allemal scharf zu umschreiben. - Dieß gilt insbesonbere von der jest unter unseren Augen im Rampfe gegen die Rirche pur Anwendung gebrachten Procedur. Wenn Jene, die an ber Spite ber heutigen firchenfeindlichen Bewegung fteben, und bie wir hier im Auge haben, ihres Herzens wahre Meinung flar und ehrlich auszusprechen ben Muth hatten, fie wurden einfach ihres Altmeisters Worte: Ecrasez l'infame! auf ihr Banner seben. Aber bazu find sie zu feig und zu verschlagen. — Dem Chriftenthume gegenüber beobachten fie bem Brincip nach meiftens ein ehrerbietiges Schweigen. Sie wollen ja nur bie freie Biffenschaft beschüten, ber Entwickelung bas Wort fprechen, die Geistesfessel ber Orthodoxie von der nach Licht und Recht lechzenben Menschheit fern halten, die Ertreme abwehren. Darum und nur barum ift Jeber, ber ben Namen Chrifti laftert, ihres milben, freundlichen Schupes sicher. Er moge getroft angreifen; fie beden ihm, gerath er in's Gebrange, Rudgug und Klanke. Auch gegen die katholische Kirche haben sie auf ber Welt nichts einzuwenden! Sie follten, wie man ihnen Schuld gibt, Ratholifenhaß predigen? find fie ja boch toles rant, ja bei Licht besehen, die einzig Toleranten in unserer Zeit! Aber freilich, — man muß unterscheiden! Den kathos lisch en Glauben werden fie nie befehden, nur gegen die UItramontanen predigen fie ben Bertilgungefrieg; nur biefen gilt ihr unversöhnlicher haß; nur gegen biefe rufen fie alle Berbunbeten aus ben Reichen ber Bureaufratie, wie aus allen Schichten und Schattirungen ber Revolution zu ben Waf-Butet euch! fo lautet ihr Rath, die conflitutionellen fen. Rampfe ber Begenwart auf bas Bebiet bes confessionellen Streis tes au übertragen. Aber gebt keinem Ultramontanen Parbon, und die hierarchisch-jesuitischen Gesinnungen verfolgt ohne Auf-



hören mit eurem unversöhnlichsten Haffe! Laßt jeder Meinung bas freie Wort, selbst dem Ultramontanismus. Rur bas Agittren sei diesem verwehrt, und Jeder (bas versteht sich) agitirt, ber anders als im Sinne der eben bezeichneten, fanatischen Mäßigung den Mund aufthut!

Man wurde ber Allgemeinen Zeitung zu viel Ehre erweifen, wollte man ihr die Erfindung biefes hinter Schlagworten masfirten Spftems ber Rriegführung beimeffen. Diese noble Unparteilichkeit bes Beiftes und Bemuthes liegt in ber Luft. und die eben bezeichnete Taktik läuft wie ein rother Kaben burch alle gegenkirchlichen Schriften und Tagesblätter. nicht Wunder nehmen. In einer Zeit, welche alle himmlischen Leitsterne verlor und wie ein Schiff ohne Steuer und Compaß auf hohem Meere umtreibt, kann es nicht fehlen, daß fich vollig entgegengesette Richtungen im Lager ber Kirchenfeinde ausammenfinden, und daß ber Sturm auf die Burg ber Bahrbeit mit Waffen unternommen wird, die sich untereinander felbft befampfen. Freie Rebe für uns, fnechtisches Schweigen und Censur fur ben fatholischen Gegner! ift ohnebieß bie langft erkannte Devife, welche ber Pfeudoliberalismus allenthalben aufpflanzt, wo er im Bortheil ift. Gin anderer Widerspruch liegt barin, daß ber Christianismus vagus — ber mit Absicht und Gefliffenheit jeden flaren Gedanken au verflüchtigen, jede bestimmte Umgranzung eines Begriffes auszuschließen ftrebt. und alle Unterschiede zwischen ber Wahrheit und ihrem Begentheil verwischen und verwaschen mochte, - bag biefer fentis mentale Salbsfepticismus bem wieder aufgewärmten 3uuminatismus die Sand reicht, welcher Diffinctionen macht, wo es feine Unterschiede gibt, und fich mit einem Aufwande von aberwitigem Scharffinn fruchtlos abmuht, ben Begriff ber Rirche von bem ber Gläubigen zu trennen. In biefer Unterscheidung zwischen Katholifen schlechtweg und sogenannten Ultramontanen begegnen fich die Allgemeine Zeitung \*), die heute ben Reigen

<sup>\*)</sup> Daß bie Allgemeine übrigens in rudfichtelofer heftigfeit ber Spra-

führt, mit der hengstendergischen Kirchenzeitung; um sie dreht sich die Berliner literarische Zeitung, nicht minder wie Ronge's und Dowiat's neuer Islam, auf sie baut der rheinische Beobsachter und viele der neuesten religiösspolitischen Flugschriften. Wie aufrichtig und herzlich die meisten dieser Bundesgenossen sich auch unter einander hassen und verachten mögen, in den Kriegssruf: nieder mit den Ultramontanen! stimmen alle ein. Wir wollen und daher die Freiheit nehmen, diesem Gespenste etwas schärfer in's Gesicht zu leuchten, und auch unserresits die Frage auswersen: was ist Ultramontanismus? oder, was auf dasselbe hinausläust: wie steht es um jenen "Kathoslicismus", der und nach Abzug alles dessen, was die Gegner der Kirche Ultramontanismus nennen, fürder noch großmuthig gestattet bleiben soll?

Hören wir barüber zuvörberst einen Gegner ber besseren Art. Wir meinen die Schrift, welche jüngst unter bem Titel erschien: "Patriotische Betrachtungen im Gesolge ber Rünchener Fastnacht, von Justus Steinbühl. I. München 1847." Wir wollen ber Absicht bes Verfassers in ben folgens ben Betrachtungen nicht im minbesten zu nahe treten; wir glauben sehr gerne an seinen redlichen Willen, so wie auch, daß er unredliche Mittel, so sehr wie wir, verabscheut. Wir sind baher auch weit entsernt, ihn jenen Soldlingen und Lands-

che ihren Gesinnungsgenossen im Norben in unbewachten Augenbliden nichts nachgibt, bewies sie bamals, als sie in jenem "lebhaften" Artikel (vom 14. März Nr. 75) bie Werte ber Berrebe bes Fragementisten ben Ultramentanen zurief: "Es ift im Grunbe ein hochemüthiges, herrschsüchtiges, rachgieriges, gransames und unversohnsliches Geschlecht, und wären, wie einst bei ben Gözenpfassen bes Hussiloposichtli Schrecken und physischer Zwang überall sein liebstes Argument." In früheren Zeiten hatte bie Allgemeine selbst, wenn wir nicht irren, mit ber Eelner Zeitung biese Berrebe als eine die in trüben Augenblicken geschrieben sei, nur von ber Seite angeblickt, während sie es heute nicht verschmäht, sie als Wasse zw. gebrauchen.

hören mit eurem unversöhnlichsten Haffe! Laßt jeder Meinung bas freie Wort, selbst dem Ultramontanismus. Rur das Agitiren sei diesem verwehrt, und Jeder (bas versteht sich) agitirt, der anders als im Sinne der eben bezeichneten, fanatischen Mäßigung den Mund aufthut!

Man wurde ber Allgemeinen Zeitung zu viel Ehre erweifen, wollte man ihr die Erfindung Diefes hinter Schlagworten mastirten Spftems ber Kriegführung beimeffen. Diese noble Unparteilichkeit bes Beiftes und Gemuthes liegt in ber Luft. und die eben bezeichnete Taftif läuft wie ein rother Kaden burch alle gegenkirchlichen Schriften und Tagesblätter. nicht Wunder nehmen. In einer Zeit, welche alle himmlischen Leitsterne verlor und wie ein Schiff ohne Steuer und Compak auf hohem Meere umtreibt, fann es nicht fehlen, baß fich vollig entgegengesette Richtungen im Lager ber Kirchenfeinde gufammenfinden, und daß ber Sturm auf die Burg ber Bahr beit mit Waffen unternommen wird, die fich untereinander Kreie Rebe für uns, fnechtisches Schweigen felbst befämpfen. und Censur für ben fatholischen Begner! ift ohnedieß die langft erkannte Devife, welche ber Pfeudoliberalismus allenthalben aufpflangt, wo er im Bortheil ift. Gin anderer Wiberspruch liegt barin, daß ber Christianismus vagus — ber mit Absicht und Gefliffenheit jeden flaren Gedanten zu verflüchtigen, jede bestimmte Umgrangung eines Begriffes auszuschließen firebt, und alle Unterschiede awischen ber Wahrheit und ihrem Gegentheil verwischen und verwaschen mochte, - bas biefer sentimentale Salbifepticiomus bem wieder aufgewärmten Mumina tismus die hand reicht, welcher Distinctionen macht, wo es feine Unterschiede gibt, und sich mit einem Aufwande von aber witigem Scharffinn fruchtlos abmuht, ben Begriff ber Rirche von bem ber Gläubigen zu trennen. In biefer Unterscheibung awischen Ratholifen schlechtweg und sogenannten Ultramontanen begegnen sich die Allgemeine Zeitung \*), die heute ben Reigen

<sup>\*)</sup> Daß bie Allgemeine übrigens in rudfichtelofer Beftigfeit ber Spray

t, mit der Hengstenbergischen Kirchenzeitung; um sie breht die Berliner literarische Zeitung, nicht minder wie Ronge's Dowiat's neuer Islam, auf sie baut der rheinische Beodser und viele der neuesten religiösspolitischen Flugschriften. Wie richtig und herzlich die meisten dieser Bundesgenossen sich junter einander hassen und verachten mögen, in den Kriegsnieder mit den Ultramontanen! stimmen alle ein. Wir len uns daher die Freiheit nehmen, diesem Gespenste etwas rfer in's Gesicht zu leuchten, und auch unserreits die ge auswersen: was ist Ultramontanismus? oder, auf dasselbe hinausläuft: wie steht es um jenen "Kathosmus", der uns nach Abzug alles dessen, was die Gegner Kirche Ultramontanismus nennen, fürder noch großmüthig attet bleiben soll?

Hrt. Wir meinen die Schrift, welche jüngst unter bem erschien: "Batriotische Betrachtungen im Gefolge ber nehener Fastnacht, von Justus Steinbühl. I. München 7." Wir wollen ber Absicht bes Versaffers in ben folgens Betrachtungen nicht im mindesten zu nahe treten; wir glaufehr gerne an seinen redlichen Willen, so wie auch, daß mredliche Mittel, so sehr wie wir, verabscheut. Wir sind er auch weit entsernt, ihn jenen Söldlingen und Lands-

che ihren Gesinnungsgenossen im Norden in unbewachten Augenblicken nichts nachgibt, bewies sie damals, als sie in jenem "lebhaften" Artikel (vom 14. März Nr. 75) die Worte der Borrede des Fragmentisten den Ultramontanen zurlef: "Es ist im Grunde ein hoche müthiges, herrschsschtiges, rachgieriges, grausames und unversöhnsliches Geschlecht, und wären, wie einst bei den Gögenpfassen bes Huisiloposchtli Schrecken und physischer Zwang überall sein liebstes Argument." In früheren Zeiten hatte die Allgemeine selbst, wenn wir nicht irren, mit der Colner Zeitung diese Vorrede als eine die in trüben Augenblicken geschrieben sei, nur von der Seite angeblickt, während sie es heute nicht verschmäht, sie als Wasse zu gebrauchen.

fnechten ber mobernen Tagesliteratur beizugablen, Die ihre Ueberzeugung willig bem Meiftbietenben vertaufen, bie geftern bei geweihten Rergen schrieben, wenn fie fich Soffnung auf Lohn machten, und heute mit ber Menge bas freuzige! freuzige! bem Ultramontanismus unter Bermunschungen und Ber-Mit biesem Gefindel hat ber obige Berlaumbungen gurufen. fasser nichts gemein; ja bort, wo sein Urtheil ein von ben Borurtheilen ber Zeit unbefangenes ift, ba trauen wir feinem Rechtsgefühl und feinem unabhängigen Sinne auch ben Muth au, feine Ueberzeugung unumwunden auszusprechen, wie er bief am Schluß feiner Schrift g. B. hinfichtlich ber fogenannten Epurationen thut. Daber zweifeln wir auch nicht, bas auf bem Rechtsgebiete mit ihm eine Verftandigung allerbings bent-Allein auch er zeigt, wie dieß Alles nicht hinbar wäre. reicht, und welche Macht eine Parteiansicht ber Zeit gewonnen, im religiösen Bebiete bie einfachften Fragen auch für fonft achtbare und wohlmeinende Charaftere zu verwirren.

"Was man in unseren Tagen Ultramontanismus zu new nen pflegt, charafterisirt sich burch zwei Hauptmerkmale. Das erste ist die Wiederbelebung der Kirchenlehre, nach welcher die, dem wahren Glauben und der katholischen Einheit fremben Menschen, wenn sie in solcher Trennung ohne Reue darüber sterben, für unfähig erachtet werden, zum ewigen Leben zu gelangen." Also Herr Justus Steinbuhl.

So gewendet, könnte denn die Kirchenlehre allerdings mancher böswilligen Verdrehung Raum gewähren. In Wahrbeit aber lautet sie: daß der Mensch des von Gott geoffenbarten und der Kirche unverfälscht bewahrten Glaubens und der Sacramente, welche die Kirche spendet, zu seinem Heile bedarf, und daß ohne diese Mittel der Erlösung die guten Werfe allein nicht zur Erlangung des ewigen Ledens genügen. Von jeher haben sich aber auch katholische Schriststeller und Prediger dem müht, diese Fundamentallehre des Christenthums (denn gäbe es ein solches ohne Glauben?) vor falscher Auslegung zu sichern, und jedes lieblose Urtheil, jede fanatische Härte, die sich dem

urchriftlichen Sate möglicherweise anhängen könnte, nach beften Rraften auszuschließen und abzulehnen. Außerbem fann nur robe Unwissenheit ober ein wahrhaft blasphemischer Mangel an autem Glauben es fanoriren wollen, bag ber Brotefantismus des fechszehnten und fiebenzehnten Sahrhunderts ben Grundfat: außer ber mahren Rirche (b. h. außer bem Luthes ranismus u. f. w.) fein Beil! mit ber außerften Scharfe und Schonungelofigfeit verfocht. Satte boch ohne biefen Grundfat ber gange Streit, ben Luther angeregt, weber Sinn noch Bedeutung gehabt. Daber auch die erbitterte Ablehnung und Befampfung jebweber milbernben Erflarung, fobalb eine folche Fatholischer Seits ber Lehre von ber alleinseligmachenben Rirche beigefügt murbe \*). Daburch werbe, so meinten bie Reformatoren, bas Berbienft bes ohne Werfe feligmachenben Glaubens geschmälert. Umgefehrt haben, jum großen Berbruße ihrer proteftantischen Gegner, Die jesuitischen Casuiften (a. B. ber Spanier Suarez), im Kache ber Milberung bes oft ermahnten Grundfapes befanntlich schon bas Mögliche und Erbenkliche Auf biesem Pfabe fortschreitend, ift bann auch in aeleiftet. neuerer Zeit in Deutschland, Frankreich, Italien, England, fast möchten wir fagen bis zum Ueberdruße ber Unterschied mifchen unverschulbeter Unwiffenheit, und feindlichem, im Billen wurzelnden Unglauben geltend gemacht worden, ber in ber einfachen Natur liegt. Man hat mit einer Rlarheit, bie nichts zu munschen übrig läßt, bargethan: baß wir bas jenseitige Geschick Jener, beren guter Wille fich nach ber Babrheit sehnt und sich ihr offen hält, stets bereit: sich ihr bemutbig zu unterwerfen, rubig ber ewigen Barmbergigfeit anheimstellen tonnen, daß aber die Gleichgültigkeit gegen die Wahrbeit ober bas, im Rampfe mit bem eigenen Bewissen burchgeführte Berläugnen ber beffern Ueberzeugung allerbings von Gott und bem ewigen Seile scheibe. Saben biese Berfuche ber Ber-

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Anffat über Theobolb Thamer in ben Stubien und Stiggen gur Geschichte ber Reformation Band X. S. 341 n. ff.

ftanbigung ben Rirchenhaß ber Roccocoaufflarung beautigt, ihn jur Bernunft, jum Rachbenken, ju einer freifinnigeren Auffasfung und schonenbern Beurtheilung ber katholischen Hebergenaung gebracht? Im geringften nicht! Diefer Obscurantismus will mit ben Stichworten seiner Jugendzeit fterben, wie er ge-Er läßt fich auf feine Erklärungen ein; er finbet es rathlicher, jedweber Belehrung, welche ber nachste Ratechie mus ibm gemähren fonnte, von vorn berein Berg und Dbr an verschließen. Er spielt ben Unwiffenden. Ihr flart ibn auf. ihr wiberlegt feine unschulbige Anschuldigung mit Grunden. Grunde? Er läßt fie an einem "Roller von Glendshaut" abs prallen. Er versichert: Euch nicht zu verstehen, - wer konnte fo feine Unterscheidungen begreifen! Ihr muht euch noch mehr ab; ein Botofube mußte euch begreifen. Umfonft! Der Mantel barbarischer Beschränktheit ift ein, zwar wenig ehrenvoller, aber gar ju bequemer Schild, ben ein altgewohnter Bille felbst ber triftiaften Beweisführung ohne sonderliche Unftrenaung entgegen halten fann. Natürlich! soll jedwede Annähe rung und Berfohnung verhindert, foll ber unglückliche 3wie spalt Derer, bie glauben, und Derer, bie gerne glauben moch ten, fortgesponnen, foll die Berfolgung ber Rirche beschönigt werden, so muß vor allen Dingen ein ehrliches und besonnes nes Eingehen gerade auf diese Frage von der alleinseligmas chenben Rirche nach beften Kraften vermieben werben. ift ber Punft, wo bas Migverständnis um ieben Breis fet gehalten werben muß, leiber hat auch ber achtungewerihe Berfaffer feinen Rechtofinn hierin von biefer Gattung Leute täuschen laffen. Die verständigende Erklärung wird also von biefer Zeitrichtung abgelehnt. "Die subtilen, ein bestimm tes Verständniß nicht barbietenden Beschränfungen und Borbe halte, mit welchen beutsche Dogmatifer und Kirchenrechtslehrer bie Schroffheit bes Lehrsages: ""Extra ecclesiam nulla salus"" ju milbern fuchen, find in bem papftlichen Schreiben" (ber befannten Encyclica, welche Gregor XVI. furz nach feinet Thronbesteigung erließ) "nicht zu finden." (Die Anforderung:

daß der Papft in jedem Hirtenbriese den ganzen Katechismus abhandeln solle, ist ungefähr eben so gut begründet, als es das Begehren wäre, jeder Schriftsteller müsse seiner Rede die Grammatik, jeder Dichter seinen Versen die Prosodie anhänsgen!). "Nur sür den Fall der Reue bei nahendem Tode ist Aussicht auf die Gnade Gottes gelassen." (Wie bequem wäre doch ein Christenthum, welches Gottes Gnade ohne Reue verstündigte!) "Uebrigens habe ich nicht gefunden, daß die Beansstandung dieses Lehrsabes speciell mit dem Anathem bedroht sei, und auch Gregor XVI. sührt ihn nicht als eine unmittelbare heilswahrheit an, sondern nur" (man übersehe ja nicht dieses wahrhaft bedeutungsvolle nur!) "als unter die vorzüglichen (praecipuos) Artisel der Glaubensbesenntniß-Kormel aufgenomsmenes Dogma."

Darüber alfo, daß ber vielbestrittene und nur durch verschulbeten ober unverschulbeten Unverstand verbrehte Grundfat Rirchenlehre fei, waltet nicht ber geringfte Streit und 3meis fel ob. Rur barin foll ber Ultramontanismus fteden, und beshalb wird bas Treibjagen gegen ihn empfohlen, weil er bie Rirchenlehre benen wieber in's Gebachtniß jurudrufe, melden sie abhanden gekommen. Beherzigen wir es wohl: bie Berfundigung und Ginschärfung ber fatholischen Rirchenlehre wird einhundert und neun und neunzig Jahre nach dem weftphalischen Frieden als unbefugtes Gebahren und gefährliches, frafbares Attentat gegen ben gemeinen Frieden von Deutschland bezeichnet! Werben nun in ben tagtäglichen Anklageatten biefer gangen Richtung etwa neue, ober überhaupt nur jur Sache bienende Grunde gegen biefen "vorzüglichen Artifel" bes Glaubensbekenntniffes geltend gemacht? Nicht boch! wie follten bie ehrwürdigen Brüber M. M. fich fo tief in bas abergläubische Treiben bes profanen Bolfes einlassen! Wahrscheinlich hat ber große Orient gesprochen, und das ist für jene Beisen, Die ber Autorität nicht mehr frohnen, genug! "In Kolge ber politischen Veranderungen im Beginne bes gegenwärs tigen Jahrhunderts mußte das Berketerungsprincip" (hiemit ift,

wie wir gesehen haben, die Rirch enlehre gemeint) "auch noch ben größten Theil besienigen Bobens verlieren, welchen baffelbe bieffeite ber Berge bieber noch behauptet hatte." Natürlich: da die Kirchenlehre, wie männiglich bekannt, ben Beruf und Die Obliegenheit hat, fich nach ben jedesmaligen politischen Beränderungen, sei es dießseits oder jenseits ber Berge, unverzüglich und unweigerlich abzuändern und ben "Staatsgebieten" anzubequemen, fo ift es fonnenklar und bewiesen, daß Jeder, der dieß nicht glauben und dieser zeitgemäßen Anforderung fich nicht fügen will, sofort als "Ultramontaner" außerhalb bes Gefetes fteht. Es mare aber, fugt Berr Steinbühl bingu, "ohne Grund", wollte man biefe beilbringende Lehre für jene "Beft bes Indifferentismus" halten, vor welcher bas Oberhaupt unserer Rirche warnt. ten! "Mit bem Berfaffer werben es Tausende von glaubwurbigen Beugen bestätigen, baß fatholische Bevölferungen, berm Berhaltniffe zu ben unter ihnen wohnenben Protestanten bas Entschwundensenn bes Berketerungsprincips unverfennbar an ben Tag legten, bennoch fortmährend ben größten Gifer in Erfüllung ber Bflichten, wie in ber Theilnahme an ben Go bräuchen ihrer Religion und baburch ihre Reinheit von jenet ""Best"" unzweideutig bewiesen." Ja, aber was helfen uns bie "Gebräuche", wenn fur ben Glauben, ber fie halt und trägt, ber 3weifel eingetauscht werben foll? Und wo ift, wenn uns bie Rirche mit ihrer von Gott gesetten Autorität nichts mehr gilt, die Granze zwischen Glauben und 3weifel, zwischen Wahrheit und Jrrthum, zwischen ber heiligen Offenbarung Gottes und der fich täglich neu erzeugenden und ewig wede felnden Einbildung und Erdichtung ber Menschen? Bas wird und zur Beruhigung geboten? "Ich erinnere mich ber Meußerung eines wurdigen, einsichtsvollen Mannes, etwa fo lautend: Die Reformation hat nun, verbreitet über einen großen Theil ber Erbe und viele Millionen umfaffend, in einer ent widelten Kirchenlehre und mit bestimmten, tirchlichen Ginrich tungen, und fraft bes Bekenntniffes vieler unbestreitbar ebler

und frommer Menschen, breihundertjährigen Bestand; nach Gamaliel's golbenen Worten muffen wir baher annehmen, daß auch sie, wie die Gründung unserer (!) Kirche, aus Gott gestommen sei."

Wenn bem aber also ift, warum in aller Welt wollen Sie benn, meine Berren, nicht Jeben "nach feiner Façon feelig werben" laffen? wenn ber Glaube ein fo burchaus gleichgultiges Ding ift, wie Gie uns eben bewiesen haben, fo laffen boch Sie wenigstens, als die Aufgeklärten und Intelligenten, und ultramontane Finfterlinge ungeffort ihres Glaubens leben, und bringen Sie, wenn Sie Freiheit ber Ueberzeugung für fich begehren, auch die Gegner nicht mit ihrem Gewiffen in Biberspruch! - Sa! so ift es nicht gemeint. Jeber Confessionswechsel ift eine Urt Stanbesanberung. Der Bfarrer, welcher eine Erflärung bes Uebertritts entgegennimmt, functionirt hier eben fo, wie bei Schließung ber Ehen als Civilftanbsbeamter. Er barf alfo, bei Bermeibung burgerlicher Bon, nur jene in Die Rirche einlaffen, welche bas weltliche Befet ihm aufzunehmen geftattet. Die Minberjährigen find und bleiben aber ausgeschloffen. "Bon einer Beschränfung ber Gewiffenofreiheit handelt es sich hier nicht. Als ein Act ber Gewissensfreiheit tann nur berjenige gelten, welcher auf burch eigene Brufung gewonnener Ueberzeugung beruht. Gine felbstständige, burch eigene, nach allen Quellen und Sulfsmitteln erschöpfend vorgenommenen Brufung ber Unterscheidungelehren gewonnene Ueberzeugung eines Minberjährigen, baß feine bisherige Confestion irrig, eine andere die wahre sei, kommt wohl niemals bor." Wer bieß nicht anerkennt, ift ein Ultramontaner, und hat als folder die Vermuthung ftrafbarer Brofelytenmacherei gegen fich.

Aus dem eben Gesagten erhellt hinlänglich, in wie weit bas bisherige "ultramontane" Dogma nach dem Wunsche dieser freisinnigen Aufflärung für verpont erachtet werden soll. Ein zweites Kennzeichen des Ultramontanismus liegt aber in dem umerhörten und wirklich unbegreislichen Anspruche der Fin-

fterlinge: ihren Glauben auch außerlich und in ihrem firchlichen Leben ungeftort und ohne beschränfenden 3mang, üben und barnach leben zu wollen. Der "reine Ratholicismus" bes Berfaffers weiß bas beffer und wehrt folchem Uebelftanbe. Er will auf ber eben bezeichneten bogmatischen Grundlage bie Menschheit wahrhaft fromm, nicht wie ber bose Ultramontaniemus fie andächtig machen. Bloß um biefes löblichen 3medes willen sucht er fie von "ber Benutung ber fogenannten Andachten", von "der Theilnahme an Rirchenfesten, Brogessionen, Ballfahrten, Bruderichaften" u. bal. gurudgubalten, bloß beghalb ift "häufiges Beichten und Communiciren" ber Begenstand seiner, an Jebermann gerichteten ernftlichften Abmahnung, und fein beffallfiger Tabel trägt bas Geprage ber ascetischen Aufmunterung: luftig und guter Dinge ju fenn, und fich burch ben Gebanken an Tob und Gericht bes fünftigen Lebens nur ja nicht ben Benuß ber Begenwart verberben gu laffen!

Diese Lehre theilt ein Journal dem andern mit, dieß gilt ihnen als die Richtschnur des Heils, welche den "reinen Ratholicismus" von bem ultramontanen Unwesen zu trennen bestimmt ift. Unsere Lefer werben barin weber eine neue Wendung, noch irgend welche Tiefe bes Irrthums, noch felbst nur einen neuen Aufput einer alten Trivialität erfannt haben. Es ift eben bie Weisheit weiland ber Achtzigerjahre, es ift bas josephinische Auffläricht, welches die alte Mobe nicht aufgeben will, und voll Mißmuth gegen die junge Zeit, beharrlich mit Ailes bes Bigeon und Saarbeutel in mitten einer neuen Welt umgeht. Aber wie arg ber Revenant auch rumoren moge, wir konnen ihn, nach ber scharffinnigen Unterscheidung bes Nachtwächters in ben fliegenden Blattern, nur ale Befpenft, nicht als Beift anerfennen. Von letterm haben wir in jenem gangen Treiben, wie es sich in so vielen unserer großen und kleinen Journale breit macht, auch nicht bie leifeste Spur vernommen. Der altfränkische Sput mag eine zeitlang bie Lebendigen beläftigen und neden, aber fich bleibend wieder in unser Dieffeits einzudrängen, — das wird ihm, so lange der Strom der Jahrhunderte nicht etwa plößlich rückwärts zu lausen beginnt, mit nichten gelingen. Wir Ratholisen können dasur ruhig Gott und die Zeit forgen lassen: "Eure Herrin und unsere." Mit dem ersten Hahnenschrei werden diese gespenstigen Schatten, in sich leer und nichtig, wie sie sind! — verschwunden sehn. Damit ist aber freilich nicht gesagt, daß die Berwirrung, welche die Phantasmagorie unter den Lebenden stistet, nicht auch mittelbar die Quelle großer Uebelstände und Gesahren werden könne, weniger sur die Kirche, als sur die hergebrachte, weltliche Ordnung der Dinge. — Hiervon vielleicht ein andermal mehr.

Bum Schluße liegt es uns noch ob, einen Namen, ber uns theuer und werth ift, por schmählicher Berunglimpfung retten zu helfen. Wir wiffen es wohl, daß ber eble, findlich fromme Johann Michael Sailer, ber in einer schwierigen und verwirrten Zeit eine bornenvolle Lebensaufgabe zu lofen batte, baufig von Menschen getäuscht wurde, bie feiner Theilnahme unwürdig waren. Auch ihm felbst geschah es, baß er fich porübergebend im Urtheil über Richtungen seiner Beit irrie. welche heute als unbeilbringend und verderblich zu erkennen und ju fliehen fur une Settlebende weber eine besondere Erleuchtung vorausseten, noch einen heroischen Grad von Berdienst begründen wurde. In unseren Tagen, nachdem gewaltige Rampfe bas Gis gebrochen haben, ift es für jeben auten Billen leicht, hierin bas Rechte zu treffen; bamals aber konnten auch eble Gemüther und helle Beifter burch ben gleißenben Schein ber Krömmigfeit auf einen Augenblid über ben Werth unfirchlicher Erscheinungen getäuscht werben. Dieß kann Sailers damaliges hohes Verdienst um die katholische Sache in Deutschland weber schmälern, noch in ben Augen eines Jeben, ber ibn gekannt ober richtig erfaßt hat, auf seinen Charafter irgend einen Schatten werfen, weil er, wie jeber hiftorische Rame, ein Recht hat, nur im Bufammenhange feiner Beit und ber ihn umgebenden Berhältniffe von ber Nachwelt beurtheilt

Darum Friede feinem Gedachtniß und Anerfennung, nacheifernde Liebe und Bewunderung feinem driftlich liebenden Gemuthe! - Aber wer auch fonft hart und unbillig über ihn zu urtheilen geneigt ware, mußte fich bennoch in tiefe fter Seele emport fühlen, burch bie maßlose Ungerechtigfeit und Krechheit, mit ber Sailer's Name beute, sowohl in ber Literatur wie in ber Tagespresse, von Berolben bes gemeinften Unglaubens als Banier für ihre firchenfturmerischen Bestrebunaen mißbraucht, ale Autorität für ben gebankenlosen Inbiffe rentismus ber Gegenwart herbeigezogen, und mehr und mehr au einem Mothus umgestaltet wird, in bem Sailer's wirfliche Freunde (benen auch der Schreiber diefes fich beizugablen floh ift!) keinen Zug ber Wahrheit mehr erkennen konnen. Benn Sailer's Ausspruch über bie Führungen Gottes \*) von ben fogenannten Ultramontanen zu einer Anklage bes greisen Bischofs benutt mare: er habe ben Indifferentismus gepredigt, Die erlofende Rraft bes mahren Glaubens geläugnet, und Beibenthum, Islam, Talmub, Barefie und achte Offenbarungen Bob tes, wie unsere sogenannten Deutschfatholischen, für gleich berechtigte Wege in bas Reich ber himmel erflart, welch ein Schrei bes Abscheus und Entsetens wurde burch die Reihen unserer Gegner geben! Run wohl! Diese Anklage auf Indiffe rentismus ift erhoben, fie ift aus eben biefer Stelle hergeleis tet worben, aber nicht von uns, sondern von Juftus Stein bubl, ber die troftreiche Berficherung: bag ber Brotestantis mus eben sowohl, wie die Gründung ber Rirche, "aus Gott gekommen fei", burch eben biefe, aus einer Rote gur Gais ler'schen Uebersehung ber Nachfolge Chrifti herausgeriffenen Stelle rechtfertigt!

<sup>\*)</sup> Eine Herrlichkeit am Ende ber Laufbahn, aber bie Wege bazu so verschieden. Eine allmächtige hand, die und führt, aber die gibrungen so mannigfaltig. Biele Wohnungen im himmel, aber auch mancherlei Gange zu diesen Wohnungen.

Der ehrwürdige Sailer war, wie wir Alle, ein Sobn feiner Zeit, und fein Blid burch Zeit und Umgebung gebunden und getrubt. Aber, wie es wahrbaft großen Raturen baufig geschieht, kurz vor bem Abschiebe von biesem Leben marb sein Auge freier, und fein Beift nahm einen faft prophetischen Auf-Es liegt uns barüber ein Document vor, an melches jene aufgeklarten Leute, Die heute Sailer's Ramen als Schild bes Indifferentismus anrufen, aus guten Grunden gewöhnlich nicht zu erinnern pflegen. - Dieß ift sein letter, funf Bochen vor seinem Tobe erlaffener bischöflicher Hirtenbrief, ber ein Bemalbe ber Zeit entwirft, wie fie bem Bischof Sailer am Abende seines Lebens erschien, ein Bemalbe, aus bem wir bier gur Erinnerung fur Freund und Feind einige Buge beraudheben Der treue hirt hebt aber also an: "Wenn in unseren Tagen ber Beitgeift auf allen Seiten Lehrfangeln aufschlägt, Boten ausschickt und öffentliche Cenbbriefe in Umlauf fest, um feine Lehren ju verbreiten, feine Blane ju forbern, und für felbe Anhanger und Berfzeuge zu werben, fo burfen wohl Diejenigen, die in einer hobern gottlichen Ordnung ber Dinge von bem heiligen Beifte ale Bachter aufgeftellt und mit bem ""Dienfte bes Wortes" beauftragt find, nicht flumm bleiben, ohne ben Borwurf bes Bropheten auf fich zu laben: ""Die Bachter allesammt find blind, und wiffens nicht; ftumme Sunde find fie, die nicht bellen konnen; fie feben eitle Dinge, schlafen und haben die Traume lieb;"und noch bringender wird für fie die Bflicht, ju reben, wenn iene Bestrebungen größtentheils gegen bie beilige Sache felbft, beren Bertheibigung ihnen obliegt, gerichtet find."

"Diese Betrachtung hat Und bewogen, an Euch, geliebte Mitbrüber! aus offenem, bewegtem Herzen ein freimuthiges Wort zu richten über bas, was unseres Amtes ift, in hinssicht auf die Erscheinungen ber Zeit: ein ernstes Wort ber Ermahnung, ein begeistertes Wort der Ermunterung zum treuen Ausharren in unserm täglich schwerer werdenden Berufe."

"3war ift bie Bestimmung ber Kirche Christi auf Erben,

baß sie kämpfe mit bem Bösen, und sie hat gekämpst vom Anbeginne an, und wird kämpsen bis an's Ende ber Zeiten. Aber darin stimmen doch alle besonnenen Beobachter überzein, daß der Kampf in unseren Tagen eine drohendere Gestalt angenommen, daß die seindlichen Angrisse heftiger, allgemeiner geworden, als je zuvor seit dem Sturze des alten Heidenthums. Denn der Unglaube, der in frühern Zeiten, einem Geächteten gleich, sich scheu verdarg, hat nun gleichsam Bürgerrecht und Ehrenrang in der Gesellschaft erhalten, und ist, unter den Namen Zeitgeist, eine öffentliche Macht geworden."

"Er ift bie Ausgeburt jener falfchen Aufflarung, jener, im biblifchen Sinne treffend bezeichneten, Belt = Beisheit, welche, nachdem fie alle überlieferten Lehren, die bis bahin bas Rleinob ber Menschheit ausmachten, ohne Unterschied von sich aeworfen, und fo bie Quelle ber lebenbigen Wahrheit verlaffen hatte, feine andere Wahrheit mehr gelten ließ, ale bie fie in ben gerbrochenen Cifternen ber fich felbst gelaffenen Bernunft au finden wähnte. So ift es benn ber erfte und fruchtbar fortzeugende Grundirrthum biefer Weltweisheit, bag fie, ben Abfall ber Menschheit von Gott und bie baburch geworbene Berrüttung aller Dinge verkennend und läugnend, ben gegenwärtigen natürlichen (in Wahrheit aber unnatürlichen, weil gottlosen) Bustand bes Menschen für ben normalen hält, bie unbandige Selbstsucht als das höchste Rechtsprincip, und bie Befriedigung aller Triebe des verdorbenen menschlichen Herzens als unveräußerliches Menschenrecht aufstellt, und bas unaustilgbare Gefühl des Unwohlseyns, welches der franken mensch lichen Natur innewohnt, zu beschwichtigen, und die mangelnde Glüdseligfeit zu erreichen ftrebt burch gewaltsame Sinwegraumung aller vermeintlichen, außeren Sinderniffe, b. h. jener beile famen Schranken, welche unter ber Leitung ber gottlichen Bor febung in Staat und Rirche gur Rettung ber Menfcheit ge ordnet sind; mahrend doch die Geschichte bis auf unsere Tage herab beweist, daß ein Volk ohne Gesetz und Religion, also ein Bolt mit berjenigen Freiheit, welche bas eigentliche Biel fo

vieler Wortführer bes Zeitgeistes ift, in eine Heerbe wilber, sich selbst zerfleischenber Raubthiere ausartet."

"Indeß konnte es nicht fehlen: es mußte eine Lehre, die sich dem Geiste des Herzens so sehr empfahl, bald zahllose Anshänger gewinnen, um so mehr, da sie, von den höhern Stänsden ausgehend, mit jener Macht der Autorität, die sie der Wahrheit abgesprochen hatte, den niederen Ständen sich aufsdrang. Gegenwärtig ist sie nun auch in die untersien Klassen eingedrungen; wie ein Gift wühlt sie in den innersten Eingeweiden der Menschheit, zerrüttet das einzelne häusliche Leben, und veranlaßt in dem Gesammtleben alle jene Zuckungen, welsche Europa frampshaft bewegen."

"Doch, wenden wir, nach biesem Blide auf ben Ursprung und die Ausbehnung bes Weltübels, unsere Augen auf unsere nähere Umgebung, und beobachten die Erscheinungen, die zu= nächst in unserm eigenen Wirkungskreise sich kund geben!"

"Zwar ist in unserm theuern Vaterlande das reiche Erbstheil von Pietät, religiösem Sinn und treuer Anhänglichkeit an Altar und Thron, welches unsere Väter uns hinterließen, noch nicht ganz zu Verlust gegangen. Aber verhehlen dürsen wir uns doch nicht, daß es, ach! schon sehr geschmälert worden ist durch die Einwirkungen dessenigen Geistes, den wir so eben geschildert, und daß die Apostel desselben, unter dem gleißensen Scheine der Lichtverbreitung, auch unser treuherziges Volkum einen guten Theil jener köstlichen Hinterlagen betrogen baben."

"Ein großer Theil berer, welche zu ben Gebildeten gehören, oder gehören wollen, sind, verlockt durch die Lehren, welsche sie aus Büchern, im Umgange, selbst zum Theil auf den Hochschulen empfingen, dem Unglauben anheimgefallen. Gine positive, geoffenbarte Religion, eine Religion mit Geheimnissem, gegründet auf das Geheimniß aller Geheimnisse: Gott ein Mensch geworden, der Gott-Mensch am Kreuze gestorben für das Heil der verlornen Welt; eine Res

ligion, die vor Allem Glauben, Demuth, Selbftverläugnung, Gebet forbert; eine Religion, als beren Bewahrerin sich eine fichtbare Kirche, mit Lehramt, Briefterthum, Sacramenten, ankundigt: bas ift ihrem ftolzen Sinne eine Thorheit, ihrem Wollet 3hr ihr Glaubensbekenntniß Belüfte ein Mergerniß. hören? ""Religion! nun ja, bie gehört fo mit zur Bilbung, aber ein Gebildeter macht fie fich felbst nach feinem Bedurfe niß; Berehrung ber Gottheit in ber Natur und im froben Benuffe bes Lebens; in einer schlaflosen Nacht ein Blid ju ben Sternen hinauf, und ber Wunsch, bort einmal ungetrübt gludlich zu fenn: bas ift bie Summe ber Religion eines gebilbeten Mannes. - Chriftus: ein weiser Mann, ein Menschenfreund, ber sein Bolf vom Briefterjoche befreien und jut reinen Bernunft jurudführen wollte; aber ein Thor, baß er fich barum freuzigen ließ. Gebet: Die kindische Anmagung bes Eingreifen = Wollens in bas eiferne Rab bes Schickfale. Rirche, Briefterthum, Sacramente: eine fvatere Erfinbung schlauer, bab = und berrschfüchtiger Bfaffen, begunftigt und benütt von noch schlaueren Desvoten als Kappzaum bes Bolfes, aber unverträglich mit bem Beifte unfers aufgeklarten Zeitalters; ein Stlavenjoch (feten Manche hinzu), bas enbe lich auf ben Schäbeln ber Pfaffen und Tyrannen zerschellt met ben muß.""

"Das ift die Sprache bes Unglaubens, die auch unter und, so ober anders, nicht mehr bloß heimlich geflüstert, sondem laut genug gesprochen wird; die in zahllosen Erzeugnissen der Presse, in Geschichtsbüchern, Romanen, Zeitschriften und Tagesblättern wiederhallt, und die vorzüglichste Würze der sogenannten Geistesnahrung ausmacht, die täglich dem lesegierigen Publikum geschäftig gespendet wird."

"Auch ben unteren Volkstlassen hat sich diese Lehre, burch Wort und Beispiel gepredigt, bereits mitgetheilt, und wenn auch nicht so sehr auf die Köpfe, so hat sie in praktischer Anwendung um so mehr auf die Gestinnung, auf die Sitten bes

Bolfes gewirft; und hier, wo alles fogleich unmittelbar berb und fraftig in's Leben tritt, zeigt sich ihre zerstörenbe Wirkung am handgreislichsten."

"In ihrem Gefolge nämlich breitet fich bas Sittenverberbniß verheerend über Stadt und Land aus; benn wo ber Glaube wankend, bas Gewiffen ftumpf geworben, bie Gottesfurcht ausgerottet ift, ba wuchern, wie bas Unfraut auf einem muften Ader, alle bie bosen Triebe, die in bem angebornen Berberben ber menschlichen Natur ihre Wurzel haben. Auf bem umae= furzten Altare bes breieinigen Gottes thront bann in bem Bergen ber Dreieinigfeit bes Beltgeiftes: bie Augenluft, bie Rleifchesluft, die Lebenshoffart. Alles Dichten und Trachten ift auf ben Cultus Diefer Boben gerichtet. Dem Erwerb bes ungerechten Mammons wird Gewiffenhaftigfeit, Redlichfeit geopfert; frembes Gigenthum ift nicht mehr heilig; Betrug ift Gewerbstunft geworben; Die Broceffucht verschlingt Saus und Sof und faugt Keindseligfeit, Rach = und Mordluft. Boll hoffart brangen fich bie niebern Stanbe gewaltsam au ben höheren, zu ihren Genuffen, ihren Thorheiten hinan; ein Streben, bas fich in ber Mobefucht auf eine fprechenbe Beife veräußerlicht. Die schone alte volksthumliche Einfalt und Sitte, mit ber fo viel Ebles zusammenhängt, wirb, wie ber alte Sausrath, gegen neufrankischen Schein und Flitter pertaufchet. Eine mahre Genuswuth ift epidemisch geworben, und faum vermögen die täglich fich mehrenden öffentlichen Luftorte bie beranstromende Menge zu faffen, kaum die unaufborlichen Tanzbeluftigungen fie zu ermuden. Borzuglich aber ift es bie unbandige Fleischesluft, ber bie meiften Opfer fallen. Schamhaftigfeit, Jungfräulichkeit ift unter ber Jugend beinahe zum Mahrchen geworben. Dinge, bie unter Chriften nicht genannt werden follten, find ber beliebtefte Stoff ber Unterhaltung in Rebe und Gefang, felbft fchon im Munbe ber Kinber. Das mannliche Geschlecht rühmt fich offen seiner Berführungsfünfte: bas weibliche fommt ihm mit lodenber Willfährigfeit entgegen. Dehr als ein Biertheil ber Gebornen ift bie Frucht



fündhafter Lust, kennt nicht seinen Bater, kennt kaum seine Mutter, und diese nur als eine Ehelose. Dhne Pflege, ohne Erziehung, außer allem zügelnden Familienverbande aufwachssend, finden sich diese unglücklichen Wesen in die Welt hinauszgeworfen ohne alles andere Erbtheil, als das verwildernde Bewußtseyn einer ehrlosen Geburt; in den meisten Fällen frühem Berderben preisgegeben, und wieder Verderben in reichem Maße um sich verbreitend."

"Aber auch das eheliche Leben bietet nur zu häufig einen nicht minber traurigen Anblick. Das Bündniß, gewöhnlich entweber in blinder Leibenschaft, ober aus habsuchtiger Berechnung gefchloffen, febr oft nur ein Dedmantel früherer fundhafter Bertraulichkeit, entbehrt aller Bedingungen einer fittlichen, bauerhaften Bereinigung; wie fann Segen Bottes, wie Gnabe bes Sacramentes auf solchem Sündenpfuhle ruhen? Rach wer nigen Wochen tritt Enttäuschung, Abneigung ein; Zwifte entfpinnen fich, es mangelt die gegenseitige Achtung, fie ju beschwichtigen: man wird fich fatt, sucht Anläffe gur Trennung, führt fie herbei, und Chebruch ober Mighandlungen muffen am Ende bagu bienen, bas wieder zu scheiben, mas Gott nicht vereinigt hatte. Da wird benn auch ber eheliche Segen in ben erzeugten Kindern zum Fluche; benn wie könnte die Kinderzucht in einem folchen zerrütteten Familienleben gebeiben? ften Erwachen bes Bewußtseyns an Zeugen und vielfältig Dufer ber elterlichen Zwietracht, täglich bas Bilb aller entfelfelten Leibenschaften vor Augen, werben fie burch Ungehorsam und frankende Robeit die natürlichen Rächer der elterlichen Schuld, um nach wildburchlebter Jugend im reiferen Alter von ihren eigenen Kindern gleiche Bergeltung zu empfangen. Go vererbt fich bas Berberben in steigender Progression von De fcblecht zu Gefchlecht, und nur zu fehr paßt auf unfern 3w stand, was der römische Dichter, ben Untergang eines Bolfes ahnend, aussprach: Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem (Horat. Od. 6. L. 3)."

"In mitten nun dieser Stürme bes Unglaubens, in Mitte bieser schwellenden Wogen des Sittenverderbnisses steht die christ- liche Kirche, stehen wir, ihre Diener, ein Gegenstand des Hasses, des Spottes, der Verachtung! — Sollen wir verzagen in dieser Stellung? Das sei fern! denn Er, unser Herr, dem da alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, Er hat gessagt: ""Ich bin bei euch alle Tage dis an's Ende der Welt;""Er hat gesagt: ""Fürchte dich nicht, du kleine Heerde, denn es hat dem Bater gefallen, dir das Reich zu geben;" Er hat gesagt: ""Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen."

"Der sollen wir etwa, im Bertrauen auf die allmächtige Berheißung, die Hände müßig in den Schoß legen? Das sei wiederum fern! denn Er hat auch gesagt: ""Ich habe euch erwählet und geset, daß ihr hingehet und viele Frucht bringet;" Er hat Fluch und Wehe ausgesprochen über den saulen und nichtswürdigen Anecht, der das ihm anvertraute Pfund vergräbt, anstatt damit zu wuchern. Er hat uns das Salz der Erde genannt, das hinausgeworfen und zertreten werden soll, wenn es seine Schärse verliert und unwirksam wird."

"Und hier, geliebte Brüder! durfen wir das niederschlasgende Geständniß nicht umgehen, daß die Fäulniß, die Bersdorbenheit des Geschlechtes, wenn auch nicht geradezu herbeisgeführt, doch gewiß sehr befördert worden ist, daß in so manschen Dienern der Kirche das Salz taub geworden war, und, statt die Masse vor Käulniß zu bewahren, sich ansteden ließ."

Weit entfernt, die Priester zu einer lauen und flauen Schönthuerei mit dem Verderben der Zeit oder zu feiger Dulbung des Schlechten anzuweisen, ruft Sailer ihnen zu: "Bon dem heiligen Geiste, und der durch ihn in unsere Herzen ausgegoffenen Liebe werden wir dann jenen heiligen Eifer empfangen, der und bränget und treibt, mit gänzlicher Hingebung uns bem Seile ber uns anvertrauten Seelen zu widmen, Allen Alles zu werben, um Alle für Chriftum zu gewinnen."

"Diese Hirtenliebe und Hirtentreue wird uns bann von selbst die beste Art und Weise lehren, unsere Wirksamkeit den Bedürsniffen der Zeit und der einzelnen Glieder der Gemeinde anzupassen. Nach dem Beispiele des Erzhirten werden wir nicht ermüden, den Berirrten mit langmüthiger Geduld nachzugehen, um den rechten Augenblick zu ihrer Zurücksührung zu erwarten und zu benutzen, ihnen nachrusend das freundliche Wort: "Lasset euch versöhnen mit Gott durch Christus!"

"Wir werben aber auch ben hartnäckigen Ungläubigen und Sundern das Donnerwort in's schlummernde Gewissen rufen: ""Wer nicht glaubt, der ift schon gerichtet;"" ""Kein Hurer, kein Geiziger hat Antheil an dem Reiche Christi und Gottes.""

"Wir werben ferner unsere vorzügliche Sorgfalt ben noch unverdorbenen Gliebern ber Gemeinde zuwenden, um fie vot bem Berberben ber Welt zu bewahren; wir werben mit aller Macht ber Liebe und bes Ansehens fie von jenen Gelegenheiten aurudzuhalten suchen, wo ber Glaube und bie Tugend ber Deiften Schiffbruch leibet; werben unserer Bachsamfeit ber ber Hausväter und hausmutter zugefellen, indem wir fie an bie fcmere Berantwortlichkeit mahnen, welche hinfichtlich bes See lenheiles ihrer Sausgenoffen auf ihnen laftet. Und da uns bas machsame Suten und Bemahren jedes Einzelnen burch nichts fo fehr, als burch die heilige Beichtanftalt erleichtert wird, fo werben wir biefem wichtigen Geschäfte mit aller Liebe und Be buld und unterziehen, und und hüten, durch forglose, oberflächliche und lare Handhabung Dieses Heilmittels Die Frucht beffelben zu vereiteln, ober gar biejenigen unserer Mitbruber ju verbachtigen, die aus einem größeren Mag von Liebe einen größeren Gifer hierin beweisen. Im Gefühle aber unserer Dhm macht und der Unzulänglichkeit unserer Sorge werden wir die Seelen recht oft jum Ergbirten felbst verweisen, b. h. wir werben fle jum öftern wurdigen Gebrauche ber heiligen Sacras

mente ermuntern, bamit fie, von bem Fleische und Blute Jesu genahrt und gestärft, in 3hm bleiben und Er in ihnen."

Wir fragen, mit welchem Recht man nach einem folchen Hirtenbrief Sailer zu Gunften bes religiöfen Indifferentismus anrufen könne, und was sein Glaubensbekenntniß von bem ber sogenannten Ultramontanen unterscheibet? Die Leser mogen sich biefe Frage selbst beantworten.

#### XLVIII.

# Randglossen.

Baren bie Apoftel wirflich nicht fatholifch?

Bei Gelegenheit ber Anzeige, daß in Irland zwölf Ratholifen der gebildeten Stände auf einmal, darunter auch zwei Briefter, zur Staatsfirche übergetreten, fügte die Allgemeine Zeitung neulich — am 22. März — die Bemerfung bei: "So werden es die Menschen nicht müde, balb hüben bald brüben ben ächten von den drei Ringen zu suchen; wahr aber bleibt das schöne Wort: Die Apostel waren nicht katholisch, und Luther war kein Lutheraner."

Was nun zuvörderst das Suchen bes Ringes betrifft, hat eine nur zu oft bestätigte Erfahrung es allerdings bewiesen, daß besonders abtrünnige katholische Priester bei ihrem Uebertritt den ächten Ring, den Brautring nämlich suchen. Auch bei austretenden katholischen Herren und Frauen wird es sich nicht selten um das Suchen eines neuen solchen Ringes handeln.

Daß Euther kein Eutheraner war, Er,

noch ver Mer

iten

ımı

1

T.

m be

nit

ф.

uş sebi

igen iffen Rein

Rei bei bii

10

b

ber Vater des Lutherthums, vor dem man von Lutherane eben so wenig wußte, als von Arianern vor Arius, von Kitorianern vor Restorius u. s. w., daß also Luther kei Lutheraner war, kann man nur in dem Sinne z geben: Soweit in der Regation alles Positiven, im völlig Unglauben vorgeschritten, wie nach und nach die Lutheran oder Protestanten, war Luther allerdings nicht; aber di geraden Weg gebahnt zu dieser Entwicklung hat ohne alle Widerrede. Seine Kinder gingen eben nur auf di Pfade ihres Vaters weiter voran.

Schönes sehen wir an biesem Worte gar Nichts, Bezug auf Luther nur theilweise Wahres. Allein in L zug auf die Apostel ist das Wort, sie seien nicht kath lisch gewesen, völlig unwahr und kabe Wipelei.

Wie die katholische Kirche allein die apostolische ist, allein erbaut auf dem Grunde der Apostel (Ephes. II, 21 ste allein von dem mit Christus geordneten apostolisch Oberhaupte Petrus: so waren die heil. Apostel alle ohne Al nahme katholisch.

Sie predigten die katholische Lehre, sie hinterließen in ren Sendschreiben die unwiderleglichsten Zeugnisse für die tholische Lehre, sie opferten ihr Leben für die katholische Lehre, 1 meben ihr auftauchend einige von den Aposteln gebrandma und verdammte Irrlehren, die ersten Früchte des Gistbam aus dem jede andere Irrlehre erwuchs. Der Gistbam aist die verwegene Empörung gegen die vom Sohne Gottes agestellte allein unfehlbare kirchliche Autorität.

Sagen wir aber bieß, daß die heil. Apostel katholi waren, nur so ohne allen Beweis hin?

Mit nichten, meine Herren! Sehen Sie sich in ber A stelgeschichte und in ben apostolischen Briefen um, überall gegnen Sie ber katholischen Wahrheit; diese allein leud aus ben Handlungen ber Apostel hervor, diese allein wird!

ihrem Munde, ben ber Geist Gottes geweiht, in ber Belt verstündet. Sind nicht gerade die wichtigsten Unterscheisdungslehren mit so sonnenklaren Worten barin aufgestellt, daß man entweder zu ben gezwungensten, unnatürlichsten Bersuchen ber Eregese, oder zur destructiven Eritik seine Zuslucht nehmen mußte, um die lästigen Zeugnisse sich vom Halse zu schaffen?

Die Apostel glaubten und lehrten mit der katholischen Kirche, daß der Glauben thätig sehn muffe durch die Liebe, und ohne die Werke todt sei. Sie verwarfen nicht die guten Werke als schädlich sogar.

Die Lehren von ber Kreiheit bes menschlichen Willens, om Ansehen und ber Macht bes heil. Betrus, von ber mahen und wesentlichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti, on der heil. Firmung und Delung, von der Kraft gegenseititer Kurbitte, von ber Beiligfeit ber Che finden wir in ber Apostelgeschichte und den apostolischen Sendschreiben so deutich ausgesprochen, daß nur Befangenheit und Vorurtheil und Rechthaberei es bestreiten fann. Gben fo bas Bestehen ber Erabition neben ber heil. Schrift, Die Kirche als Saule und Brundfeste ber Wahrheit, bas Opfer bes neuen Bundes, fie ind für Augen, die sich nicht gestissentlich verschließen wollen, nit der überzeugenoften Gewißheit in den Briefen der Apoftel argestellt. So verhält es sich mit der Lehre von der Recht= ertigung, vom Sacramente ber Bufe, von ber Priefterweihe vie katholische Auffassung berselben, und nur die katholische, ft zugleich bie apostolische.

Sie lehrten nicht, baß es unmöglich fei, sich jung= räulich zu bewahren, sondern empfahlen und übten die Jung= räulichfeit, wie die katholische Kirche dieß thut.

Sie hielten, wie die katholische Kirche, die Gelübbe für beilig, brachen sie nicht mit frevlem Meineib. —

Sollte es nothig fenn, die beweisenden Stellen bafur auf-

zuführen? Jeber mit Bibelterten versehene katholische Katechismus liefert sie, um besto mehr jede gründliche katholische Dogmatik, oder Werke wie Möhler's und Buchmann's Symbolik u. a. m.

Gerabe die Entbedung, daß die Apostel katholisch waren, daß die katholische Lehre allein die apostolische, die durch Schrift und Tradition bestätigte, sie allein die Lehre der ältesten Kirche, gerade diese Entbedung führt jest eine so große Jahl gelehrter englischer Geistlichen in den Schooß der allein wahren Kirche zurud, gerade diese Entdedung führte eine Menge eminenter Geister von hoher Bildung von jeher wieder in die Arme der von den Bätern verlassenen Mutter. Welche Motive die von der katholischen Kirche Austretenden leiten, weiß der Prüser der Herzen und Nieren; bei der weit größern Mehrzahl aber hat wohl bei der Resormation schon und später immer wieder, auch beim Deutschkatholisismus, sich evident herausgestellt, daß Gelüste nach einem Brautringe oder nach schramkenloser Freiheit zu denken und zu handeln die mächtigen, um lautern Triebsedern waren.

Der ächte Ring ift längst gefunden, ihn trägt die Braut bes Erlösers, die Eine, heilige, katholische, apostolische Kirche. Sucht redlich, und ihr werdet sinden!

#### XLIX.

#### Rabinetsstücke.

Die Nachrichten aus bem Elfaß, welche bie hiftorisch-politischen Blatter Bb. XIX, G. 358 ff. mittheilen, finben ein Seitenbild in bem, was vielleicht gleichzeitig in einer bischöftichen Stadt Deutschlands geschehen ift. Es bemahrt, bag bie Widersacher überall von bem gleichen Beift getrieben werben. Gin hochgestellter Geiftlicher, beffen erhaltenbe Thatigfeit fich nicht allein über bie höhern Guter, bie in ber Rirche niebergelegt find, fonbern nebenbei über bie Dentmale ber Bergangenheit fich erftredt, fah ben ichonen Grabftein eines langft Berftorbenen möglicher Berftorung, wenigstens Beschäbigung, baburch ausgesett, bag bie Arbeitsleute, welche etwa an ber Rirche beschäftigt maren, ihre Wertzeuge auf benfelben ableg. ten, und bas Denkmal überhaupt an einer Stelle und in einer Lage fich befant, in welcher es por Beschäbigung nicht geste chert war. Um baber vor folcher ben Grabftein ju fichern, ließ ber Geiftliche benselben erheben, und über bem Grab in Die Mauer einseten. Das vernahm ein protestantischer Sproßling bes Geschlechtes, und sofort mußte ber Berftorbene, bem bas Denfmal geset worben, allen Anzeichen entgegen, ein Befenner feines Glaubens gemefen fenn. In biefer Borausfes

bung ging er ben Lanbesherrn an; nicht mit ber Rlage, baß ber Stein fei verrückt worben, sonbern mit ber ungleich schwerern: so weit gehe bereits ber Kangtismus bes betreffenden Beiftlichen, baß felbst bie Berftorbenen in ihren Grabern nicht mehr sicher waren, daß er beren Gebeine herausreiße und fie in alle Winde gerftreue, ungeachtet bei ber fraglichen Operation bas Grab felbst unberührt geblieben war. Der Landesherr ordnete eine Commission zur Untersuchung an Ort und Stelle, und biese erstattete ben Bericht: weit entfernt, über ben Beiftlichen Rlage ju führen, hatte Rlager bemfelben für feine Kürsorge um bas Kamilien Denkmal noch Dank wissen sollen, ba nur auf biefe Beife beffen allmählige Bertrummerung habe Aber ber hochgeborne herr verkönnen abgewendet werden. trat hier gang bie Stelle ber "Blatter Franfreiche und Deutschlande" in ber Sache bes herrn Pfarrere Brobbed. ben parteilosen Bericht ber sachverständigen und unparteiischen Commission feineswegs zufriedengestellt, ließ er burch feinen Berwalter bem betreffenben Geistlichen einen ungeziemenben Brief Diefer aber folgte ber Ermahnung feines Berrn: Bofes mit Gutem zu vergelten, und er erwiederte einfach bem Rläger: er werbe nicht allein ben Stein wieber in die vorige Lage bringen, sondern benfelben auf seine eigene Roften burch einen Dedel verwahren, bamit er boch wenigstens einigermaßen geschütt fei, und bamit er fur feine Erhaltung bas Möglichfte thue. Aller Berantwortlichkeit in Betreff funftiger Beschädigung fet er bamit enthoben.

Im Jahre 1570 schloß Kaifer Maximilian II. mit bem flebenbürgischen Fürsten und türkischen Basallen, Sigmund 30polsa, Frieden. Unter den Bedingnissen befand sich die, daß er demselben eine seiner Richten zur Ehe geben wolle. Dergleichen fanden sich nur in den Häusern Cleve und Bayern, und Maximilian bestimmte hiezu eine der Töchter des baherischen

Bergoge Albrecht, ohne bemselben guvor nur ein Wort von feis ner Absicht mitgetheilt zu haben. In einem ausgezeichnet meis fterhaften Schreiben theilte hierauf biefer bem Schwager feine Bebenklichkeiten mit. Nachbem Albrecht ben politischen Standpunkt berührt, geht er auf ben religiösen (ber bamals noch felbst bei fürstlichen Eben ber Berücksichtigung werth erachtet wurde) über, und fagt: "Sollte aber ber Siebenburger feinem wantelmuthigen Brauch nach, wie nicht wenig zu fürchten. von E. M. ab = und wieder jum Türken fallen, wie mußte unserer Tochter unter ben ungläubigen und abgefallenen falichen Chriften und gottlofen Regern, beren biefes Land ohnebem voll ift, geschehen? Bu geschweigen, ba fie follte mit Leibeberben erfreut werben, in mas unseligem, gottlosem und unchrifts lichem Leben mußten die aufwachfen! Denn E. M. wiffen, mas für eine verdammte Reperei ber Trinitarier bieß Orts eingeriffen. bamit er, ber Siebenburger, felbft behaftet ift; alfo baß fich die Siebenburger felbst ruhmen, es sei zwischen ihrer verbammten Secte und bem Alcoran wenig Unterschieb; als Dazu hält Ihne Siebenburger ibm benn in Bahrheit alfo. ber Türke für seinen Sclaven und manicipium; will bann schweis gen ber großen Bestiglität biefer Lande Art, item fein übelbeschreit Serfommen, item die merklichen und beschwerlichen Mangel und Krankheiten feines Leibs, bamit er belaben ift. Sollten nun ich und mein Gemahl unsere Tochter barüber in ein folch gottlos Befen, Mühfeligfeit, Betrübnig, Rummerniß und Beschwerniß einsteden? Wollen E. M. gnäbigst beherzi= gen, wie sie bie und bort Rache über und schreien, heulen und klagen murbe! Bas groffes Berzeleid mußte uns bas machen? wie wollten wir es gegen Gott verantworten? E. M. bedenken auch um Gottes willen, wie übel es ber Bapft. Seil. und allen andern fatholischen Botentaten, Churfürsten, Fürsten und Ständen gefallen mußte, ba wir und gleichsam mit einem Ungläubigen (benn anders ift er ber verdammten Sect um ber Gemeinschaft halber, barin er mit bem Turfen langber gestanben ift, nicht beschreit) in Seirath und Freundschaft einließen?

Wes Verbachts und Unwillens die Chur = und Kürsten bes Reichs bavon zu schöpfen hatten, ba wir an Ihren Liebben die Zwiespalt in der Religion scheuen und deswegen bis baber au keinem Ihrer Liebben beirathen wollen und uns boch biefes Ort mit einem folden gottlofen, übelbeschreiten Mann einlie Ben? Will geschweigen, daß wir beibe jest langher von bem Churfürsten zu Sachsen und Seiner Lieb Gemahl 2c., von bes Ronigs von Danemark zc. wegen um Beirath gar ftark ange langt, ber und aber vornehmlich ber wiederwärtigen Religion halber bisher bebenklich gewesen und noch ift. — Das aber E. M. vertröftet seinen, unser beiber Tochter follte bas Exercitium ber fatholischen Religion frey gelaffen werden, bas bielten wir bei biefen roben, gottlofen Leuten unmöglich; benn wer wollte von rechtschaffenen fatholischen weltlichen ober auftlichen Bersonen bei ihr unter biesen Leuten bleiben tonnen? Kürmahr niemand. Zudem, ba wir beibe biefes alles nicht ansehen noch beherzigen wollten, so wissen wir boch eigentlich und ge wiflich, baf fich unserer Tochter feine wurde zu Diesem Bei-Eher und viel lieber wurden fie fich in rath bewegen laffen. Sollten wir fie benn über ihren ein Rlofterleben begeben. Willen bazu bringen? Das mußte uns ja, wie E. M. zu er meffen beschwerlich fallen."

#### L.

### Novellen von Ernst Mitter.

Es ift eine vergebliche Täuschung, die ordinäre Unterhalstungsliteratur, als eine gleichgültige Sache, durch bloßes Igsnoriren so von obenher abthun zu wollen. Sie ist allerdings gleichgültig für die Literaturgeschichte, denn sie erfindet nichts, sie schafft kein neues Leben und vernichtet keines; letteres hochstens durch ihre eigene Langweiligkeit. Aber sie ist, wie Gervinus es nennt, die Scheidemunze und das Kupfer, um das klingende Capital, das die Andern ausgeprägt, gleichviel ob ächtes oder falsches, in kleinen Portionen vom geringsten Wersthe fließend zu machen und unter die Armuth zu bringen. Nectar ist nun einmal nicht für jeden Magen, er muß erst bedeutend verwässert werden, um der Menge zu munden.

Alle Phasen ber vornehmen Literatur hat diese Unterhalstungsliteratur in ihrer Weise mitgemacht bis auf den heutigen Tag, denn wo die Könige bauen, haben die Kärrner zu ihun. Kaum war der Pistolenschuß verknallt, womit sich Werther tödtete, so überrieselte Lasontaine mit einer Thränenslut von Sentimentalität das ganze gerührte Deutschland. Hinter Gösthe's Berlichingen kamen Spieß und seine Spießgesellen. Nachsdem die Krastgenies, ja nachdem Lesing in indirekter, saft zu

gewagter Opposition, Herber, Schiller u. A. in vollem spile matischen Ernst, das Individuum emancipirt und für die positive Religion der Offenbarung eine ästhetische Religion der subjectiven Eigenmacht ersunden hatten, welche dann die Romantifer ihrerseits wieder in einen phantastischen Pantheismus vernebelten; da griffen sosort die Kärrner zu, dieses fünstliche Heidenthum in alle Leihbibliothefen vertreibend, wo wohl gegenwärtig kaum noch ein Roman zu sinden seyn dürste, der nicht wenigstens ein Tausendtheilchen von einer jener Ideen de bütirte.

Seit Bibel und Sauspostille aus ben burgerlichen Saushaltungen verschwunden, hat nun biefe Schmierliteratur ihre Stelle eingenommen ale ein Evangelium ber neuen Bilbung, und gerade die eifrigsten Leser sind die Frauen, diese passiven Und da die Leserinnen natürlicherweise wieder am Genies. liebsten zu Frauenbuchern, als ben ihnen verständlichern, und Krauen von Talent baber auch lieber zur Keber als zum Strich strumpf greifen, um ber hitigen Rachfrage und Bilbungswuth ihrer Mitschwestern zu begegnen; so befindet sich jest die Unterhaltungeliteratur, sowohl hinsichtlich ber Produzenten ale ber Consumenten, in ber That zum größten Theil in ben Sanden ber Krauen. Das ift aber feineswegs gleichgültig, wenn man erwägt, daß den Frauen wesentlich die Bildung ber Kamilie obliegt, und sie hiernach jene Leihbibliotheken - Weisheit auf fünftige Generationen zu verpflanzen gar wohl die Macht und ben allerbeften Willen haben.

Wir haben schon früher einmal in diesen Blättern die Wahrung der Sitte als das Eigenthümliche der Frauenposste angedeutet, zugleich jedoch nachzuweisen versucht, wie die Sitte, mit der wachsenden Berwickelung der modernen Bildung immer mehr von ihrem natürlichen, religiösen Boden abgelöst, endlich in ihren bloßen ästhetischen Schein, den sogenannten Anstand, umgeschlagen, die Frauenposste aber diesen Wechseldalg, der von seiner edlern Hertunft nichts mehr weiß, und selbst die

Unsitte nobel darstellen möchte, mit mütterlicher Zärtlichseit aboptirt und großgefäugt hat. Es wäre daher nicht mehr als billig, und ohne Zweisel jest recht eigentlich die schöne Aufsgabe der dichtenden Frauen, sich ihres höheren Beruses erinnernd, jenen ästhetischen Schein zu seiner ursprünglichen Besdeutung wieder zurückzusühren und, anstatt das Unsittliche ansständig, lieber den Anstand wieder sittlich zu machen.

Die Ahnung bieses höhern Beruses glauben wir in Ernst Ritter (unter welchem Namen befanntlich eine Dame schreibt) zu erkennen, und einen solchen, wenn auch vielleicht nur halbbewußten Anlauf zur Umkehr wollen wir gern dankbar begrüßen.

Kriedrich Schlegel sagt einmal von ber, als bräuendes Ungeheuer erscheinenben Omnipoteng ber allgemeinen Meinung: wirf fie auf ben Ruden, und es wird ein gemeiner Frofch! In ahnlicher Beise nun verfährt unser weiblicher "Ritter" in ben "Mohnkörnern", einer Sammlung von Erzählungen, Die wir hier versuchsweise in's Auge fassen. Es werben nämlich, wie feinem fleißigen Abonnenten ber Leihbibliothefen entgangen fenn kann, in allen Frauendichtungen eigentlich nur Frauen bargeftellt, die Manner bienen bloß zur Staffage, und bie bargestellten Frauen bagegen gleiten regelmäßig nach allen Seiten aus, weil fie bie Stelle ber Manner einnehmen und auf ben schlüpfrigen Boben ber letteren hinausgeführt werben follen, wozu boch ihre seidenen Tanzschuhe burchaus nicht eingerichtet Run nimmt aber unsere Dichterin gleich von vorn binein diesem falschen Bathos ber Frauen einfach dadurch jenen Grund und Boben unter ben Kugen weg, bag fie ihre afthetis iche Genialität, worauf fich Jener wefentlich ftugen will, fuhn besavouirt. Sie hat hierüber ihr eigenes System, sie erkennt bie beiben Geschlechter als zweierlei ursprünglich verschiedene Seelen an, bie einander nicht gleich fenn, fondern vielmehr ergangen follen.

In dieser Beziehung läßt fie g. B. im "Ulpfies" bie

"Ifabella" fagen: "Es gibt meiner Meinung nach noch einen anderen Unterschied bes Geschlechtes, als ben ber außeren Korm, nämlich ben höheren, ursprünglichen, und folglich auch unvergänglichen. - Richt die Korper allein, auch bie belebenben Beifter find verschiebenen Geschlechts. - Wenn ber Mann Alles in's Allgemeine gieht; wenn bas Wohl ber Gemeinde, bie Bermaltung bes Staats feine erften Intereffen find; wenn er sein Lebenswerf in bem Siege seiner Ibeen und Grundsate findet: fo ift bas Weib taum eines fich auf bas Allgemeine beziehenden Gefühles fähig. Kur fie hat Alles nur feinen Werth, indem fie ben Gegenstand ihrer Liebe badurch getragen ober anerkannt ficht. - Dem Beibe find biefe allgemeinen Beglückungstheorien, Diese idealen Bunsche fur Die Daffe im Grunde gleichgiltig; aber in ihrer Macht Schmerzen zu linbern, bie ben Ginzelnen treffen, bas Leben zu einem Traume ber Wonne für ben Geliebten ju machen, jeden Rummer von ihm fern zu halten, fich felbft ihren Rindern, ihren Nachften gang aufzuopfern, ihr Saus zu erheitern, ju ichmuden, bas Glud burch fanfte Liebesthaten barin zu bannen - in biefer Macht liegt ihr Talent, ihr Genie." - Und nicht eima nur bie Erziehung ift es, welche bie mannliche Schopfungefraft im Weibe nicht gur Entwickelung fommen lagt, "benn wenn ein Etwas in ber Frauenseele mare, mas biefes Joch ber Ergiehung und Verhältniffe abzuschütteln begehrte - und biefes Etwas konnte nur bas eigentliche schöpferische Benie seyn fo mare es langft abgeschüttelt. - Es find viele Frauen ber Bucht entlaufen und haben fich aus ben Schranken ber Sitte vollständig emancipirt; aber bie Flügel eines Erzengels find ihnen boch nicht gewachsen, obgleich es fie oft an ben Schuls tern mag gejudt haben, wo fie aufschießen follten. - Dbgleich nun aber bas Allerhochste im Reich ber Berftanbesfrafte bem Manne allein zukommt, so mochte ich boch behaupten, daß bie Frau ihm nicht untergeordnet ift, was auch, wie mir fcheint, bie Liebe, die er ihr widmet, befundet. - Es gibt nur einen Bunkt, in bem sie sich sicher vereinen: in ber Liebe ju

einander; benn biese beiben Seelen, die mannliche und die weibliche, sind, obgleich verschieden, doch für einander geschaffen. Der Mann sucht im Weibe seine ihn ergänzende Seele, die ihn allein zu fesseln und zu beglücken vermag. Die Frauschließt sich an den Mann und fühlt im Augenblick, daß hier das vollsommene Ganze eines vollendeten Menschen gebildet worden ist."

Diese verftandig sondernde Ansicht aber zerftort, wie man gar bald berausfühlt, unvermeiblich alle mobernen Mufionen von Emancipation bes Weibes, ober - was baffelbe ift von ber Emancipation ber Geschlechtsliebe, bie ja bas ausfcbließliche Grundwesen biefer Romanfrauen und Frauenromane bilbet, als ob Gottes weite Welt eben nichts anderes zu thun hatte, als sich zu verlieben. Die moralische Welt ist so fraftig und unverwüftlich angelegt, daß es überall nur des ent= ichloffenen Wegräumens ber verwirrenben Staubbede bebarf, womit bie Zeit fie angehaucht, um bas Bilb in seinen ur= fprunglichen Farben wieder aufblühen zu machen, und feine verborgene Schönheit zu erkennen. Und so tritt auch hier bie Liebe, nachdem fie nur erft von ienem franthaften Rimbus bes falschen, genialen Anstandes befreit worden, auch sofort wieder frisch und gesund in ihre natürliche Stellung ein. Sie wird von unserer Verfafferin, ohne alle Umschweife und moberne Ueberschätzung, in ihrer an sich zweideutigen Ratur aufgefaßt, und mithin ganglich unfähig, burch ihre bloße Erifteng bas Schlechte ju rechtfertigen, ober gar ju abeln. "Ich ha= be" — fagt fie in Beziehung auf jenen fich felbst aufblasenben, ungeheuerlichen Liebesbrang - "eine Abneigung, folche Berbaltniffe auszumalen, es ift mir babei, als follte ich einen Trunkenen in seinen unerfreulichen, wüsten Budungen beschrei-Solche Liebschaften find Die Rarrifatur bes achten, gotte lichen Gefühle, bas ben feltenen Wohnfit in ben feltenften Bersen nimmt; sie verhalten fich zur Liebe, wie die Robbeit zur Tapferkeit, wie ber Fanatismus jur Religion, wie bie Barobie zur emigen Tragodie." — Doch auch die achte "Liebe" —

nicht ganz Seele, nicht ganz Körper, sondern Beides in geheimnisvollem Gemisch — "verlangt durchaus Nahrung, was vielleicht ihren rein himmlischen Ursprung etwas zweiselhaft machen könnte. Sie ist der Sprößling eines Engels und eines schönen Weibes." — Und solcher Herfunst ist augenscheinlich gleich in der ersten Novelle die liebliche "Marguerite" in ihrer naturgewaltigen Hingebung, die freilich zuweilen an Kleist's Kätchen von Heilbronn erinnert.

Aber eben wegen bieser ihrer Zweideutigkeit und in bem baraus entspringenden Gefühl höherer Sulfsbedurftigfeit mag biese Liebe nicht, wie die semmes à grandes passions, ket bem Juden an ber Schulter vertrauen, wo die Erzengelflügel wachsen sollen und nicht wollen, sondern vielmehr in freudiger Demuth zu ihrem himmlischen Ursprung sich zurudwenden. Go finft Marguerite beim verlodenden Geflüfter bes Geliebten mit ten unter ben Nachtigallenklangen ber schönften Sommernacht, weinend por Freude und Angst, por ihrem Bette auf die Rnie nieder, und betet herzinnig gegen die Versuchung. Liebesverhaltniß", fagt die Dichterin, "ift nur intereffant, wenn es entweber an fich unschulbig ift, feine anerkannte Schraute nieberreißend, ober wenn die Starte, die unwandelbare Treue, Die Erfenntniß ber Unerschütterlichkeit bes Gefühls bemselben gleichsam eine zweite Unschuld erringt. - Wer eine folche Liebe faffen kann und fich erhalten, ber hat in ihr eine Religion gefunden, die mit bem, was man gewöhnlich so nennt, vereint, einen fichern Schutz gegen die Welt, ihre Sunden und ihre Gemeinheiten gewährt."

Man sieht also, es ist hier, trot aller modernen Consussion, boch burchaus schon ein ganz anderes Terrain, eine ans bere, beutschere Luft, in ber jene nackten, monströs üppigen Cactusgewächse unmöglich fortsommen können. Allerdings ist auch hier ber Stoff häusig ein unsittlicher. In der Rovelle "Ulypes" ist es die rasende Leidenschaft eines zügellosen Beibes. In der "Gerhardine" heirathet ein junger Graf eine,

um amangig Jahre altere, liebenswurdige Wittme. Da biefe aber bald abblüht, entsvinnt fich ein Liebesverständniß zwischen ibm und ihrer Tochter, seiner Stieftochter, Leontine. 3a, in ber "Berlobung" streift unsere Berfafferin gang an bie Grangen ber allerneueften Literatur. Gin junger Maler - um es mit ein Baar Worten zu fagen - ift mit ber Ginen verlobt und in die Andere verliebt, und will feine Braut heirathen und die Geliebte fortlieben. Er fagt zu ber Letteren: "3ch wurde Dich nicht heirathen, wenn ich's auch burfte; ich will mir nicht die Erlaubniß ber Welt zu einem Berhaltniffe holen, bas gar feiner Erlaubniß bedarf. Bas foll bie Ehe an unferer Liebe vermehren ober verschönern? Ift fie und benn nicht vom himmel gefallen, wie die Tropfen in den Kelch der Blume? - Du wirst meine Vorsehung fenn, mahrend Leonore nur meine gludliche Sausfrau fenn wird; benn glaube mir, ich bin reich genug fur fie und Dich! fie foll nie etwas von meiner Liebe zu Dir ahnen u. f. w. "

Das flingt vollfommen salonmäßig. Allein nicht im Stoffe schon liegt ja die Sunde ober Tugend ber Poeffe, sondern in ber Auffaffung und Bestaltung biefes Stoffes. Unfer moberner Roman wurde wie bas Luftspiel gar nicht eristiren konnen, ohne von ben Faseleien, Irrthumern und Bergerrungen ber Gegenwart Notig ju nehmen. Gleichwie aber bas Beiligfte burch eine gemiffe perfibe Fronie in's Lacherliche ober 3meis beutige gezogen werben fann, fo ift auch bas Falfche und Schlechte burch bie Aufrichtigfeit eines tieferen bichterischen Gefühls funftlerisch zu bewältigen. Die große Weltluge mit ibrer hoffartigen Bracht verbleicht und gerrinnt, fo bald man ihr nur nicht mehr glaubt; es ift eben bie Beschichte von Schles gel's gemeinem Frosch. Und eben biefes ergobliche Schauspiel bietet unsere Berfafferin in ihren Ergahlungen bar. Sie rafft, wie wir faben, unverbroffen vielerlei Blunder bes Lebens auf, aber nicht um ihn zu schmuden und bann mutterlich zu be-Wie in Immerwundern, fondern um ihn zu vernichten. mann's Münchhausen werben in ihren Novellen alle Tollen

und Halbtollen zuleht vernünftig, alle vornehmthuenden Berkehrtheiten, ja Borurtheile lösen sich in ihr ursprüngliches Richts auf durch einen einfachen Act der Entsagung von Seiten der dabei am meisten Betheiligten, und es ist wieder nur ächt weiblich, daß dieser Act des innerlichen Besinnens und Zusammenstoßens fast ausschließlich den Frauen, diesen natürlichen Hüterinnen der Sitte, zugewiesen wird.

Nun wissen wir zwar recht wohl, wie gewöhnlich, versbraucht, ja verrusen dieses Motiv in der Frauenpoesie geworsden ist. Aber diese Entsagung ist hier weder schlaffe Blasitzheit, wie in den Romanen der Ida Hahn-Hahn, noch ein senstimental-kokettirendes Ruhespiel alter Jungkern, die nichts mehr aufzugeben haben, wie bei der Henriette Hanke und unzähligen Andern; sondern ein wahrhafter Ausschwung, ein gesundes, christliches Element, mit Einem Wort: die ernste Tugend der Selbstüberwindung.

Bon ber Freude einer folden Entsagung wird baber mit Recht gerühmt: "Es ist bie hochste Dieses Lebens, Diejenige, welche die Burgichaft eines fünftigen Dasenns am entschiebenften in sich faßt. — Was heißt benn: nicht ertragen konnen? Daß ber Schmerz ber Seele fo groß ift, bag ber Rorver ibm unterliegt, ift bas Schlimmfte, was geschehen fann, und was ift bas gegen bas weit größere lebel: Gewiffen und Burbe ju opfern!" - Die gange geharnischte Moral biefer Ritter-Rovellen aber ift fürglich in ben Worten zusammengefaßt, mit benen jene Leontine, als fie zwischen Bucht und Ehre und ber Liebe zu ihrem Stiefvater unschlüßig bin und ber schwanft. angeredet wird: "Ich habe", heißt es bort, "einmal in einem alten Buche gelesen: ""Du fannst ben Bogeln nicht verwehren, über Deinem Saupte au flattern, aber Du fannft fie binbern, ihr Nest in Deinen Haaren zu bauen."" Doch mit Eurer Leserei von Romanen und verliebten Poefien laßt 3hr ben leichtsinnigen Gebanten ben Gingang in bas bethörte Berg offen. Leontine, Du follft mir verfprechen, ein ganges Jahr

lang ben Boron nicht anzurühren und Diefen und Jenen nicht, wie sie alle beißen mogen. Solche Bucher verweichlichen bas Berg und bestricken ben Sinn. Da leset Ihr Euch hinein in einen Zauberfreis von Lieben und nicht Erlangen, von Gehnsucht und Leidenschaft, bis Ihr zulest, wie der Zauberlehrling, nicht mehr wißt, was 3hr mit ben Gewässern anfangen follt, bie Euch über bem Kopf zusammenschlagen. - Die Gebanken, Die bem Guten in ben Weg treten, mußt Du auswerfen, und wenn's Dir auch fauer wirb. Denfe, Du warft mit Retten an biefe Erbe gebunden und mußtest Dich mit aller Bewalt jum Simmel hinaufarbeiten; bas lagt fich nicht mit Beinen und Schmachten vollbringen, sondern nur mit Rraft, mit Selbftüberwindung. Gott hat Dir einen freien Willen gegeben, und man fann, mas man will; wenn Du ihn aber zu eigenfuchtigen 3meden gebrauchst, so bemmft und vernichtest Du Die Kreiheit. Kasse Dir ein Berg, und schure ben Born gegen Dich felber an; sage Dir: so will's Gott, so will ich's felbst! Rur bie Bahne jusammengebiffen wiber bie Bebanten, und ber Sieg fann Dir nicht entgeben."

Es gibt freilich gegen alle schlechte Literatur noch awei andere Waffen, die, schärfer als bloß rhetorische ober allegorifche Moral, in das wilbe Reisch einschneiben, und eigentlich allein entscheibend find. Gine Poefie ber Wahrheit nämlich gegen bie Poesie ber Luge, welche, von biefer keinerlei Ausgang nehmend, wie der Frühling mitten in die Dinge hineinbricht und mit stiller Bilbungefraft alle schlummernden Reime wedt, die bann ichon von felbst ben faulen, schmutigen Winter überwachsen, und unter Grun und Bluthen begraben. Und bie zweite ift ein heiteres Spiel mit und über ben Dingen, bas die aufgeblasenen Narrheiten ber Welt zu Tode lacht; benn nichts kann die Luge, die nur von Citelfeit lebt, weniger ertragen, als lächerlich zu erscheinen vor ber Welt. Beiberlei Waffen haben zu ihrer Zeit die Romantifer gegen die Nüchternheit ber bamaligen Literatur mit Glud geführt, und fie wurden sich ohne Zweifel gegen die Betrunkenheit ber jegigen eben fo flegreich bemabren. In Ermangelung und ergebener Erwartung ähnlicher Versuche aber wollen wir und einftweilen mit ben Ritter'ichen Unfangen zufriebenftellen. Es ift unläuge bar, ber Anstand wird in ihren Novellen jum Gewiffen; und was ift benn Sitte und Anstand anders, als bas empfindlichere Gewiffen, auf bie focialen Berhaltniffe angewendet? In ihren vorbin angeführten Worten tont ein berber Ernft, wie er, ber verweichlichenben afthetischen Moral unserer gegenwärtigen Unterhaltungslecture gegenüber, gewiß vor Allem Roth thut, und um fo ehrenwerther, je unerhörter er jest ift. wenigstens, an die iene Worte gerichtet find, hat fich barob geschämt und ihrem verliebten Stiefvater entsagt; und, will's Gott, werben noch manche Leontinen, wenn fie fernerhin fo angelaffen werben, nicht umbin konnen, fich endlich ihret schlampigen Genialität zu schämen, und bie Bahne gusammenbeißen wiber bie lieberlichen Bebanten. Scham aber ift ber Anfang ber Befferung, und anftedend wie Lachen und Babe nen, zumal wenn die Frauen an mehreren folchen Leontinen und Margueriten erft wieder gewaht werden, um wie viel iconer biefes Morgenroth ihre Wangen fleibet, als bie Sibblattern der emancipirten Leidenschaft. Also nur frisch auf biefem Wege weiter fort! Es fostet bochftens einige Beifter-Flede von Seiten ber furrenten Journale, und bas geht vorüber mit ber eilfertigen Zeit, und bringt bagegen bie Buftimmung ber Befferen, und bas bleibt.

## LI.

## Gloffen zur Zeitgeschichte.

Mengel's beutsche Geschichte. — Charafter seines Indisferentismus und seis ner Skepsis. — Sein Kampf gegen pseudoliberale Heuchclei. — Sein Berhältniß zu Manke und Maumer. — Seine Darstellung der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. — Joseph II. — Trennung von der Kirche, Fall des Reiches. — Preußens conservative Politik unter Friedrich II. gegen Josephs Neuerungen. — Das preußische Religionssedict von 1788. — Gegensat der Symbolgläubigkeit und Glaubensfreis heit. — Boigt's Gregor VII. — Seine Berdienste. — Sein Indisferenstism. — Ewige Idee des Papsithums. — Bergänglichkeit des diplomastischen Primats. — Boigt's Brieswechsel mit dem Bischof von Rochelle. — Die Zuschrift der Minister Altenstein, Rochow und Wersther an Boigt. — Raumer's Indisferentismus.

Der zwölfte Band von Menzels neuerer Geschichte ber Deutschen, welcher vor einigen Wochen die Presse verlassen hat, gehört, wie jenes Werk überhaupt, zu den wenigen Erscheinungen, auf welche Deutschland stolz sewn darf. Seitdem es bei und eine Geschichtschreibung gibt, hat es keinen zweiten Meister der historischen Kunst gegeben, wie K. A. Menzel, und wir Alle, Katholiken wie Protestanten, können, was eble Forsmen der Darstellung betrifft, von ihm lernen.

Ueber ben Geift seines Werkes wollen wir hier nur bes merken, bag sein Standpunkt noch keineswegs ber katholische ift, auf welchem allein ber Historiker ben Schluffel zum Besheimniß ber Geschichte und ben rechten Einblid in bie Wege

Gottes auf Erben gewinnt. R. A. Menzel ift bekanntlich Broteftant, und fieht, wenn es erlaubt ift, unfere Ueberzeugung scharf und unumwunden auszusprechen, - im Wesentlichen auch, wie bie meisten gebilbeten Deutschen unferer Beit. auf bem Boben bes ffeptischen Inbifferentismus. Indifferentismus ift ber eines grundlichen, geiftvollen Belehrten, feine Cfepfis bie einer edlen, reinen, für alles Sobe und Eble empfänglichen Natur. Sein Zweifel wendet fich gegen bas Bemeine und Schlechte, und befampft ben philisterhaften Duntel, welcher heute, unter fortwährender Berufung auf Freiheit ber Meinungen und bes Gewiffens, Die Ausspruche ber engherzigsten Beschränktheit jum Ranon bes geistigen & bens für gang Deutschland machen mochte. Diese pseudoliberale Beuchelei bis auf ihren unterften Grund burchschaut au haben, ift Menzels größtes Berbienft. - Auf Diefem Bege mußte er aber trot bes verschiedenen, bem unserigen biametral entgegengesetten Ausgangspunktes, zu historischen Resultaten und praftischen Unschauungen gelangen, von benen wir awar feineswege alle, aber boch bie meiften unterschreiben konnen. Seinem Beifte und Charafter nach fann er fein Begner bes Christenthums fenn, und fomit, bei feinem Berftand, fein Reind Seine Methode ift die bes ruhigen Abmagens, ber Rirche. bes unvarteilschen Gegeneinanderstellens ber Thatsachen wie ber Urtheile ber Menschen. Aber er treibt bieß Geschäft mit tiefem fittlichen Gefühl und überlegenem hiftorischen Talent. Go fteht er an Redlichkeit und Abel ber Gefinnung eben fo hoch über Ranke, wie an Geift und gesundem Urtheil über Kriedrich v. Raumer. Kommt auch bei Menzel freilich bie Rirche, und somit die Wahrheit, nicht zu dem ihr gebührenden vollen Rechte, - fo ift es bennoch überaus lehrreich, aus biefem Munde ein Urtheil über bie Buftande und Bersonen ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts zu vernehmen, und bieß zwar felbst ba, wo daffelbe einen scharfen Tadel über die Katholiken ausspricht. — Denn daß biefe, mit allen ihnen anklebenben Bufälligfeiten und Denschlichkeiten, bamals wie heute, von ber

Ibee ber Rirche unterschieben werben muffen, bebarf hoffentlich taum mehr ber Erinnerung.

Das Bild, welches Menzel mit ber ihm eigenthumlichen Meisterschaft von jenem Abschnitte ber beutschen Geschichte entwirft, ber zwischen bem Suberteburger Frieden und bem erften Beginnen bes Rampfes mit ben großen frangofisch-europäischen Umwalzung in ber Mitte liegt, - bieß Bild bietet Stoff zu ben lehrreichsten Betrachtungen. Wir empfehlen auch aus biefem Grunde unfern Lefern dringend die Lecture bes hier in Rede stehenden Buches. — Der aufmerksame Beobachter, ber noch an eine in ber Geschichte waltende Gerechtigfeit Gottes glaubt, fann fich nicht barüber täuschen, bag bie, ju Ende bes vorigen Jahrhunderis über bas Reich hereinbrechenden Geschicke eine überflüßig und reichlich verdiente Bufe für alle unfere politifchen und focialen Gunben feit bem weftphalischen Frieden, insbefondere aber für ben Sohn und Frevel ber lettverwichenen Jahrzehnte maren. Satte boch, um nur einer Rlaffe von Beifpielen zu gebenken, bas, mas feit bem Tobe ber großen Mutter Joseph's II. in ber hohen beutschen Bralatur geschah, bie Rache Gottes muthwillig und gefliffentlich herausgeforbert. Denen, welche ben Abfall, die Auflehnung, die Berftorung bes Althergebrachten in ber Rirche hatten erzwingen wollen, warb barauf in getreuer und folgerechter Unwendung ber Grundfage, Die fie felbst aufgestellt, ein vollgerutteltes Maaß ber Bergeltung auf dem politischen Bebiete. Uebrigens ftrafte Bott, hier wie immer in biefer Zeitlichkeit, nur indem er wohl that. Rachbem bas Reichsoberhaupt, wie Menzel berichtet, bereits bei seiner Anwesenheit in Rom im Jahre 1783 bem spanischen Beichaftsträger Azaria erflart hatte: bag jest ber Augenblick gekommen fei, "feine Staaten ganglich von ber papftlichen Dberherrschaft in Rirchensachen, Die mit ber Religion nichts gemein habe, frei ju machen", - und nachdem bie beffallfigen 3mede und Absichten ber hochsten firchlichen Burbentrager Deutschlands auf bem Emfer Congresse und spater genügend an ben Zag gelegt, und alle einleitenben Magregeln

jur Lossagung von ber Einheit ber Rirche vollständig getroffen waren, hatte bie Abvofatie bes romischen Stuhle, aus welcher bas driftliche Raiserthum erwachsen war, thatsachlich aufgebort. und bemnach bas Reich feine Rolle in ber Beltgefchichte Der großartigste politische Bau, ben je bie Beschichte gekannt, die halb militarische, halb geiftliche Monardie Rarle bes Großen, mußte, als jene Zeichen geschehen maren, zu Grunde gehen, bamit die Kirche und ber katholische Glaube ber einen Salfte unseres Boltes gerettet wurde. Rert wurdig ift babei bie, von Mengel mit großem Gefchick bervorgebobene Rolle, welche Breußen in jenen Beiten fpielte. Richt aus Vorliebe für bie fatholische Kirchenverfaffung bes Reichs. und überhaupt nicht aus schwärmerischer Anhanglichkeit für bas hiftorisch begrundete, ehrwurdige Alte, sondern von bem natürlichen Instinkte seiner Stellung geleitet, wußte Riemand beffer als Friedrich II. aus bem Umstande Bortheil au gieben, baß seine Rebenbuhler und Rachahmer dem philosophischen Zeitgeifte zu Befallen mit ben Intereffen und Traditionen feines Baufes gebrochen hatte. Fortan mar Preußens Politif (in ben letten Regierungsiahren Friedrichs und in den erften feines Nachfolgers), im Gegensate zu ben firchlichen und politiichen Entwürfen Josephs II., auf die Abwehr jedweder Beranberung ber bestehenden Berhältniffe in Deutschland gerichtet. -Es flingt unglaublich, aber es ift buchftablich mahr, daß fraft Des Tausches dieset Rollen das preußische Kabinet bis auf eis nen gewiffen Grab ben Schut ber fatholischen Rirche, gegen bas Oberhaupt bes Reiches und bie, in beffen Sinne geleites ten Bestrebungen ber rheinischen Erzbischofe übernahm. bieser Staatsfunft", fagt Menzel, "übernahm Friedrich eigentlich das Raiferthum, beffen Aufgabe, in den letten Jahrhunberten wenigstens, bie Erhaltung bes Beftehenben gewesen war, und erwarb im größerem Maße, als sonft ben Bächtern und Bertheibigern veralteter Buftanbe ju Theil ju werben pflegt, Die Berehrung seiner Mitwelt und felbst die Billigung ber Rachmelt, weil der Neuerungstrieb Josephs mit der Stellung

eines Raisers ber Deutschen nicht im Einklange, auch auf keine bebeutsamen Nationalzwecke gerichtet war." Das merkwürdigste Zeugniß für diese damalige Umkehr der natürlichen Berhältnisse ist eine Aeußerung in einer päpstlichen Staatsschrift, welche die Rechte des heiligen Stuhles gegen die Mitglieder des Emser Congresses verwahrt, und diesen den Frevel und das Unrecht ihrer widersinnigen Stellung zu Gemüthe führt. "Wir verstrauen auch", sagt dieses Actenstück, "auf die Gerechtigkeit der protestantischen Fürsten, welche gleichmäßig Glieder desselben Reiches sind, und mit denen wir das Völkerrecht, die Heiligskeit der Berträge und die Aufrechthaltung der Bereinbarungen gemein haben. Denn wir wissen, daß sie es sich zur Ehre und zum Ruhm rechnen, daß keine Neuerungen eingeführt wersden, und daß die Dinge in der Lage bleiben und bestehen, in der sie sich befinden."

Als Pius VI. diesen Erlaß veröffentlichte, war Friedrich Milhem II. bereits in einem ungleichen Rampfe mit benselben. aur Fortbilbung bes alten Brotestantismus hinstrebenben Rraften begriffen, die in unsern Tagen zu bem großen Scheibungs. prozesse geführt haben, welcher bie Begenwart bewegt. preußische Religionsebict von 1788 suchte bie Bewegung zu hemmen, wollte es aber babei boch wieber nicht mit bem Brincip bes Protestantismus verberben. "Die Brangen ber Bewiffensfreiheit", fagt Mengel, "waren in bem Ebict fogar meiter als von bem Königsberger Philosophen gestedt, nach beffen in ber Schrift über Aufflarung ausgesprochenen Meinung ein Geiftlicher fein Amt nieberlegen follte, wenn er in ben Satungen, die er ale Beauftragter ber Rirche zu lehren habe. Feine perborgene, mit ber Bernunftreligion übereinstimmenbe Mahrheit mehr fände. Aber die an sich übergreifende Korbes rung, bag ber Beiftliche bas, was er nicht glaube, nicht nur nicht bestreiten, sonbern baffelbe auch lehren folle, wurde nun eben burch die baneben gestellte, als Gewiffensfreiheit bezeichnete Erlaubniß, ben Inhalt ber vorgetragenen Lehre felbst nicht au glauben, zu einem Zeichen, bag bie Unternehmer ber beab-

fichtigten Wiederherftellung ber evangelischen Rirchgläubigfeit aller Einsicht in die Grundbedingungen und Grundverhältniffe bes firchlichen Lebens entbehrten. Gine evangelische Kirchenaewalt, welche ungläubige Brediger verpflichten wollte, firchgläubige Bredigten zu halten, bamit bie Rirchgläubigfeit beförbert werde, ohne daß der von der Meinung des Jahrhunberte und von ber Staatsvolitif gebotenen Gemiffenefreiheit Abbruch geschehen durfe, schrieb ihrer Unbefähigung, die firche lichen Dinge zu verfteben und zu leiten, bas unzweifelhaftefte Den Vertretern ber neuen theologischen Richtung wurde es hierdurch fehr leicht gemacht, alle ihnen verwandten Rrafte bes beutschprotestantischen Geisteslebens wiber bas Gbit in bas Welb zu rufen. Die gahlreichen Schriften, welche ju biesem Behufe erschienen, bewegten sich jedoch nur um ben langst besprochenen Gegensat ber Symbolglaubigkeit gegen bie protestantische Glaubensfreiheit, auf welche die Reformatoren in ihren Anfängen fich geftütt hatten, und bie nun eben fo, wie bamale, einer fortgesetten Untersuchung und Berbefferung bes alten Lehrgebaubes zu Gute kommen follte, wogegen bie Wenigen, welche als Vertheidiger ber Symbole und bes Edicts in bie Schranken traten, in gleicher Art, wie gur Beit ber Reformation geschehen mar, die Befahr vor Augen ftellten, welche aus ber Meinungswillführ ber Ginzelnen erwachsen, und bem Glaubenstörper ber Rirche Berftorung bereiten wurde, wenn bie Rirdengewalt nicht mit rechtzeitigen Borfehrungen einschritte."

Allein schon früher (1767) hatte ber Berliner Prediger Lüdfe den Widerspruch nachgewiesen, in welchem die Henrschaft der symbolischen Bücher zu den ursprünglichen Grundsfähen der Reformation stand, und handgreislich gezeigt: "daß diese Herrschaft den Anspruch auf Untrüglichkeit einer menschlichen Autorität in sich schließe, welcher dem der päpstlichen Kirche zum Vorwurfe gemachten ziemlich gleich komme, und für gewissenhafte Theologen, welche Einsicht in die Fehler und Mängel dieser Bücher gewonnen hätten, Anlaß der größten Verlegenheiten werden musse." Darauf entgegnete Töllner,

Brosessor der Theologie zu Franksurt an der Oder: "Es könne in der Kirche keine Lehrvorschrift entstehen und fortdauern, ohne einige Einschränkung des Gewissens, ohne alle Gefahr für Wahrheit und Freiheit, ohne einiges Papstthum. Alles wohl überlegt, sehe er sich aber genöthigt, zu erklären, daß man nur die Wahl habe, entweder etwas Papstthum oder keine Gtaubenseinigkeit und keine Glaubensreinigkeit zu haben. Zede menschliche Lehrvorschrift sei ein Uebel, aber ein nothwendiges Uebel, um mehrere und größere zu verhindern; eine schlimme Borbedeutung wider Wahrheit und Freiheit, aber zugleich ein unentbehrliches Mittel, beide zu erhalten, ein Schnitt in die Gewissen, aber unvermeidlich, wenn der Wunden nicht noch größere und gefährlichere werden sollten."

Andere nahmen die Sache noch praktischer. Der Kinangminister Struensee, ein Freund ber Aufflarung, ichrieb nach Erlaffung bes Religionsedictes Folgendes an einen alten Befannten, ben Professor Roffelt in Salle, zur Bertheibigung ber Magregel ber Regierung. "Die Erfahrung hat gelehrt, baß bei bem gewöhnlichen Lehrbegriff ber Lutheraner ber Staat in Ruhe und Ordnung geblieben, und bas Bolf burch bie in diefem Lehrbegriff enthaltenen Motive in guten Sitten erhalten Man weiß aus ber Erfahrung, baß ber Uebergang von ber heldnischen Religion zur driftlichen, von ber papftlichen aur lutherischen, gefahrvolle Erisen im Staate veranlagt hat. Diefe will man vermeiben, und aus diefer Rudficht befiehlt ber Staatsmann bem öffentlichen Lehrer ber Theologie, feine andere Theorie öffentlich zu lehren, als die, aus der die bisber brauchbar befundenen Motive entlehnt find. Der Richter muß fich nach ben eingeführten Gefeten richten, wenn er auch bie Unvernunft biefer Befete einsieht. Gben fo muß ich die Abgaben nach bem mir vorgeschriebenen Tarif erheben, wenn ich auch mathematisch berechnen konnte, daß ber Tarif bei diesem und jenem Sape mahren Unfinn enthalte. Als isolirter Phi= losoph fann ber Jurift bas Absurbe ber bisherigen Besetze beweisen, und ber Finanzier von der Tollheit bes TarationsSpftems volltommen überzeugt seyn. Wenn aber ber Richten nach seinen Gesehen richten, ber Finanzier nach seinen Grund sähen Abgaben erheben wollte, wohin wurde das den Staa führen? Mit der Theologie muß es im Staate beinahe ebe so gehalten werden. Die Theologie ist für den Staatsmam nichts als die Theorie, woraus die Motive zur Erhaltung guter Sitten für das Bolf gewonnen werden." Solche Berthei diger waren begreislicherweise demselben Protestantismus aud damals schon gefährlicher, als alle seine neugläubigen Gegner Sein gefährlichter Feind blieb aber der Widerspruch in seinen eigenen Princip, der unauflösbare Widerspruch zwischen Symbol und Gewissensfreibeit.

Menzel's eigener Standpunkt charafterifirt fich endlich it einer Aeußerung, Die ihn von beiben protestantischen Saupt parteien, - ber bes Stillftanbes, wie ber bes Fortschrittes gleichmäßig unterscheibet. "Auf bas Berhaltniß ber firchlicher Dogmen zur Ibeenwahrheit bes Chriftenthums zurudzugehen biefelben als Formen und Sullen bes Göttlichen und Emiger anzusehen, beffen Ahnung in die Seelen ber Menschen geleg ift, ob fie Gott fühlen und finden mochten, lag außer ben Bedankenkreise ber Wortführer beider Barteien, so viele tiefer Beifter unter ben theologischen Denfern auch feit Drigines au biefe Losung ber scheinbaren Disharmonie ber Glaubenslehr aum höheren Bernunftleben bes Geiftes hingewiesen hatten.' Das Wefen bes Protestantismus scheint auch ihm hiernach it einem beständigen Suchen nach ber Wahrheit zu liegen, wo raus von felbst folgen murbe, bag bas Feststellen, Aussprecher und Abschließen eines Gefunbenen nicht mehr Protestantis mus, fonbern ein neues und noch bagu unberechtigtes, feinem eigenen Princip widersprechendes Papfithum mare. Das Lettert wollen wir gewiß nicht in Abrede ftellen.

Eine andere erfreuliche Erscheinung in der beutschen bis ftorischen Literatur ist Boigt's Gregorius VII., ein Werk,

woran wir gerade jest erinnert werben, weil es vor Rurgem eine aweite Auflage erlebte. - Dief Buch hat au feiner Beit ben schriftstellerischen Ruf des Mannes gegrundet, ber als Proteftant ben ehrenwerthen Muth hatte, es ju fchreiben. Er hat fich daburch als tüchtiger Gelehrter, als gründlicher Forscher. por Allem aber, mas in gewiffen Stellungen bas feltenfte ift. ale ehrlicher Mann bewährt. In Diefer breifachen Gigenschaft hat er fich die gerechteften Unsprüche auf ben Dank aller Freunde der Wahrheit erworben, Die fich, bis por langer als breißig Jahren Dieses Wert erschien, burch die absurben Berlaumdungen eingeschüchtert ober geargert fühlten, burch welche feile Schmeichler ber Gewalt (auch folche, Die fich fatholisch nannten!) ju allen Zeiten bas Gebachtniß bes großen Reformatore auf bem Stuhle Betri geläftert haben. Colches Berbienft wird bem Berfaffer feiner Lebensbefchreibung für immer einen Chrenplat unter ben beutschen Siftorifern fichern, wenn gleich ein ruhig prüfender, ber Quellen fundiger, fatholischer Lefer fich über zwei Thatsachen schwerlich tauschen fann. Boiat's Buch ift nicht aus einer hinneigung zur katholischen Kirche hervorgegangen, und: ben rechten Schluffel zu Gregor's Bollen und Bollbringen hat auch er weder gefunden, noch finden Es ift, was ben erften Bunkt betrifft, ein großes Digverständniß, ju glauben, bag Boigt, weil von dem dumpffinnigen und unehrlichen Saß vieler Begner ber Rirche feine Spur in feinem Buche ju finden ift, eine katholische Richtung habe, ober gar ber Kirche nahe ftehe ober gestanden fei. 3mar ift er feines Wefens jedenfalls ein wohlwollender, aufrichtiger Mann, - aber feinem Befenntniffe nach eben fo wenig Baretifer als Ratholif, fonbern entschiebener Indifferentift. Cben bekwegen hat er aber auch, trot feines fonft redlichen Wils lens und feiner gemiffenhaften Benutung ber vorhandenen Quels len, ben eigentlichen innersten Rern bes Charafters und bes Bebantens feines Selben weber verftanben noch, weil er ben Blauben beffelben nicht theilte, verfteben konnen. Bir mes

nigstens fühlen und, so fehr wir die Milbe und die eble Saltung feines Urtheiles anerfennen und hochachten, bennoch außer Stande, feine Auffaffung Gregor's VII. angebrachtermaßen ju Richt daß er in Lob ober Tabel zu viel ober unterschreiben. ju menia gethan batte, aber er hat, von feinem Standpunfte aus, die gesammte hiftorische Erscheinung bes Bavftthums nicht richtig wurdigen konnen, mithin auch Gregor's VII. Stellung und Beruf in ber Entwidlungsgeschichte beffelben nicht erschöpfend und genügend aufgefaßt. Und bennoch ift ohne vorberige Reststellung und Berichtigung biefes Geschichtspunktes jeber Streit über Gregor's Charafter ein überfluffiger, und, weil er nothwendig nur zur größeren Erbitterung ber Streitenben führen fann, ein verberblicher Saber. Diejenigen, melche mit ber Rirche glauben, bag Gott als Mensch auf Erben manbelte und fur bas Reich ber Rirche, welches er gestiftet, einen Statthalter auf bem Stuhle Betri gurudließ, - biefe werben fich im Urtheile über Gregor's Leben und Thaten in Emigfeit nicht mit Jenen verftandigen konnen, bie bas Bapftthum in feiner Burgel fur eine Stiftung bes Teufels, ober, höflicher und moderner ausgebrückt, für eine durch die Jahrbunberte gebende große Tauschung balten. In Diesem Streite ift jedes Wort verloren, und es macht einen wibermärtigen und veinigenden Eindrud: weitläufige und erbitterte Erorte rungen über Kolgerungen zwischen Bersonen mit anzuhören, beren Anfichten fich bereits im Princip wie Gas und Begenfas gegenüberfteben. Allein auch folche, welche an die göttliche Sendung bes Bapftthums glauben ober zu glauben verlichem, haben häufig an ber Stellung, welche Gregor VII. gegen ben Raifer und andere weltliche Fürsten nahm, gewaltigen Anstos genommen und alles Ernftes geglaubt, bag bie Rechte bet fürstlichen Gewalt nicht bloß burch bas, mas vor achthunden Jahren von papftlicher Seite geschah, sonbern auch burch bas, was heute barüber gebacht und geurtheilt wird, schwer gefrankt und beeintrachtigt murben. Wir wollen bie Frage: ob

bie Gefahr, welche ben heutigen Staaten von ben ftaatbrechtlichen Grundfagen Gregor's VII. broben murbe, wenn fie in ber That bestände, wirklich bas größte unter ben Drangfalen ber Begenwart mare, hier nicht naber erortern. Wer im Ernfte fürchten fann, bag eine Bannbulle Bius IX. unfere Berricher aur Binterreise nach Canoffa nothigen fonnte, und bag mit Beiseitefebung aller andern, unnugen Sorgen vor Allem gegen biefes Unheil Bortehr getroffen werben muffe, - mahrend bie Uebel, welche ber gesammten europäischen Cultur von bem Bundniffe bes Unglaubens mit bem communistischen Bauperismus broben, nach bem treffenden Ausbruck eines norbbeutschen rabifalen Blattes, "Winbeier" feien, - mit Dem gu rechten, fühlen wir uns außer Stande. Auch diese Komödie wird freilich nicht luftig zu Ende geben; wir zweifeln, ob fie funfzehn Jahre bauern fann. Und fei es, jur Drientirung unferer Lefer über Gregor's VII. politische Stellung, nur vergonnt, eis nige Besichtspunkte hervorzuheben. Der 3med und die ewige Idee bes Papfithums: Dberhaupt ber Rirche und fichtbarer Mittelpunkt ber geiftlichen Ginheit in ber Chriftenheit zu fenn. muß zuvörderst außer Frage stehen, wenn man den richtigen Standpunft zur Burbigung jener Clemente gewinnen will, bie fich im Laufe ber Jahrhunderte um ben Kern bes geiftlichen Dem Bapfte, ale Dberhaupt ber Rirche, Brimate anfesten. geschieht seit ber Bolfermanberung und ber Auflösung ber oft. romischen Serrschaft in Italien zweierlei. Er wird italienischer Kürst und unabhängiger Landesherr, was er ohne Zweifel nicht ohne Bottes sonderliche Fügung bis auf den heutigen Tag geblieben ift. - Er wird ferner, gestütt auf feine geiftliche Macht und feine weltliche Unabhängigfeit, mit und neben bem, von ihm wieder hergestellten und gefronten Raifer, Mittelpunkt und Saupt bes großen geiftlich weltlichen Chriftenstaates ber gesammten europäischen Gesellschaft. Den geiftlichen Primat befaß und befitt er fraft feiner gottlichen Ginsebung, und wird ihn behalten bis an bas Ende ber Zeiten; ben biplomatische

politischen befaß er im Mittelalter einen Zeitraum von brittehalbhundert 3ahren bindurch, fraft einer hiftorisch begrunde ten Kugung ber Umftande, bei welcher von Usurpation, ober Berrichsucht, ober Blanmäßigfeit eines Ginzelnen aar nicht bie Rebe fenn fann. In bem Busammenhange jenes gangen, febr ausgebildeten ftagtes und vollerrechtlichen Spftems bat ber Bapft feinen vollfommenen legitimen Antheil an bem dominium mundi bes Raiferthums. Sind beibe, Bapft und Raifer, elnig, - so unterliegt es, nach ber publicistischen Theorie und Praris ber Beit, nicht bem geringften Zweifel, baß jebe driftliche Seele ihnen unterworfen ift, und baß alle Konige, Furften und herren bieser Welt ber allgemeinen und centralen Macht ber vereinigten papftlichen und firchlichen Gewalt Chr furcht und Behorsam schuldig find. Die heutigen Begriffe von Unabhängigfeit und souveraner Staatsgewalt in ben Ibeenfreis jener Jahrhunderte gurudtragen wollen, ift ein eben fo lacherlicher Anachronismus, wie es ungereimt und verkehrt ift, bie Thaten und Meinungen jener Zeit vor bem Richterftuble unferer heutigen absolutistischen ober liberalen Theoretifer anzuflagen, ober auch nur zu entschuldigen. Als Kerdinand ber Große von Castilien und Leon bem Raifer Heinrich III, bie ichuldige Ehrfurcht versagt und ben Raisertitel angenommen hatte, ließ ihn ber Raiser auf bem Concilium zu Tours anflagen, nachdem Sildebrand (ber nachmalige Papft) bem Raifer vorgestellt hatte, bag feine Burbe, ale bie erfte in ber Chris ftenheit, baburch gefährbet werbe, und Ferdinand weit leichter burch bas Wort ber Kirche, als burch's Kriegsschwert, jur Rudfehr in feine Schranfen bewogen werben tonne. also heinrich auf jener Synobe, die Rirche moge, wenn Ronig Ferdinand ber Mahnung nicht gehorche, über ihn bie Ercommunifation und das Interdict über fein Reich ausspre-Die Bater bes Conciliums richteten über ben Streit beiber Regenten, erfannten bie Sache bes Raifers fur gerecht, und sandten Legaten nach Spanien mit ber brobenben Aufforberung: ber König möge bem Beschlusse bes heiligen Baters und bes Kirchenraths Folge, und bem Kaiser Genugthuung leiften. Ferbinand berief alsbald bie Bischöse und Fürsten seis nes Reichs, und berieth mit ihnen, was zu antworten sei. Da hielt ber größere Theil bafür, baß man bem römischen Bischose gehorsam seyn muffe, und Ferdinand beschied die Lesgaten: baß er thun werbe, was ber Stuhl zu Rom besohlen habe \*).

Dieß war die Stellung der vereinigten papftlichen und kaiserlichen Macht in der Christenheit. Wie aber, wenn Papft und Kaiser selbst in Zwist und Fehde geriethen? — Dieser Fall war die Achillesserse des ganzen Symstems, — sonst der höchsten politischen Conception, zu der es je der menschliche Geist gebracht. Denn über den beiden höchsten Gewalten stand kein höherer Richter; zwischen ihnen galt, der Natur der Dinge nach, nur Selbsthülfe, d. h. Krieg, in welchem Jeder zu den Wassen griff, die ihm zur Hand waren: der Papst zu Bann und Interdict, der Kaiser zum Schwerte. Das Urtheil aber sprach der Herr der Geerscharen, wie immer, durch den Ausgang.

Nachbem bieß dominium mundi zuerst seit ber zweiten Hälfte bes Mittelalters als Thatsache, bann seit ber großen Glaubensspaltung in Occibent auch als Ibee verloren gegansgen, und das europäische Gleichgewicht in bessen Stelle getreten, ber damalige Streitzegenstand zwischen den Päpsten und Kalssern, mithin nicht mehr in der Wirflichseit und kaum noch in der Erinnerung der Gelehrten vorhanden ist, — könnten wir wenigstens, zufrieden mit der und beschiedenen Tageslast und Hide, auf alle jene Kämpse mit ungemeiner Gemütheruhe bliden und das, was damals die Welt in Leidenschaft und Jorn bewegte, als völlig unbetheiligte Juschauer sehr objectiv erwägen und ruhig beurtheilen. Dem ist aber befanntlich nicht

<sup>\*)</sup> Boigt. Gregorius VII. S. 27, 28. (2te Auflage).

fo. Die Glaubenesvaltung hat, jumal in Deutschland, bas Urtheil vieler Gebildeten auch über jene antediluvianischen Buftande bis auf einen Grab getrübt, ber nahezu ben Ginn für Beschichte aufbebt. Die Gesichtspunkte, welche allein Rlarbeit und Licht in Die Rampfe Gregor's und Beinrich's bringen können, werden mit Absicht und Vorbebacht verwirrt und an bie Seite geschoben, und langft erledigte Streitfragen bes Dittelalters von literarischen Beutelschneibern und Abentheurern benutt, um Del in die klamme ber heutigen 3wietracht au Wenn ber rothe Sahn fraht, machen bie Bigeuner, wie jungft noch in Bufareft, Die beften Geschäfte. Einer foll vor Rurgem ein verrudtes Gefchmas aufgetischt, und felbiges als bas "ultramontane" Spftem ber hiftorisch - politifchen Blätter ben Staatspolizeien benuncirt haben. wir uns bagegen vertheidigen? Wir befaffen uns nicht gern mit folchen Standesperfonen, und wurden hinreichend fignalifirten, literarischen Induftriereitern eine zu große Ehre anthun, wollten wir ihnen die Auszeichnung unserer Bolemif schenfen. Wir find fogar weit entfernt, für bas Gebahren einzelner Auswurflinge unfere Gegner, in Maffe und folidarifd, verantwortlich zu machen. Das französische Sprichwort fagt: Chaque parti a sa queue de canaille. Bechfeln wir, nach qutem Rriegsgebrauch, Rang um Rang, Diesen Troß beiber Theile gegen einander aus.

Fassen wir also, statt alles übersüssigen Streites, lieber die leitenden Gesichtspunkte des oben über Gregor's VII. politische System Gesagten in wenige Säpe zusammen. Der diplomatische politische Primat des römischen Stuhls im Mittelalter war fein Glaubensartifel, kein im Begriffe des Papstthums liegendes, nothwendiges, auf göttlicher Einsehung beruhendes Recht desselben, überhaupt kein Stud des kirchlichen, sondern ein Ergebniß des damaligen Staatse und Völkerrechts, und als solches die nothwendige, aber zeitliche und vergängeliche Frucht einer politischen Constellation, wie andere Zeiten

beren andere bervorgebracht haben. Jener bamalige Buftanb ber politischen und socialen Welt war eben so wohl berechtigt, wie jeder frühere ober fpatere; weil aber heute feit Jahrhuns berten schon nicht einmal ber Boben mehr vorhanden ift, in welchem iene bamaligen zeitlichen Rechte bes beiligen Stubles wurzelten, mare es eine Thorheit und ein Unverftand, bas Staats - und Bolferrecht bes eilften Jahrhunderts als Rorm für bie Beurtheilung und Schlichtung heutiger politischer Berbaltniffe behandeln zu wollen. Daran benkt auch Niemand, weber in Rom noch fonft in ber fatholischen Welt; nur bie Keinde bes fatholischen Glaubens stellen fich, als glaubten fie an folden Wahnfinn. Sie felbft aber machen fich in ihrem biftorischen Urtheil über die Buftande des Mittelalters eben jener Berfehrtheit ichulbig, beren fie und bezüchtigen : fie entlebnen aus ben Staatstheorien ber heutigen Zeit bie Normen und Regeln gur Burbigung Gregor's VII. - Auf biefer plumpen Bermechelung beruht ber Runftgriff, durch welchen es ihnen gelungen ift, ben Namen eines ber größten Bapfte und hochbergigften, ebelften Manner aller Beiten gu einem Schredbilbe für alle absolutiftischen ober pseudoliberalen Salbwiffer und 3g. noranten zu machen. In ber Berichtigung biefer Abgeschmactheit hat Boigt die Bahn gebrochen, - aber auch er hat, aus Brunden, die in feiner confessionellen Stellung liegen, bei bem Berfuche, Gregor's Charafter ju construiren, noch nicht genugend bas Rothwendige in bem Bufälligen, bas Bleibende in bem Berganglichen, bas Ewige in bem geschichtlich Borübergehenden erkennen und in bas rechte Licht ftellen tonnen. Tros feines trefflichen und verdienstvollen Werfes mare also bas Les ben Gregor's VII. immer noch eine würdige Aufgabe für einen fatholischen Schriftsteller, vorausgesett, daß dieser auch in technischer Beziehung dieser Aufgabe in bemfelben Dage, wie Boigt, gewachsen ware.

Abgesehen von seinem sonstigen Berbienste, hat bas Boigt'sche Buch, ale solches, eine hochst interessante Literars

geschichte, worüber die Vorrebe jur zweiten Auflage Ausfunft gibt. - Wir empfehlen biefe bringend unferen Lefern gur Beachtung, fie bietet Stoff genug jum Rachbenfen. Auf uns machte ber Briefwechsel bes Berfaffers mit bem Bischofe von Rochelle in mehr als einer Sinsicht einen unangenehmen, faft veinigenben Ginbrud. Wenn ber frangofische Bralat ben berühmten protestantischen Schriftsteller, an beffen Werf er in ber Uebersetung bes Abbe Jager Gefallen gefunden, jur Rudfehr in bie katholische Kirche aufforberte, - so ift bieß an fich nur eine rühmliche Bethätigung feines driftlichen Gifers, und bieser war es ohne Zweifel auch, ber ihn brangte, über ben boppelten Umftand wegzusehen: daß zwischen bem erften Erscheinen bes Boigt'schen Werfes und biesem Commonitorium bereits vierundzwanzig Jahre lagen, und bag in Deutschland felbst Millionen Ratholifen, - Bischöfe, Briefter und Laien les ben, - die bem Schriftsteller, für ben er fich intereffirte, die jenigen, auf genauerer Kenntniß seiner literarischen und perfönlichen Berhältniffe beruhenben, mundlichen und schriftlichen Aufschlüffe und Mahnungen zufommen laffen konnten. Die ber Berfon nuten und ber Sache nicht ichaben mochten. rührenden Gifer muß jeder Ratholit anerfennen, zugleich aber auch bedauern, daß ber herglich wohlgemeinte Schritt in einer Beise gethan wurde, welche die absolute und totale Unbefanntichaft mit ber Gigenthumlichfeit bes beutschen Belehrten nicht nur, fondern aller beutschen Berhaltniffe überhaupt fo grell an ben Tag legt, baß jeber Rundige ben Brieffteller auf bas völlige Fruchtlose, ja Bebenkliche und Zwedwidrige seines Schrittes mit großer Bestimmtheit hatte aufmertfam machen können. Schon bie erfte Boraussehung: bag ber, welcher ben vielverläfterten Bapft so billig beurtheilt hatte, zur romischen Rirche hinneige, erwies sich als völlig ungegründet, und Boigt antwortete bem Bischofe im Geifte bes beutschen Brotestantis mus unserer Tage: bag, "wie er Socrates hochachte, fo auch Cafar, wie Muhamed, so auch Gregor VII., wie Luther, so

auch Friedrich ben 3weiten, Konig von Breugen." Uebrigens ift feine Antwort auf die zweimalige Mahnung zur Rudfebr in die Rirche wurdig und fern von beleidigenden Wendungen gehalten, mas leiber! an einem beutschen Schriftsteller unserer Tage bemerft und gerühmt zu werden verdient. Erft bie. menige Wochen barauf ohne feine Bustimmung erfolgte Beröffentlichung seiner Correspondenz im Ami de la religion hat ihm in feiner Borrebe gur zweiten Auflage einige fehr gewöhnlich flingende Meußerungen entlockt, Die wir bes geiftvollen Mannes und berühmten Schriftstellers nicht wurdig finden fonnen. Rachträglich schließt er nämlich, aus bem Abbrud jenes Briefwechsels und aus ber Runde von bem Bestehen eines Bereins in Rochelle jur Burudführung unserer irrenden Bruder in ben einen Schafftall, "bag ber Berr Bischof es eben nur auf Brofelitenmacherei abgesehen gehabt habe, und baß bie lobrednerischen Complimente nur Locftimmen jum Gintritt in Die alleinseliamachenbe Rirche gewesen feien." Die weit großartigeren, mit gang andern Mitteln ausgestatteten, von gang andern Gewalten unterftugten und ermuthigten, vietiftischemethobistischen Unftalten zur firchlichen Revolutionirung Frankreiche, - bie, wenn fie je nur jum Theil ihren 3wed erreichten, Franfreich in die Beit ber Sugenotenfriege jurudwerfen murben, - biefe bat er gewiß nicht gekannt. Dem sei jedoch, wie ihm fei. Er hat im Ramen beffen, mas er fur Gewiffensfreiheit bielt, eine wohlgemeinte, aber nichts weniger als verfängliche ober auch nur flug berechnete Aufforderung: an bas Beil feiner Seele ju benten, abgelehnt. Db er baran wohl ober übel gethan, barüber fann er, gerabe von feinem Standpunfte aus, nur einen Richter anerkennen, ben, ber Berg und Rieren pruft und fein lettes, unwiberrufliches Urtheil am Tage bes angft= vollen Gerichtes fprechen wird. - Defto überraschender ift uns die Zuschrift gewesen, durch welche die drei Minister Altenstein, Rochow und Werther ihn am 27. October 1839 in Renniniß feten: daß König Friedrich Wilhelm III, fie burch

einen Kabinetsbefehl beauftragt habe, ihm "Allerhöchstero Z friedenheit mit der Antwort, welche er dem gedachten Bisch ertheilt habe, zu erkennen zu geben." Auch die genannten d Herren Minister unterlassen nicht, ihm bei dieser Gelegenh ebenfalls ihren Beisall zu erkennen zu geben. Wir wollen b Werth dieser Indemnitätsbill in einer reinen Gewissenssal nicht erörtern.

Rachbem wir hier zwei großer, in Breußen wirfenber & ftorifer gebacht, ift es billig, in ber Rurze auch eines Dritt Ermähnung zu thun, ben wir jenen Beiben zwar meber Hinficht bes Beiftes noch bes Wiffens an bie Seite ftell tonnen, ber aber vor Rurgem bas gewiß leicht verbiente Bli hatte, als Marthrer bes freien Wortes einen Triumpfzug bur alle Gaffen bes beutichen Liberglismus zu halten. ten wir anders meinen, als herrn Friedrich von Raumer, bi ritterlichen Rampfer fur bie Seeligkeit eines Jeben "nach e gener Kacon?" Mogen unfere Lefer nicht fürchten, bag wi ihre Gebuld migbrauchend, bie Frage wieder aufnehmen, wi de wochenlang Berlin und bas gesammte "gebilbete" Beitung publifum beschäftigte. Db herr von Raumer fich über t . Berliner Afademie ber Wiffenschaften, ober bie Afademie ub Berrn von Raumer ju beflagen habe, ift fur uns von ung Nur über feine am 28. Nanu mein geringem Intereffe. 1847 gehaltene "Rebe gur Gebachtniffeier Friedrichs II." we len wir, in brei Gagen aber wenig Worten, unfer Botu herrn v. Raumer's Indifferentismus, fo lautet b erfte, ift ein Echo ber aller vulgarften und platteften Gewöh Gin Refler bes alltäglichen Wirthshausgeschwäß reisender Raufmannebiener, mare bas vielbesprochene Stud A beit bes Frankfurter Journals würdiger, als ber hochberühn ten, wissenschaftlichen Anstalt in ber preußischen Sauptstat 3weitens: herr von Raumer hat, hiervon abgesehen, vollfon men Recht, wenn er meint, bag ber Gebante einer preuß schen Staats - und Landeskirche als Thatsache eben so wenig bestehe, wie sie als Plan und Gedanke zu verwirklichen ist. Drittens: der wahren ächten, auf Achtung vor fremden leberzeugungen beruhenden Freiheit der Meinung und Rede, die Deutschland heute vor Allem Noth thut, ist gerade der vulsgäre Indisserentismus am wenigsten fähig. Dieß beweist nicht minder Herr v. Raumer, der in demselben Augenblicke, wo er Religions = und Kirchenfreiheit reclamirt, in einem recht wisdrig häßlichen, denunciatorischen Ton gegen einen orthodoren oder pietistischen Prediger verfällt, der sich von seinem Standspunkte aus freimüthig, aber nichts weniger als im Curialstyl der Akademie über Friedrich II. geäußert hatte. Sollten diese brei Sätze nicht ganz gut zusammengehen, so ist dieß nicht unsere Schuld. Der Widerspruch liegt in den Thatsachen, nicht in unsern Worten.

## LII.

# Forschungen eines deutschen Meisenden in Berufalem.

#### VIII.

Der Golgathafels mit ber Sohle ber Rreuzerfin bung. Trabitionsbeweis.

Wenn nun bas alte Berufalem noch in feinen Ruinen gu und fpricht, wenn nicht nur bie Lage feiner emigen Sugel, b bie Natur aufgeworfen, sonbern auch ber Lauf ber brei Ringmauer um bie heilige Stabt wegen ber gewaltigen noch zu Tage lieger ben Maffen unverkennbar ift, wiewohl bie Lage ber gablreich Thore nach ber Angabe bei Nebemias fich nicht leicht ausmittel lägt, weil wir nicht mehr wiffen, welche nach außen gingen, ut welche blog bie Berbindung zwischen ben brei Sugeln ober b Stabt im Innern unterhielten, fo magen wir faum zu viel, wen wir glauben, Robinson burfte ale Stimmführer ber Außerkirchl chen in biefem Buntte fein absprechenbes Urtheil über bie jeberge tige Lage bes jegigen beiligen Grabes und Calvarienberges inne halb ber alten Stadt Jerufalem in Ueberzeugung eines Beffern gu Das bisher Gefagte foll inbeg nur bie Doglich rudnehmen. feit einleuchtend machen, daß man bei ber Errichtung ber beili gen Grabfirche unter Raifer Conftantin die rechte Stelle getrof fen, und wir in dem anliegenden Bugel, ber, wenn wir ihn bot Ort ber Rreugerfindung aus meffen, noch immer brei lang

Treppen boch ift, ben mabren Golgatha zu erfennen haben. Ragt bod nicht bloß in ber Seitengruft bes Joseph von Arimathia und in ber Ravelle, wo man noch in ber Tiefe eines Stodwerkes berab bie Reffenrite bes Rreugberges erblict, fonbern auch auf ber Seite bes Grabtempele, mo man gur Rirche ber Selena nieberfteigt, noch an ber Band ber Naturfelsen zu Tage, in welchen auch unterhalb, zwei Areppen tiefer, die große Cifterne gehauen ift, die nun eine na= türliche Rapelle bildet. Diese lettere ift ber Ort, wo das beilige Rreuz aus bem Schutt ber Jahrhunderte gezogen murbe, wie ber große Cyrillus ichon 348, etwas über zwanzig Jahre nach bem Ereigniffe in feiner epist, ad Constantium 3, schreibt. gleich Robinfon in biefem Bergange einen veranftalteten frommen Betrug von Seite feines Borgangers, bes Bifchofs Mafarius, erblickt, fo konnen wir boch zur Rechtfertigung ber Wahrheit eine Stelle aus bem babplonischen Talmud beibringen, welcher in folden Dingen auch eine Stimme bat, indem es im Traftat Sanhedrin fol. 45 col. 2 heißt: "Der Stein, womit Jemand gefleinigt, bas Solz, moran Giner gehangen wirb, bas Schwert, mittels beffen Jemand enthauptet, und bas Schweißtuch, womit einer erbroffelt wirb, foll neben bem Mann bes Tobes eingescharrt werben."

Appelliren wir an bas gefunde Bolfsurtheil, fo bleibt es ausgemacht: feine Erinnerung erhalt fich lebhafter, als bie an Richtstätten und an Orte, mo aufferorbentliche Manner, ober wir wollen nur fagen, wo Manner, bie auf außerordentliche Beife geftorben find, ihr Grab gefunden haben. Wenn eine ungewöhnliche Ginrichtung fich begeben hat, so erzählt noch ber Enkel fort, was die Großmutter oft ergablt, ober gar ber Urahne erlebt und mit angesehen hat, geschweige baß bie Stätte eines allgemeinen Richtplates aus bem Bebachtniffe verschwinden follte. Go weiß, um nur Gin Beisviel anguführen, noch Jebermann in Baberns Sauptftabt, bag vor Jahrhunderten "mitten in ber Stadt", an bem Blage, ben man bie hofftatt heißt, gerichtet wurde, und man unterscheibet, um bei bem Bergleiche zu bleiben, ja auch in München genau bie Erbobung, die Thore und den Waffergraben der Altstadt, mit ihrer eigenen Burg, bann bie zweite Mauer mit ihren Thoren und Bericanzungewällen; während nun nach bem Berlaufe von ein baar Decennien ber erweiterte Umfang schon eine britte Mauer nothi machte, und bereits ein brittes Thor nach außen gesetzt wird. Wa ware es nun für eine Anmaßung, das Bestehen dieser Richtstätt weiland zu läugnen, weil der Blat jett fast im innersten Centrun der Stadt liegt.

Daffelbe gilt von vielen anbern Stabten in ihrem fvatere Umfange, und war auch bei Jerusalem ber Fall. Ohnehin ift be Drient bas Land ber Graber und Ruinen, und bat nich viel Beiteres aufzuweisen, aber berlei Denfmale bafur um fo un vergefilicher erhalten. Wenn ein einfacher Bebuine in ber Buft ftirbt, icutten feine Bruber einen Steinhaufen über feinen Brabe auf, bamit fein Anbenten nicht vergeffen merbe. Go trafen wir auf bem Wege nach bem Jorban im Babi Gibr auf ei nen folden Steinhaufen, ohne zu miffen, mas er bebeute, bii unsere arabischen Führer uns aufmertfam machten, und mit be Aufmunterung, ihrem Beifpiele ju folgen, Jeber einen neuen Steit ju bem bisherigen Saufen warf, um ben Denthugel nicht verfal len zu laffen. Bor Jahren murbe auf bem Wege von Jerusalen nach Ramla ein Mann ermorbet, wobei boch nicht fo viele Cere monien gefchaben, und an bem gewiß auch nicht fo viel gelegen mat wie an Chriftus: aber noch jest zeigt jeber Muder, ohne babei f weit intereffirt zu febn, wie bie erften Chriften beim Tobe bes Er Ibfers, bem Fremben bie Statte, wo biefer Borfall fich ereignete und erzählt bie Geschichte mit allen Umftanben fort. ja unter bem gewöhnlichen Bolfe nicht viel zu merken und zu er ablen; zubem ift bas Morgenland in einem Buftanbe ber Stag nation, und es ift nicht wie bei une, wo ein Greigniß bas an bere verbrangt.

Demnach scheint selbst für ben hartnäckigsten Zweisler, ber in Abläugnen seine Tüchtigkeit sucht, die Annahme nicht ganz ferne pliegen, baß auch die Sierosolhmitanen, gleichviel ob Juber Christen, ben Richtplat noch im Gebächtnisse hatten, wo ber Mann ans Holz gehangen worden war, von bem dineue Religion ausgegangen, selbst wenn sein Ende mi minder auffallenden Zeichen verknüpft gewesen wäre, als die Schrifund melbet.

Auch ben Juben, sagen wir ohne Wiberrebe, mußte Golgatha ganz und gar bekannt sehn; benn einmal war es ein

Stätte ber Bermunichung, ein unreiner Drt, man fich fcon im Borbeigeben zu betreten butete. Dann bauerte ja bie Secte noch unter ihnen fort, wie Josephus pon feiner Beit fpricht, die von dem Nazarener den Namen trug, und fie zu einer beständigen Sinweisung auf ben ichmählichen Tob ihres Stifters veranlaffen mußte, ja beren Ausbreitung fie am Ende fogar ben Untergang ihres Reiches gufchrie-Schauen wir endlich bie Sache noch näher mit ben Augen eines Lanbestundigen an, fo ift bort Jedermann bewußt, bag icon Jahrhunderte lang jeder Jude ober Moslem, ber im Thale Josaphat an Absolome Denkmal vorübergebt, einen Stein in baffelbe wirft, und babei noch im Bergen einen Fluch über jenen Berrather feines Batere ausfpricht: fo bag nun bas Monument von innen und außen mit Steinen verschüttet ift. Den Namen Jefu haben bie Juben aber felbit zum Bluche gemacht, indem fle ibn Jefchu aussprechen, und bie brei Buchstaben im Anagram bebeuten: "Sein Name werbe verflucht." Sie, die bem herrn und feinen Unhangern im Leben bie Steine nicht fparten, werben bem Urheber ber "Abtrunnigen", wie fie noch bie Chriften beigen, bem Unlag bes zunehmenben Berrathes am Gefete Mofis, auch nach feinem Tobe noch die Ehre Abfolome zuerfannt, und burch biefelbe fumbolifche handlung, bie fluchwürdige Bewerfung feines Grabbugele, fich fraft ihres Glaubenseifere ein religiofes Berbienft erworben haben. Aber abgefeben von biefen fanatischen Rudfichten mußte fogar jebes Rind um bie vielbesprochene Stätte wiffen, zumal ja bie Ginrichtungen überhaupt, nicht bloß bie früheren und die gleichzeitigen ber beiben Schächer. fonbern gewiß noch viele andere in fpaterer Beit an biefer "Schabelstätte" fatt fanben, welcher Name mit feinen ominofen Beziehungen gewiß nicht in Bergeffenbeit gerieth, auch ale breizehn ober vierzehn Jahre nach Chrifti Tob bie Richtstätte nabe vor bem Thore burch bie neue Ringmauer in ben Umfreis ber Stadt gezogen wurde, und fürber bie Erefution anbermarts ftatt fanb. Auch biese spätere Richtstätte ift unschwer gu errathen, felbft fur une, bie wir bereits achtzehnhundert Jahre nach biefen Greigniffen leben, ja wir burfen uns noch bagu gu ihrer Entbedung nicht erft auf ben Weg nach Damastus ober Joppe machen. Es wurde auf dem Ahftus ober bem Plat ber Bolksversammlung, bem jubischen Forum, und zwar vor dem Rathhause hingerichtet, da wo noch jett die Jakobskirche das Andenken an die Enthauptung des großen Apostels bewahrt.

Sollten aber auch alle Einbeimifchen bie beilige Statte vergeffen konnen, fo mußten boch Joseph von Arimathia und Mifobemus, bie ben Seiland vom Rreuze abgenommen, und in ibrem Garten baneben, eben aus Unlag ber Nachbarfchaft, beftattet batten, noch um ben Golgotha und ihr Gartengrab wiffen, und bie fpateren Chriften, rechnen wir nur gunachft bie brei Taufenb Neugetauften am Pfingftfeft, es von ihnen und ben Avofteln und Dber glaubt Jemand an bie Berficherung Ro-Krauen erfabren. binfone und anberer abstrafter Gelehrter unter ben Wiberfachern bes beiligen Grabes, welche, jeber Bilgerfahrt feind, in jener bet Rreuzritter bie größte Gunde erbliden; glaubt Jemand, bag von ben ersten Christen, Gingebornen wie Belleniften, fich feiner barum befümmert habe, die Stätte zu feben, wo ber Welterlofer geblutet? Dieg mare ein Bortommen wiber alles menschliche Gefühl, und fest einen Grab von Gemuthlofigfeit, Stumpffinn und Gleichgiltigfeit voraus, beren nicht jebe Natur für fähig zu halten ift. Es war fein einziger Frembling in Jerufalem, ber Jesu Tob nicht beherzigt hatte, wie bie Junger am Wege nach Emaus erklaren: um wie viel mehr mar er für feine Glaubigen und bis zum Tobe begeifterten Unbanger eine Bergensfache, bie fich nicht fo leicht vergißt. Auf fein Factum berufen fich Betrus und bie Apostel in ihren Bredigten baufiger, als auf ben Rreugtob und bie Auferstehung bes herrn: wie follte man ben Ort biefes vom erften Anfange an ale weltgeschichtlich betrachteten Greigniffes in Bergeffenheit haben gerathen laffen? Wenn bie alteften Chriften gur Begehung ihrer Liturgie an ben Grabern ber Marthrer fic versammelten, wie follten fie allein bas Grab Chrifti außer Ucht gelaffen haben? warum nicht ben Rreuzweg babin von ber Stadt aus eben fo angestellt haben, wie es balb von allen Belttheilen aus geschab, wenn sie gleich noch nebenbei ben Tempel Jehovas auf bem Moria besuchten?

Golgotha wie Calvaria heißt eigentlich ber Schabel, nicht weil die Schabel ber Singerichteten an der Sonne bleichten, da bei ben Juden die Leichname ja alle vor Sonnenuntergang vom Richts

plate entfernt und begraben werben mußten, sonbern vielmehr weil ber Fels einen kopfartigen Borsprung bilbete. Dazu gesellte sich noch die Sage, die auch in den bilblichen Darstellungen der Erucifire noch regelmäßig wiederkehrt, daß hier Abams Haupt verbors gen liege; und war diese Mythe vielleicht felbst den Juden eigen, so sehen wir auf Jerusalems Hügeln die drei größten Stammwäter verherrlicht, die die Menscheit verehrt, und zwar an den Golgotha das Andenken Abams, des Baters aller Sterblichen; an den Moria das Gedächtniß des Sem oder Melchisedek, wie es das gesammte Alterthum verstand; an den Sion endlich den Namen Davids geknüpft, von welchem der Melstass abstammen sollte.

Der Berg Sion mar bie Centralftatte ber beibnifchen Gottesperehrung bei ben Ranganiten, nämlich ben Jebufaern in Mitte ber fleben anderen chamitifchen Bolferichaften gewesen. Auf bem Moria hatten bie Gemiten ober bas ausermählte Bolf aus biefem Stamme, bie Bebraer ihr Bunbeszelt aufgefchlagen. und ben Tempel ihres Cultes gegründet. Jest erhob fich aber auf Golgotha eine Stätte ber Gottesverehrung fur alle Boim, worunter bie Juden die Japhetibenvölfer verftanden, die fich alfo im Blauben an Chriftus, ale ben zweiten allgemeinen Stammvater, vereinigten. Der Dienft, welcher an ben Bugel Sion fich fnüpfte, und im Grund bes Thales Ben Sinnom verübt murbe. wo ber Eingang zur Gehemma fich öffnen follte, bestand in Menich en opfern, welche ben Rindern Chame charafteriftifch maren, und von ihnen erft an bie übrigen Stämme überging. Es galt ig, ben Bater ber Menschen zu verfohnen, ber biefes gange Befchlecht nicht wollte, und nachbem er es ichon einmal in ber Gunbfluth vertilgt hatte, gum anbernmal ben Fluch über Rangan ausfprecben ließ. Darum follte bie Erstgeburt auf ben Altaren bluten, ober in Moloche glübenben Armen fich verzehren, um burch biefes Gehorsamsopfer bas unfreiwillige Unglud, ben Born Gottes abzumenden. Diefem graufamen Verfennen ber Gubne murbe bas Thieropfer substituirt, ale Abraham auf gottliches Geheiß anftatt feines Sobnes Ifaat zur Stellvertretung ben Wibber barbrachte, und baburch ben Moria für ben Cult ber Thieropfer einweihte, welcher bier in ber gangen Bunbeszeit fortwährte, und in ber jahrlichen Schlachtung bes Ofterlamms feine Sauptfeier erreichte - bis ber Eingeborne vom Bater als bas mahre Ofterlamm am Rreugholze auf bem Golgotha blutete, bie ewige Bei fohnung ftiftete, und bamit alle porbilblichen Opfer in ber 3r ben = und Beibenwelt ju Enbe gingen. All biefe Opfer, au bas unblutige bes Brobes und Beines, welches De difebet in Salem barbrachte, auf ber Tenne Aravna, n David fpater ben Altar errichtete, ba ber Engel ber verheerende Seuche auf Moria Stillftand gebot, verbunden mit bem Dpf bes Manna ber Schaubrobe in ber Stiftsbutte, weld querft auf bem Berge Sion aufgeschlagen warb, wo achtzehnhut bert Sabre fpater ber bimmlische Sobepriefter bas mabre Simmeli brob und ben unverganglichen Lebenswein im Sacramente be neuen Bunbes eingeset bat, und icon im britten Jahrhur bert bie Abendmableftatte eine ausgemachte Berehrung genoß, m feit bem vierten ein Rirchengebaube fich erhob - alle biefe blut gen und unblutigen Oblationen mit ihrer fucceffiven Folge auf be ewigen Bugeln ber beiligen Stadt gielen auf bas Gine vol giltige Berfohnungsopfer bes Menichenfohnes at Bolgotha, und find mit ihm relativ Gine!

Jerusalem, bas nach Isaias (XXIX, 1, 2) mit seinem Brand opferaltare (Ezech. XLIII, 15, 16) auch Ariel ober Löwenstächieß, wie die Hauptstadt von Moab, trug eben den Namen Salem, der Friedensstadt, woraus die Griechen Solhma oder Salemis machten, weil es von seinem ersten Ursprunge an den Bötern zur Opferstätte diente. Dasselbe galt von allen andern Orten mit diesem semitisch-priesterlichen Namen; wie namentlivon Salamis oder Salem auf Cypern, von dem darum gischrieben steht: hier habe Teuker seinen eingebornen Sohn de Chronos zum Opfer gebracht, und so sei das blutige Opfer jählich wieder erneuert worden.

Wenn aber nun die Christen überhaupt in den ersten vierz Jahren nach dem Tode des Erlösers bis zu ihrer Auswanderur aus Jerusalem um die gottgeweihte Stelle wissen, und sie, so glwie alle Späteren, namentlich seit Hieronymus, verehren mußtel so ist es undenkbar, daß sie denselben Golgotha nach der Zerklirung nicht wieder erkannt haben sollten, wo ihnen doch der Bitritt nicht ebenso, wie den Juden, verwehrt war. Die Verehrm erlitt also nur die Unterbrechung von ein paar Jahren; die vierbella zurückgekehrten oder in der Nachbarschaft, wie in Essate

bem neuen Metropolitansige, wohnhaften Gläubigen mußten sich boch in ben Ruinen noch wohl zurecht finden, und sehen, was ursprünglich inner und außer der Stadt gelegen, da ja selbst nach achtzehnhundert Jahren, wie wir uns orientirten, die Physiognosmie des uralten Salem noch nicht ganz verwischt ist.

Bon ber Zerstörung Jerusalems bis auf die neue Empörung unter Bar Cocheba erlitt der Besuch der heiligen Stellen keine Unterbrechung, ja die Verehrung muß bestanden haben, weil Kaisser Habrian, der die unter dem Namen Juden damals noch mitsbegriffenen Christen als Mitbetheiligte an dem Kriege ansah, zumal weil der Lenker des ganzen Ausstandes von Cocheba, dem Mittelpunkte der Nazaräer-Secte, seinen Ausgang genommen hatte, im Jahre 135 auf Golgotha ein Marmorbild der Benus vulgivaga, und eine Jupiterstatue am Ort der Auserstehung, oder nach andern Bestichten an der Stelle der himmelsahrt am Delberg zu errichten, die heilige Grotte zu Bethlehem aber zum Spott in ein Helligsthum des Abonis umzuwandeln sich veranlaßt sah.

Gewiß batte fpater bie Raiserinmutter Belena nicht an ber erfteren Stätte nachgraben laffen, wenn nicht bie Trabition unter ben Chriften ben Stanbort ber Aphrobite geheiliget, und bie fortmabrende Berehrung ber beibnischen Entweihung begegnet mare. Und felbft ohne biefes Spottbenfmal mare ber Rreuzigungsort wohl noch hinreichend fenntlich gewesen. Hactenus Golgatha monstrat, ubi propter Christum petrae scissae sunt, schrieb bamale ber Bifchof Chrillus von Jerufalem in feinen Catechefen Aber auch noch zur Stunde ermedt biefer Felfenriß, inbem ber Calvarienberg beim Tob bes Welterlofers fich gesvalten, von ber Rreuzigungeftelle bis zur Abamstapelle in eine Tiefe von zwanzig Fuß burchgebend bas Erftaunen aller Betrachter. beilige Grabfirche fcbließt, wie gefagt, einen Theil vom ebemaligen Garten bes jubifchen Rathoherrn ein, bie weiter öftlich gelegene Cifterne im baranftoffenben Rlofterhof, angeblich burch bie Raiferin Gelena gegraben, ift gewiß alter, und wie bie jegige Grotte ber Rreugerfindung und bie fogenannte Schatfammer ber Belena, offenbar ein jubifches Werf, und biente mobl gur Bemafferung bes Gartens, wie man bieg noch bort zu Lanbe finbet.

Raifer Conftantin hatte also eigentlich gar feine Bestimmung

zu treffen, sondern beim Bau der ersten Grabestirche sich einzig an die bestehende und seit Christi Tod bei der ganzen Reihe der sortlebenden Zeugen gar nie unterbrochene Ueberlieserung zu halten. Hiebei wollen wir nun gar nicht in Anschlag bringen, daß, auch abgesehen von allen vorhergehenden Beweisen, beiläusig gesagt, es doch immer noch mehr Berläsigseit gewährt, an das seit fünszehn Jahrhunderten unausgeseht in der Berehrung der Bölter bestehende Grab sich zu halten, als auf Geradewohl nach einer anderen Stätte sich umzusehen, und statt einer besseren Auskunft, die man an Ort und Stelle erwartet, das prahlerische Geständnis der Unwissenheit und die Erklärung abzulegen, daß man auf alles weitere Suchen verzichten wolle.

Daß der Golgotha noch eine beträchtliche Anhöhe ausmacht, muß Jeder bemerken, ber zwischen dem Gospital der Gelena und dem der Johanniter zur heiligen Grabkirche hinaussteigt, wenn ihm die beiden Felsenkapellen, die der Annaglung und die der Kreuzeerhöhung im Innern der heiligen Grabkirche, und die Kapelle der Mutter Gottes, wozu der Aufgang von außen ist, nicht hoch genug ist. Der obere Flächenraum des Calvaria selbst nimmt eine Länge von zweiundvierzig und eine Breite von achtzehn Fuß noch zur Stunde ein. Uchtzehn Stusen steigt man von da auf das Dompstafter, oder in den ehemaligen Garten nieder; dreißig weistere führen zur Kapelle der heiligen Helena, zwölf zum Ort der Kreuzersindung nieder. Sechszig Stusen mithin beträgt noch jest die Göhe des Calvaria, und vollends erst vom Thale Thropson aus gesehen, war es immer ein ansehnlicher Hügel.

#### IX.

Ueber bie ursprüngliche Form bes heiligen Grabes.

Was bas heilige Grab selbst für eine ursprüngliche Gestalt gehabt, und für nähere Kennzeichen an sich getragen habe, barus ber fehlen uns zwar aussührlichere Nachrichten, boch muß bas, mas und bie Evangelien barüber aufbehalten baben, uns auf bie Analogie bes noch Beftehenden führen. Wenn Gufebius ichreibt. bas heilige Grab habe in einer Sohle gelegen, fo fagt er uns bamit eigentlich nichts Neues. Wer je eine Rloftergruft gefe= ben hat, kann fich eine Borftellung von diefen morgenländischen Grabern und Nifchen machen. Es waren entweder Schiebgraber, wenn ber Tobte in eine fo quabratformige, funf bis feche Fuß lange Bertiefung bineingeschoben, und biefe fodann mit ei= nem Steine gefchloffen ober vermauert marb, ber bas Unbenten bes Berftorbenen enthielt. Der es maren Legaraber, Seitenftellen nämlich, wie man bergleichen in folchen naturlichen Felfenrotunden noch an ben Banben ausgehauen fieht, die alsbann einen aroffern Stein nach ber Lange bes Sarges erforberten. Dber enblich es waren Seitengraber, Ginlegstellen ober Bobengraber, wo man ben Berblichenen, wie noch in die driftlichen Grufte, binabließ, und bie Stelle mit einem barüber gemalzten Steine fchloß. Der gang niebere Eingang gur Grufthoble felbft mar bon außen eben fo mit einem Steine verlegt ober mit einer orbentli= den Thure geschloffen; zuweilen mochte eine folche Tobtenkavelle wohl auch offen bleiben. Der eigentliche Grabstein bieg bei ben Juben Golal.

Welchen vorgelegten Stein nun bie Frauen vom Grabe bes Berrn wegegewälzt wunfchten, wird gleich erfichtlich fenn; beftimmter fonnen wir uns von ber Große bes Steines eine Borftellung machen, wenn wir feben, welche Riefenguabern noch bie und ba vor ben Saufern ber Stadt liegen. In ber Regel gelangt man bei ansehnlichen Tobtengruften, wie bei vielen ber Richtergraber, von einer Rapelle in bie andere, wobei man gebudt und ein Licht in ber Sand feinen Weg fcweifitriefend in ben bumpfigichwulen Grotten fortfett und die Nischen gur Seite besichtigt. Es find bieg bie gerftreuten Ratafomben von Berufalem; einige bilben fo ein formliches Labhrinth, wie bie fogenannten Brophetengraber am Delberg. Die Leichtigkeit, bas Rreibegeftein in ber gangen Begend umber auszuhöhlen, mußte gur Un= lage folder glodenformigen Graber führen, beren Jerufalem noch viele hunberte befitt, welche bie Stätten ber Tobten im Umfreise ber Lebenben ichuten, und beren Anbenten gleichsam auf ewig bemahrten, ohne die Menichen im weiteren Bertehre burch ihre Berührung zu verunreinigen.

Der Anblid biefer Grabhohlen führt uns auf ben Gebanten ber Mithraggrotten bei ben Berfern, ober ber Druibenhöhlen im feltischen Morben, welche eigentlich ein Nachbilb bes Simmelgemolbes bilbeten, und bei ihrer Eintheilung in fieben Rreife bie fleben Blanetenfreise ober bie fleben Bonen ber Welt symbolisch barftellten, und ben gottlichen Sehern bei Erforschung ber Offenbarungen bes himmels zur geheimnigvollen Wohnflatte bienten. Diefe Boblen (xoilor, coelum) maren bie alteften Tempel ober Stätten ber Contemplation und Betrachtung ber Berganglichkeit und Wandels alles Irbifchen. Gie bemahrten in ber Rrypte (Confessio) bas Grab bes Beitgottes, mit welch immer einem Namen er bei ben verfchiebenen Nationen auch genannt fenn mochte; auf bem Altare aber lag in ber mpfteriofen Labe bas Beugniß bes Lebens, ber Frohnleichnam ber Auferstehung, beffen Wanblung und Berklarung vorbilblich in allen Gottesbienften begangen und gefeiert murbe. Gin Grab alfo ftellt urfprunglich jebe Rapelle, jebe Rirche und jeber Dom in ber Ibee bor; bas Grab Gottes in ber menfolicen Wirklichkeit ift in Berufalem. Bon bier ift ber Beiland verwanbelt und vertlart auferftanben, um fich zur himmlischen Seligfeit ju erheben. Dieg gibt ber bochheiligen Statte bie Bebeutung ber Centralfirche fur alle Beiten und Raume, fur alle Bolfer und Religionen, vor allen naturlich für die Chriften, welche bieg Mbfterium ertennen, und baffelbe reale Beheimnig noch taglich im Opfer auf ben Altaren bes Bunbes feiern, und ben gottlichen Frohnleichnam im Tabernatel anbeten.

Es lag im frommen Interesse ber Christen, bas heilige Grab bes Erlösers in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Betrachten wir nun die jetige Gestalt ber Grabkapelle, so besteht sie aus zwei kleinen Zellen hinter einander, nämlich der Eingangstammer, dem vestibulum der Alten, und der Tobtenkammer mit der Grabstelle, zu welchen beiden die gewöhnliche, sehr niedrige Grabthure führt. Die Borkammer, welche den Namen Engelskapelle führt, ist hier die geräumigere und quadratsörmig;

bie Tobtenkammer bilbet ein Viered von sechs Fuß Länge und Breite und acht Fuß Göhe, mit dem Unterschied von einem Joll mehr oder weniger, erscheint aber wegen des Grabaltares oblong, und enthält kaum so viel Raum, daß vier Personen neben einander stehen können. Die öftliche Gälfte des inneren Naumes nimmt nämlich der Sarkophag des Gottmenschen ein, aus dem Christus, als der Erstling von den Todten, auferstand. Vierzig silberne und goldene Leuchter mit immerbrennenden Lichtern hängen darüber herab. Dieß Grab ist bei der ganzen Länge der Gruft drei Fuß breit und zwei Fuß vier Joll hoch; war also ursprünglich ein Leggrab, wie die oben beschriebenen, vergleichbar den Sarkophagen in den Königsgräbern, und bildet so den Hochaltar des heiligsten Domes der Christenheit, an dessen Lingangsportal noch der Name Dandolo geschrieben steht, und an Zeiten erinnert, die gewessen sind.

Diefe fo erhaltene Grabform ftimmt genau zu ben Angaben ber Bibel, menn es g. B. bei Datthaus XXVII, 69 f. beißt: "Joseph nahm ben Leichnam, legte ibn, in Linnen gewis delt, in fein neues Grab, welches er in Felfen ausgehauen, und malzte einen großen Stein vor bie Thure bes Grabes, ben barauf bie Bobenpriefter und Pharifaer verflegelten. Aber ein Engel bes Berrn malte ben Stein binmeg und feste fich barauf." Und ferner bei Martus XV, 47 f.: "Die Frauen fahen gu, mo Er bingelegt murbe; nach bem Sabbathe aber gingen fie bin, um Ihn zu falben, und sprachen zu einander: wer wird uns wohl ben Stein von ber Thure bes Grabes malgen. Wie fie aber binblidten, faben fie, bag er weggehoben mar, und er mar febr groß. Gie gingen alfo in's Grab binein, faben gur Rechten einen Jungling, und ber fprach zu ihnen: 3hr fuchet ben Getreuzigten? Er ift auferstanden und nicht hier. Sieh! hier ift bie Statte, wo fie ihn hingelegt haben! Sie gingen nun wieber beraus und floben bom Grabe weg."

Der versiegelte Stein vor bem Eingange ber ganzen Felsengruft; die Frauen gingen bis in bas Vestibulum, so genannt, weil man hier den letten Todtenanzug besorgte, und etwa noch die Salbung an dem Leichname vornahm, hinein, und trafen hier

in ber fest fogenannten Engelstapelle ben Jungling, ber fie guf bas leere Grab im Innern, ober auf bie Seitennische gur Seite in ber eigentlichen Tobtenkammer binwies. Eben fo fcbilbert es ber Augenzeuge Johannes XX, 4, inbem er fchreibt: "Der andere Junger tam bor Petrus jum Grabe, budte fich binein, und fab die Leintucher ba liegen, ging aber nicht binein. trus aber ging hinein in bas Grab, und fab bie Leintucher bafelbft liegen, wie auch bas Schweißtuch, bas Jefu um bas Saupt gewunden mar, aber nicht bei ben Leintuchern, fonbern an einem anbern Orte besonders zusammengewickelt lag. Auf bieß ging auch ber andere Junger binein, welcher guerft gum Grabe fam, fah es, und glaubte. - Maria aber ftund braufen por bem Grabe und meinte; indem fie nun weinend fich budte, und in bas Grab hineinfab, erblicte fle zwei Engel in weißen Rleibern, ben einen zu Saupten, ben anbern zu Fugen, ba, wo ber Leichnam Jesu gelegen hatte. Als fle fich aber umwandte, fab fle Jesum fteben." Die Ermähnung ber beiben Grabengel in biefer Stellung belehrt uns beutlich, dag wir an ein Leggrab ober eine Seitenstelle zu benten haben. Sie fagen in ber inneren Tobtentavelle, mo auch bas Saupttuch lag; "bie Leintucher bagegen, morein nach ber Begrabnififitte ber Juben ber Leichnam fammt ben Spezereien gewickelt mar", fanden fich in ber Borkammer, por melder ber Beiland ber Magbalena erfchien. Noch ift feiner in bas beilige Grab hineingegangen, ohne fich zu bucken, fo nieber ift bie Eingangethure zum Vestibulum fomohl, ale wenn man, etwa bei einer stattfinbenden Desse, in's Mortuarium ober bie eigentliche Tobtenkammer im engern Sinne vorblickt. So gibt noch bie Schrift von ber Beschaffenheit ber gottlichen Gruft, wie bieß Sanctuarium von ber Wahrhaftigfeit bes Teftamentes Beugnig.

Indeß existirt das natürliche Felsengrab Christi selbst nicht mehr. Zwar war es zwei Jahrhunderte nach Sabrians Entweibung unter Constantin von Schutt und Trümmern befreit, und im Berlaufe ber zehn Jahre, von 326, wo die Kaiserin Gelena selber bahin pilgerte, bis 335 die erste Basilika darüber erbaut wurde, worin wir schon, wie noch zur Stunde, die Anastasis oder Auferstehungskapelle von der großen Leidenskirche (Martyrion) unterschieden sinden. Aber 280 Jahre später, nämlich

1

hm Juni 614, ließ Coeroes II. bei feiner Erfturmung Jerufalems nicht blog ben Fanatismus ber Anhanger Boroafters, fonbern noch mehr ben Born ber Juben wiber bie bortigen Chriften Ins. und bei biefer Gelegenheit murbe bie beilige Grabfirche, wie quebrudlich ermannt wird, mit Feuer gerftort. Indeg ftellte icon Dobeftus, ber Stellvertreter bes in bie Gefangenichaft abgeführten Batriarchen Bacharias noch mabrent ber Berrichaft ber Berfer unbebindert die Calvarienkirche nebst dem tegorium über dem beiligen Grabe auf ben alten Grundmauern und über benfelben Grabfelfen wieder ber, fo wie auch bie himmelfahrtefirche auf bem Delberge; und bei ber barauffolgenden Uebergabe ber Stabt an bie Muhammedaner 637 bielt ber Chalife Dmar fein Wort, die Sanctuarien ber Chriften zu ichonen. Die Stadt Gottes blieb von nun an ein WallfahrtBort für Juden, Moslimen und Chriften. Beim Uebergang ber Berrichaft an bie Fatimiten, bie über Sprien und Aeabyten berrichten, ging bie Grabfirche um bas Jahr 969 neuerbings in Flammen auf, eine Berheerung jeboch von minberer Aber ber britte Fatimite, ber mahnsinnige Chalife und Ronig aller Santos, Safem Ibnrilla, berfelbe, ber bei ben Drufen gottliche Berehrung genießt, und beffen prophetischer Schuler Druft biefem Stamme eben ben Namen gab , ließ bie beilige Grabfirche, wie felbft driftliche Geschichtschreiber melben, um bas Jahr 1010 "von Grund que gerftoren", und mit folder Buth gegen bas Allerheiligste verfahren, bag ja fein Ueberbleibfel mehr bie ursprungliche Statte bes driftlichen Religionebienftes verratben follte. Es war ber Mutefellim von Ramla, ber biefen Auftrag erhielt und vollzog; gewiß ein mertwurbiges Bufammentreffen: benn aus bem nämlichen Ramla, ober Arimathia, fammt ta auch Jofeph, welcher ben Beiland bier in feinem Garten beftattet hatte. Eine fromme und reiche Matrone errichtete fpater wieber ein nothbürftiges Bethaus (oratoria valde modica) an ber Stelle, welches bis zum Jahre 1048 ausgebaut marb. fem traurigen Buftanbe fant Beter von Amiens bas beilige Grab, und rief barum voll Entruftung über bie Bermuftungegräuel in ber gottgeweihten Statte bie Ehre und Begeifterung bes Abenblandes auf, um bas gelobte Land ben Ungläubigen zu entreigen. Mis bie Rreugfahrer am 7. Juni 1099 mit bem Borne ber

Rinder Israels wiber die Rananaer Jerusalem eroberten, fanden fie die heiligen Stätten in dem beschriebenen Bustande, eine Rotunde mit offener Ruppel über dem Grabe, und eine kleine, sur sich bestehende Rapelle auf dem Golgotha. Darüber erbauten sie nun, mit Einschluß der sammtlichen Heiligthümer, den majestätischen Grabtempel, der noch jetzt steht, und eine Länge von hundert, eine Breite von siebenzig Fuß hat.

Im fechszehnten Jahrhunbert ließ Bonifagius von Ragufa, unter Bapft Julius bem Dritten, Guardian ber Rlofter ber Terra santa, berfelbe, ber bas Convent San Salvator von ben Georgianern erfaufte, bie Grabkavelle im Innern reftauriren; es fant fich aber vom Naturfelfen, außer einem botragenden Stud in ber ermabnten Engelstavelle und ber faum zwei Bug hohen naturlichen Bodenerhöhung unter bem marmornen Cargftein, mo jeboch bas Felogestein noch eine golltiefe Einfenkung zeigte, nichts mehr, fonbern bie gange Grabhoble mit Eingang und Gewolbe mar und ift gemauert, und bem fruheren Grabe in ber Form blog nachgebilbet. Go ftanb bas wieberholt erneute Sanctuarium bis jum großen Branbe im Oftober 1808, ben die griechischen Schiematiker mit so prophetischem Inflincte vorausgesehen hatten, daß fie, wie Protesch melbet, fcon bas Solg gum Neubau in Bereitschaft hatten. Gefährlichkeit mar blog ein Balten vom Gewolbe berabgefturgt, und hatte bas Dach ber Grabfapelle verlett, aber nicht einmal bie rudmarts bingeflebte bolgerne Rapelle ber Ropten verbrannte. Ueberhaupt gerftorten bie Griechen beim Wieberaufbaue mehr, ale guvor ber Brand gefchabet hatte.

So hieben sie ein Stud vom Naturfels in der Engelsgrotte ab, bauten ohne Noth die heilige Gruft um, nur um dieselbe im jetigen Moskowiterstyle als ihr Eigenthum in Anspruch zu nehmen, und die abendländischen Christen allmählig aus ihrem letten Bestythume zu verdrängen. Noch jetzt kömmt jährlich am Charfamstage das heilige Feuer vom himmel hernieder, und zündet die Ofterkerzen zur Verherrlichung des Tages der Auferstehung an, wie die griechischen Papas vorgeben und die Bilger glauben. Aber verhielte es sich in der Wirklichkeit so damit, es könnte nur das

Bornfeuer des Elias von oben entbrennen, um die Frevler zu beftrafen. Sie sind jetzt neuerdings baran, die Grabkirche umzubauen, und geben bereits die Auppel über dem Grabe dem Ruine preis; und die Monarchen der abendländischen Christenheit, die großen Protectoren des heiligen Landes und mächtigen Titularkönige von Jerusalem, werden sie wohl ihre Vertreter an Ort und Stelle nicht wie stunne Hunde schweigen, sondern auf eine ihrer würdige Weise gegen diese Uebergriffe einschreiten lassen, daß nicht Alles in der Stille geschehe? Doch es läßt sich nicht mehr reden!

Noch erhebt sich im Centrum bes Grabtempels, welches bie Griechen zu einer Kapelle für sich abgemauert haben, ein Stein, um ben Mittelpunkt ber Erbe anzuzeigen. Ist hier auch nicht bie physische, so bleibt es boch die moralische Weltmitte, und bie späten Jahrhunderte werden sich um diese hochwichtige Stätte streiten, und unsere Zeit der Vernachläßigung anklagen. So viel über die Nechtheit der Stätte des jezigen heiligen Grabes. Wenn je, so möchten wir hier den freilich mit leichter Mühe und ganz wohlseil ausgestellten Sat Chateaubriands unterschreiben: "Bon keiner heiligen Stätte der Welt können wir so sicher überzeugt sehn, wie von der Aechtheit des heiligen Grabes und des Calvarienberges." — Fürwahr, es müßte Zweisel an aller und seber Geschichte erregen, wenn wir bei so vielen sprechenden Zeugznissen noch im Glauben an die historische Wahrheit irren könnten!

Rinder Israels wiber die Rananaer Jerufalem eroberten, fanden fie die heiligen Stätten in bem beschriebenen Bustande, eine Rotunde mit offener Ruppel über dem Grabe, und eine kleine, für sich bestehende Rapelle auf dem Golgotha. Darüber erbauten sie nun, mit Einschluß der sämmtlichen Heiligthümer, den majestätischen Grabtempel, der noch jetzt steht, und eine Länge von hundert, eine Breite von siebenzig Fuß hat.

Im fechezehnten Jahrhundert ließ Bonifagius von Ragufa, unter Papft Julius bem Dritten, Guardian ber Rlofter ber Terra santa, berfelbe, ber bas Convent San Salvator von ben Georgianern erfaufte, bie Grabfapelle im Innern reflauriren; es fant fich aber bom Raturfelfen, außer einem porragenden Stud in ber ermahnten Engelstapelle und ber faum zwei Bug boben naturlichen Bobenerbobung unter bem marmornen Caraftein, mo jeboch bas Felsgeftein noch eine golltiefe Einfenfung zeigte, nichts mehr, fonbern bie gange Grabboble mit Eingang und Gewolbe mar und ift gemauert, und bem fruheren Grabe in ber Form bloß nachgebilbet. Go ftanb bas wieberholt erneute Sanctuarium bis zum großen Branbe im Oftober 1808, ben bie griechischen Schlematifer mit fo prophetischem Inflincte vorausgesehen batten, bag fie, wie Brotefch melbet, fcon bas Bolg zum Neubau in Bereitschaft hatten. Gefährlichkeit mar blog ein Balten vom Gewolbe herabgefturgt, und hatte bas Dach ber Grabfapelle verlett, aber nicht einmal bie rudmarts hingeflebte bolgerne Rapelle ber Ropten verbrannte. Ueberhaupt gerftorten bie Griechen beim Wieberaufbaue mehr, als guvor ber Brand gefchabet hatte.

So hieben sie ein Stud vom Natursels in der Engelsgrotte ab, bauten ohne Noth die heilige Gruft um, nur um dieselbe im jetigen Moskowitersthle als ihr Eigenthum in Anspruch zu nehmen, und die abendländischen Christen almählig aus ihrem letten Bestehtume zu verdrängen. Noch jetzt kömmt jährlich am Charsamstage das heilige Feuer vom himmel hernieder, und zündet die Osterkerzen zur Verherrlichung des Tages der Auferstehung an, wie die griechischen Papas vorgeben und die Bilger glauben. Aber verhielte es sich in der Wirklichkeit so damit, es könnte nur das

Bornfeuer bes Elias von oben entbrennen, um die Frevler zu beftrafen. Sie find jett neuerdings baran, die Grabfirche umzubauen, und geben bereits die Kuppel über dem Grabe dem Ruine preis; und die Monarchen der abendländischen Christenheit, die großen Protectoren des heiligen Landes und mächtigen Titularkönige von Jerufalem, werden sie wohl ihre Vertreter an Ort und Stelle nicht wie stumme Hunde schweigen, sondern auf eine ihrer würdige Weise gegen diese Uebergriffe einschreiten lassen, daß nicht Alles in der Stille geschehe? Doch es läßt sich nicht mehr reden!

Noch erhebt sich im Centrum bes Grabtempels, welches bie Griechen zu einer Kapelle für sich abgemauert haben, ein Stein, um ben Mittelpunkt ber Erbe anzuzeigen. Ift hier auch nicht die phhsische, so bleibt es doch die moralische Weltmitte, und bie späten Jahrhunderte werden sich um diese hochwichtige Stätte streiten, und unsere Zeit der Vernachläßigung anklagen. So viel über die Aechtheit der Stätte des jetigen heiligen Grabes. Wenn je, so möchten wir hier den freilich mit leichter Mühe und ganz wohlfeil ausgestellten Sat Chateaubriands unterschreiben: "Von keiner heiligen Stätte der Welt können wir so sicher überzwagt sehn, wie von der Aechtheit des heiligen Grabes und des Calvarienberges." — Fürwahr, es nützte Zweisel an aller und jeder Geschichte erregen, wenn wir bei so vielen sprechenden Zeugzussen noch im Glauben an die historische Wahrheit irren könnten!

## LIII.

í.

# Die irische Hungersnoth.

3meiter Artifel.

Wir haben in bem Vorhergehenden die Beschuldigung ausgesprochen: England, und zwar seine Könige wie seine Parlamente, hätten Jahrhunderte hindurch, bis zum amerikanischen Freiheitskriege, gegen Irland eine fast ununterbrochene Erbtyrannei bewiesen, die in der Geschichte ihres Gleichen suche. Sein egoistischer Unterdrückungsgeist und seine unersättliche Raubsucht hat die geknechtete Insel an den Bettelstad gebracht, und dort einen so heillosen, so verzweiselten Zustand herbeigessührt, daß kein Mensch, selbst nicht die vielgerühmte englische Erdweisheit in politischen Dingen, gegenwärtig irgend einen Rath zur gründlichen Abhülse des Uebels weiß. Seit Jahren steht the danger of Ireland wie eine finstere Wolke an dem Himmel Englands, die ihm mit dem Fluche der Nemesis für die Sünden so vieler Jahrhunderte broht.

England ließ Irland von Geschlecht zu Geschlecht nach Recht und Gerechtigkeit hungern, es blieb taub gegen seine stets erneuten Bitten, ober brachte sie durch Feuer und Schwert, durch neue Confiscationen, Erecutionen und blutige Strafgessehe zum Schweigen. Allein Die verlette Gerechtigkeit hat sich an ihm selbst zulett furchtbar gerächt; benn was war die

welche jene Bulle dem Erederer als Richtichnur der fünftigen herrschaft auserlegte, hauprächlich die Wehlsabet der von endslosen inneren Parieifampien zerrinenen Insel im Auge hatten; nicht minder gewiß aber in auch, daß seine von diesen Bedinsungen von den englichen Herrichern erfüllt wurde, indem sie eine Herrschaft, die aus Gewalt gegründet war, siese nur durch Gewalt und durch gänzliche Unterdräckung der Einselmischen aufrecht erhielten, und einzig um ihr eigenes Interene befümswert, so viel Gewinn daraus zu erpressen suchten, als nur imswert möglich, ohne dabei vor irgend einer Ungerechtigseit zus rückzuschenen.

Der Papft beloht den König zuerft, daß er es fich angelegen seyn laffe, als Ziel seines Rubmes: die Gränzen der Kirche zu erweitern, die Wahrheiten des christlichen Glaubens den Unwissenden und Roben zu lebren, und die Wurzeln des Lasters aus dem Acer des Herren auszureuten, und wie er auch deshalb sich ensichlossen, Irland zu betreten, um das Bolt den Gesehen gehorsam zu machen. Er stimme daher gern seiner frommen und löblichen Absicht bei, daß er, zur Erweiterung der Gränzen der Kirche, das Wachsthum des Lasters einzuschränken, die Sitten zu verbessern, die Tugend zu pflanzen und zur Rehrung der Religion die Insel betrete, und dort vollsühre, was zur Ehre Gottes und zur Wohlsabrt des Landes gereiche, und daß das Bolt daselbst ihn ehrerbietig empfange und als Herrn verehre.

Das Schwankende in dem irischen Erbrecht, das den Besit des Einzelnen immer neuen allgemeinen Theilungen unterwarf, eben so das Unbestimmte in der politischen Erbfolge von dem oberften bis zum untersten Häuptlinge, und die nicht minder schwankenden Begriffe über den Umfang des Gehorsams und der Gerwalt in dem irischen Häuptlingswesen, alle diese Unbestimmts heiten, die ihren Grund in einem zu weit ausgedehnten Unsahhängigkeitsgefühl hatten, waren die Ursache, daß Irland, vor dem Erscheinen der Engländer, unter zahllose, stell weche

feinde Sauptlinge getheilt, von feiner frühern Bluthe gefunten mar, in endlosen, vielfach verschlungenen Rehben verwilberte, und fich felbstmorberisch gerfleischte. Bar es ja ein Irlanber felbst. Dermot Mac-Murchab, ber entihronte Konia von Leinster, ber bie eroberungeluftigen, beutegierigen Lorbs, in feinem Streit mit Tiernan D'Ruarc, Häuptling von in fein gespaltenes Baterland hinüberrief. Breffnn, Såt: ten nun die anglo normannischen Eroberer unter Beinrich II. biefen ungebundenen, verwildernden Kreiheitofinn bes irifden Bolfes burch germanischen Rechtsfinn mit wohlthatigen Schranfen umfriedigt: fo mare ihre Berrichaft, welche Die frische 3wie tracht felbst in's gand gerufen, nicht zu theuer erkauft gewefen; allein fie traten von Anfang an als Eroberer auf, Die fich bes Landes, fo weit fie fonnten, bemachtigten, ben Ginheimis fchen aber ale einer nieberen, verhaßten Race, einer Urt von Wilben, fich feindlich entgegenstellten, um ihnen nach und nach Alles zu entreißen, und fie, wenn nicht auszurotten, boch Bon ber Ermeiterung ber Granen ganglich zu unterbrücken. ber Rirche, von ber Ausrottung bes Lafters und ber Bflegung ber Tugend, von bem Unterricht bes Roben und Unwiffenden und ber Berbreitung bes Gehorfams unter bie Gefete mar ba nicht weiter viel die Rede, benn bie herren, die Irland und fein Bolf Jahrhunderte hindurch als ein erobertes, ober noch au eroberndes gand behandelten, hatten nur ihren Gigennus im Auge, und gingen ben Unterbrudten, von Stammhaß gegen biefelben erfüllt, mit Ungerechtigfeit und Lafter in jeder Beife voraus.

Gleich im Beginne sener unglücklichen Epoche bes englischen Einfalles, als Irland zu ben wilden Kehden seiner eins heimischen Fürsten und Häuptlinge nun auch die fremden Berwüster und Unterdrücker auf seinem Boden sah, als dem Erscheinen Heinrichs II. voraus die beutegierigen englischen Abentheurer unter Kitz-Stephen, unter Maurice-Fitz-Gerald, Rabmond le Gros und Strongbow die Flamme des Kriegs auf den Ufern der grünen Insel anzündeten, da erkannte der religible

So viel ift aber jedenfalls gewiß, daß die Bedingungen, welche jene Bulle dem Eroberer als Richtschnur der fünftigen Herrschaft auferlegte, hauptsächlich die Wohlsahrt der von endslosen inneren Parteitämpsen zerrissenen Insel im Auge hatten; nicht minder gewiß aber ist auch, daß keine von diesen Bedingungen von den englischen Herrschern erfüllt wurde, indem sie eine Herrschaft, die auf Gewalt gegründet war, stets nur durch Gewalt und durch gänzliche Unterdrückung der Einheimischen aufrecht erhielten, und einzig um ihr eigenes Interesse bekümmert, so viel Gewinn daraus zu erpressen suchten, als nur immer möglich, ohne dabei vor irgend einer Ungerechtigkeit zurückzuscheren.

Der Papst belobt ben König zuerst, daß er es sich angelegen sein lasse, als Ziel seines Ruhmes: die Gränzen der Kirche zu erweitern, die Wahrheiten des christlichen Glaubens den Unwissenden und Rohen zu lehren, und die Wurzeln des Lasters aus dem Acker des Herren auszureuten, und wie er auch deshald sich entschlossen, Irland zu betreten, um das Bolk den Gesen gehorsam zu machen. Er stimme daher gern seiner frommen und löblichen Absicht bei, daß er, zur Erweiterung der Gränzen der Kirche, das Wachsthum des Lasters einzuschränken, die Sitten zu verbessern, die Tugend zu pflanzen und zur Mehrung der Religion die Insel betrete, und dort vollsühre, was zur Ehre Gottes und zur Wohlsahrt des Landes gereiche, und daß das Bolk daselbst ihn ehrerbietig empfange und als Herrn verehre.

Das Schwankenbe in dem irischen Erbrecht, das den Besit bes Einzelnen immer neuen allgemeinen Theilungen unterwarf, eben so das Unbestimmte in der politischen Erbsolge von dem obersten bis zum untersten Häuptlinge, und die nicht minder schwanstenden Begriffe über den Umfang des Behorsams und der Bewalt in dem irischen Häuptlingswesen, alle diese Unbestimmtsheiten, die ihren Grund in einem zu weit ausgedehnten Unsahängigkeitsgefühl hatten, waren die Ursache, daß Irland, vor dem Erscheinen der Engländer, unter zahlose, siets wechs

gemäß hanbelnb, beschloß baher bie Synobe einstimmig, und verordnete: alle Englander auf ber irischen Infel, welche fich im Stande ber Ancchtschaft befänden, sollten ihrer früheren Freiheit zurudgegeben werden."

Unter benen, welche mit einem für bie Freiheit und Unabhängigfeit des Baterlandes begeisterten Bergen die Bolfsfraft wider die eingebrungenen Kremben jum Rampfe aufriefen, fleht ber Erzbischof Laurence D'Toole von Dublin, ein Sohn bes Murchertach D'Tuathal, Fürsten von Imail (nun Graffchaft Bidlom), ale leuchtenbes Beispiel voran. Er beschwor die amistigen Fürsten zur Gintracht; feinem begeisternden Anfrus gelang es auch, ein mächtiges heer aufammenaubringen, weldes den Strongbow in Dublin einschloß. Allein Die Berrife fenheit des unter fo vielen zwieträchtigen fleinen und großen Bahlfürften und Sauptlingen gefpaltenen gandes mar allau groß, ale bag auf die Dauer ein einmuthiger Bund ju Stande gefommen mare, ber, ungebeugt burch vorübergehende Unfalle, nicht geruht hatte, bis ber lette Frembling ben Boben ber Infel verlaffen. Der Erzbischof mußte feben, wie bie Keinde fich im Bergen feines gandes festfetten, und feinen erzbischöflichen Sin. Dublin, jum Mittelpunfte ihrer Macht machten. Allein, hatten ihm feine Liebe zu feinem Baterlande, seine Milbthatigfeit, seine fürstliche Freigebigkeit und feine priesterlichen Tugenben bie Berehrung feiner Landsleute gewonnen, fo erwarb ibm fein Charafter, feine Berechtigfeitoliebe und Ehrenhaftigfeit auch bie Achtung ber Fremben, fo gwar, bag ihm fpater, unter ber englischen herrschaft, die wichtigsten Staatsmissionen anver-Bon Bapft Alexander III. 1175 auf bem lates traut wurden. ranischen Concil in Rom ausgezeichnet, ftarb er 1180, auf feinem Tobesbette noch bie ungludliche Bufunft feines armen gerriffenen Baterlandes beseufzend: "Bebe!" foll er in irischer Sprache gerufen haben, "Wehe! bu thorichtes, bu unverftanbiges Bolk! was wird nun aus bir werben? Wer wird fich beiner in beinen Leiben annehmen? wer wird bich retten?" Und ale fie ben sterbenden Erzbischof baran erinnerten, seine

lettwilligen Verfügungen zu treffen, erwiderte er, der nach dem Zeugniß des heiligen Vernhards ein Bater des Vaterlandes genannt wurde: "Gott weiß es, ich besitze in diesem Augenblick nicht so viel, als ein Pfennig unter der Sonne." Wie denn auch seine Lebensgeschichte von ihm melbet, daß er in der Zeit einer dreisährigen Hungersnoth fünsthundert Verfonen täglich Almosen gereicht, während er dreihundert andere in seiner Diöcese mit Kleidern und Lebensmitteln versehen, und überdieß zweihundert armer Kinder, die vor das Thor seines Wohnsizes ausgesetzt wurden, sich väterlich angenommen. Eine Zierde der irischen Kirche jener Zeit wurde er von Hosnorius IV. 1226 mit großer Feierlichseit heilig gesprochen, und seine Reliquien nach Dublin und Frankreich gesandt. Auf des Königs Empfehlung ward ein Engländer als sein Nachfolger für den Sit von Dublin erwählt.

Heinrich II. hatte die Bulle Papft Habrians IV. vom Jahre 1151 lange Zeit bei Seite gelegt und geheim gehalten; ohne Zweifel hatte er gehofft, das Land durch sein stegreiches Schwert ohne anderen Beistand sich zu gewinnen; allein, als er den hartnädigen Widerwillen des seine Freiheit liebenden Bolkes kennen lernte, der das bereits Eroberte stets wieder in Frage stellte, und ihm beim Bordringen jeden Fußbreit Landes streitig machte, erst da ließ er die Bulle, um 1175, veröffentslichen, um sich auf das Ansehen der Geistlichkeit zu stügen.

Auch eine Synobe, die von Cashel, hatte er (1172) abhalten lassen. Sie faßte allerdings eine Reihe von Beschlüssen zur firchlichen Reform, die indessen seinen Troft für den fremden Kinden baß die Irländer darin einen Trost für den fremden Einbruch hätten sinden können. Sie betrafen: die eheslichen Berwandtschaftsgrade; den Unterricht der Kinder vor den Kirchenthüren und ihre Tause in der Kirche; Einführung des Kirchenzehnten; Befreiung des geistlichen Besites von aller Besteurung von Seiten der Laien, und von Beherbergung, Berproviantirung und Kriegscontributionen der Großen u. s. w.

So weit sein Schwert reichte, ließ sich Heinrich ale Konig

anerkennen, und vertheilte, mit Ausnahme bessen, was er ben mit ihm verbundeten und ihn als Herrn anerkennenden Hämptlingen ließ, das irische Erbe als Kronlehen an die Barone
und Krieger seines Gefolges gegen Basallendienste. Die Engländer, die sich in Irland niederließen, verfügte er, sollten
fortdauernd dort des englischen Rechtes, als Lehensmänner von
England, genießen. Die Irländer, die ihren alten Besitz zur
Ausstatung dieser Kronvasallen hergeben mußten, kamen hiebei
nicht im mindesten in Betracht.

So wurde im Herzen von Irland, auf der Rüfte, die nach England hinüberschaut, jene englische Feudalcolonie gegründet, die Jahrhunderte lang wie eine belagerte Festung, in ihren Pfahlwall eingehegt, kaum den dritten Theil der Inseldefaßte, während sie das ganze Land als ihre Beute ansahen, deren sie sich in sortdauernden Kriegszügen durch Gewalt und List zu bemächtigen trachteten. Die alten Besitzer, zu deren Bestem sie angeblich gesommen, galten ihnen als rechtlose Feinde, als Rebellen, die sie in die Moraste, in die Wälder, Schluchten und Höhlen trieben, wo sie konnten. Sie sahen auf diese mere Irish, auf die bloßen Irländer, mit Haß und Berachtung, wie auf eine niedere Kaste herab, gegen die Alles erlaubt sei. The enemie und redels ist der gewöhnliche Rame dieser alten Besitzer des Landes in den Acten seiner neuen Herrscher.

So traten beibe Bolfsstämme, Iren und Engländer, mit verschiedener Sprache und verschiedenen Sitten und Gesetzen in tödlichem Haße, der in jahrhundertjährigen Kämpfen sich stels steigerte und verbitterte, einander gegenüber. England gab seinen Söhnen, die sich als Kronvasallen der irischen Bestungen bes mächtigt hatten, oder ihm zur Ausbreitung seines Joches Dienste leisteten, volle Gewalt über die Iren, vorausgesetzt, daß sie ihm selbst zu Dienst bereit blieben. Sie konnten das Bolk bedrücken und das Land ansfaugen, wenn sie nur seine Obershoheit als Basallen anerkannten. Damit die Interessen bieser seiner Feudalcolonie sich nicht mit denen der Eingebornen versschweizen möchten, hält es sie mit eisersüchtiger Strenge ges

trennt; wer sich von den Kronbeamten und großen Bafallen den Eingebornen geneigter zeigte, erschien verdächtig und wurde beseitigt. Die Basallen und Kronbeamten Englands ließen sich ihrerseits die friedliche Unterwerfung des Bolkes und eine gutliche Ausgleichung um so weniger angelegen senn, da ihnen, denen die Macht Englands im Hinterhalt zu Gebote stand, jede neue Rebellion der bereits Unterworfenen, jeder Kriegszug gegen die noch unabhängigen Häuptlinge Gelegenheit zu neuen Consiscationen gab, womit sie ihre Lehenbesibungen vermehrten und das englische Joch immer weiter über die Insel aussbreiteten.

Allein andererseits konnte es bennoch nicht fehlen, baß fie in bem Dage, ale fie in ihrem neuen Baterlande tiefere Burzeln schlugen und in Folge ber Geschlechter mit den unendlich aahlreicheren Gingebornen in nabere Berührung traten, tros allen Strafgeseben bennoch in ihrer Denfweise und ihren Sitten England entfremdeter wurden. Allgemach mußte auch in ihnen ein Berlangen erwachen nach größerer Unabhangigfeit. bem Egoismus Englands gegenüber, bas jederzeit von ihnen verlangte, bas Intereffe Irlands bem von England zu opfern. wo beibe einander begegneten. Go erwuche eine neue Scheibewand zwischen ben Englandern von Blut und ben Englanbern von Geburt, und England, allem Brifchen mißtrauend und feinblich, marf ben Ueberfiedelten vor, fie feien irifcher, ale die Brlander felbft; bas irifche Bolt felbft aber hatte fo zwei Berren, die Landlords auf feiner Insel und die Dberherren in England, zwischen benen es zerrieben murbe, fo bag ber Rebellionszustand fast ale die alltägliche Ordnung erschien. Wurde indeffen die Macht biefer begunftigten englisch sirischen Feubalherren allzu brobend, bann nahm ihnen von Beit zu Beit biefelbe Sand, die fie erhoben, ben Raub wieder ab, mas eine Unficherheit bes Besipes in Irland bewirfte, bie nur bagu biente, bie Bermirrung bes ungludlichen ganbes noch größer ju machen.

Der Grundgebante, ben bie englische Politit im Großen,

Arland gegenüber. Sahrhunderte lange verfolgte, war in wenia Borten ausgebrudt: Die alten Gingebornen follten, von ben englischen Gefeten ausgeschloffen, ja feine Englander merben, sondern fich am liebsten in ihren inneren Rehden aufreiben; die angefiedelten, mit ben großen ganbbefigungen belehnten Englander bagegen follten ja feine Irlander merben, fonbern, bem Bolfe und ben Intereffen bes Landes fremb, mabre absentees. als englische Bafallen Englands Reichthum und Dacht mehren; thaten fie biefes, fo konnten fie ihrerseits nach Boblgefallen auf ber Infel schalten, beren Gingebornen ju allerlett in Be-Dicfer Buftanb aber follte, aus ben engen Grangen bes Pfahles fich verbreitenb, ber ber gangen Insel werben. Und mit folcher Bahigfeit haben bie Eroberer an ben Grundfagen biefer hartherzigen Politif, welche ben früheren Besitzern auch nicht ben geringften Rechtsschutz gewähren mochte, bis auf ben beutigen Tag festgehalten, baß ber irifche Bauer auf ben Gutern, Die feine Borfahren befagen, meift nur ein armseliger Bachter auf Wiberruf ift, ben fein Berr, wenn er fich nach seinen gemachten Berbefferungen nicht jede Erhöhung feines Bachtes gefallen laffen will, gang nach feiner Billführ mit Beib und Rind in's Glend hinaustreiben fann.

Rehmen wir nun zu allen biefen Mißständen noch hinzu, daß die englischen Könige fern von den mächtigen Baronen dieser irischen Feudalcolonie und ihren unterdrückten Eingebornen weilten, daß ihre ganze Ausmerksamkeit und ihre Kräste auf Jahrhunderte hin durch ihre Kriege zur Behauptung ihrer Ansprüche auf die französische Krone in dem fernen Frankreich in Anspruch genommen wurden: so können wir und leicht denken, welch neue Duelle von Unheil und Berwirrung hierin für das unglückliche Land lag. Schon Heinrich II. hatte die Insel verlassen müssen, ehe er auch nur nothdürftig die ersten Grundlagen der neuen Ordnung hatte legen können; er starb vor Bollendung des Werkes fern auf dem Schloß Chinon in der Normandie 1189. Und wie ihm, eben so erging es vielen seiner Rachsolger. Oft sahen sie sich genöthigt, ihren großen

Baronen in Irland Alles nachzusehen, da ihre Kräfte kaum für Franfreich genügten; fie mußten ruhig juseben, wenn bie Giferfucht Diefer Bafallen fich in Barteien fpaltete, wenn fie theilnehmend an den inneren Kehden der einheimischen irischen Kurften fich einander felbft befehdeten, und alle Gerechtigfeit in biefem wilben Parteiwesen von ben Leibenschaften niedergeftampft warb. Wie hatten fie ba bie Rlagen ber Irlanber auch nur boren fonnen? Buweilen begnügten fie fich bamit, bie ftolgen Barone zu bitten, wenigstens unter fich felbft bem englischen Gefete feinen Lauf zu laffen; zuweilen aber auch, wenn ber Sieg ober Friede eine gunftigere Belegenheit bot, fandten fie Stellvertreter hinüber, Die ihrerseits burch Die Macht bes Schwertes, mas ber Despotismus verfaumt und eingebust hatte, wieder nachholten, und die Uebermuthigen und Uebermachtigen von ber Sohe in ben Staub marfen. Sie fonns ten ihrerseits hierin gleichfalls bas Meußerfte magen, benn bie Eifersucht und ber Sag Englands gegen Irland und gegen Alles, mas bamit zusammenhing, stimmte ihnen bei und gab ibnen freie Gewalt.

Alle diese Umstände vereinigten sich, um auf Jahrhunderte hin, seit die Engländer ihren Fuß auf die Insel gesett, aus der irischen Geschichte eine der verwirrungsreichsten und traurissten zu machen; es ist ein unseliger, mit steigender Erbitterung in's Endlose sich hinausspinnender Kampf zweier, sich die Wage haltender Stämme. Die Irländer, die das Ungludnicht einiger machte, erscheinen darin niedergeschmettert und niedergedrückt, ohne wirklich unterworfen zu sein; die Engländer zeigen sich als die Herrscher, aber nicht als die Meister; die Einen scheinen verdammt zu Allem, was die Unabhängigsteit an Verwirrung hat, ohne die Freiheit; die Andern dages gen ausgerüstet mit allen Gaben und Eigenschaften des Desspotismus, nur nicht mit seiner Macht.

Um das Maß des Ungludes aber über und über voll zu machen, fehlte nur noch die Reformation, die nun ihrerseits das Fener des glühendften Glaubenshaffes zwischen beibe feind-

liche Stämme in die Mitte warf. hatten bie Eroberer bie Eingebornen früher als eine niebere Rlaffe von Menfchen gehaßt und verachtet, hatten fie ihnen ihr irbisches Gut abgenommen: so hatten die Iren jest, ba fie fich weigerten, bie Suprematie ihrer zeitlichen Bedränger auch in geiftlichen und ewigen Dingen anzuerkennen, auch ihren Antheil am Simmel verloren; als Gogenbiener die bem Teufel verfallen, mußten fie ihnen nun als eine verdammte Rafte erscheinen, gegen bie feine Tortur ju fcharf, fein Strafgefet ju ftreng febn tonnte. Go eröffnete bie Reformation hier mit ihren Berfolgungen ein unermegliches Keld neuer Beraubung und Torannei; benn ber bei weitem größere Theil irischer Confiscationen batirt erft seit ben Beiten nach ber Reformation, und bie Rachkommen fennen nur allju gut noch bie Besthungen, Die ihren Batern entriffen murben, auf benen fie nun bie armfeligen Bachter machen muffen und einen Behnten einer Kirche gablen, mit ber fie nur die Erinnerung an erlittene Berfolgungen und Beraubungen verfnüvft.

Früher hatte bas gemeinsame Band bes Glaubens bie feindlichen Brüder boch noch vor bemselben Altar bei bem gleis den beiligen Opfer vereinigt; bie eroberungefüchtigen, raublustigen Barone, die mit Keuer und Schwert gewuthet und bes Erbes ber alten Fürsten sich bemächtigt, hatten boch jum wenigsten, jur Gubne ihrer Frevel und um bas Beil ihrer Seele besorat, einen Theil ihrer Beute bagu verwendet, auf bem Schauplat ihrer Bermuftung Rirchen zu bauen, Rlofter zu grunden und wohlthätige Stiftungen zu errichten. Diese wurden nun, in so weit fie bem alten Blauben bienten, nicht nur aufgehos ben und eingezogen, sonbern mas früher noch bas einzige Band gebildet, biente nun bagu, in die weit flaffende und feit Jahrhunderten blutende Bunde, Die beibe Stämme von einander ichieb, fort und fort bas tobtlichfte Gift ju traufeln. Dem neu eingewanderten Baron, ber biesseits auf Erben in feinem Schlofe, vom Park umgeben, in allen Genugen schwelat, Die ihm Reich thum, Bilbung, Dacht und Ansehen gewähren fonnen, und ber

jenseits sich seines privilegirten Sites im himmel für versichert halt, stehen die verfallenen hutten ber Armen gegenüber, die nichts als Armuth und Roth auf Erden bestehen und die burch ihren gößendienerischen Aberglauben nicht würdig sind, jenseits im himmel die Gesellschaft der reinen und erleuchteten hochfirchlichen himmelsaristofratie oder die Versammlung puritanischer Eiferer zu genießen.

Diesen Charafter nahm die Geschichte und ber Buftanb bes Landes in ben jungften Jahrhunderten an. Und wenn fich feit bem nordamerikanischen Freiheitefriege und ber frangofischen Revolution auch Manches gemildert und jum Befferen gewendet hat, so hat die versöhnende Ausgleichung der Zeit bennoch im Sanzen und Großen hinfichtlich ber Berhaltniffe bes Befigers und bes Besthlosen die Wunden vergangener Gunden nichts weniger als gebeilt. Betrachten wir biefe Gigenthumsverhaltniffe im Allgemeinen, fo ift es eben bas Lebensmefen bes Mittelalters, aber burch und burch verfälscht und vergiftet burch Rationals und Relis gionshaß; burch bas bofe mißtrauische Gewiffen bes fremben Eindringlings, ber als Oberherr alle Bortheile an fich geriffen. bie er nur zu oft noch im Ausland verzehrt, und burch bas Rachgefühl bes Eingebornen, auf bem bie Laft bes vielgeglies berten Baues ruht, und ber gwar außerlich ein freier Mann scheint, aber schlimmer ale ber polnische und ruffische Bauer nach bem Gutbunten bes herren als Zeitpachter ober Taglohner jeber Zeit von Saus und Sof fortgejagt werben fann. Rationalfrieg fvinnt fich auf biefe Beife gerftorend in ben innerften Lebensverhältniffen ber Gesellschaft fort, bis unvorhergesehene Ungludbfalle von Beit zu Beit eine Krife wie bie gegenwartige hungerenoth eintreten laffen, Die ben Schleier von bem Abgrund biefes feit Jahrhunderten angehäuften Jammers und Elendes für eine Beile hinwegzieht und ben Augen ber Welt blos ftellt.

Um unfern Lefern einen anschaulicheren Begriff hievon zu geben, wollen wir ihnen bie Schilberung ber Eigenthumeverbaltniffe einer irischen Insel, Rathlin, nach Rohl mittheilen. Die Gegend weit umher gehört ber Antrim Familie, beren Borsahre sie am 8. Sept. 1630 von König Karl I. als Geschenk erhalten hatte, um sie als des Königs Ritter zu halten (to be held dy Knights service) und dem Bicekönig von Irland dasür einen Wurf guter Falken am Tage der Geburt des heiligen Johannes des Täusers zu überreichen. Ein Mr. Gage, ein Protestant, dessen Familie seit dem Jahr 1740 die Insel durch Erbpacht auf ewige Zeiten inne hat, bewohnt dieselbe als ihr geistliches Oberhaupt, ihr Rector, ihre oberste Magistratsperson und ihr Bodenbesitzer. Kohl, selbst Protestant, fährt nun in seiner Schilderung ihrer Verhältnisse also fort:

"Das jeweilige Haupt ber Antrim-Family wird noch jest ber ""Chief"" (ber Häuptling) von Rathlin genannt. ""The Antrim-family holds the chiefry or the chiefdom," fo drüdzten sich die Leute aus, was ohngefähr so viel heißt als: die Antrims haben die Oberherrschaft. Aber Mr. Gage wurde der ""proprietor" (ber Eigenthümer) genannt, und obgleich er noch an seinen Chieftain eine ""chief-rent" (ein Häuptlingsgeld), das aber sehr unbedeutend ist, bezahlen muß, so hat sich doch dieser in gar nichts, was die innere Regierung der Infel betrifft, zu mischen. Die Tenants des Rectors sind alle nur ""at will," d. h. sie können sosort und ohne Weiteres von ihm ihres Grundes und Bodens beraubt, und von der Insel vertrieben werden."

"Mr. Gage könnte, wenn er wollte, seine Residenz nach Dublin ober nach einem andern Orte verlegen, und dann die ganzen Einkunfte seiner ihm erblich zukommenden Insel an einen andern Mann überlassen, der ihm einen Pachtzins bezahlte und dann die Mühe der Verwaltung der Insel übernähme. Ein solcher Mann wurde nach irischer Weise ein "Middleman" genannt werden. Dieser Middleman, dem die ganze Insel verpachtet wäre, hätte es nun in seiner Gewalt, wieder einzelne Theile der Insel an Unter-Mittelsmänner zu verpachten, die dann den Tenants unmittelbar auf dem Nacken säßen, und wir batten sonach hier von dem Könige berab bis zu den Tenants

eine Reihe von Bobeneigenthumern ober wenigstens von Bos benberechtigten übereinander geschichtet, wie sie in außerordents lich vielen Fällen in Irland wirklich vorkommt."

"Erstlich die Oberherrscherin alles Grundes und Bodens, die Königin, an welche unter gewissen Umständen, z. B. beim Erlöschen der Antrim-Family, oder wenn dieselbe am Geburtssfeste des heiligen Johannes des Täufers dem Bicefonig von Irland die gehörige Anzahl von Falsen nicht überreichte, alle Bestyungen der Antrim-Family zuückfallen."

"Alsdann die Antrim-Family, welche die Insel Rathlin zu ihren Carlbom rechnet und sie wieder in Besitz nimmt, wenn ihr Bafall nicht die Chiefrente richtig bezahlt."

"Ferner ber sogenannte Proprietor Mr. Gage, ber hier herrscht, anordnet und schaltet und waltet, wie es ihm gefällt."

"Darauf ber oberfte Middleman, der die Infel unter den Bedingungen und Borschriften, die ihm vom Proprietor gesmacht worden, in Bacht genommen hat."

"Nachher die Untermiddlemen, welche mit bem obersten Middleman in Berbindung stehen und von ihm Theile halten, so wie er vom Proprietor das Ganze halt. Naturlich fann es unter diesen ersten Middlemen noch wieder zweite Middlemen geben. Und bei sehr ausgedehnten Besitzungen kommen bieselben vor."

"Zu guter Lett die armen Tenants felbst, welche bas ganze große, über ihnen aufgethürmte Lehensgebäude schließlich als Basis tragen muffen, und aus deren zusammengeschoffenen und zusammengefraten Pennys und Schillings dann die Pfunde entstehen, welche die Undermiddlemen in Stand sehen, die Middlemen zu befriedigen, und noch außerdem sich selbst etwas in die Tasche zu steden, welche weiterhin den Middleman besähigen, den Proprietor zu bezahlen, und auch für sich selbst etwas zurückzulegen, welche darauf den Proprietor sorgenlos und in Freude leben lassen, welche den Glanz der Earls. Fasmilie verherrlichen, und am Ende auch noch zu der Pracht der Edelsteine der englischen Königsfrone etwas Schimmer hinzus

fügen. Blidt man von bem hier auf bem Gipfel zusammen strahlenden Glanze auf die niedrigen Tenants herab, so kann ma auf ihre Armuth und ihre traurige Comfortlofigkeit schließen.

"Die Zahl ber Einwohner beläuft fich auf etwa 1100 Diese Summe wurde zuerst im Jahre 1785 genau bestimm in welchem Jahre das geistliche Oberhaupt und der Behen scher ber Insel sedem Kopfe eine Tare von einem Schilling auslegte, um mit dem Ergebnisse dieser Tare ein neues Mes Haus (Mass-house, dieß ist eine andere Art von Umschrei bung für das, was man anderer Orten eine katholische Kirch nennt) zu erbauen. Die Zahl wurde mit großer Mühe her ausgebracht, denn die Insulaner widersetzen sich der Zählung weil sie glaubten, daß aus seder der gezählten Familien eine sterben müsse."

"Auch über biefe Insel breitet fich bas große Unrech aus, bas in ber Stellung ber herrschenben Brotestanten un' ber beherrschten Ratholifen in gang Irland fich fund gibl Denn ber Rector und Eigener ber Infel, ber bier bas gang Jahr hindurch mit feiner Kamilie refidirt, herrliche Ginfunft bezieht und im Genuffe alles erdenklichen Comforts lebt, i ein Brotestant. Seine armen Tenants und Bafallen aber, vo benen er die Ginfunfte bezieht, und die, um ihm die Rente bezahlen zu konnen, fischen, Safer bauen, Die fturmische Ge befahren und ""Sea-Weed"" (Seeunfraut) effen, find arm besteuerte Ratholifen. Rur 60 bis 80 unter ihnen follen Bro teftanten fenn. Für die Ratholifen halt ber protestantische Ret tor einen katholischen Briefter, und läßt auch für fie, wie ge fagt, ein ""Mass-house"" im Stande erhalten. Ein irifche Broteftant, ber bie Regierung bes jegigen Rectors lobte, brudt fich so aus: ", he keeps them (nämlich die Katholifen) i very good order"" (er halt fie in fehr guter Ordnung.)"

"Im Winter lebt er natürlich wohl ziemlich einsam un geschieden von der übrigen Welt, im Sommer aber empfäng er, da er gastfreundlich ist, viele Besuche von seinen Freunder und Verwandten von Irland und Schottland aus. Sein ab tester Sohn wird wiederum einmal Rector und Besther der Insel werden. Seinen jüngern Sohn wird er zu irgend einer Pfründe in der Kirche durch seinen Einstuß zu befördern wissen. Dieß ist so der Gang der Dinge in der "established episcopal church of Ireland.""

Im Hinblid auf Diese Berhaltniffe sagt Rohl an einer ans bern Stelle:

"Die Katholiken haben noch so unendlich Vieles von den Protestanten zurückzufordern, und diese üben noch in diesem Augenblicke so craß ungerechte Privilegien, und sind im Bessitze einer so gewaltigen, den Katholiken geraubten Beute, daß es noch lange dauern wird, die sie sich gutwillig in den Bersluft derselben fügen. Die großen Landbesitzer haben noch nicht einmal einen Schritt gethan, um von ihren ungerechten Rechsten gegen ihre Tenants das Geringste aufzugeben, und an eine wohlthätige Zerstückelung und Bertheilung der großen Gutebesstungen ist noch nicht einmal im Traume gedacht worden. Kurz, eine Ausgleichung ist noch so weit, daß man fast versweiselnd in Thomas Moore's Worte einstimmen möchte:

When will this end, ye Towers of God?

She weeping asks for ever,
But only hears from out that flood

The Demon answer, ..., Never! ""

Diese Schilberung Kohl's stellt inzwischen nur eine einzige Seite ber unheilvollen Gestaltung ber Berhältnisse Irlants burch die englische Erbtyrannei bar; wir werben im Berfolge bieser Betrachtungen sehen, wie unendlich Bieles noch hinzufömmt, um diese Beziehungen zwischen den Aussaugern und den Ausgesaugten zu den drückendsten und verderblichsten zu machen, so daß man sich anderwärts vergeblich nach einem Beispiel umsieht.

Wie oft mirb ber, welcher bie Geschlichte Irlands burchgeht und sich mit seinen troftlosen Bustanden beschäftigt, nicht an die Worte erinnert, die der englische Generalgouverneur Suffer unter Karl II. sprach, als jene gewissenlose englis

sche Politik bas Land zu neuer Rebellion trieb, um eine neue Beute für seine Raubsucht und seinen Haß zu gewinnen, als bas Parlament Aushebung ber bisher bestandenen Toleranz gegen die Katholiken, ihre Ausschließung aus den Gemeinden und die Berbannung ihrer Geistlichen von dem König verlangte: daß er die Leiden dieses Landes mit Richts vergleichen könne, als mit denen eines Hirsches, der, abgerannt, den Hunden zum Lohne hingeworfen werde, und von dem Jeder sich sein Stück alsreiße. Der an den Ausspruch Burkes, der da von dem Strascoder, mit dem England die Schwesterinsel heimgesucht, sagte: "Er ist so schwe eingerichtet zur Unterdrückung des Bolses und der Entartung der menschlichen Natur selbst in ihm, als je etwas von der verderbtesten List des Menschen erdacht wurde."

In bicfem Augenblice trauert bas bungernbe gant an bem Grabe feines treueften Bertreters, ber fein ganges leben hindurch, die Rrafte einer gewaltigen Natur mit raftlosem Gifer aufgezehrt, um fein ungludiches Baterland von einem Theile ber Burbe, bie auf ihm gelaftet, ju befreien; von biefem Rampfe erschöpft und entfraftet, und von Millionen beweint und gesegnet, ift er ruhmvoll in bas Grab gesunken. Doge aber fein Beift, ber Beift gefetlichen Biberftanbes gegen ein gefetlich geworbenes Unterbrudungsfuftem, bas ber Stammbak und ber Religionshaß geboren, in feinem. Bolle fortleben und ihm ein würdiger Nachfolger erfteben, ber feine hungerfterbenden Brüber mit bem Brobe bes Rechtes und ber Gerechtigfeit fat-Moge Rom aber bem Bergen Daniel D'Connells, bem es nicht mehr vergonnt war, fterbend ben Segen Bius IX. ju empfangen, eine Statte in St. Beter gonnen, wo auch, als in einem heiligen Friedenstempel, fern von ben Sturmen und Leis benschaften ber Welt, Die Bebeine ber letten Stuarte ruben. England aber, bas fein neues Barlamentshaus mit ben Baronen ber Magna Charta geschmudt, wird ben großen Agitator gewiß lieber in St. Peter, als lebend auf bem Meeting von Tarahill feben.

### LIV.

## Ueber den Einfluß der Kirchentrennung auf die Literatur.

Schluß bes britten und letten Artifels.

Busammenhang des Verfalles ber Wiffenschaften mit den antifirchlichen Bewegungen im fechezehnten Jahrhunderte.

Mußte burch diese von der Bewegungspartei hervorgerufenen Erscheinungen die öffentliche Meinung auf indirecte Weise gesen die Wissenschaften eingenommen werden, so fehlte es auch nicht an directen Operationen, deren Ziel kein anderes seyn konnte, als die von dem Pabstthume hervorgerufene und sorgfältig gepflegte Werthschäpung der Wissenschaften zu schwäschen. Die ersten Prediger der "reinen Lehre" waren zum Theil der Abschaum der Klöster und Domcapitel und meist aller Bildung baar, weil sie ohne Sinn für die Wissenschaften die ihnen dars gebotenen Gelegenheiten, den Geist mit Kenntnissen zu schmüschen, nicht hatten benuten mögen. Da sie auch in ihrem neuen Wirkungstreise keine besondere Lust empfanden; die Lücken auszufüllen, um den "dem römischen Antichrist" treu gebliebenen Priestern und Gläubigen, mit denen sie oft genug zusammenstamen, die Spitze bieten zu können; so lag für diese Cyclopens

,

naturen bie Berfuchung nabe, Die Studien als eine unnübe Beschäftigung zu bezeichnen, ben Wiffenschaften allen Berth abzusprechen. Und in ber That berichten uns Dlanner, wie Erasmus, Glareanus und Melanchthon, bag biefe Bredign ber neuen Lehre die Wiffenschaften als Erfindungen bes Teufele ausgeschrieen und vor ber Beschäftigung mit benselben ge-Giner birecten Rriegserflarung gegen bie warnt haben \*). Wiffenschaften machte fich Luther schuldig, wenn er Alles, mal außer ber Schrift fich befinde, vom Teufel ableitete, inbem er \*\*) fagte: "Was feine Anfunft aus ber Schrift nicht hat baß ift gewißlich vom Teufel felbs, alle werk Gottes, fon berlich, bie jur Seligfeit gehören, find in ber Schrift ordent Die Wiffenschaften, an benen fid lich gesetzt und anzeigt." aber ber lichtscheue Ingrimm ber Bewegungsmänner vorzuglid entlub, waren bie humaniftischen Studien und bie Phi lofophie. Welche Stellung die "Reformation" zu den humanisti ichen Studien eingenommen habe, geht ichon baraus hervor, bai ihr bie Freunde berfelben ben Ruden wendeten. Ego video multo fchrieb Erasmus \*\*\*), antehac Luthero deditissimos nunc partim taedere lutherani nominis, partim damnare, quod prius Unter biese gehören: Beutinger, Johann Bob approbabant. heim, Bernhard und Ronrad von Abelmannsfelben. Braffifanus, Georg Agricola, ber Plinius feiner Zeit genannt, Birf heimer, die Juriften Schurff, Rling, Did, Omphalius, di Philologen Camers, Timann Camener, Beatus Rhenanus \*\*\*\*)

Dollinger S. 437 ff. Galle: Bersuch S. 118 ff. Wie es in sittlicher Beziehung um ben neuen Predigerstand anssah, geht daraus hervor, daß man später für nöthig fand, von den Ordinanden sich darüber einen Revers ausstellen zu lassen, daß sie "des Bollsausens, hurens, Ehebrechens, Wucherns und anderer öffentlichen Laster" sich enthalten würden. Sarcerius a. a. D. f. 302 a.

<sup>\*\*)</sup> Bom Migbrauch ber Meffen, Witteb. A. 1561. Th. 7. f. 264b.

<sup>\*\*\*)</sup> Opp. Hutteni ed. Munch. T. IV. p. 443.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Döllinger S. 517 - 538, Sagen B. 3. S. 1 ff.

le biese und noch viele Andere sagten sich von der Partei thers los, obwohl damals der Wahn herrschte \*), und n Luthers Parteigängern auch wohl begünstigt wurde \*\*), daß

\*) Döllinger a. a. D. S. 512.

<sup>\*\*)</sup> Sahn: Theologisch : firchliche Annalen B. 1. Brestan 1842, S. 5. So heifit es am Schlufe ber Lehrartifel ber Augeburger Confession. Haec vere summa est doctrinae apud nos, in qua cerni potest, nihil incsse, quod discrepet a scripturis vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia Romana. Quod cum ita sit, inclementer judicant isti, qui nostros pro haereticis haberi postulant. Sed dissensio est de quibusdam abusibus. In bem Eingange ju bem zweiten Theile de abusib, heißt co: Cum ecclesiae apud nos de nullo articulo fidei dissentiant ab ecclesia catholica, tantum quosdum abusus omittant, qui novi sunt et contra voluntatem canonum. Diefelbe Erscheinung zeigt fich bei ben Reformirten. Sahn a. a. D. S. 10 ff. Die pfiffige Abläugnung vieler lutherischen Lebren mag wohl allerdinge aus ber Beforgniß hervorgegangen fenn, burch offene Darlegung ber mitunter unfinnigen Behauptungen Luthers ber protestantischen Sache zu schaben; porzuglich aber mag man gu biefer Kriegelift barum feine Buflucht genommen haben, weil fie ein vortreffliches Mittel mar, bie fatholischen Theologen, ba man fie nicht wiberlegen fonnte, um ihr Bertrauen zu bringen und fie als unredliche Leute barguftellen. Diefes murbe auch erreicht: benn fchon auf bem Reichstage zu Augeburg ftellten, wie Matthefius in ber gehnten Bredigt über Luthers Leben berichtet (Stettin 1663 f. 84b), mehrere fatholische Fürsten ihre Theologen, und naments lich Dr. Ed gur Rebe, und beschulbigten fie falfcher Berichte über bie lutherische Doctrin. Dag bie Protestanten, wenn fie nicht "vor Raifer und Reich ein aut Befenntniß thaten", eine gang anbere Sprache führten, ale ju Angeburg, ift gwar gur Benuge befannt; wir wollen aber einige Belege hierfur anführen. In ber Schrift gegen Grasmus bezeichnete Luther nicht bie Ceremonien, fonbern bie wichtige Frage über ben freien Willen ale ben "Beubtartifel", und berfelbe Melanchthon, ber ju Augeburg ben gangen dissensus auf ein paar abusus reducirte, fchrieb in einem Briefe de doctrina Lutheri ad amicum quendam (abgebr. in ben Consiliis theol. Witebergensibus T. I. p. 51): Fallitur mundus cum

man Brotestant und Mitglied ber fatholischen Rirche zu glei-

unum hoc agi a Luthero judicat, ut publice ceremoniae aboleantur, quam ob causam multitudo pertaesa tot rituum videtur impensius favere Luthero, tanquam libertatis auctori . . . . Verum non de ceremontis dimicat Lutherus, majus quoddam docet, quid intersit inter hominum justitiam et Dei justitiam . . . . In gleichem Sinne heißt es in einer Barnungefchrift "an bie evangelifchen Chriften, fo in Bos heimb und anbern Orten Berfolgung leiben (Witeberg. Consil. theol. T. I. p. 104): Es pflegen etliche Politici bie Streitigfeis ten bee Glaubene, fo zwischen une und ben Papiften erreget, aufe eußerfte au verfleinern fürgebente, ale were an benfelben nicht viel gelegen und murbe meiftens von außerlichen Rirchengebrauchen und Ceremonien gestritten, welche allesampt ber Bichtigfeit nicht, baß man barum bes Rapfers Gnab follt hindan feten. Aber bebentet ihr lieben Bruber, bag bieg ein altet gund und leibi: ger Fallftrid bes Teufels ift, welcher bie Sunben vor ber That ju Sanbftanblein, nach ber That ju großen Felfen und Bergen macht. Eben alfo hat er bie Evam verfüret, als were es nicht eben machtig verboten, noch fo maditig verfanglich, wenn fie fcon vom Baume bes Erfenntniß effen wurde . . . Die Erempel vieler Leute, bie aus Unbebachtfamkeit und großer Liebe ju zeitlichen Gutern vom Evangelio jum Papfithumb gefallen, bezeugene vielfaltig, was fie hernachmals fur ein bofes und unruhiges Bewiffen gehabt, welches fie genugfam überwiefen, bag folder Abfall mach: tig viel auf fich habe und nicht etwa geringe lieberliche Sachen, nicht allein die blogen Ceremonien und Rirchengebrauche, fonbern vielmehr bie gante Macht ber Seligfeit und bie innerliche Ruhe bes Gewiffens angehe." Auf bem Reichstag zu Augsburg hatten bie fatholischen Theologen fich ber Unredlichkeit beschuldigen laffen musfen, weil fie ftete bahin fich geaußert hatten, bag es fich bei bem Lutheranismus um etwas mehr, als um ein paar rituelle Differengen handle. Unfere Warnungeschrift beruft fich nun auf bie fatho: lischen Theologen, inbem fie (a. a. D. S. 105) fortfährt: "Wenn allein über ben außerlichen Rirchengebrauchen gestritten wirb, was rum verfegern fie benn unfere Rirche gum heftigften? . . . Beit anbere bekennen ihre (ber Ratholifen) Lehrer, geftehne auch offen, baß hier nicht allein von äußerlichen Geremonien, fonbern vielmehr von bem Grund und Wahrheit bes Glaubens gestritten merbe ....

der Zeit fenn tonne. Andere, wie Erasmus, Wicelius und

Ge wird bemnach zwischen une und ben Papiften feineswege allein über Mittelbinge, fonbern von bem rechten Grund und Sauptartifeln bes driftlichen Glaubens gestritten . . . alfo gar, bag zwis fchen Une und ben Papisten ein fo großer Unterschieb ift, ale zwischen ben rechten und falschen Rirchen, amifchen bem Reiche Chrifti und bes Antidrifts. Ber jum Papfithumb fallet, ber muß ben Romifchen Babft ftracts fur ben unfehlbaren Richter in Glaubenefachen erkennen, . . . er barf nicht mehr Gottes Wort lefen, . . . er muß gur Deffe geben, er muß bie hoffnung feiner Seligfeit auf fein eigen Berbienft ftellen, . . fich immerbar vor dem Fegfeuer furchten, . . . bie beillofen Ablagbriefe theuer genug bezahlen, zu gewiffer Beit von gewiffer Speife fich enthalten . . . . und macht fich theilhaft aller Sunben, welche im Baufitumb burch Drangfal und Berfolgung ber Frommen. . . . burch Simonitische und Sobomitische Sunden und allerhand Menschensatzungen begangen werben, woher benn nichts Unbere folgen fann, ale zeitliches und ewiges Berberben: benn fo Jemand bas Thier anbetet und fein Bild, und nimmt bas Dahl= geichen an feine Stirn ober an feine Sand, ber wird vom Bein bes Born Gottes trinken . . . und gequalt werden mit Fener und Schwefel fur ben beiligen Engeln und fur bem gamb und ber Rauch ihrer Qual wird auffteigen von Ewigfeit ju Ewigfeit: barumb so gehet aus von Babylon, ber falschen und ehebreche= rifch en Kirchen ber Papisten, bamit ihr nicht theilhaftig werbet ihrer Sunben, auf bag ihr nicht etwas empfahet von ihren Blas gen." In gleicher Beife ermahnt Andreas Fabricius von Chemnit im Beiligen Tenfel (Theatrum diabol. Franffurt 1569. fol. 174b ff.) bie "Evangelischen." "Man neme nur", fagt er, "bas einige Grempel, bas wir erlebet, gefehen und gehöret haben ju biefer letten Beit nehmlich, bas vermalebente, verfluchte, verbampte, verzweifelte, burchteufelte Bapfithumb, bas jest burch Gottes allmechtige Barmherzigfeit alfo offenbaret ift, bag es bie Rinder auf ber Gaffen fennen, und verlachen und bie Papifien felbft leugnen mollen ihre romifche, lofe, lame goten und fragen, die in ber vorigen Babylonischen Gefengniß und egyptischen Finsterniß von allen Botentaten, allen hoben Schulen, aller Welt fein gegleubet unb angebetet worden, ba bie Menfchen nicht allein auf Gottes großen Born, But, Chre, Leib, Seele, Bott, Chriftum, bie Seligfeit

t

Staphylus ) traten fogar in Schriften gegen bie neue Partei

perloren haben, fonbern haben auch bie gemeine Menfchen-Bernunft, wie wilbe Thiere verloren, Alles ju glauben, Alles angunemen, mas nur einem jeben laufigten Manchen getreumet und heimlich entfaren ift mit großem enfer, ernft, anbacht und untoften. Es habens bie Juden wohl auch grob gemacht mit Abgötterei; . . . . es ift aber Alles ein Rinberfviel gegen Bapfithumb, welches ift ber ungeheuere, lette Grant, bie bellifche Grundfuppe aller Retereben und Lefterung Gottes, ber ewigen Berbammuiß anfang, ein gemein (gemeinsames) Bert aller Teufel, welches ju fliften, und ju unterhalten fie alle Benbe, Rath, Bebanten, Bosheit und Schalfheit aufammen gefchlagen . . . bis endlich Entherus auftritt und ihn angreift am rechten Ort, . . . ber barumb mahrhaftig ber Engel gemefen, ber ba fleucht mitten burch ben himmel und ein emiges Evangelium verfündigt allen Beiben, Befchlechten, Sprachen, Bilfern mit großer Stimme, wiewohl bieg Bert unfenntlich und gele: ftert ift, auch bei ben Evangelischen, die es feltsam beuten . . . und hoffen noch ber lieben geit, ba Papifien und Lutherischen einmal vol-Iend gar aufammen ruden werben, ba wolle uns ja ber liebe Gott gewißlich fur huten." Um gur Erreichung biefes Bunfches nach Rreften mitzuwirken, führt Fabricius bie "Doffen" an, bie in bem Bapfithume ju glauben gemefen, ungefahr wie fie in bem befann: ten Bluchformulare fteben, eine Schrift, bie bezüglich ber Art ber Entftehung und ihres Zweckes mit ben epistolis virorum obscurorum ju vergleichen fenn burfte, und fahrt bann fort: "Wer will nu erzelen biefes Sauptes alle Gliebmaß, bie ungehligen Drben , Rotten, Gfte, Mefter biefes Corpers? Wer wil erzelen berfelben Orben Reichthumb, Balafte, Rirchen, bobe Schulen? Unter biefen groben Studen ift bie einige Opfermeffe ber grundt und boben, ber rechte Bollenschlundt barauf bas gante Bapfigefchwurmt fteht, alfo bag bie anbern beileuftigen Stude als bas Sofgefinde ju achten fein. hier gilt es bem groben Bapft, . . . . ba Doctor Martinus feine Cartaunen gehen ließ in bie Deffe bes Bapfle und

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. über Erasmus S. 1 ff.; Wicelius S. 20 ff.; über Staphylus f. Strobel Miscellanen, erste Sammlung S. 1 ff. Nach einem von Melanchthon über ihn gefällten Urtheile (Strobel a. a. D. S. 8) war er ein homo ingeniosus et grecae et latine praeclare doctus.

auf, obwohl diese dergleichen Attentate schwer zu rügen pflegete\*). Rur Hutten und Melanchthon blieben ihr treu. Daß wissenschaftliches Interesse den Ersteren zur Ausdauer vermocht habe, möchte wohl nicht leicht behauptet werden. Melanchthon hatte ein für alle Mal beschlossen, seiner Partei treu zu bleisben, und hatte es schon 1523 zu jenem Grade von Selbstversläugnung gebracht, daß er dem Spalatin die Erklärung abgesben konnte\*): Ich weigere mich nicht, zu solgen, wohin ihr mich nun rusen möget; auch lehne ich mich gegen Eure Autorität nicht auf, solltet ihr mich selbst zum Ochsenshirten machen; doch wünsche ich wohl, daß mir die theologischen Borlesungen genommen würden." Und in der That

in ben frelen Willen Erasmi, da erregt sich die gante Welt wider biesen Mann . . . Die unerhörte Lesterung Gottes hat viel huns bert Jar gewehret und wehret noch da Bapstumb ist, da alle tage solche Gräuel in der Welt mehr denn hunderttausend Mal getrieben werden und so viel unzehlige hausen Seelen ewiglich verloren: benn was nicht in der wiegen oder in seinen jungen tagen gestorben ist oder am Todbette wunderbarlich von Gott erhalten, ist Alles in der Blindheit dahin gangen, also daß die Sündstut ein Scherz ist ges gen diesen großen Höllenschlundt." So erklärte man sich protestant tischer Seits über den Dissensus, wenn man nicht vor "Kaiser und Reich" stand.

<sup>\*\*)</sup> Bas von den Berehrern und Berfechtern der Gewissensfreiheit dies jenigen zu befahren hatten, die sich im Gewissen gedrungen fühlten, zur alten Religion zurück zu kehren und sie gegen die maßlosen Ansgriffe der Neuerer zu vertheidigen, beweist das Schicksal des Rathssmeisters Querhammer, "der fadennacket ausgezogen und kune ad virilia ligato in einen Brunnen gehankt wurde." Dollinger a. a. D. S. 532. In welcher Beise durch Pamphlete für das "Evangelium" gewirkt wurde, kann der "gehobelte Eck" bezeugen, eine Schmähschrift, aus welcher Hagen (Deutschlands literars und religiöse Berhältnisse, Erlangen 1843. B. 2, S. 60 st.) Auszüge gesliesert hat.

<sup>\*\*)</sup> Corpus ref. Vol. I. p. 607, bei Galle S. 114.

zeigen bie Schriften ber Stimmführer, bas Danner, bie Suttens Lüberlichkeit und Melanchthons bemuthevolle Unterwerfung nicht befagen, alle Urfache hatten, mit ber Bartei Quthere unzufrieden au fenn. In einem Briefe vom 1. Mara 1517 spricht biefer in einem ziemlich geringschätzigen Tone von ben flassischen Studien \*). Nach feiner Schilberhebung sprach er fich allerdings gunftiger fur biefelben aus, weil er bes Beiftanbes ber humanisten bedurfte; feine Anficht aber batte fich fo wenig geandert, daß Luther fogar in einem Briefe an ben Rurfürften bie griechischen Borlefungen, bie Melanchthon au halten hatte, eine findische Lection nannte \*\*). Diefe Anficht war die herrschende unter ben Protestanten, wie bie von Döllinger und Sagen gesammelten Zeugniffe beweisen \*\*\*). Delanchthon vermochte es nicht, bei ber lutherischen Kraction biefe ben flaffifchen Studien ungunftige Stimmung ju befeitigen. Da man feine hinneigung ju bem Calvinismus von benfelben ableitete, fo ging bie Abneigung gegen fie in einen formlichen Abscheu über, fo baß Jeber ber Beteroborie verbachtig murbe, welcher bie flaffischen Studien liebte. Dbmohl biefelben auf ber Universität ju Belmftabt offenbar vom Sofe begunftigt wurden, fo mußten bie Philologen boch erst manchen harten Kampf mit ben Theologen bestehen, ebe fte ungehindert ihren Studien obliegen fonnten \*\*\*\*).

Wohl lag in ber Bekampfung ber philologischen Studien ein Funke von richtiger Empfindung; benn wir find weit ente fernt, zu laugnen, daß, zwar nicht bie katholische Kirche, wohl



<sup>\*)</sup> De Wette Th. I. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> De Wette Th. II. S. 491.

<sup>••\*\*)</sup> Döllinger S. 440. Hagen Th. III. S. 27.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schmib: Geschichte ber spncretischen Streitigkeiten, Erlangen 1846. S. 9 ff.

aber bie gelehrte Belt fich von ben Schanen bes flaffiichen Alterthumes theilweise hatte blenben laffen (ber Rung eraine es nicht anders), und daß man namentlich ben Arificteles nicht hatte zu bemeistern gewußt, sondern ihm einen übertriebenen Cultus gewidmet. Allein Die Reaction gegen Dies Ertrem foling in bas entgegengefeste um; Die Reformatoren ichntteten, wie wir gefeben, bas Rind mit bem Babe aus. Dem Gebranch ber benfenten Bernunft in Manbenbfachen, ber Bhilosophie, erging es nicht anvers. Etan bie Granen mifchen Glanten und Biffen, mifchen Cffenbarung mes Bie losophie andmiteden med iede in ihrem Gebiere enmertennen. wurde der letteren als "einer vom Teniel beseffenen, einer tollen Rarrin, einer ftarrblimben Tenfelebraue" u. f. w. formitch der Krieg erflärt. Bir wollen bier niche sie Stellen wieser holen, in denen Sucher und die Reformatoren in ihrer Aidle tigen Epracies mit übren berben Echemosovirtern sielelbe ber Berachung preichzeben \*. Gie fint binianglick betimmt. Aus Ciniges wallen wir aus der Schule wert Anchholger mille ten, nicht auf Sun mit Schavenreche: bent eine filche Mich therefore was Sunfatumen of the School and semiled analysis foudern emply an Interior der Bossenschaft um und Kolle becker, ha more und renner hie Kehnenander als die jer best helds, da doet neve kicht iher dem Meere der nien futhalis

schen Finsternis aufging. Die, welche immer von freier Forschung reben, werben uns bieses nicht zum Borwurf machen.

Sarcerius, ber fonft fo gemäßigt fich ausbrudte, als es die damaligen Zeitumftande nur irgend erlaubten, weist\*) ber Bernunft nur bas außerliche, weltliche Regiment als Birfungefreis ju; schließt fie aber von bem geiftlichen Reiche, bem Reiche Chrifti aus. "In biefem Reiche", fagt er, "bat Bernunft und menschliche Weisheit Nichts zu thun; es ift auch biesen nicht unterworfen, und ist nicht allein die größte Thorbeit und Narrheit, sondern auch eine Bermeffenheit und frevelmut folche Bernunft und menschliche Weisheit zu bem geift lichen Reiche zu bringen, baber benn aller Unrath entfteht, irte thumb und falsche leren . . . Denn bas mal war ift, baf Bernunft und menfchliche Beisheit nicht eines Aliegen fußes breit verfteben von dem geiftlichen Reiche Chrifti und von allen Dingen, so barzu gehörig." Sarcerius betrachtet die Worte Bauli Mortificate sensum carnis vestrae als Warnung vor bem Bernunftgebrauche, "weil ber fleischliche Sinn in Gottes Sachen nichts verfteht und eine Frucht ber Bernunft Dann fahrt er fort: "Menschliche Beisheit und Berift." nunft vermögen, wenn fie jum geiftlichen Reiche gezogen werben, nichts Anderes, als Jrrthumb und Regerei angurichten; ja fie find die hochsten Keinde und Berftorer bes Reiches Christi und ber rechten (lutherischen) Religion . . . Je mehr nu bie Weltweisen und Rlugen mit ber Bernunft und menschlichen Weisheit umgehen in Sachen bes Reiches Chrifti und ber rechten Religion, je weniger fie bavon verftehen, und baber tompt es, bag bie allergelerteften, weiseften und flügften, verftenbigften und geschidteften Lew te, so in ber Welt sein nach Bernunft und menschlichen Beis beit bie größten Reinde fein bes Reiches Chrifti und

<sup>4)</sup> A. a. D. fol. 337-340.

ber rechten Religion, ja bie größten, Stodnaren ... Bo nu vernünftige und weltweise Leute bie Bernunft und menichliche Weisheit jum Reiche Chrifti bringen und hierburch bie rechte Religion faffen wollen, ba fann nicht anbere benn Irrthumb, Reperei und allerlei schwermeren folgen, wie benn von Anbeginn ber Welt her bis auf ben heutigen Tag gu feben ift, wie in Cain, Jomael, Efau item in Philosophischen Schulschreibern ber Religion im Bapftthumb, item in allen Bapiften gemein, item in unfern neuen philosophischen und folbigen Leuten, in welchen Bernunft und menschliche Beisbeit regieren und herrschen . . . Und es ift mein Glaube und gantliche Meinung, daß die Vernunft und menschliche Beisbeit bie größten Reger fein auf Erben, bagu gericht, mo man fie bringt in's geiftliche Reich Chrifti, baf fie bie mahre (lutherifche) Religion umfturgen und gerftoren follen: benn bas fein bie Reger, bie ba etliche fleischliche Leute für bem Gefet Mofis geleret haben, bag fie für Gott bie Gerechtigfeit burch Werke und Berbienfte suchen follen. Diese haben ben Cain verursacht, . . . ben Abel umzubringen . . . Diese haben bas gottlofe Bapfithumb erregt, Re-Berei, falfche Lehre, ertichte Sacramente eingefüret . . Diese elenden Reger, Bernunft und menschliche Beisheit . . . werben noch ber Religion ben gröften Stoß geben und fürchte ich mich nicht für diesen ober jenen Tyrannen, sondern allein für ben Schülern ber Bernunft und menfchlichen Beisheit." Diese und ahnliche Meußerungen genügten, um die Biffenschaften überhaupt, porzüglich aber die Philosophie, "in ber man bas erfte Leuchten ber ewigen Wahrheit entbedt", wie Innocens IV. fich ausbrudt, in Diferebit gu Bringen, ba fie bie Bernunft als Werfzeug bes Teufels und bie Resultate ber Bernunftthätigfeit als jum Berberben führend erscheinen laffen. Indeffen hielt man es für nothig, noch befonbers gegen bie aus bem Papftthume herüber gefommene Liebhaberei ju operiren. Schon 1515 gab Luther fein Gutachten an Spalatin babin ab, bag bem mabren Theologen

bie Dialectif nur ich ablich sevn konne, indem von ber Theologie ber Spllogismus fern bleiben muffe, fo wie Abraham, als er opfern wollte, Rnechte und Gfel gurudließ \*). auch hier Luthers Anficht normgebend für die Theologen ber protestirenden Bartei gewesen war, zeigt bie Aeußerung Relanchthons in einem Briefe vom Jahre 1524 an Spalatin: "Wie bu theologischer Mann, haft bu philosophiren angefangen? Beift bu nicht, wie heut ju Tage bie Theologen gegen bie Philosophie im Rampfe begriffen finb \*\*)?" Melanchthon felbst sprach fich auch bisweilen fehr ungunftig über die Philosophie aus. Aristoteles ift ihm ein impurus homo \*\*\*); die bekannten Aussprüche des Apostels bezog er auf die Philosophie, und erflärte die Bolfen von Ariftopha nes, um die Philosophie lächerlich zu machen \*\*\*\*), die er sogar in einer Rebe bie Bettel bes geilen Griechenlands nannte+). Die Früchte bieser Bestrebungen sind im vorigen Artitel beschrieben worben. Es scheint aber boch im Stillen bie und ba einige Reigung jum Denken über Glaubensfachen fich erhalten zu haben, ba noch Sarcerius unter ben Mitteln, bie lutherische Religion zu erhalten, Die Fernhaltung ber Bhilosophie

<sup>\*)</sup> De Wette B. 1, S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Corpus ref. vol. I. p. 695.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 405.

<sup>\*\*\*\*)</sup> An Améborf: Jam olim divus Paulus praevidit, rem christianam philosophicis traditionibus labefactandam esse, quare cum alias hominum doctrinas acer insectetur, tum ad Colossenses scribens pleno ore ac palam cavendum praecipit, ne quis nos per philosophiam depraedetur....

Ne ignoret juventus nostra, quo illam loco habuerit vetustas, visum est mihi Aristophanis Nubes, quibus Socrates exagitatur, publicare et enarrare. Corp. Ref. Vol. I. p. 279. Galle a. a. D. S. 111 ff.

<sup>†)</sup> Scholastici Doctores e Theologia nobis non aliud fecere, quam illam Graeciae hircissantis anum, Philosophiam. Melanchth. Declam. Tom. I. p. 16.

von der Theologie zu empfehlen für nöthig erachtete \*). Seine Anficht geht babin: "So weit als himmel und Erbe von einander zu scheiben fein, alfo ferne muß man auch die rechte und mahre Religion von der Philosophie icheiben." "Das haben aber", fahrt er fort, "bie Bepftler nicht gethan, sondern wie das von den Schulschreibern fund ift, haben fte die rechte und mahre Religion in die Philosophiam also perwidelt und eingekleibt, daß bei ihnen beide lehren fein für eine gehalten worben, und es lautet ihr Sprichwort: ubi definit Philosophus, ibi incipit Theologus; item: es ist nicht moglich. baß man Theologiam ohne die Philosophie verstehen fann . . . . Hieraus aber ift endlich erfolgt, daß also die rechte und mahre Theologia im Bapfttumb ift verloren worben, und allein eine falsche, ertichte und philosophische verblieben mit zeitlichem und ewigem Nachtheil so viel hundert tausent Menschen, beren Seelen hierüber übel gefahren seyn, und noch an benen Orten fahren, ba bas Bapsttumb grünet . . . . Derhalben wehre bierinnen, ber ba kann, benn es thut wehren von noten, will man anders die rechte und wahre Religion nicht widerumb burch die philosophischen Lehren verliren: benn ja gewißlich ift, baß feine Lehre auf Erben ber rechten und mahren Religion größern Schaben zufügen mag, als die Philosophia . . . und fürchte ich mich ber mahren Religion halben weber für Papis ften, noch Tyrannen, sondern allein für der Philosophia." Um biefer "reinen" Religion willen, fanden sich 1656 in ben Rieberlanden die Generalstaaten bewogen, die Cartestanische Philosophie zu verbieten \*\*).

Nach solchen Bemühungen hätten Wunder geschehen mufsien, wenn sich die Achtung, in der die Wissenschaften beim Ausbruche ber Kirchenspaltung in der öffentlichen Meinung standen, hätte erhalten sollen. Daß sie größtentheils verschwand

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 335 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bald: Geschichte ber Religionsstreitigkeiten außerhalb ber lutheris rischen Kirche. Th. 3. Jena 1734. S. 777.

und sogar in Berachtung ber Wiffenschaften überging, war eine natürliche Kolge ber Ibeen, welche die Leiter ber antifirchlichen Bewegungen in die Maffen geschleubert hatten. Aus Diefer Berachtung gingen bie an die Zeiten ber Barbarei erinnernden Erscheinungen hervor, die bei bem Ausbruche ber Rirdenspaltung langft beseitigt maren, nach bemfelben aber wieber auftauchten, die Bernachläßigung ber Wiffenschaften und Die Soraloffafeit, mit ber man die Schulen theils aanz ihrem Schickfal überließ, theils fo spärlich mit bem Onabenbrobe be bachte, baß eine große Resignation bazu gehörte, um in jener Beit ein Schulamt zu übernehmen. Melanchthon beflagte fic 1524 in einem Briefe an Spalatin \*), baß er feinen Rinbem Richts als Glend hinterlaffen fonne, und noch nicht im Stande gewesen sei, seiner Frau seit ber Berheurathung (25. Ropbr. 1520) ein neues Rleid zu faufen. Luthers vecuniare Lage war auch nichts weniger als glangend; herrmann Dulichius, ber Profesior ber lateinischen Literatur an ber Universität zu Bit tenberg, befam gar feine Befolbung \*\*). Wenn aber Rans ner, wie Luther und Melanchthon, die mit Rudficht auf ihre Beftrebungen und Rathichlage wegen ber Rlofterguter in Babrheit sagen konnten, daß sie viele arme Fürsten reich gemacht hätten, in bieser Weise vernachläßigt wurden, so fann man fich leicht benfen, wie knapp Schulmanner mogen gehalten worben senn, benen so große Verdienfte um die fürftlichen Finangen nicht gur Seite ftanben. Bei bieser Kniderei binfichtlich bes Schulwesens fam Alles auf die Communen an. aber hatten entfuttete Monche, beren Dummheit eben fo groß war als ihre Ausgelassenheit, so viel von dem Berberben, das die Schulen angerichtet hatten, vorgesagt und ihnen so grundlich bie Achtung, bie fie Studirenden zu erweisen gewohnt gewesen waren, ausgeredet, baß fie am liebften bie wenigen Schulen,

<sup>\*)</sup> Corpus Ref. Vol. I. p. 697.

<sup>••)</sup> Bagen B. 3. G. 183.

bie ben Secularifationsfturm überlebt hatten, hatten zu andern 3meden verwenden mogen. Diefes ließ fich nun allerdings nicht überall so leicht burchführen, als in Wittenberg, wo bie Soule in einen Brodladen verwandelt wurde. Indeffen mar mit ben übrig gebliebenen und neu errichteten Schulen ben Biffenschaften im Sangen wenig gebient, ba bas Digtrauen, bas man gegen biefelben begte, von ber Benutung berfelben abhielt, und ben im vorigen Artifel beschriebenen Ruin ber Miffenschaften vollenden balf. Dieses Mißtrauen ging aus ber Berkommenheit hervor, in welcher bie Bilbungsanstalten in wiffenschaftlicher und moralischer Sinficht fich befanden. Die nahmhaften Gelehrten blieben entweder ber Rirde treu, ober traten ju berfelben jurud, fo bag wenige Jahre nach bem Ausbruche ber firchlich = revolutionaren Bewegungen außer Melanchthon fein Mann von grundlichen Kenntniffen ber protestirenden Partei angehörte, und es trat baber Manael an tuchtigen Lehrern ein. Je mehr fich nun bie eben gefcbilberten Uebelftanbe entwickelten, befto mehr mußte bie Beringichätzung ber Wiffenschaften zunehmen und ben Mangel an tuchtigen Docenten vergrößern. Gang besonders nachtheilig mußte ber schmutige Beig auf die Wiffenschaften wirfen, ber bie Lehrer nicht knapp genug halten zu konnen meinte. Rolgen biefer Uebelftande machten fich bald fühlbar, und bie Magen über untüchtige Professoren nahmen zu\*) und waren nur zu begrundet. Intereffant ift in biefer Begiehung ber Bericht Ratebergers, nach welchem felbft in Wittenberg Die meiften Professoren fich ihre Sefte von Melanchthon machen lie-Ben \*\*). Gange Facultaten mußten unbesett bleiben, wie benn

<sup>\*)</sup> Sarcerius a. a. D. fol. 12.

<sup>\*\*)</sup> Es hatten aber, fagt er, bazumal ber Mehrtheil ber Professoren ben Gebrauch, baß keiner einige Lection im Collegio hielt, es hatte ihm benn zuvor Philippus vorgeschrieben und auf's Rapier bisponiret materiam, welche er lesen follte. Auf folche Philippi Gutwilligkeit verließen sich viele Magistri und Professores, be-

unter Anderen von der Königsberger Universität berichtet wirb, daß fie beghalb die Concordienformel nicht habe unterschreiben können, weil die theologische Kacultat nicht besett mar \*). Daß bie Unfitte, Die Berufepflichten zu vernachläßigen, unter ben Professoren ziemlich stark eingerissen war, bezeugen bie Rlagen bes Sarcerius. "Es ift nothwendig", fagt er \*\*), "daß auch das fleißige Lesen und arbeiten bei den Brofefforibus im schwange gebe, welches boch heutiges tages an vielen orten fehr läßlich und träglich geschieht . . . und wie man mich berichtet und auch jum teil felbst gesehen, so findet man wol Universitäten, ba bie Professores bas gange Jahr über nicht ein halbes lesen ober profitiren und ba es bie gewohnbeit ift, daß ein jeder Brofessor spaciren zeucht, wenn es ihn gelüftet, und beftellen auch feine andere Profeffores in ihre ftatte, fo bag bie Studenten verbroffen werben, und unluftig au allem Studiren." Melanchthon, Camerarius und Trogenborf find ruhmvolle Ramen; aber biefe Manner ftanben allein — rari nantes in gurgite vasto — ohne Nachahmer. Und wer hatte auch Luft haben follen, bem Lehrstande sich ju widmen, ber so wenig vor Nahrungssorgen schützte, daß viele Lehrer, um nicht zu verhungern, genothigt waren, noch ein burgerliches Geschäft zu betreiben, und so wenig Achtung genoß, baß an manchen Orten bie Lehrer an ben hohern Schus len die auf fie fallenden Ball = und Bachtpoften felbst begie: ben, ja Doctoren und Professoren sogar mit forperlicher Buchtigung und Rarzerstrafe, wie in Ronigsberg, bedroht wurben \*\*\*)? Luther hatte von Efelsställen gesprochen und bie

E

nen es sonsten nicht so sauer warb, als wenn sie selbsten hatten auf ihre lectiones studiren mussen. Corpus Ref. Vol. IV. Supplem. p. 1037.

<sup>\*)</sup> Loschfe a. a. D. 191.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. fol. 14a.

<sup>\*\*\*)</sup> Bofcbte a. a. D. S. 191 u. 219.

Schulen bes Papfithums bamit gemeint, "in benen man nur lerne Efel und Rlobe werben." Diese Schilberung mar eine Berläumdung; aber mo die Grundfate, die er als Gottes Wort vorgetragen hatte, mit Beifall aufgenommen worden maren, war sie zur - Wahrheit geworden. Und ach, wären fie nur Efeloftalle gemefen, bie auf ber Bafis protestantischer Brincipien gegründeten Schulen! Aber fie maren noch etmas Underes; fie maren, um Luthers Ausbrucksweise beigubehalten, nebenbei auch noch "Sauftalle." Bor Zeiten, ba noch bas Bapftthum gewaltig herrschte und bie Immunitaten blubten, welche ben Professoren außere Achtung verschafften und von Rarger = und Brugelftrafe Nichts wußten, waren, wie Sarcerius fagt \*), bie Universitäten Anstalten, "barinnen bie junge Studenten zu aller erbarfeit erzogen murben. "Die Schulen waren nun Buchthäuser ber gröbften Uns fittlichfeit \*\*). Segendorfinus beschreibt 1529 bie Sitten ber ftubirenden Jugend also \*\*\*): "Wann bing wohl je bie Jugend mehr an Burfelfpiel? Wann war fie ber Ungucht, ber Burerei, bem Chebruch und allen Wolluften mehr hingege= ben? . . . . . . Wann war sie halostarriger gegen ihre Lehrer? Bann ruchloser gegen Gott, wann mehr voll gafterung gegen Refum?" Rachbem er weiter gesagt hat, daß ein Jungling fich auchtig fleiden muffe, rügt er eine schamlose Unflätherei, von ber wir keinen Begriff haben. Cammerarius gesteht, es habe fich ihm oft ber Gebante aufgebrungen, "ob es nicht beffer ware, wenn es gar feine öffentlichen Schulen gabe, als folche

<sup>\*)</sup> A. a. D. fol. 18b.

<sup>\*\*\*)</sup> De instituenda vita et corrigendis moribus juventutis zu finden in der Sammlung de ratione studii opuscula diversorum Auctorum. Bas. 1741. p. 477, bei Löschse S. 197.

Anftalten, die nur jur Freibeit für Sunde und Lafter bienen ")."
Dan fang damale:

Ber von Sittenberg femmt mit gefundem Leib, Ben Leivijo und von Tubingen ebne Beib, Ben Jena und helmutat ungefdlagen, Der fann von großem Elude fagen \*\*).

In Bittenberg fab nich Luther genothigt, burch einen Anfchlag am schwarzen Brette vor lieberlichen Weibererionen m warnen, die in einem in der Rabe ber Stadt gelegenen Balb: chen, ber Speft genannt, ihre Reize feil boten \*\*\*). Bie weit bie Robeit ging, fann man barans entnehmen, bag felbft Melanchthon von bewaffneten Stubenten angefallen wurde \*\*\*\*). Unter solchen Umftanben barf es nicht befremben, wenn 30feph Scaliger fagt +): "Wenn einer etwas Grokes verbrochen batte, ware es nicht nothig, bag man ihn auf ben Bau ober in's Buchthaus fette; man foll ihm nur Anaben zu unterrichten geben, bas mare Strafe und Blage genug." Ronnte boch felbst Tropendorf die Schüler nicht mehr bandigen, worüber er fich bergestalt gramte, daß fein Saar vor der Zeit bleich Daß biese Unsittlichkeit auf die Frequenz ber Schuler nicht ohne Ginfluß mar, bezeugt Sarcerius. fagt er +++), "bie Eltern Urfache, baß fie eine Scheu tragen, bie Rinber auf die Universitäten ju fenden, auf baß sie nicht auch verberbt werben und ein ruchloses Leben anfangen", und er ift offenherzig genug, bingugufügen, baß auf ben Universitäten ber Migbrauche so viele feien, daß bie Eltern manchmal beffer thaten, die Rinder daheim zu behalten. In welchem

<sup>\*)</sup> Döllinger S. 484.

<sup>\*\*)</sup> Berkenmeyer: Antiquarium. pag. 210. Hamburg 1708.

<sup>\*\*\*)</sup> Löschfe S. 185.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schellhorn: Gracklichfeiten B. 2, S. 62.

<sup>†)</sup> Bei Lofchfe S. 238.

<sup>††) &</sup>amp;ofchfe S. 200.

<sup>†††)</sup> A. a. D. fol. 10b, 19a.

1477

Busammenhange aber biese Entsittlichung mit ber Reformation Rand, barüber fann fein 3weifel obwalten. Sat boch felbft Sagen \*) feinen Anstand genommen, fich babin auszusprechen, baß bie protestantischen Doamen von ber Art gewesen feien, baß fie jeder Leidenschaft Thur und Thor öffneten. woch ein Reftchen von Bertrauen übrig; fo trugen bie Sanbel, in welche die Universitäten mit einander geriethen, bei, baskibe zu gerftoren, indem die Gegner ber religiofen Fraction, ber eine Universität fich anschloß, biefelbe aus allen Rraften verbachtig zu machen suchten. Selbst Wittenberg, Die Geburts= Ratte "bes reinen Evangelii" wurde nicht verschont. trug fein Bebenken, Diese Universität eine Rlogfe bes Teufels au nennen, und die Eltern zu belehren, bag es weit beffer ware, die Rinder in's hurenhaus zu thun ober tobt zu ftes den, als sie nach Wittenberg zu geben \*\*). Sonach blieb ben Brotestanten feine andere Bahl, ale ihre Gohne fatholiichen Schulen anzuvertrauen, die zwar von ben "reformatoris ichen" Ibeen auch nicht gang unberührt geblieben waren, aber fich unter ber Fürsorge ber Fürsten bald wieder erholt hatten. Diefes geschah nun auch wirklich, wurde aber von ben Bredigern ftart gemigbilligt. "Ich will hie", fagt Sarcerius \*\*\*), "gewarnt haben bie lieben Eltern, Dieweil etliche Bischofe auch Barticularschulen anrichten, barein fie Stipendiaten nehmen, biefelben zur Beforberung bes Antichristischen Reichs barinnen unterweisen laffen, baß fie ja ihre lieben Rinder bahin und barzu nicht geben wollen und also jemmerlich und erbermlich fie ben Göttern Moloch und Afteroth jum höllischen Brandopfer aufopfern, wie ich benn leiber höre und an vielen orten bereits geschehen ift und noch täglich geschieht." "Gottes Wort ju boren hindern", galt als ein Delict, bas mit bem Banne

<sup>\*)</sup> A. a. D. B. 3. S. 185.

<sup>\*\*)</sup> Döllinger S. 470.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. fol. 28a.

bestraft wurde \*), der nach Luthers Erklarung von ber ewie Ronnten auch Die Eltern, wel Celiafeit ausschloß \*\*). vom Brabicanten gebannt wurden, weil fie ihre Kinder ein fatholischen Bilbungsanstalt übergeben hatten, ben Erfolg t über sie ergangenen Berbammungsurthels ruhig abwarten; waren boch nicht alle Familien in ber Lage, Die burger! chen Folgen, Die innerhalb bes Protestantismus mit bem Ban verbunden waren, über sich zu nehmen, ba fie von der A maren, bag bie Subfifteng bes Gebannten, befonbers wenn nicht bemittelt mar, in Frage gestellt murbe \*\*\*). geachtet riefirten Eltern biefen verponten Schritt, und ichiat ihre Sohne sogar in die Collegien ber Jesuiten. schah unter Anderen in ber Mark Brandenburg, wurde at vom Sofe ftreng untersagt \*\*\*\*). Hiernach fann es nun we feinem Zweifel unterliegen, welchen Antheil Die "Reformatio an bem nach ihr eingetretenen Berfalle ber Wiffenschaften g habt habe.

<sup>\*)</sup> Sarcerius a. a. D. fol. 310a.

<sup>\*\*) &</sup>quot;hüte bich" fagt Luther (Tischreben, Leipzig 1621. fol. 287' "daß du der Kirche Bann, so ordentlicher und rechtmäßiger Wegeschehen, bei leibe nicht verachtest, denn er bringt mit sich ein wiß Urtheil Gottes Borns und der ewigen Berdammiß." So la ihm aber der Bann noch schaben kennte, hatte er (Wit. Th. fol. 37 b) gelehrt, daß die Christen den Bann mehr lieben, fürchten möchten.

<sup>\*\*\*)</sup> Buchmann: Bopularsymbolif, Mainz 1845. Th. II. S. 424.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Döllinger S. 495.

### LV.

## Möhler über katholische und protestantische Wissenschaft.

Die vorhergehenden Betrachtungen haben bie Einwirfung bes jungen Brotestantismus auf die Wiffenschaft feiner Beit erortert; wir feben barin Luther im Rampf mit feinem eigenen Brincip; er hatte die Bernunft von ber auf ben Stein von Ewigfeit gegrundeten lebendigen Autorität losgeriffen, und muhte fich nun ab. biefelbe an ben Buchstaben und an Formeln, unter Androhung feines Bannes, ju feffeln. Rachfolger faben hierin eine thrannische Anmagung, bie eben fo groß fei, wie die papftliche, und überdieß noch mit fich selbst in Widerspruch; sie riffen sich von ihm los, und schlugen ihre Thefen gegen bie feinen an, wie er vor ihnen gegen ben Bapft gethan. Das Princip ber Bereinzelung entwickelte fich fort und fort, und schuf feine eigene Wiffenschaft und & Unfer unvergeflicher Möhler hat in feiner "Beleuchtung ber Denkschrift für die Aufhebung bes ben katholischen Beiftlichen vorgeschriebenen Colibate" (Mohlere Schriften und Auffane, herausgegeben von Dollinger, I. Bb. G. 259) auf biefen Unterschied zwischen fatholischem und protestantischem

wissenschaftlichen Leben aufmerksam gemacht, und zu zeigen gestucht, wie in der katholischen Kirche, als einem großen lebenzbigen Ganzen, die schassende Kraft des Einzelnen von der Blüthe und Wohlfahrt des Ganzen bedingt wird, während umgestehrt beim Protestanten der Einzelne vom Ganzen getrennt schafft und wirkt, und sein rein menschliches Wissen einen hoben Grad der Blüthe und Bildung erreichen kann, während das Ganze in gänzlicher Zerrissenheit und Auslösung begrissen ist. Es sei und daher gestattet, als Nachwort der vorangeshenden Betrachtungen hier die Worte Möhlers solgen zu lassen. Er beginnt zu zeigen, wie die katholische Kirche von Seite des Staates Anerkennung ihrer innern Freiheit und Selbsissändigsteit bedürfe, um nicht als verachtetete Magd aller lebenskräftigen Wirksamseit beraubt zu werden. Er sagt:

"Reine gesellschaftliche Berbinbung, die biefen Ramen verbient, vermag fich ju halten ohne Selbstgefühl, ohne bas flar geworbene Bewußtsehn ihres Werthes und ihrer Burbe als Wo diefes Bewußtsein sich nicht findet, fehlt es Ganzes. nicht so fast am Bermogen zu wissen, sondern an eigenem Werthe und eigener Burbe, um die man wiffen konnte. Die fes Bewußtseyn Schließt fich aber nur im Gegensage mit andern Berbindungen recht auf, und ftellt fich bann jugleich als Bemeingeist bar. Seit geraumer Zeit geschah jeboch Alles, um bieß zur würdigen und ehrenvollen Eriftenz so nothwendige Selbst = und Gemeingefühl in unserer Kirche zu erfticken und in feinen Mangeln zu ertöbten. Biele in mancher Begiehung ehrenwerthe Manner boten alle Krafte auf, um die Gelbstftanbigkeit der Kirche und die Freiheit in ihrer eigenen innern Berwaltung als einen bloßen Namen hinzustellen, in alle 3weige ihrer Abministration die Sande ber Staatsbeamten einzuführen, gar nichts mehr ihrer eigenen Erfenntniß-, Willens : und Thatfraft ju überlaffen, mit einem Borte: bas Berhaltnig ber Regierungen zu ben Kirchenbehörden wie bas eines Bormundes au einem Mündel ju betrachten und biefe Betrachtungsmeise

im Leben geltend zu machen. Man beachtet nicht, daß baburch eine für die Rirche lebensaefährliche Unsicht fich verbreiten, und in ben Gemuthern allmählig befestigen mußte, Die Ansicht: baß bie Rirche fraftlos und geiftesschwach geworden, daß fie wie eine abgelebte, ftumpfe und blodfinnige, ihrer felbft unmächtige. mit ihrem eigenen Wohle und wahren Bedürfniffe unbefannte Krau unter Administration gesett werden muffe. Wie fehr eine folde Ansicht alles Gelbst-Bertrauen in ber Rirche schmachen. alles freudige, beitere, zu tüchtiger Thätigkeit ermunternde Lebensgefühl untergraben, ben fühnen Muth zu tüchtigen, wiffenschaftlichen Unternehmungen, ber nur aus bem Bewußtfenn der einwohnenden Rraft hervorftrömt, lähmen, nach und nach Alles in eine bumpfe, labme, erstartte Unthatigfeit verseben mußte, bedarf wohl feiner andern Erörtes rung. Mit ber fatholischen Rirche verhält es fich gang anbers. als mit ber protestantischen. Da in jener als einer mahrhaften Gemeinschaft alles Selbstgefühl, alle Kraft, aller Thätigfeitstrieb, alles Bewußtsenn von Werth und Wurde ber Gingelnen, von ber Bluthe und Schone, von ber innern Lebens. fulle, Majestät und herrlichkeit bes Gangen abhangt, fo entwideln fie, wenn bie Rirche als Ganges nach ber beschriebenen Beife fich verhalt, einen bewundernswerthen Reichthum von Steen; Die Wiffenschaften und Runfte bluben, und Die große artigften Erscheinungen im Leben und Sandeln treten aus bem innern heiligthume an das Licht bes Tages. In folchen Beiten wurden Augustin, Chrysoftomus, Thomas von Aquin, Erwin von Steinbach, Dante, Michael Angelo, Raphael, Boffuet, Kenelon, Bourdaloue, Maffilon, Descartes, Malbranche, Raeine und eine glanzende Menge anderer Seroen in allem Bortrefflichen erzeugt. Wenn aber bas Bange als folches trauert. bann verfiegt alle Rraft im Einzelnen, alle Glieber erftarren, alle Freudigfeit verschwindet, aller Aufschwung und alle Be-Unders wirft ber Brotestantismus. geisterung erlischt. lange Luthers und Calvins Lehre treu geglaubt murbe, gab

es in ber protestantischen Rirche feine Boefie, feine Sistorie, keine Philosophie u. f. w.; ja gewiß ist es, so lange bie protestantische Gemeinde noch lutherisch war, hatte sie keine Bbilosophie, und als ste eine Philosophie erhielt, war sie nicht mehr lutherisch. So flieht ihr Glaube Die Philosophie, und ihre Philosophie ben Glauben. Cobald ber Alle verbindende Glaube beseitigt war, und nichts Gemeinsames mehr alle Glie ber vereinigte, bann blubte Rant, ber alle positive Religion aus feiner Rirche vollends vertilgte, Fichte, ber wegen Gotteslauanung vor einem orbentlichen Gerichtshof gur Rebe ftunb, Schelling, ber Gott nicht laugnete, aber Alles fur Gott hielt; bann ftund Gothe auf, ber mit unnachahmlicher Schonheit bas Leben malt, wie es ohne Glaube, ohne Soffnung und Liebe ift; ber, gang Bellene, bie Iphigenie in Aulis mit Sophocles und Eurivides wetteifernd ichreiben, und augleich als Chrift bie Befenntniffe einer schönen Seele ablegen konnte; Gothe, in beu fich die protestantische Rirche seiner Zeit so recht abspiegelt, in ihrer vielseitigen Bildung, in ihrer hohen, außern Cultur, in feinem Geschmade und Streben nach Schönheit ber Kormen, mit ihrer Unentschiedenheit, ob und was fie glauben ober nicht alauben follte, in ihrem Schweben zwischen Christianis mus und Bellenismus, zwischen himmel und Erbe, mit völlig vorwaltender hinneigung jum Lettern. Das ift die Bluthezeit ber protestantischen Literatur, und fie mußte in ihrer vollen Entwidelung gesehen werben, um bas Befen bes Brotestantismus gang zu erfennen. Dieses Wesen ift nun nach allen Seiten in die Erscheinungswelt herausgetreten, und fann nun Niemand mehr verborgen bleiben. Die protestantische Literatur ift eine große Erscheinung in ber Geschichte ber Menschen, aber ein hochst dunkler Rled in ber Geschichte bes Chriftenthums. In der katholischen Rirche war ftete Wiffenschaft und Runft driftlich, und wenn fie biefen Charafter nicht geltend machen fonnte, verftummte fie lieber gang; und mit unerschütterlicher Gewißheit fteht ber Sat fest: Je mehr bas Princip ber Bereinzelung im Protestantismus burchgeführt wird, besto glanzendere Erscheinungen bringt er nach seiner Weise hervor; und umgekehrt: Je einiger und lebendiger die Gemeinschaft im Katholicismus, desto mehr blühen in seinem Schoose die Künste und die Wissenschaften. Die Protestanten sind Alles, was sie seyn können, wenn sie allen gemeinsamen Glauben vernichten und alles Kirchenthum zerstören; wir, wenn mit aller Kraft der gemeinsame Glaube und ergreift und in und wirkt. Je schwächer der kirchliche Sinn im Protestanten, je stärker im Katholiken, desto mehr ist jener, desto mehr dieser in seinem Elemente."

## LVI.

## Rabinetsftücke.

Letterer Zeit ist in bem Verfassungsrath von Genf bie fünftige Gestaltung ber protestantischen Kirche zur Sprache gestommen. Seit ihr Vetter zur Herrschaft gelangt ist, will er sie mit mancherlei begnadigen, was von dem Bisherigen abweicht und nicht Jedermann gefallen will. Die zahlreichen Ratholisen, die in jener Versammlung sitzen, hätten, dieser ihrer politischen Stellung wegen, das volle Recht gehabt, mit zu besliberiren, mit zu reformiren und mit zu reglementiren. Allein nicht bloß enthielten sie sich dessen, sondern erschienen nicht einmal in den Sitzungen, in welchen von einem Gegenstand die Sprache war, von welchem das eigene Zartgefühl ihnen sagte, sie besäsen eigentlich doch kein Recht mitzusprechen. Lassen die Protestanten in den deutschen Ständeversammlungen von einem ähnlichen Zartgefühl sich anwandeln. Schlaget die

Protofolle und die Landtagsblatter nach, ober fraget ben großen Rath von St. Gallen? um von Aargau und seinem coloffalen Diebstahl nicht zu sprechen!

Ginen liebreicheren Ausbrud mahren, festen, ungezweifelten Glaubens fann man wohl faum lefen, als ben Anfang eines Testamentes eines fatholischen Fürsten aus ber letten Beit bes fechezehnten Jahrhunderte. Wir theilen Diefes Befenntniß aus ber Urschrift ohne alle Beränderung als berjenigen ber Rechtschreibung mit. "Wir 2c. bekennen, bag wir vor Uns genommen und betrachtet haben bas schlüpferig, vergänglich Leben biefer Welt, barin nichts gewifferes benn ber Tob und nichts ungewifferes benn bie Stunde bes Sterbens, mann und wie und Gott ber Allmächtige aus biefem Elend abforbert. nach, auch in Bedacht, bag wir nunmehr aus göttlicher Gnabe bie beste Zeit unseres Lebens hindurchgebracht und bas Stundlein, barin wir als Menschen aus gottlicher Fürsehung bie Schuld ber Ratur bezahlen follen, herzunähern werbe, zumal weil wir allhie keine bleibende Stätte haben, sondern als Bilgrime und Wanderer einen andern emigwährenden zuziehen, wir nicht unbillig bewegt werben, zugleich Gott und ber Ratur au gehorchen und Une aus ben Dubfeligfeiten biefes Sammerthals gang willig und gerne zu ber von Bott angebotenen ewigen Rube einsmals zu begeben, auch der Natur das 36rige widerfahren zu laffen, ja zugleich als ein fatter, muber Baft biefes elenden Lebens unfern Abzug von bannen mit frohlichen Gemuth zu nehmen."

"Damit aber solches besto bequemer geschehen möge, haben wir für nothwendig erachtet, bei guter Zeit und Weil ben Wanderbündel zu richten und nämlich dasjenige, so wir nach unserem hinscheib Unserer unsterblichen Seele, bes verweslichen Körpers und zeitlichen Guter halber zu statuiren und zu beschließen vermeinen, zuvor anzuordnen und Uns also wie ein Wanderer aller Dings auf die Reis zu staffiren und fertig zu machen."

"Nachdem aber ohne göttliche Hulfe nichts recht angefansen noch vollendet werden kann, so bitten wir sein Allmacht hiemit ganz demüthiglich, anjeto als gütiger und gerechter Gott mit seiner Gnade dermaßen Uns gegenwärtig zu seyn, damit Wir in diesem Unseren vorhabenden Testament und letzeten Willen recht und ordentlich disponiren, auch nichts schreisben oder verordnen, so der Billigkeit zuwider, oder semand zu Krieg oder Rechtssührung Ursach werde."

"Bor allem aber, weil nach Absterben bes Menschen, sons berlich bei diesen verwirrten, leidigen Zeiten allerlei von dessels ben Religion und Glauben geredet, also, daß zu mehrmalen auch die bewußten, wohlbekannten katholischen und höchsten Häupter der Christenheit, wie gottselig und christlich dieselben immer abgeleibt, bei den Secten und Irrlehrer dennoch dahin, als ob sie zur Zeit ihres Abscheidens von ihrem hievor bekannten katholischen Glauben abgefallen und sich zu der neuen versmeinten Religion begeben, fälschlich und nicht sonder Schmach der frommen Abgestorbenen nachgeschrieen worden \*), sind Wir zu Berhütung desselben, auch damit männiglich Unserer Religion und Glaubensbekenntnisses wahren Grund auch lautern Bericht haben möge, höchlich verursacht und gedrungen, Uns folgender Gestalt hiemit öffentlich zu erklären:

""Allervörberst bekennen Wir und glauben Wir von Grund Unferes Herzens alles bas, so, in bem heiligen katholischen und apostolischen Symbolo begriffen ist und bie heilige römis sche Kirche allenthalben implicite und explicite besiehlt zu glaus

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Gerüchte, welche nach Raifer Maximilians II. Tob burch die Brotestanten verbreitet wurden.

ben, jumal auch alles basienige, so von ben heiligen Canonen und allgemeinen Concilien, bevorab von bem jungft gehaltenen Concilio ju Trient ju glauben fürgehalten, geboten, beschloffen und erflart ift, mit Berwerf - und Berbammung augleich aller Lehren, Secten und Opinionen, wes Namens und Condition fie immer seien, die ben obgeschriebenen Studen entgegen und auwider waren. Diesen wahren fatholischen Glauben (außerhalb beffen einige Seligfeit nicht zu gewarten), ben Wir allbie jugegen freiwillig und ftanbhaft befennen, benfelben wollen Bir, wills Gott! bis an Unser lettes Ende festiglich halten und bekennen; alfo, obichon jur Beit Unferes Sterbftunbleins bie Anfechtung fo groß, bag Wir bei Unferem Berftand nimmer waren, und aus Schwächung ober Mangel ber Bernunft wie ber ben jetbemelbten Blauben handeln wurden, boch folches Alles zugleich caffirt, annullirt und für unfraftig erfannt wer-Reben bem wissen und erkennen Wir uns auch mit allen Menschen einen armen, preghaftigen Gunber, ber Wir wiber bie Gebote Gottes und die Liebe Unseres Rächsten vielfältig gehandelt und bamit nach bem gerechten Urtheil Gottes nicht allein ben zeitlichen, sonbern ewigen Tob und Born Gottes wohl verschuldet hatten.""

""Dieweil Wir aber, aus Gottes Wort unterrichtet, entgegen auch wissen, baß ber allmächtige Gott uns arme Sünber so hoch und also geliebet, daß er seines eingebornen Sohn
und Heiland Jesu Christi nicht verschont, sondern denselben bis in den Tod, ja den Tod des Kreuzes dargegeben,
auf daß alle, die in Ihn glauben, nicht verloren werden, sonbern das ewige Leben haben sollen; so bekennen Wir hiemit
vor Gott dem Allmächtigen, alles dasjenige, so Wir die Zeit
Unseres Lebens wider seinen göttlichen Willen vielfältig und
fündlich mit Gedanken, Worten und Werken, auch Unterlassung
bes Guten begangen haben, Uns herzlich reu und leid zu sehn,
mit indrünstigem Wunsch und Verlangen, daß Wir dieselben
alle durch ordentliche katholische Ohrenbeicht, auch wahre christ-

liche Reue und Buffe allhie ablegen und die übrige Zeit Unferes Lebens, fo Uns aus göttlichen Gnaben verliehen wirb, alfo driftlich und gottfelig zubringen, bamit Bir alebann aus biesem Jammerthal rein von Sunden abscheiden und in jener Welt vor bem ftrengen Richterftuhl Chrifti in bem Chrifamhemblein, welches Uns im heiligen Tauf ift gegeben worden, als ein unbeflectes Rindlein erscheinen, und sowohl ber zeitlis den als ber ewigen Strafe überhoben seien, auch mit clarificirtem Leib die ewige Gottheit mit allen Auserwählten loben und preisen mogen. Die Wir uns bann und beinebens in allmeg bes bittern Leibens und Sterbens unseres Beiland und Erlösers \*), auch ber werthen Mutter und immerwährenden reinen, feuschen Jungfrau Maria und aller lieben Seiligen Gottes Kürbitte troften, ju genießen und durch daffelbe felig au werben verhoffen. Befehlen auch auf biefe fefte Buversicht und hoffnung bem Allmächtigen Gott jest und allezeit im Les ben und im Sterben unsere arme Seele in seine arundlose Amen!"" Barmbergiafeit.

Dem Bischof einer Diöcese war es burch jahrelange Beschränkung seiner Bedürfnisse gelungen, ein Seminarium puerorum zu gründen, und dieses durch das gleiche Mittel, wosdurch er es zu Stande gebracht, unter Mitwirkung seiner Geistlichen durchzubringen. Aber doch hätte er, um sesten Bestand zu gewinnen, und namentlich durch die gegenwärtige Theurung ohne Nachwehen sich durchzuhelsen, noch anderer Beihülsen bedurft. Die Frage war: wie dergleichen erhalten, da von dem Bestehen der Anstalt kaum Jemand etwas wußte? Ein wohlgesinnter Mann unternahm es, zu jenem Endzweck

<sup>\*)</sup> Der Pelagianismus ber fatholischen Rirche!

von berfelben Runde zu geben. Da er aber fein Publifum fannte, butete er fich, beren firchliche Bedeutung bervorzubeben, sondern ftellte fich mehr auf ben vielbeliebten Standpunft ber Bilbung, ber Berbreitung von Renntniffen u. bal. übergab feinen Auffat bem Redacteur eines Unterhaltungsblattes, ba ein anderes Organ in loco nicht zu finden ift. folgenden Tag erhielt er benfelben mit ber Bemerfung gurud: "Da ber Rebacteur von bem gebilbeten Bublifum abhange, wurde die Aufnahme des Auffates dem Blatt das Todesurtheil Satte es ber Berfaffer bei einem andern Blatte versucht, er wurde wahrscheinlich die gleiche Weigerung aus gleichen Grunden erfahren haben. Gin paar Dukend folcher Blatter forgen bort bafur, baß biefe Art von Bilbung nicht ausgehe; an die Vielen, die noch eine andere Bilbung fennen, barf Riemand benken, zu biesen Niemand sprechen, biese von bem, was in andern Rreisen vorgeht, die mit dieser Art Bilbung wenig gemein haben, Niemand unterrichten. Rirchen bauen ift eine gefährliche Sache, weil ber Teufel alsbald feine Rapelle aufführen konnte; bes Teufels Rapelle angreifen barf man bei Leibe nicht, benn er konnte einen Mordspektakel ans fangen. Laissez aller!

## LVII.

# Forschungen eines deutschen Meisenden in Jerufalem.

X.

Die Siebenhügelstadt bes Drients und ihre Bufunft.

Auf bem Moria, wo ein volles Jahrtaufend hindurch Sa-Iomons weltberühmter Tempel, bas Geiligthum bes Judenvolkes geftanden, erhebt fich jest bereits ein anderes Jahrtaufend lang bie große Mofchee bes 38lam. Wird berfelbe Dienst noch ein weiteres Jahrtausend an berfelben Statte befteben, und mo einft Tanfred flegreich geschaltet, noch ferner jeber Chrift mit Schmach und Gewalt aus ben Borhofen binausgetrieben werben? Gegenüber auf bem Bolgotha fteht ber Münfter ber Chriften mit bem Grabe bes Erlofers, zwar weit bie Mofchee bes Islam überragend, aber boch erniedrigt über alles. Die Türken find beffen Bfortenbuter; icheint es nicht, ale ob alle abenblanbifden Saupter ausgestorben maren, bag wir uns glücklich ichaten mulfen, bei ben Demanli einen Schut für unfer Gotteshaus wis ber bie unabläßigen Infulte ber Bhzantiner, bieses allzeit treulosen Bolfes zu finden? Rur bie Juben haben feit jenem miggludten Berfuche unter Raifer Julian feinen neuen Tempel mehr zu grunben unternommen, fie lagern in ber Mitte zwischen Ruhammebanern und Chriften in schmutigen Gaffen und vor ber Thure von

elenben Shnagogen, mit bem Kainstempel an ber Stirne be-

So wechselten bie herrschenben Nationen in ber beiligen Stadt, und nur bie Ruinen ber vergangenen Gefchlechter blieben gurud. Dber ob man auch weite Lander burchreise, so finbet man mohl in feiner Stadt ber Welt alle Nationen fo burchgangig und fo charafteriftisch reprafentirt, wie in Jerufalem. Sier tummeln fich, aus allen himmeleftrichen ber versammelt, von Semiten guborberft bie Bebraer umber, bie ben britten Theil ber Benolferung ausmachen, Greife wie Jungen, alle mit bent Gefichtsgeprage, bas fie von allen andern Menfchen unterscheibet, mit ben ihnen eigenen Leibenschaften, ber Sabfucht und unerfattlichen Gier in ihren Bugen ausgeprägt, mitunter aber auch mit Bhpfiognomien bon fo eblem Schnitt und erhabenem Ausbrud, bag man baran erfennen fann, mas biefes Bolt einft gewesen, ba es noch ben bochften Weltberuf zu erfüllen hatte, und mas aus ihm hatte merben tonnen. An fie fcbließen fich als Bluteverwandte, und ber Bahl nach am meiften vertreten bie Rinber Ismaels ober bie Araber an, bie theils als Stadtbewohner hier feghaft find, theils als Fellachen pher Landbauer hereinkommen und ihre Brobukte absehen, theils als Bebuinen mit ichwarzgeftreiften Manteln und bas Ropftuch mit einem runden Stride befestigt, unruhig in Gang und Blid bie Straffen burchschreiten, und fich als geborne Rationaliften und Deiften weber um Allah, noch um ben Satan ober Bascha befummern. Dann folgen, auch femitifchen Geblutes, die Maroniten mit ein paar Rloftern, fie bie letten Reprafentanten ber Shrer ober Armanaer, und endlich noch bie Chalbaer aus De fopotamien, welche als eifrige Chriften gern nach ber beiligen Gottesstadt vilgern. So ift ber Semitenstamm nach allen brei monstheistischen Religionen bier gespalten.

Bon ben Japhetiben bominiren zu Serusalem vor allen bie Osmanli-Türken, bie allenthalben schon burch ihre gravitätische haltung und ihren wurdevollen Ernst bezeugen, baß sie bie herren im Lande sind. hieran reihen sich bie Armenier mit ihren listigen, weltklugen Augen und ihren gesetzen habichtsnasen. Dann bie Perfer in ihren spiten, schwarzen Mützen, bie allzeit verlogenen Krämer von Tistis; endlich die jetzt mehr zuruckgebrang-

ten Georgier. Sie alle werben ber Bahl nach von ben Griechen überwogen, welche selber wieder in Anatolier ober Asiaten
und Inselgriechen, und Römäer ober europäischen Griechen
zerfallen, wozu die Serben, Bulgaren, Moldowlachen und
Ilhrier, und überdieß die Moskowiter ober Russen gehören,
die sämmtlich ihr Biel, das heilige Grab, mit fanatischem Eiser
zu bewältigen suchen, aber wegen der Anwendung der Mittel bei
Türken und Lateinern im schlimmsten Credite stehen. Bu diesen
kommen noch die Franken, aus allen Neichen Europas, besonders
Italiener, dann Spaniolen, Deutsche, Britten und
Kranzosen und einzelne Amerikaner.

Bon Afrita her wandern, als Kinder Chams, zunächst die Kopten, die Nachkommen der alten Aeghptier, welche ein paar Klöster in Jerusalem besitzen und Mitantheil am heiligen Grabe haben; dann die sonnenverbrannten Abessinier nebst den Aethis ven, wozu noch Nubische Sklaven und Stavinnen in einzelnen Haushaltungen bedienstet sind. So ist es ein verwunsberliches Drängen und Treiben dieser verschiedensten Nationalitäten, die alle ihre markirtesten Bertreter hieher gesendet zu haben scheinen, so daß der Fremde gern Stunden lang am Bazar steht, und die ausdrucksvollen orientalischen Antlige mit ihren langen Bärten, die lärmhaften Aufzüge und die bunten Costüme durch einander in's Auge faßt, um einen unauslöschlichen Eindruck das von zu behalten. Wann wird wohl für alle diese Bölster ein neuer Pfingstag anbrechen?

So ist Terusalem zwar die Mutter aller monotheistischen Religionen, aber keine von ihnen ist daselbst würdig repräsentirt. Sie ist die Capitale aller Nationen, aber nur der Pöbel von allen wohnt in ihr. Sie ist die Stadt Gottes, die auf dem Berge liegt, und schon wegen ihrer ausnehmenden natürlichen Lage unvergleichlich unter den Städten der Erde; aber sie steht wie verlassen in der Büste, und Niemand will ihrer Schönheit Breis zollen. Jerusalem hat nun bald eine viertausendjährige Geschichte durchlebt, während welches Zeitraums eigentlich die Grundsäben ber ganzen Weltgeschichte von dieser Spindel abgelausen; aber jest schmachtet sie in Staverel, und Niemand will sie befreien. Vort und fort und immer bringender stellt sie an die Fürsten der Christenheit die Frage: "wie lange noch werde ich Sions Harfe an die Thränenweide hängen, wie lange noch in Wittwentrauer sitzen, bis endlich ein neuer, würdiger Freier und Befreier erscheint?" Soll die Erniedrigung der Tochter Sion nie mehr ein Ende nehmen? Wird ihr nie mehr ein Abglanz der Krone zu Theil werden, die sie dadurch verscherzte, weil sie ihren gebornen Gerrscher und Gottkönig mit einer Dornenkrone bediente? Bom Golgotha, dem Hügel von Westen, warf der Heiland am Kreuze den erdarmenden Blick nach Abend, als er die ewige Erlösung stiftete: aber werden die Erben des Reiches, der Stadt des Bundes auch noch die zeitliche Erlösung erwirken?

Bwar ift nach ber Fügung ber ewigen himmelsmächte bie Siebenhügelstabt am Euphrat, Babplon, bie Beltfabt ber Chamiten unb bes alteften Beibenthume untergegangen, weil ihr erfter Grunber fich am Stammvater bes neuen Gefchlechtes verfündigt, und bie Scham bes Baters aufgebedt, b. h. gleich Ruben und Abfalom nach ihm bas Bett feiner Mutter bestiegen, und ben Fluch auf Rangan, feinen Sohn ber-Berufalem, bie Siebenhugelstabt ber abgezogen hatte. Semiten, und bie Metropole bes Mofaismus ift gefallen, und hat ihren Scepter an Rom, die Siebenbügelftabt ber 3a= phetiben im Abendlande abgegeben, bie nun gum Weltfit bes Chriftenthums geworben, weil ihre morgenlandische Schwefter fich an bem andern Stammvater, Chriftus, fich tobtlich vergangen, und barum bes Rechts ber Erftgeburt verluftig geworben. Babylon ift wieder aufgefunden, Jerufalem ift herrenlos gemorben, wird die Romerwelt, wird Europa noch immer ber Wiege feiner religiofen Bilbung fich anzunehmen vergeffen? Es ift eine Weltstadt, um beren Befreiung es fich handelt, eine Weltstadt, bon beren Befit bie Geschicke ber Bolfer fur bie Bufunft abbangen werben.

Eine neue Welt zu entbeden, ift für Europa ferner nicht mehr möglich, barum breht sich bie große Frage und ber beginnenbe Kampf ber Neuzeit um bie neue Besignahme ber alten Welttheile, Asiens und Afrikas. Der unheilvolle breihundertjährige 3mift amifchen Protestantismus und Rirche, ber fo lang alle Rrafte bes Occibente aufgezehrt, wirb einem anbern, bem gwischen ber morgen = und abendlandischen Chriftenheit weichen. Neue Rreugzuge werben fich entzunden, nachdem bie Früchte ber erften burch bie noch junge und ungebrochene Rraft ber Islamitischen Bolfer, wie burch ben Reib und bie hinterlift ber Griechen gu Berlufte at-Rreuzzuge, nicht fomobl aus religiofen, als politischen Brincipien von Seite ber Machte geführt, boch von ben Bolfern gewiß im religibfen Sinne verftanben. Es wird fich barum banbeln, ob ber Benius Europas feine alte Berrichaft zu behaupten im Stande fei, ober ob bie morgenländische Barbarei und ber granzenlofe Pharifaismus bem Geifte ber Bilbung und Civilisation überlegen fei? Bereits ruften fich im Stillen beibe Machte, bie Ronige bes meftromifchen Reiches, und ber, welcher als Nachfol= ger Conftantine, ben Scepter bes oftromifchen in feine Sand gu bringen fich berufen fühlt, und fuchen ihre Boften zu verftarfen. fo wie in der Befignahme ber wichtigsten Bunkte fich guvorzufom-Das Biel bes Rampfes ift aber nicht blog Conftantinovel, fonbern in gleichem Mage Berufalem.

Der außerfte, lette, allgemeinfte und immanentefte Bebante ber byzantinischen Rirche, versichert uns ein Publicift ber neueften Beit, ift bas beilige Grab. Man fammelt, wirft und fveculirt in der griechischen Rirche nur um das heilige Grab vollende ben "abgöttischen" Lateinern zu entwinden. Dicht etwa nur Baares wird angenommen, auch seibene Stoffe, Teppiche, kostbare Mobel, Stickereien in Golb und Silber, Berlenschnure und biamantengeschmudte Beiligthumer werben bei ben Rirchen hinterlegt, und ale "Beiliggrab = But" aller Reclamation, ja nicht felten ben Unfprüchen legitimer Erben entzogen. Michte, fagen fle, fei Gott gefälliger und führe ficherer zum himmel, ale Bereicherung bes beiligen Grabes, felbst auf Rosten ber eigenen Rinber. Die abentheuerlichsten Sagen über Mirafelfampfe und Siege ber orthoboxen Bifchofe in ber beiligen Stadt wider ben abendlandifchen Erbfeind cirfuliren, und ber Titel eines Beiliggrab = Bilgers verleiht ben orientalischen Christen nicht geringeren Ruhm, als bie Ballfahrt nach Meffa ben Muhammebanern gibt. "Gin bygantinifcher

Taffo murbe bie Befreiung Jerufalems von ben Lateinern zum Thema feiner Gefänge mählen."

Rom ist die Stadt der heiligen, aber Jerusalem ist die Stadt Gottes. Wir haben unseren Tasso: aber zu welchen Thaten haben sich die Abendländer an seinen wunderherrlichen Gesängen begeistert? warten sie etwa darauf, ob den Bhzantinern ein Tasso erstehe? Einstweilen, wie die Zustände liegen, ist es der einzige Trost der Christen des heiligen Landes, daß es ihnen nicht schlimmer mehr als gegenwärtig ergehen könne.

### LVIII.

#### Literatur.

Grundlagen einer positiven Philosophie als vorläusiger Bersuch einer Zuruckstung aller Theile ber Philosophie auf christ- liche Principien von Dr. M. Deutinger. Regensburg bei Mang 1843 — 45.

Diese Grundlinien geben die Absicht zu erkennen, die einzelnen philosophischen Lebrfacher, bie bieber an allen Universitäten und Lyceen als wesentliche Theile ber Bbilosophie vorgetragen morben find, von einem gleichen und war driftlichen, zugleich aber auch miffenschaftlichen Standpunkt aus zu bebandeln, und bie Anfunbigung berfelben "als vorläufiger Berfuch" burfte, wie wir fehen werben, fast als zu bescheiben erscheinen. Es bilft nichts. bie Resultate ber Philosophie zu widerstreiten, in wie fern fle unchriftlich find, benn baburch wirb nichts weiter gewonnen, als bag man die Meinung bervorruft, ber Glaube an bas Chriftenthum und bas Biffen widersprachen fich. Dan muß beweisen tonnen, bag eine bestimmte wiffenschaftliche Entwidlung nicht bloß bem Chriftenthume wiberfpricht, sonbern bag fie auch mit ihren eigenen Boraussesungen in Biberspruch ftebt, dag fie alfo nicht bloß objectiv, sondern auch subjectiv unwahr sei. Dagegen aber wird eine driftliche Philosophie, welche dieß im vollften Sinne bes

Bortes febn will, ju beweisen haben, bag es gar feine Borausfebung für bas mahre Wiffen geben tonne, bie nicht im Chriften-Sat nun ber Berfaffer nicht bloß bie Ginbeit thum gegeben ift. aller philosophischen Lehrfächer und ihre Begrundung auf drifflichen Principien, fonbern auch eine confequent burchgeführte miffenschaftliche Behandlung ber Philosophie und ben möglichen Beweis, dag jeder Bersuch einer in fich confequenten Philosophie auferhalb bes Chriftenthums jum Biberfpruche mit fich felber führen muffe, im Auge, fo ift ein folches Streben allerbinge ber Aufmertsamkeit einer Beit werth, die fo großen Mangel, sowohl an Einheit bes Studiums, als an positiver Richtung und miffenschaftlicher Grundlichkeit beffelben allerorts zu erkennen gibt. -Die bieber von ben Grundlinien erschienenen Theile faffen bie Bropabeutif, die Seelenlebre, die Denklebre und die Kunstlebre, von letterer aber nur ben erften und zweiten Theil in fich. erfte Theil, ber die philosophische Bropabeutit in bem beschrantten Raume von etwa acht Drudbogen behandelt, gebt von ber Nothwendigkeit aus, von ben ohne Rechenschaft über ben letten · Grund und 3med alles Wiffens betriebenen Ertenntniffen aus gu einer Wiffenschaft zu gelangen, die allen übrigen zum gemeinschaftlichen Eingangspunft bienen fann, und gang eigentlich Philosophie genannt wird. Um zu ihr zu fommen, wird eine breifache Untersuchung geforbert, nämlich bie Untersuchung über bie in bem ftrebenden Subjekt liegenden Bebingungen, Etwas wiffen zu fonnen, die Untersuchung über ben objectiven Umfang ber Ertenntnif, und die Untersuchung über bie organische Berbindung bes Ertennbaren mit bem Erfennenben in ber wiffenfchaftlichen Dethobe, bie gur Erfenntniß führt. Auf biefe Beife entstehen brei Theile ber philosophischen Propadeutit, ein subjectiver, die Ginleitung, ein objectiver, die Encyclopadie, und ein fubjectiv = objectiver, die Dethodologie bes philosophischen Studiums. Jebe Erfenntnif bat etwas Freies und etwas Nothwendiges, und in ihrer mahren Beftimmtheit bie vollkommene Uebereinstimmung ber freien Thatigfeit mit bem nothwendigen Naturgefete in fich. Sie besteht aus brei Relationen. Die erfte ift bie ber allgemeinen, im Begriff bes Das febne wurzelnben Uebereinstimmung aller Erkenntniß mit ber menfchlichen Ratur, ohne welche eine menschliche, b. h. allen Menschen gleichförmig nothwendige und baber mittheilbare Erkenntnig gar nicht möglich wäre. Die zweite Relation ift die des Ausgangs von jener Nothwendigkeit durch die subjective freie Thätigkeit der eigenen Bemühung, ohne die alle Menschen gleichviel oder gleichwenig wissen müßten, oder ohne die das Wissen aushören würde, ein zu erwerbendes und erwordenes, also überhaupt ein Wissen zu sein. Die dritte Relation ist die der nothwendigen Wechselwirzung, in der Freiheit und Nothwendigkeit zusammenfallen müssen, weil keines von beiden für sich bestehen kann, sondern die Erzenntniß schon der Möglichkeit nach aushören müßte, sobald man eine der Relationen wegnehmen wollte.

Nachbem mit ber Bestimmung ber brei Relationen bes Ertenntnigvermogens bie subjective Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Erfenntnig ausgemittelt ift, wendet fich ber Berfaffer in ber Enepelopabie ber objectiven Bestimmung bes mittelft jener Krafte Bifi-Durch biese Aneinanderreihung gewinnt er einfach ben Begriff ber Enchelopabie ale einer organischen Darftellung alles Wißbaren im Berhaltniffe zu einer bestimmten Ginbeit. Da ich aber nicht mehr ertennen fann und nichts Unberes erfennen fann, als wozu ich mittels ber Relationen bes Erkenntniffvermogens bie Kähigfeit habe, fo ift bamit im Allgemeinen ber mögliche Umfang bes Erfennbaren bestimmt; bie weitere Bestimmung gebt bann aus ber Gleichartigfeit und aus ber Ungleichartigfeit bes Erfennbaren mit bem Erfennenben zugleich bervor. Nun ericbeint Gott als Dbject bes Erfenntnigvermogene, in wiefern in ihm die bloge Freiheit ohne alle Nothwendigkeit ift; die Natur erscheint als Dbject, in wie fern fie ale bas blog Nothwendige ohne Freiheit bem Subjecte gegenüber fteht, und zwifchen beiben finden wir ben Menfchen mit naturlicher Freiheit ober freier Natur. Diese brei Dbjecte fteben aber zu bem Erkenntnifvermogen nicht in gleichem Berbaltniff, indem baffelbe, zwischen ber Freiheit und Ratur in ber Mitte ftebend, weber mit bem blog Freien, noch mit bem blog Unfreien in einem unmittelbaren Bufammenhange fteben fann, fonbern erft mittelbar mit Gott und Natur jusammenbangt; als nachftes und mittelbares Object bes Erfenntnigvermogens fann ba-Die Enchclopabie wendet fich ber ber Menich betrachtet werben. baber ber Objectivität bes Menschen, Die zugleich Subject ift, als bem Mittelpunkte bes philosophischen Biffens zu, und fucht querft bie wefentlichen Rrafte bes Menschen, in wiefern er zwischen Batt und Natur in ber Mitte fieht, auszumitteln. Als biefe unterfcbeibenben Rrafte bieten fich bar bas Denten, Ronnen und Thun, ein Reflex bes schon oben bezeichneten Ternars, bem man zwar einigermaßen ichon bei Baber begegnet, ben aber erft ber Berfaffer zum flaren Bewuftfebn gebracht bat, und burch ben er fich gegenüber allen neuern Bemühungen für eine pofitive Bbi-Losophie vortheilhaft und mit begründeter Ausficht auf endlichen Erfola untericheibet. Diefen Rraften gemäß ertennt bie Enchelos pabie als bie subjectiv unmittelbarften Theile ber Bhilosophie bie Lebre vom Denfen, die Denflebre mit Ginichlug ber Logif. Dielectif und Metaphyfif, die Runftlebre ober Aefthetif, und die Lebre vom freien Sandeln als Moralphilosophie. Als weitere Forbernna ber wiffenschaftlichen Entwidlung ergibt fich bann bie Burudfubrung ber brei Grundfrafte bes menfchlichen Befens auf einen allgemeinen Naturgrund in ber Anthropologie, und die Beftimmung bes in ber Einheit ber Berfonlichkeit jusammentreffenben Berbaltniffes biefer brei Rrafte zu anbern Berfonlichkeiten, in wiefern biefe eine biftorisch bestimmte Stellung ber einzelnen Berfonlichkeit gegenüber einnehmen, in ber Nechtsphilosophie. Mit biefer Funfgabl ift ber Umfreis ber rein anthropologischen Biffenschaften erfcbopft, und es treten bie beiben anbern verwandten und auf ben beiben Seiten angrangenben Objecte mit in ben Rreis ber miffenschaftlichen Erkenntnig ber Subjectivität ein, und die Philosophie erzeugt bie Natur = und Religionsphilosophie in ihren nothwenbigen Berhaltniffen zu jener erftbestimmten Ginbeit. Als Schlufftein ber gangen fonberheitlichen Entwicklung ber einzelnen philosophischen Wiffenschaften wird bann bie Geschichte ber Philosophie wieber ben einheitlichen Ausgangsvunkt und ben nothwendigen Fortichritt bes speculativen und philosophischen Wiffens zu einem geschloffenen Bangen abichließen. Die Wiffenschaft felbft aber ift ein allgemeis ner Begriff, ber zwar in feiner qualitativen Tiefe burch bie Bhiloforbie bestimmt, feineswegs aber in feinem außern quantitativen Umfang mit ber Philosophie beenbet ift. Die Wiffenschaft in biefer allgemeinen Bebeutung begreift alle auf bem allgemeinen Boben ber nothwendigen Denkfraft erworbenen Erkenniniffe. biefer hinficht ift die Philosophie bie mittlere Einheit aller Biffenschaften, an die fich die blog vorläufigen Erkenntniffe, wie fie bem philosophischen und speculativen Wiffen zur materiellen Grundlage bienen, und als matbematische, philologische und biftorische ericeinen, im außerlich begrunbenben Berhaltniffe anichliegen. während bie Nachwiffenschaften aus ber positiven Gintragung ber speculativen Wiffenseinbeit in bie außerlichen biftorischen Renntniffe in ihrer gefonderten auf bie Offenbarung Gottes, bie Ausaleichung ber Natur und bie Bestimmung ber biftorischen Rechte ber Menschen untereinander gerichteten Bestrebungen als Theologie. Mebizin und Staatswiffenschaft ber Philosophie fich anschließen, und mit ihr und ben bibactischen Borwiffenschaften bas gange Bebiet ber Biffenschaft abschließen. Wie biefe burchgreifende Ginheit alle Wiffenschaften beberricht, fo wird ichluflich benn auch bie Biffenschaft felbft in einem wefentlichen und nothwendigen Berbaltniß zum Leben fteben muffen, und mit biefer Erörterung ichlieft ber Berfaffer bie wiffenschaftliche Enchclopabie, in ber er unseres Bebunfens nur auf bie Philosophie ber Geschichte zu wenig Gewicht gelegt hat. Ift ber Umfang ber Wiffenschaften und ihrer Begiehung zu einander und zum erfennenben Subjecte bestimmt, fo mirb fich nun auch ber furzefte und ficherfte Weg von bem einen Gebiete in's andere zu gelangen bestimmen laffen, und biefe Bestimmung erzeugt bie philosophische Methodologie. Diefe, wenn fie ihre Aufgabe vollständig erfüllen will, muß zuerft ben Weg bes Studiums, abgesehen von bem Begenftande beffelben überhaupt, beftimmen tonnen, in wie weit biefer Weg von bem Beburfnig und ber Fabigfeit bes Gubiectes abbangt. Diese allgemeine Methode wird bann gunachft eine philoforbische fenn, indem das philosophische Wiffen die Subjectivität felbft zum Gegenstand ihres Wiffens macht, und aus biefer Bergleichung bes allgemeinen Wiffeneverhaltniffes mit bem bestimmten philosophischen geht bann die Unwendbarteit ber philosophischen Methobe auf alle übrigen Wiffenschaften von felbft hervor, indem alle Wiffenschaften nur als Wiffenschaften betrachtet werben tonnen, in wie fern ber objective Inhalt berfelben in die subjectivnothwendige und philosophische Form gebracht werden fann. -Nachbem in ber Propadeutit bas philosophische Studium geordnet ift, fchreitet fofort ber Berfaffer zu ben objectiven Disciplinen biefer Wiffenschaft, und wendet fich junachft jur Unthropologie ober gur Seelenlehre, wie er biefelbe, ihr einen ausgebehntern Sinn unterlegenb, nennt. Shitematischer murbe fie mohl fpater eingefügt worben febn; allein ber porgeschriebene, bas Berftanbnig

manchmal erleichternbe Sang ber Studien erbeischte biefe Orbnung und Jusammenstellung, und ber Verfaffer mußte mobl aus ber Noth eine Tugend machen, und feinen Borern und Befern biefelbe fo aut als möglich annehmbar machen. Durch biefe Orbnung wirb er genothigt, auf bie subjectiv = fontbetifche Entwicklung faft gang au verzichten, um gleichfam im Sturme fich bie driftlichen Boraussebungen und urfundlichen Aussagen über bie menschliche Natur als leitenbe Borberfane zu erobern. Bon biefen aus muß er bann porjugemeife analytifch zu Werte geben, und fann nur bie Biberfpruchlofigfeit feiner Unalpfe als wiffenschaftlichen Beweiß feiner Unfichten geltend machen; Die fubjective Rothwendigfeit feiner Behauptungen muß er erft ber barauffolgenden Entwicklung, ber Dent = und Runftlehre und ber Moralphilosophie überlaffen. biefer üblen Lage tritt bafür ber objective Anhaltspunkt an bie driftlichen Grundlehren über bie menschliche Ratur um fo beutlicher hervor, und ift man über biefen Anhaltspunkt mit bem Berfaffer einverstanden, fo wird man mit ben gewonnenen Refultaten im Allgemeinen zufrieden febn, wenn man auch einige Aenberungen im Einzelnen, bie ber Berfaffer wohl bei einer Ueberarbeitung feines Buches felbft vornehmen mochte, ju munichen bat, nament lich auch, daß berfelbe bas bistorische und materielle Moment im Berhaltniß zur Form und Abstraction mehr berudfichtige.

Die Eintheilung ber gangen Seelenlehre ift nach ben brei Elementen ber menschlichen Natur, Somatologie, Aneumatologie und Afpchologie gebilbet. Die Somatologie gebt von einer allgemeinen Eintheilung ber Natur in Begenfage überhaupt aus; führt biefe Begenfate burch bie vier Reiche ber Ratur hindurch, und weiset gulett auf eine bobere Ginbeit bin, die im Menfchen fchon bem Leibe nach, und jundchft in ber Sprache gegeben ift. Bon ber Stufe bes leiblichen individuellen Lebens geht bann bet Berfaffer gur Darftellung bes geiftig bestimmten, perfonlichen, alfo für fich erkennbaren Lebens bes Menschen über. Sier tritt bie Nothwendigkeit fonberheitlich bestimmter geistiger Thatsachen ber unterscheibenden Rrafte bes Menschen immer mehr bervor, und bie Entwidlung muß baber unmittelbar an bie Dreieinigfeitelehre anfnüpfen, und aus ber Gottahnlichkeit bes Menfchen bie Attribute bes menfchlichen Beiftes, ber einfach in ber Berfonlichfeit, aber breifach in ben Elementen feines Befens nach Sebn , Erfennet und Wollen erscheint. Als Kräfte der Subjectivität, die ihrer erst an der Objectivität eines außer ihr liegenden Andern oder Nichtsich in der Wechselbeziehung mit diesem bewußt wird, erscheinen nun das Vermögen zu denken, zu können und zu wollen. Das Erkenntnißvermögen theilt der Verfasser sofort wieder nach dem bisher befolgten Theilungsgrund in Gefühl, Verstand und Vernunft ab. Als Vermögen des Geistes, welches dus Können zu vermitteln hat, wird dann die Phantasie in ihrer Allgemeinheit als geistiger Sinn, in ihrer Beweglichkeit der Laune, des Witzes und Humors, und in ihrer Stabilität näher ausgeführt. Als letzte und höchste Einheit tritt der Wille hervor, durch den die Subjectivität mit der Versönlichkeit eins ist, und in dessen natürlicher Einheit bloß der Widerspruch außen hin als guter und böser Wille sicht einträgt.

Als britter Theil ber Seelenlehre wird endlich bie Pfychologie im Gegenfate von Somatologie und Bneumatologie, wenn gleich zwischen beiben ftebend, zulest behandelt, weil fie erft nach ber Durchforschung biefer zwei an fich bestimmenben Blieber ber menfcblichen Wefenheit als beibe vermittelnbes, gewiffermagen neutrales Gebiet nur mittels berfelben, und alfo auch nach benfelben zuganglich ift. Nach einer vorläufigen Abweisung bes Duglismus in ber Seelenlehre wird bann jur Beftimmung ber einzelnen Gigenichaften ber Geele übergegangen, mas zuerft eine negative Beftimmung hervorruft, indem bie Individualitat bes Leibes, und alles, mas mit berfelben unmittelbar eines ift, und zugleich bie Berfonlichfeit bes Beiftes von ber Seele ausgeschloffen erscheint. Bu ben Gigenfchaften bes Seelenvermogens rechnet ber Berfaffer in aufsteigender Stufenreibe: bas Empfindungs =, bas Begehrungsund bas Borftellungevermogen, bie fich junachft auf ber Sinnlichfeit ber Leiblichfeit auferbauen. Bon oben berab gablend rechnet er bas Gemiffen, bie Reigung und bie Einbilbungsfraft zu bem bobern Seelenvermogen, und zwischen ben brei niebern und ben brei hohern fest er bas Gebachtnif als bas alle einzelne unter fich und mit ben geiftigen Rraften vermittelnbe allgemeinfte Bermogen ber Seele. Wenn nun aber ber Berfaffer neben ben Teinperamenten auch bie Erscheinungen bes Somnambulismus und ber Efftase als wirkliche Seelenfrafte besprochen haben wollte, fo tonnten wir bamit nicht übereinstimmen, indem biefe Erscheinungen mehr zufälliger und von außen herftammenber Ratur find, und eben hieburch befonbere Bebeutung erlangen.

3m britten Theile feines Bertes, in ber Denflebre, wird bem Berfaffer endlich bie Gelegenheit, bas Biel ber Nachweifung einer innerlichen Einheit zwischen Erfennen und Bollen, Wiffen und Glauben, Nothwendigfeit und Freiheit naber zu bezeichnen, und genquer ben Weg, auf bem eine folde Ausgleichung ber bisber in allen philosophischen Untersuchungen entweder nur fcheinbar gelobten, ober wirklich obschwebenden Widerspruche möglich ift, zu zeigen. Er geht, wie aus allen einzelnen Untersuchungen bervorleuchtet, von ber Boraussetzung aus, bie ihm naturlich nicht fchwer wirt, au beweifen, bag ber Bang ber bisherigen Philosophie feit Descartes auf antichriftliche Refultate gestoffen ift, und nach ben wiffenschaftlichen Boraussehungen, auf benen er fortbaute, auch auf bie Resultate nothwendig tommen mußte, auf welche er wirflich gefommen ift. Leiber fiel auch bie Emancipation bes Willens ber gegebenen Offenbarung gegenüber in biefe Epoche ber miffenschaftlichen Entwicklung, und fo unterftuten fich beibe gegenseitig in ibrer Abweichung vom bistorisch Bosttiven, so bag baburch bie Philosophie bei allen benen, welche eine ftrenge Orthoboxie verlangten, vollig in Diferebit gefommen ift. Der Berfaffer ift ber richtigen Unficht, bag jebes miffenschaftliche Resultat, welches ber Offenbarung wiberspricht, auch einen mehr ober minber verborge nen Wiberspruch gegen bie Dentgefete in fich fchließen muffe, und dag biefer Wiberspruch aufgebeckt werben muffe, wenn ein wiffenschaftlicher Beweis und ein wiffenschaftlicher Fortschritt gewonnen werben foll. Diefer Fortschritt ift als bobere Entwicklung ber menschlichen Rraft, die baburch aus bem Digverftandnig ihrer eigenen Ratur berausgeriffen wird, und fur bas richtige Verftandniß ber Ratholicität ber Offenbarung von ber bochften Bebeutung. Die Lösung jenes alle Wiffenschaften in ihrem bisberigen bochften Brincipe beberrichenben Wiberfpruches will nun bie vorliegende Dents lebre in formaler Weise baburch gewinnen, bag fie überall nachweiset, wie alle bisberigen Entwickelungen ber Philosophie, so wie fie geschichtlich hervorgetreten find, auf bie erften beiden Dentgefete fich bafirt, ohne bag bas britte Dentgefet, bas bie beiben vorausgebenben in eine Einheit zusammenfagt, weber wirklich angewendet, noch in feiner vollen Bebeutung überhaupt, auch nur verftanben morben

Wenben wir uns nun ber Denklehre im Befonberen gu, um zu feben, wie fich biefe Boraussetzung, von ber bie Bufunft aller fpekulativen Biffenschaften abhangig werben muß, im Gingelnen geftaltet. Buerft geht ber Berfaffer an bie Bestimmung bes Begriffes vom Denten felbft, bas im Begenfate gum überfpringenben Absolutismus, wie zur ununterschiebenen und unvermittelten Ibentitat ber neueren Philosophie, nur aus ber relativen Natur bes Menfchen hervorbrechen fann, nur in bem von Bielen ichon bervorgebobenen, jedoch nie binlänglich gewürdigten Selbstbemuftfebn feine Begrundung finden fann. Nach einigen andern Erorte= rungen über bie Mittelbarteit bes Dentens, fucht er bann aus biefer bie Befete bes Dentens zu beduciren, bie er in regelmäßiger Reihenfolge in ihrer Ableitung, Form und Bebeutung behandelt. Dabei wird nun bas britte Dentgefet nothwendig bie vorzüglichfte Aufgabe zu lofen haben, und vielleicht hatte ber Berfaffer in ber Ausführung beffelben bie Gleichformigfeit ber Darftellung etwas verlaffen, und um bes Bewichtes willen, welches er felbft auf basfelbe legt, etwas ausführlicher babei verfahren follen. erfahren wir boch, wie er es meint, indem er behauptet, bas Befet bes ausgeschloffenen Dritten follte eben sowohl bas Befet bes eingeschloffenen Dritten genannt werben, inbem bie mahre Disjunction als einzig wirkliche Conjunction erscheine, und jeber Begenfat entweber gar nicht, ober nur vermöge eines Mittelgliebes gelöst werben fonne, welches bie entgegengesetten Glieber bis = und conjungire. In ber Darftellung bes Uebergangs gur mirflichen That bes Gebankens erhalt nun bie Denklehre fur ben Berfaffer brei Theile, bie er als Logit, Dialectif und Metaphofit von einander ausscheibet. Die Logik wird von ihm nicht als bloß formale Wiffenschaft betrachtet, sondern wie es burch Begel gefchehen ift, in ihrem wefentlichen Bufammenhange mit ber menfchlichen Subjectivität und bem baraus hervorgehenden nothwendigen Busammenhange mit ber Objectivität, nur mit bem Unterschiebe. bag fie barum noch nicht als Universalwissenschaft, bie bas Denken in ben Gefeten beffelben , ben Stoff in ber Form , Sehn unb Wollen im Denken verschlingt, sonbern nur in ihrem bestimmten und ungertrennlichen Berhaltniffe gur Universalität alles Biffens, pon ber fie als wesentliches Glied erscheint, betrachtet wirb. ber Lehre vom Begriff wird zuerft die bisherige Unterscheibung



amischen Inbalt und Form als eine zu unbestimmte aufgehoben, und fatt bemielben bie Dreigliebrigfeit von Quantitat. Qualität und Form ber Begriffe entwidelt. Sier tritt bann ichon bie Bebeutung bes britten Denkgesetes hervor, inbem alle Begriffe, in wiefern fie als positiv ober negativ einander einschließen, Ausschließung entweder nach außen gerichtet ift, und baburch ben an fich positiven Begriff nur negativ bestimmt, ober nach innen gerichtet wird, und bann unter einer bobern Einheit eine positive und negative Bestimmung gulaft. Diefelbe Bereinigung von Confunction und Disjunction geht burch bie gange Lebre vom Begriff hindurch, und tritt in ber Qualität bes Begriffes burch bie Beflimmung bes Bufammengeborens von zwei entgegengefesten, aber gleich wesentlichen Merkmalen, und in ber Quantitat burch bie Bestimmung ber zwischen beiben fich in die Mitte ftellenben Differeng hervor. An die Lehre vom Begriff fchließt fich alsbann bie Lebre vom Urtheil auf's genauefte an. Rach ben allgemeinen Bestimmungen beffelben, aus benen fich bie Unficht bes Berfaffers von ber richtigen philosophischen Methode ziemlich flar berausstellt, geht berfelbe zu ben formellen Bestimmungen vor, und führt bie einzelnen Urtheilsformen bes fategorischen, bhpothetischen und bisjunctiven Urtheils durch ihre Quantitats=, Qualitats= und Form= verbältniffe bindurch. Als Schluf ber Lebre vom Urtbeil wird bann bie Wirklichkeit ober Wahrheit bes Urtheiles, nachbem aus ber Ableitung beffelben feine Doglichkeit, in ben formalen Beftimmungen feine Nothwendigfeit nachgewiesen, im Besonderen ausgeführt. Diese Bahrheit muß nun wieber eine breifache Brufung bestehen, und führt in der britten Reihe, wo die Wahrheit nicht mehr bloß aus ber Möglichkeit und ber formalen Nothwenbigfeit ber logischen Gigenschaften ber verbundenen Begriffe, fondern ans ber Bergleichung ber Urtheile untereinander bargethan wirb, auf einige Erorterungen, bie insbesonbers bei ben einzelnen Berbaltniffen ber Opposition ber Urtheile, die theils auf die bisberigen logischen Untersuchungen ein febr ungunftiges Licht zu werfen, theils bie oben angeführte Methobe im einzelnen Falle als probehaltig zu erweisen, geeignet icheinen burften. Die Lehre vom Schluß geht burch biefelbe organische Gliederung bindurch, wie bie Lebre vom Urtheil. Bei ber Auseinanberfetung bes Schluffates im Berhaltniffe gum Ober - und Unterfage tommt gleichfalls wieber die Bebeutung bes britten Denkgesetes zur Sprache, und es wird behauptet, die bisherigen philosophischen Entwickelungen hatten es noch nie bis zum eigentlichen Schluße gebracht, sonbern seien immer in der bloßen analytischen Behandlung der Begriffe, oder in der synthetischen Busammenfügung der Urtheile stehen ge-blieben.

An die Logif reiht sich bann die Dialectif im wesentlichen Busammenhange von selbst an. Sie ist gemissermaßen eine neue Wissenschaft, die bisher unter dem unbedeutenden Namen einer logischen Methodenlehre ihre Aufgabe keineswegs ersülte. Schelling hat bekanntlich eine Lehre von der Kunst des Denkens verseißen, dieses Versprechen aber noch nicht erfüllt. Am Anfange dieses Theiles hat sich der Versaffer zu sehr an die herkömmlichen Ausdrücke einer ungenügenden aristotelischen Abstraction gehalten; dagegen ist der Schluß dieser Disciplin, wo er von dem allgemeinen Ausgangs und Endepunkte aller wissenschaftlichen Kunst des Gedankens und der beibe vermittelnden Consequenz der Form redet, und auf die synthetische Form der cartesischen Richtung, wie auf die analytische der scholastlischen Philosophie zu sprechen kömmt, und einige Anmerkungen hinsichtlich eines positiven Systems ober Philosophie gibt, schon näher zum Ziele führend.

Mit bem britten Theile ber Denklehre, mit ber Metaphyfit, gibt bas Buch nothwendig bie letten Aufschlufe über fich felbft. Indeffen murde man fich mobl irren, wenn man aus biefen obne Renntnig ber porausgebenben Theile ben Werth bes Ganzen be-Abgefeben bavon, bag bier gang neue Glieber ftimmen wollte. gebilbet werben mußten, die als neu nie die lette Ausbilbung aleich bei einem erften Auftreten eines folchen Berfuches gewinnen, find eben die Bestimmungen ber Metaphpfit felbft ftets an fo feine Diffinctionen gebunden, dag fie in ihrer unterscheibenden Gigenthumlichkeit nur von bemienigen verftanben merben konnen, ber auf ibr geschichtliches Entstehen gurudgeht. Die Metaphpfit, wie fie bier vorliegt, geht von ber bisher durchgeführten Boraussebung ber Mittelbarfeit alles Dentens aus, und fucht bie baraus hervorgebenben nothwendigen Thatfachen bes menschlichen Bewuftsebns, wie fie aus der nothwendigen Confequeng bes benfenden Subjectes ber zu erfennenden Objectivität gegenüber als allgemeine Grund-Jage aller Erfenntnig, fo weit biefe im Denten ihren Grund bat.

betrachtet werben muffen, in brei Theilen zu erlebigen. Theil nennt fich Phanomenologie, und geht von bem negativen Grunde ber Mittelbarfeit in ber Erfenntnif aus, geht bann gur Beftim= mung ber außersten Negativitat bes Erfennbaren in Raum und Beit über, um in ber weitern Entwidlung ber Befete ber Daterie ben Grund bes beschränften Dafebns zu finden. Diefer negative Grund führt bann gur Erfenntnif ber Enblichkeit, bes Berbens und Dasehns im Gegensate vom Sehn und von ber Ausfage eines absoluten Sebns und Denfens und einer absoluten Ginheit beiber im Werben, wie biese in ber begel'schen Philosophie als lette philosophische Wahrheit behauptet wirb. Theil ber Metaphpfif begreift bie Lebre von ben Gigenichaften ber Dinge in ihrem Berhaltniß zu bem in ber Ginheit ber Berfonlichfeit bestimmten Ertenntnigvermogen in fich, gibt bann noch bie aus ben vorausgebenben Borausfetungen ber gangen Dethobe bes Verfaffers bervorgebende Rategorientafel, und gelangt in letter Einheit zur Bestimmung bes menschlichen Bewuftsebns fo, wie es als ein inneres und mit ber Nothwendigkeit zugleich freies, über ben Rategorien fteben muß, und burch biefelben ber freien Ginbeit, Die in ben Rategorien nur bie Berhaltniffe ber Augenwelt gurudfpiegelt, fich bewußt werben muß, und zugleich eine perfonliche Wefenheit, bie über feiner eigenen Freiheit und Nothwendigkeit fleht, als hochsten aber freien Grund aller Subjectivitat und Dbjectivität erkennen lernt. An biefe Erörterung reiht fich von felbft bie Bestimmung bes Begriffes ber menschlichen Freihelt an, mit ber bann ein, wie Referent zu glauben Urfache bat, bieber noch nicht versuchter Beweis über bie Unfterblichkeit bes Menschen fich verbindet. Jener vorausgesette Grund von Phanomenon und Noumenon, woraus bas menschliche Bewuftsebn feine Ginbeit vermittelt, wird bann zum Inhalt bes britten Theiles ber Metaphpfif gemacht. Diefer Theil erscheint im Berhaltnig zu ben beiben übrigen etwas zu furz abgethan, und boch hatte fich gerade hierin bie Befinnung bes Berfaffers in Beziehung auf die letten Grunde alles Wiffens, in Beziehung zur Erkenntniß Gottes erft recht beutlich offenbaren konnen. Faft mochte es fcheinen, als habe fich ber Berfaffer gescheut, in einem Gebiete, bas bem Wiberfpruche unb bem Rampfe fo fehr ausgesett ift, entschiebener aufzutreten, bevor er fich überzeugt, welche Ausmerksamkeit seine eingeschlagene Methobe felbst finden wurde. Was biefe Aufmerksamkeit betrifft, bie ber Berfaffer fich wohl erwartet haben mag, fo muß man gefteben, bag bem originellen, tuchtigen Inhalte, ber in bem Buche geboten ift, und ber eigenthumlichen Krifche und Rlarbeit nach, bie in bemfelben waltet, vorzüglich die Denklehre, eine größere Beach= tung verdiente, als fie bisher gefunden hat, indem mit biefem Werke. wir behaupten es frei, ein neuer bebeutenber Fort= fchritt und Umschwung in ber Philosophie eingeleitet, bem driftlichen Principe Bahn gebrochen, und ber bisberigen Segelei ber Tobeeftog verfest mirb. Inden, wer macht fich gleich über ein fo ausgebreitetes Buch, um es auch nur zu lefen, wenn er nicht bor= ber ichon bas gunftigfte Borurtheil fur ben Berfaffer bat. ift bie Form felbft zu fehr methobisch, als bag man ohne weiters Jemand zumuthen burfte, ein fo trodenes Buch, ale welches es wenigstens burch feinen methobischen Bang ben Meiften erscheinen muß, gang gu burchgeben; und jebes methobische Wert macht Unfpruch, entweder gang - ober gar nicht gelesen zu werben, ohne Sarantie, fur eine folche Mube fich belohnt zu feben. erwartet großentheils von ber Philosophie überhaupt nichts Gutes. und meibet es baber fo viel möglich, mit biefer fur unfruchtbar gehaltenen Literatur fich weiter zu beschweren; und im Gegentheil erwarten Manche fo viel von der Philosophie, daß fie durch die Sinweisung auf driftliche Brincivien, die ichon ber Titel ausfpricht, abgehalten werben, ein folches Buch zur Sand zu nehmen. Dazu fommt noch, bag ein fübbeutsches Buch in norbischer Region ftets bie bummbreifte Frage hervorruft: kann benn aus Mazareth auch was Gutes kommen? und endlich fteht es noch babin, wie beliebt fich ber Brophet in ber eignen Beimath wird machen fonnen? Auch biefes mag man mohl zugeben, bag ber Berfaffer fich bieweilen mehr, als wohl gerade nothwendig mare, von dem Reichthume bes Inhaltes hinreißen ließ; allein gerade baburch burfte feine Dethobe an Anseben gewinnen, ba fie zulett, wenn fie auch eine zeitlang von ber Bucht bes Gegenstandes fortgeriffen erscheint, wieder von ibm fich losmacht und frei über ihm fteht, fo bag es fcheint, als batte fie bas, mas fich aus ihrer Nothwendigkeit gerabe fo gemacht hat, wie es geworben ift, aach zum voraus gerabe fo gewollt. Moge uns nun ber Verfaffer auch burch bie Vollenbung feiner Aeftheiff, und feiner Moral = und Religionsphilosophie erfreuen; einmal

über bas Sanze Gerr geworben, wird er bann bei einer zweiten Bearbeitung, wenn der himmel ihm Kraft und Gesundheit verleiht, um so leichter und sicherer ein formell bestimmtes und gerundetes Spstem der Philosophie in positiver und christlicher Richtung herstellen können, was, wie alle Einsichtsvollen bekennen werden, für die Wissenschaft und für das Leben in alle Zukunft von ausnehmender Wichtigkeit ist. Schon wie es vorliegt indes gereicht das Werk Deutschland zur Ehre, und künstigen Geschlechtern zur hellen Leuchte in den tiefen Schachten philosophischen Wissens.

## LXIX.

# Gloffen zur Zeitgeschichte.

Die Proletarierausstände und ihre Beurtheilung in der deutschen Presse.—
Das moderne Griechenthum. — Stuttgarter Geständniss. — Illusionen des Liberalismus. — Die Gespräche über Staat und Kirche und die Mitgemeine Zeitung. — Mittelstand und Bolk. — Der vierte Stand und die Privilegirten. — Sozialer Umsturz. — Der Liberalismus in den hungrigen Wassen. — Brandstifterische Gedankenlosigkeit der Gebildeten. Menzels Urtheil. — Errichtung einer Nationalgarde. — Der französische Communism und sein: Nieder mit den Bürgern. — Der subventionirte Rheinische Beodachter. — Die Kirche.

Wenn die Proletarieraufstände, die zuerst in Frankrich aufflammten, und dann wie das Springen einer Flattermine über Preußen und Würtemberg hinsuhren, wenigstens den Ruben hätten: die "Gebildeten", oder einen großen Theil derselben über die heutige Lage der Welt und ihre eigene aufzustärren, so wollten wir sie als die allernühlichsten und vortrefflichsten Begebenheiten segnen. Denn der größte und gefährlichste Theil unsers Unglücks liegt immer darin, daß die unermesslicht

Mehrheit ber lesenden und schreibenden Deutschen geworden ist wie jene gebildeten und überbildeten Griechen, deren geistigen Kräften der Apostel, trot ihres Weisheitsdranges, ein so uns günstiges Zeugniß ausstellt. Wir sind unerschöpslich darin, und Illusionen über und selbst zu machen; wir durchforschen die große und kleine Welt, wir spekuliren nach dem Urgrunde aller Dinge. Aber weil wir den schlichten Faden der überlieserten Wahrheit verloren haben, sind wir unfähig geworden, die einssache Wirklichkeit zu sassen, auf die der gesunde Augenschein jeden natürlichen Menschen stößt. Wir ersticken in der ungesheuern Masse einzelner, sich widersprechender Kenntnisse und Resserionen, — aber die Magnetnadel sehlt, die Richtung ist verloren.

Bei Gelegenheit ber jungften Aufstande scheint ben mobernen Griechen nun boch bin und wieder eine Abnung aufsteigen zu wollen, wo sie stehen und wohin sie gehen. Sogar ber große Moniteur bes beutschen Liberalismus hat in einzelnen, unbewachten Momenten Raturlaute ber Wahrheit ausgestoßen. "Borgeftern Nachts", schreibt einer feiner Correspondenten aus Stuttgart, "war une, ale hatten wir bei einem Bligftrahl einen Blid in die Bufunft gethan; aber erschreckt und geblenbet wußten wir felbst nicht recht, was wir gesehen, und beim Schein ber Frühlingssonne, welche bie Saaten treibt, glauben wir nicht mehr an die Phantome, die uns bamals im furgen, unruhigen Schlummer erschienen finb." Unvergleichliches Beftandniß! Die brullenden Wogen ber Beit wollen fie erweden. Aber es traumt fich fo fuß! Sie hullen fich nur um fo fester in ihre optimistischen Deden, sie steden ben Ropf nur um so tiefer in die Riffen ihres liberalen Systems. So hat es freilich gute Wege mit bem Erwachen. Der beutsche Liberalismus wird erft munter werden, wenn es ju fpat ift; bis babin wird fein Moniteur bafur forgen, baß jeber ftorende Lichtstrahl fern gehalten werbe. - Gebt und Aussicht auf eine erträgliche Aerndte und feche Wochen Rube, — und nichts gleicht bann bem übermuthigen Sohne, mit welchem bie Stimmführer ber Toleranz Jedweben als Jesuiten und Aryptoaristofraten wegen böslicher Unruhstiftung vor dem Forum der liberalen Tagesmeinung anklagen wird, der in den Tagen des Aufstandes an ernstliche Gesahren glaubte, und aus den Judungen der Oberstäche auf grimmige Schmerzen in den Eingeweiden der Gesellschaft schloß. Wer unsere Liberalen und ihre Führer nicht kennte!

Einstweilen ist aber jedenfalls eine Pause eingetreten und bas Tirailleurseuer, welches von Nordosten nach Sudwesten durch Deutschland lief, ist für den Augenblid wenigstens verstummt. Suchen auch wir jest aus der Masse der Thatsachen eine bestimmte Ausbeute von socialen und politischen Anschauungen zu gewinnen, und Licht und Ordnung in die Masse der Einzelnheiten zu bringen!

Bor wenigen Monaten theilte bie Allgemeine Zeitung elnen polemischen Artifel \*) gegen bie bekannten "Gespräche aus ber Gegenwart" mit, ber von unfern Lefern, Die fich fur biefe Seite ber Tagesgeschichte interessiren, nachgelesen zu werben verbient. Das Intereffante baran war biefer, ber Allgemeinen eigene Ton ber unerschütterten Buverficht, biefe Miene ber beleibigten Burbe, mit ber felbst ber leifeste 3weifel an ber Bortrefflichkeit. Weisheit und allseitigen Buträglichkeit ber liberalen Berrichaft bes Mittelftanbes, wie ein Attentat gegen bie Bernunft bes Jahrhunderts von oben herab zur Rube beschieben, wie ein unbefugtes Queruliren gegen ein langft rechtsfraftiges Urtheil für alle Zukunft untersagt wurde. Darüber wollen wir nun auch mit ihr (ber Allgemeinen Zeitung nämlich) nicht rechten. Denn erftens ift faliche Sicherheit bie Erbfunde Aller, die fich im ungeftorten Besitze miffen ober mahnen, und bie alten Aristofraten vor 1789 haben eben fo menig, wie bie Royalisten ber Restauration ben heutigen liberalen Banquiers, Fabrifanten, Zeitungeschreibern und Bureauherrschern in bie fem Bunfte etwas vorzuwerfen. 3 weitens ift es unfere 20

<sup>\*)</sup> In ber Beilage jur Rummer vom 11. December 1846.

ficht mabrlich nicht: altariftofratischen Zäuschungen und Fictionen. ober wirklich obfolet gewordenen Buftanden früherer Jahrhunderte, welche ber gegenwärtigen Wirklichkeit nicht mehr entsprechen. hier das Wort reden zu wollen. Nur dagegen erlauben wir uns eine Einrebe, bag bie Allgemeine Zeitung, gleichsam als wenn es fo fenn mußte und fich von felbft verftunde, Bertretung bes Mittelstandes und Bolfsvertretung, folglich Mittels ftand und Bolf für schlechthin gleichbebeutend nimmt. In Diefem Bunkte lebt das berühmte Journal des mittelständischen beutschen Liberalismus in einer großen, und wie uns scheint, hartnäckigen Täuschung. Der Mittelftand, ber gebildete geldreiche bureaugewaltige, ift burchaus nicht bas "Bolf"; bie von ihm erwählten Reprafentanten, welche in ben Stanbeversammlungen mit unzeitiger Ueberhebung gegen die "privilegirten Stande" beclamiren, find nichts weniger als Bolfsvertreter. Sie wrechen auch nicht im Namen aller Landeseinwohner; ein vierter Stand, ber unvermerft hinter ihnen aus dem Boben hervorgewachsen ist, protestirt auf das energischste dagegen sie als feine Wortführer gelten zu laffen. Diefem gegenüber find auch fie "Brivilegirte", gerade wie meift bie Grundherren und Corporationen im Gegenfate jum britten Stanbe. Sagte bamals jener: er fei Alles, er fei bas Bolf; Abel und Geiftlichkeit eine überflüssige und schäbliche Schmaroperpflanze, fo mißt heute ber Proletarier ben neuen Gelbabel und bie heutige Bildung mit bemfelben Mage. Das ift ber Weltlauf. Uebrigens wollen wir hier fein Urtheil aussprechen, sondern les biglich ein Factum feststellen. Jene Rlaffe ber Gefellschaft, welche sich felbst bas Bolf nennt, und heute von bem Bebils beten aller Länder Bolf genannt wird, fühlt fich burch bie Deputirten, Journalisten und fonftige Leiter bes liberalen Mittelftandes nicht nur nicht vertreten, sondern haßt und verachtet porzugemeife eben biefen Liberalismus als feinen natürlichen Bemerkenswerth ift, daß der Berliner Bobel, weit entfernt für ben versammelten gandtag irgend ein Intereffe an ben Tag zu legen, fich allgemein mit ber Sage trug: gerabe bie

Abgeordneten seien die, welche wider den Wunsch und Billen des Königs die Kartoffeln theuer machten. In Tübingen wurde der freisinnige Deputirte der Stadt von den Aufständischen start mißhandelt, seine Kunstmühle zerstört; in Stuttgart einer der mächtigsten Schutherren der liberalen Tendenzen in Deutschland, als er sich öffentlich zeigte, mit Steinwürfen und Hohnigeschrei verfolgt.

Hat une die liberale Breffe in jenen Tagen unaufhörlich versichert: es fei in allen biefen Unruhen von politischen Princivien und Bestrebungen feine Spur ju entbeden gewesen, fo bat bieß seine volle Richtigkeit. Die Emeute trug allerbings nirgends einen politischen Charafter; — aber fie mar, mas hundertmal gefährlicher ift, socialer Ratur. Unvertennbat lag bem Aufstande überall bie Ibee einer beginnenben, totalen Umwälzung aller bestehenden Berhältniffe ber Gefellschaft und bes Eigenthums zum Brunde. Denn nirgends mar es bie eigentliche verzweifelte Roth, Die jur Aufloderung ber burgerlichen Ordnung trieb; es war ber bofe Sinn bes Bobels, es maren Saß, Reib, Born und Grimm ber Durftigen, bie fich gegen die Höhergestellten und Wohlhabenbern in brutaler Berftorung Luft machten. So namentlich in Berlin und Ulm, wie im nordwestlichen Frankreich. In Bugançais maren es bie, aus reiner Barmbergiafeit in einer wohlthatigen Anftalt Beschäftigten und Ernährten, welche zuerft mit Sense und Reule in ber Kauft einen 3mangspreis bes Getreibes porfchrieben, und einen Taglohn nach ihrer Einsicht und Bequemlichfeit verordneten. In Stuttgart wurden vorzugsweise einem, als Burgerfreund und Wohlthater bes Bolfes befannten Rauf-Man fieht beutlich : es ift. manne bie Kenster eingeworfen. bem Wesen nach, die liberale Opposition und Gesinnungstuchtigfeit bes Mittelftanbes, nur binabgeftiegen in bas Erb = unb Relleraeschoß und in's Plumpe und Sandgreifliche überfett; es ift die Freisinnigfeit ber "Gebildeten", aber bis in Die Proletariersphäre vorgebrungen. Dort will fie jest auch Beltgeschichte machen und empfindet es übel, daß Andere ben, zum Geschäfte nöthigen Rehbraten und Champagner vorweg genossen haben. Eine sittliche Weltordnung anerkennen, sich selbst verläugnen und das Kreuz eines Lebens voll Entbehrungen auf sich zu nehmen, fremde Rechte heilig halten — verslangt Ihr solche Künste von dem vierten Stande? Wahrlich! aus den Lehren, die ihm der Liberalismus in ganz Europa mit immer steigernder Energie seit so vielen Generationen geges den hat, — aus diesen Rathschlägen hat das "Bolf" die Gesduld nicht gelernt. Und dennoch kann ohne Geduld kein menschliches Verhältniß, keine Gesellschaft, keine Familie, keine Staat auch nur einen Tag lang sein Daseyn fristen. Zur Geduld erzieht die Wassen aber nur die Kirche. Möchten sie sich das merken, die Herren vom Schurz und von der Kelle.

Fragen wir: ob biefen Aufftanden und Unruhen Bemußts fenn, Plan, Berabredung jum Grunde gelegen habe? fo zeis gen fich allerdings, namentlich in Stuttgart, Beichen, Die auf Blanmäßigfeit und vorhergebende Berftanbigung ber Rabels-Auch in Baben und heffen find Aufrufe verführer beuten. breitet, bie ben unläugbaren Beweis liefern, bag in ben beus tigen Bersuchen jum Umfturg ber Gefellschaft nicht bloß ber Bufall thatta ift, ober bie Ratur ber Dinge wirft. Dennoch find folde, mit flarem Bewußtseyn banbelnbe, mehr ober meniger offen bervortretende Kührer, wie Marr ober Beingen, weniger zu fürchten. Unendlich viel gefährlicher als felbstbewußte Bosheit, entschiedener Sag und überlegter Wille ift bie Oberflächlichkeit und maßlose Eitelkeit ber Gebildeten, Die, ohne es ju wiffen und zu wollen, um einer vorübergebenden Emotion und einer augenblicklichen Befriedigung bes Bopularitatebranges willen, leichten Bergens und fast ohne Arg, aus purer Gebankenlosigkeit und moralischer Bermaschenheit ihren grimmigsten Keinden in die Sand arbeitet. Bortrefflich ift, was hierüber Wolfgang Menzel fagte. "Die Berwilberung ift eine bei weitem mehr fünftliche, als natürliche ic., es ift unverantwortlich von ben Gebildeten und reichen Rlaffen, daß fie Dieselbe auf alle Weise und zu ihrem eigenen Berberben forbern

und permehren. Sind es benn bie Proletarier, von benen bie Gottloffafeit ber neuern Zeit ausgeht? Reineswegs, es find Brofessoren und Brivatbocenten, die von ben gebildetften und reichsten Rlaffen ber Gefellschaften Berufungen erhalten und im Triumph eingeholt werben. Sind es Broletarier, welche bie Drudpreffen unter gottesläugnerischen Bampbleten und Zeitgebichten feufren machen? Reineswegs, es find Schriftsteller aus ben gebilbeten Rlaffen. Sind es Proletarier, Die in Ständeversammlungen gegen bie Rirche wuthen, und alles, mas bie Rirde gerftoren fann, unterftugen? Reineswegs, es find febr gebilbete Abvofaten, fehr reiche Raufleute, Gutsbefiger, ja bie Beamten felbst. Sind es Proletarier, welche heinzen'sche Aufrufe verlangen, bestellen und verbreiten? Reineswegs, es find gebilbete und reiche Leute, welche bie ungebilbeten Rlaffen bamit überfallen, überraschen und aus ber Rube reißen. Go mis berfinnig es klingt, fo ift es boch mahr; bag bie Gebilbeten und Reichen felbst ben Proletariern Brandbriefe in bie Banbe geben, mit ber bringenden Bitte: ""plundert uns, aundet unfere Saufer an, ichlagt uns tobt!"" Go unalaublich es scheint, fo ift es body mahr, bag fogar fcmelgerifche 3med effen bagu benutt werben, tommuniftische Gaffenlieber zu verbreiten, in benen bie Rartoffeleffer aufgeforbert werben, bie Brateneffer, also jene 3medeffer felbft, umzubringen. Freude bes liberalen beutschen Michels an ben Fortschritten bes atheistisch-kommunistischen Ungeheuers, bas er sich wie ein Bundchen au gieben glaubt, und bas ihm bereits über ben Ropf gewachsen ift, muß jedem Besonnenen wie Blobfinn erfcheinen. Aber ber Besonnenen gibt es nicht viele mehr. Die Breffe, die Tribune, ber Mubb, ber Katheber, bas Raffeehaus, alles wetteifert, ben Berftand zu anathematisiren. Rangel felbst ift bavon nicht ausgenommen, und wir finden weit revolutionarere Gottlosigfeit ausgesprochen in behaglichen Generalsynoben und neu = und freikirchlichen Concilien, ale in ben Hutten ber verzweiflungevollsten Proletarier. bie gebildeten Rlaffen fo fehr aller gefunden Bernunft abfagen,

muß am Ende bas Proletariat bie Rolle annehmen, bie man ihm zu seinem eigenen Erstaunen von allen Seiten aufbrangt."

Unter biefen Umftanben tonnen wir uns auch für Deutschland wenig von der Errichtung einer Rationalgarde versprechen, nach welcher die liberale Breffe in ben Tagen ber Unruhe aller Orten einen Ruf ber Sehnsucht ausstieß. — Auf bie Gefahr einer Tobfunde wider ben Zeitgeift wollen wir bem Liberalismus unfere offene Meinung über biefen Bunft nicht Rann bas uniformirte, hierarchisch geglieberte porenthalten. und bisciplinirte, ftehende herr ber anarchischen Meute nicht herr werben, bann ift es übel, fehr übel. Denn auf bie burgerliche Rationalgarbe burfte, wo es nicht bloß patriotische Baraden und constitutionelle Aufzüge, sondern ernsten, blutigen Rampf auf Tob und Leben gilt, schwerlich zu rechnen seyn. Madelaine! sagte ber Brafident ber Affisen, welche über bie Unruhen in Bugançais richteten, zu einem Dienstmadchen, bas feine Brobfrau mit Gefahr bes eigenen Lebens gerettet hatte, Mabelaine! Ihr feib ein braves Dabchen. Wenn amanaia Manner in Buzançais fo viel Muth gehabt hatten, als ihr, fo ware viel Unheil nicht geschehen! In ber That: ber Bourgeois, als ber eigentliche Stoff ber Rationalgarbe, bat fich bei iener Gelegenheit namenlos feig benommen, und ein fleiner, aber entschloffener Saufe muthenben Bobels tonnte bie Stadt Buzançais tagelang in voller Gemütheruhe beherrschen und plundern. Wir wollen bamit feineswege zwechtienlichen, im Schoose bes beutschen Burgerstandes felbst zu treffenden Borfehrungen ihren Werth und, ben heute brohenden Beichen gegenüber, ihre Rothwendigkeit absprechen. Aber es mare viel gefährlicher, Diese Unftalten ju überschähen, als fie gar nicht Um allerverkehrtesten aber mare es, Schut und au treffen. Bulfe in berfelben Auflösung ber Gesellschaft zu suchen, beren bittere Früchte jest reifen. Bewundernswerth ift hier wieber bie Taftif und ber Tact ber Allgemeinen Zeitung, bie nach ber von ihr nur allgu offenbar begunftigten Richtung als langft erprobtes, unfehlbares Mittel gegen alle Gefahren bes Communismus biefelben Mittel empfiehlt, burch welche in Krante reich eben iene Raulniß und Bersetung bes gesellschaftlichen Dr ganismus bemirft murbe, aus welcher fich bort bie Beft bes Communismus erzeugt hat. "Man fleht hier", wird ihr aus Baris vom 8ten Mai gefchrieben, "mit Berwunderung die Beforaniffe, welche Die Ausbreitung communistischer Gesellichafe ten in Deutschland zu erregen scheint. Hier hat man ihre Grunbfane auf ben Dachern geprebigt, in Gefellichaften. in Buchern, in Almanachen, in Beitschriften, furz in aller bentbaren Rorm. ohne baß es viel Auffeben ober einen Augenblid Unruhe bervorgebracht batte. Der Grund bes Unterschiedes ift leicht zu sehen; hier hat jeder vier Kreibeiten, bie er in Deutschland nicht (?) hat: freies Gewerbe, freien Aderbau, freie Beiratheerlaubnig und freie Breffe." -So lautet bas politische System ber Allgemeinen Zeitung in compendiarischer Rurge! Db aber bie feit Jahren betriebene communistische Mission wirflich feinen Augenblid Unruhe gemacht habe, barüber mochten wir bas geachtete Centralorgan bes beutschen Liberalismus fich bei einem andern feiner Correspondenten (in Rr. 67 ber Aug. Zeitung vom 8. Marg 1847) ju erkundigen bitten, ber wenige Monate früher in ber Ueberrafdung bes erften Ginbrude ber Schredensfunben aus bem nordweftlichen Frankreich wortlich Folgendes ichrieb: Broces über ben Kornaufstand in Bugançais ift ein bochft wichtiges Actenstud ber Beit." Der Kriegeruf war nicht: "Wir find hungrig und wollen Brod haben!" fondern einfach: "Rieber mit ben Burgern!" Die Raub : und Morbscenen fanben überhaupt erft am zweiten Tage ftatt, nach bem bereits ber Breis bes Korns am erften herabgefest, und bie geangftigten Bader bas Brob nicht nur wohlfeiler, fondern meift ums fonft hergeben mußten. Erft bann begann ber wilbe Aufftanb. Es scheint, ale ob er insbesondere gegen einen Binsmucherer gerichtet gewesen, aber einmal in ben Schuß gekommen, warf fich ber Aufstand auch auf andere Burger. Sie waren eben Bourgeois, und ber Führer bes wilben Saufens fagte: "Die

Arbeiter werben gut thun, wenn fle einmal auf bie Bourgeois loshanen! Pillez, tapez les Bourgeois!" Und sette hingu: "Wenn wir nicht die Stärfften find, fo legen wir Keuer bei Die Bourgeois aber benahmen fich fo. ben Bourgeois an." baß felbst ber fleine Saufe ftark genug war, bie Stadt tagelang zu beberrichen. Dir scheint es, als ob in biesen blutigen Berftorungoscenen eine Lehre für alle Belt liege. bem Schlagworte: "Drauf auf die Bourgeois!" schreitet eine wilbe Rotte arbeitscheuen Gefindels zu Raub und Mord zuerft gegen einen Binswucherer ein. Die Bourgeois felbst laffen geschehen, bis endlich bie redlichen Arbeiter bem Unwesen ein Ende machen, weil fie fehr balb einsehen, bag felbft ihre ergebenften Wohlthater nicht ficher find. Es ift bas eine ber erften Krüchte bes Samens, ben man feit lange faet. Aber es zeigt fich auch gleich hier bei bem erften Berfuche, biefe Sagpredigten ju verwirklichen, bag nicht ber Arbeiter, fonbern wildes Gefindel fie fich ju Rus ju maden suchen werbe. Die Luft ift gewitterschwer von muften milben Lehren ber Anarchie und bee Saffes. In Bugançais fant ein Vorspiel ftatt. Daß Jeber begriffe, welche Lehre barin für alle Welt liegt!" Die Demofraten, bie Freunde ber Arbeiter, fest ber Correspondent hingu, Die jene Lehren verbreiten, arbeiten ber Anarchie und burch fie ber Gewaltherrichaft, bem Absolutionus in die Sand. Dieß lautet etwas anders, als ber fonft fo vorherrichende Hofannaruf über bie vier neufranzösischen Freiheiten; und diese flogen und nach solchen Ergebniffen in ber Anwendung nur Scheu und Mißtrauen ein, trot beffen, bag ber Correspondent ber Allgemeinen Zeitung fie ale Universalrecept für alle Bebrechen ber Beit vorschreibt. Uebrigens find wir in einem Stude vollfommen feiner Deinung. Die frangofische Deffentlichkeit, die wirklich allen Barteien zu Bute fommt, ift, einschließlich aller ihrer Gebrechen und Schattenseiten, bennoch ein mahres Seilmittel und ohne Bergleich weniger verberblich und gefährlich als ein verzwickter, verfünstelter, halber Buftand, welcher allen erhaltenben Rraften,

insbesondere aber ber tatholischen Bahrheit bas freie Bort auf jebem Schritte und Tritte verschranft und verfummert, einem verfiden Liberalismus aber, wenn er mit beuchlerischer Rafie gung bie alleremporenoften Doctrinen ber Berftorung prebigt, bas Monopol ber Rebe gemabrt. Bir lieben biefe Gattung von Liberalismus nicht, und bieß zwar, weil er weber bie Bahrheit noch die Kreiheit will, und wir an feine Wegle nicht glauben können. Sehr richtig fagt ein neuerer Schrift-Reller, bag fich ber Liberalismus erftens über bas Bolt täuscht, welches er täglich anruft, und beghalb zweitens über bie Bopularität feiner Korberungen. Das Bolf aber schweige und verhalte fich ber constitutionellen Frage gegenüs ber, namentlich in Breugen, burchaus gleichgültig; bas, mas von ben Liberalen als bas Bolf bezeichnet werbe, fei eben nur ein besonderer Theil bes Bolfes. Betrachten nun bie Liberas len bie Souveranetat ihrer privilegirten Rlaffen, nach ber fie ftreben, als Souveranetat bes gangen Bolfes, fo bewegen fie fich burchaus zwischen Musionen und Inconsequenzen, um nicht Berfälschungen ju fagen \*). Dieß ift buchstäblich auch unfere, auf Erfahrung gegründete Ueberzeugung. Aber fo wunberlich find biefe Zeiten, daß wir, um gefährliche und ehrenrührige Difverftandniffe abzulehnen, und beeilen muffen, ber Brotestation gegen ben falschen und einseitigen Liberalismus sofort eine Erklärung unserer tiefften Berachtung gegen jene "Lovalitat" hinzuzufügen, Die in manchen subventionirten Organen, mit eben so viel Blud ale Geschid babin arbeitet, gewiffe, "rein monarchische" Bestrebungen bei allen ehrlichen Leuten in Berruf zu bringen. Die Bolitif bes rheinischen Beobachters, welcher ber ständischen Opposition im eigenen Lande in salbungevollen Borhaltungen ben Tert liest, aber mit ber Conspiration in Stalien liebaugelt, und ben nachten, meuchelmorberischen Terrorismus in ber Schweig, wofern er nur die Ras tholifen verfolgt, mit bacchantischem Jubel begrüßt, Diefe Bo-

<sup>\*)</sup> F. Saf in Berlin feiner neueften Zeit und Entwickelung S. 160.

litit ift für jebes Intereffe, bem fie fich ale Bunbesgenoffin an die Seite ftellt, die größte Calamitat. Wir halten ce nicht mehr ber Muhe werth, Diefes Spftem in feinen Ginzelnheiten Aber man fann bie Sache bes monarchischen an bestreiten. Brincips und ber Ordnung in Breugen nur bedauern, wenn Draane zu ihrer Bertheibigung gebungen werben, benen sittliche Burbe und gefunder Berftand in folchem Mage abgeht. wie bem genannten Blatte. Mit mahrer Freude haben Alle, bie, wie wir, es mit Preußen wohl meinen, vernommen: bas beffen Regierung ben Berbacht ber Berletung bes Briefgeheimniffes mit großer Entruftung öffentlich von fich abgelehnt Aber noch bei weitem verberblicher und nachtheiliger bat. als iener Wahn wirft, nicht bloß bei ihren fatholischen Unterthanen, die noch viel schimpflichere Meinung: bag bie Regierung bie Grundfate und Gefinnungen bes rheinischen Beobachters mit geringerer Berachtung von fich weise, als jene geheimpolizeiliche Magregel, welche fie bermalen, von eis nem richtigen, sittlichen Takt geleitet, besavouirt. Und bennoch mare es fo leicht, fich folder gefährlichen Bunbesgenoffen zu entledigen! mit bem milben Thau ber Subvention murbe auch das landschädliche Ungeziefer blisschnell verschwunden fenn.

Möge übrigens der Liberalismus uns verläumden, der radikale Pöbel uns verhöhnen, der bureaufratische Absolutismus uns verdächtigen und verfolgen, unsere Ueberzeugung bleibt unerschüttert die nämliche. Die Kirche allein kann Europa aus seinen heutigen Wirren retten, die Widersprüche lösen, die Gegensätze versöhnen, den Völkern eine Burgschaft der Freihelt, den Regierungen eine Garantie der Ordnung gewähren. Wer beshalb auf der einen oder andern Seite zur Verfolgung der Kirche treibt oder räth, wer die Gemüther verwirrt, wer sie von der Erkenntnis der wahren Stellung und Vedeutung des alten Glaubens inmitten aller dieser Schwankungen abhält, wer sie mit Haß und Abneigung gegen die Diener der Kirche zu erfüllen sucht, — der begeht ein ärgeres Verbrechen an der Menscheit, als der, welcher die Saaten verwüstet oder die

Best einschleppt. Das jest lebende Geschlecht wird nicht vergehen, so werden die Ereignisse die Wahrheit unserer Worte bestätigt und durch die Ersahrung gezeigt haben, welchem Glüde die Feinde der Kirche unser Vaterland entgegenführten. Wir appelliren an die Geschichte; vielleicht bewahrt sie unsere Berufung auf, wie sie die düstern Vorhersagungen mancher politischen Seher bewahrt hat, welche zu Turgot's Zeiten sich einige bescheibene Zweisel an der heilbringenden Wahrheit der Euchklopädie und ihrer für Staat und Kirche ertheilten Rathschläge erlaubten.

#### LX.

# Erklärung bes Grafen Ladislas Zamopski.

Graf Labielas Bamopeti hat, auf einer Reife nach Jerusalem begriffen, ber Rebaction biefer Blatter eine Erflarung über perfcbiebene, bie jungften ungludlichen polnifchen Greigniffe betreffenbe Aftenftude jugefandt, mit bem Ersuchen um Aufnahme. In foweit biefe Erflarung ben Grafen felbft betrifft und pofitive Ausfagen feiner Seits enthalt, haben wir feinen Anftand genommen, biefe Erklarung bier mitzutbeilen. Den Theil jedoch, ber bas funftige Resultat ber gerichtlichen Untersuchungen betrifft, wie er fich baffelbe vorftellt, und feine Beurtheilung ber polnifchen Berhalt= niffe baben wir gurudgelegt, einmat, weil Graf gamobeti bie Beurthellung ber biftorifch - politifchen Blatter nicht unmittelbar, fonbern nur burch ben "Correspondant" fannte; bann, weil nach Beröffentlichung ber Resultate ber noch schwebenben Untersuchung es schicklich febn wirb, hierauf zurudzukommen, und wir vor bem Schluß ber Acten bem öffentlichen Urtheil nicht vorgreifen wollen noch tonnen; endlich, weil Graf Bamopeti feine Erflarung auch bem Correspondant mitgetheilt hat, merin fie Jeber, ber feine Un= fichten über bie Matur ber jungften Greigniffe tennen lernen will, nachlefen fann. Wir glauben übrigens ber Erflarung gern, bag weber er, noch Furft Czartoryefi bie fraglichen Broclamationen unterzeichnet, hoffen jedoch, die Untersuchung werbe biejenigen an's Licht bringen, Die fich ihres Namens bei bem unfeligen Branbe zur Tauschung und Berführung bebient.

Désert du Sinaï en route pour Jérusalem ce 27. Avril 1847. Messieurs, une citation de vos feuilles de cette année. dans le Correspondant (de Paris) qui me parvient ici, m'apprend qu' à la page 568, en parlant de la brochure intitulée: ..Aufschlüsse über die jüngsten Ereignisse etc." publiée en 1846 a Mayence chez Kirchheim, vous assirmez positivement, que cette publication semi-officielle est émanée du Gouv. Autrichien lui même. Cette assertion de votre part étant de nature à ne laisser aucun doute sur l'autorité considérable qui doit naturellement s'attacher à une semblable publication, je me vois forcé, - d'ici même où ie suis venu me livrer à de tout autres préoccupations, — de faire appel à votre impartialité pour redresser une assertion grâve et erronée qui me concerne dans un écrit auguel votre témoignage vient de donner une valeur qu'il n'avait pas iusqu'ici. Parmi les seize Actes qualifiés authentiques dans ce recueil, il en est un qui m'est attribué à moi même, et ce n'est rien moins qu'un appel fantastique à l'insurrection, adressé à mes compatriotes, du fond du Caucase et signé de mon nom. Vous apprécierez, peut être, quelques uns du moins des motifs nombreux et divers qui m'ont fait long tems garder le silence sur une imputation qui m'avait paru par dessus tout absurde à force d'invraisemblance..... Il ne me parut ni essentiel ni généreux de hâter un désaveudevenu nécessaire aujourd'hui que l'imputation acquiert un caractère officiel.

Ce désaveu, Messieurs, ne s'applique pas seulement à cette niaise Proclamation. Ce que je repousse bien plus encore, c'est toute participation même indirecte dans une levée de boucliers, aussi coupable à mes yeux que malheureuse, mais que je persiste à considérer comme l'oeuvre d'un nombre infiniment restreint d'hommes égarés par de folles rêveries, denués de tout crédit en Pologne et qu'il y a tout au moins erreur grossière à confondre avec la Nation ou aucune partie notable de la Nation.....

Maintenant il ne me reste plus qu'à vous le répéter: foi de Chrétien, et c'est sur le chemin de Jérusalem que je vous écris, — je suis aussi étranger que vous mêmes à cette proclamation faussement signée de mon nom et insérée au nombre des actes authentiques de la brochure que vous dites sortie de la Chancellerie autrichienne. Quelle qu'en soit la source veritable et quels qu'aient été pour la Chancellerie autrichienne les apparences qui l'ont trompée, j'ai droit d'être surpris que cette pièce, plusieurs mois après l'évènement auquel on la rattache et après qu'on avait eu

le tems d'en peser l'invraisemblance et le ridicule, - ait été reproduite comme une preuve de ma participation aux troubles de la Galicie et comme une preuve même de celle de beaucoup d'autres de mes compatriotes avec les quels on veut me bien confondre. Eux et moi, je ne crains pas de l'assirmer, avons été entièrement étrangers à cet évènement insqu'au moment où la retraite précipitée d'un Corps autrichien nous a fait croire quelques heures que, contre toute probabilité, le mouvement avait acquis les proportions d'une insurrection nationale. — Dès le mois de Février, époque de ces malheurs, informé qu'à Vienne on me croyait en Galicie, j'avais pris soin de rencontrer dans les salons de Paris, où je residais, l'Ambassadeur et les membres de l'Ambassade d'Autriche et j'écrivis à Vienne plusieurs lettres par la poste pour détruire cette impression. Il m'est impossible de deviner quels autres indices apparents ont fait persister le Gouvernement Autrichien à m'imputer ce dégré de participation aux troubles de la Galicie. Mais je me plais à espérer que votre impartialité, que j'ai eu occasion d'apprécier en d'autres circonstances, accueillera dans ce fatal procès mon humble témoignage, moins à cause de l'imputation qui me concerne moi même, que de celle qui est à l'adresse d'une Classe entière de la Nation, dont je suis représenté comme un des membres actifs....

Sans parler des autres, car je n'ai point ici la brochure, je saisis cette occasion pour déclarer également fausse et de pure invention une soi-disante Proclamation du Prince Adam Czartoryski. Le Prince A. C. a, pendant ces quinze années d'émigration, parlé en public à peu près tous les ans. Ces discours ont tous été imprimés. De longs extraits en ont été donnés par les journaux français même. Il suffit de les comparer avec la production donnée sous son nom dans ce recueil, pour juger en un instant que cette dernière n'a pu émaner de la même source. — J'ai l'honneur d'étre, Messieurs, avec une haute consideration etc. le Comte Ladislas Zamoyski. — P. S. Je dois vous prévenir que j'envois au Correspondant une copie de la présente lettre.

## LXI.

# Die Allgemeine Zeitung und die historisch:polistischen Blätter.

Ein schweres Gewitter mit Blit und Hagelschauer hat sich in der gesterigen Allgemeinen Zeitung vom 12. Juni gegen die historisch-politischen Blätter entladen. Bor dem zürnenden Gotte, der sich am Horizont erhebt, um die Ungedühr zu strassen, sieht man die Glossen eines unglücklichen, zu Boden gesworsenen Ultramontanen wie scheues Wild fliehen; aber der Rächer hebt den Schild der Medusa, und schreitet und treibt seine gottähnliche, helmumslatterte Heldenschaar über die Gesilde des Himmels hin, mit Bliten die sliehenden Feinde schlagend, daß sie mysischen Tons Hototoi popoi, Weh! ausschreien, und thränenreichen Schmerzes Klagelieder und Litaneien anstimsmen. So aber donnert der scheltende Zeus Thersites den Flieshenden in der Allgemeinen Zeitung nach:

"München, 7. Juni. Was fagen Sie zu ber Frescomalerei ber historisch-politischen Blätter? Sie kennen bas jüngste Gericht von Cornelius und die etwas grellen Züge, die es enthält;
es ist ein heiteres Bilb gegen das Weltgericht unserer neuen Bollandisten. Ift hier treues Erfassen, ächte Künstlerschaft, so müssen wir ausrusen: armes Bahern, armes Deutschland! Es ist

ein Ach und Webe über bie gange Gegenwart, und befturzt fabren wir aus ber Enttauschung auf, die wir inmitten biefer grauenvollen Beit fteben und gar nicht merten, welche giftige Schlangenbrut fich unter ben lachenben Blumen verbirgt. vielleicht im Glauben gelebt an ben Sieg großer Rechtsibeen. nationaler und humanitateintereffen, ber gerabe biefem Sahrhundert porbehalten fei, haben Sie Bergleichungen gezogen zwischen finftern und bellen Tagen, und bie unfern bie bellern genannt, fo entjagen Glauben Sie bem energumenen Se-Sie fortan biesem Brrthum. ber ber biftorifch=politischen Blatter, ber und eine neue Laft Babels verkündet. Ja, die babhlonische Sprachverwirrung ist unter uns ausgebrochen, erftorben ber Ginn für Wahrheit, Ehre und Recht, bem Fluch verfallen bie Bilbung ber Beit; wir halten uns für gefund, aber wir find elenbe Siechen, frant an moralifder Schwindsucht, frant an physischer Erschlaffung, frant Menschen, Thiere und Kartoffeln, alle brauenden Beichen wie vor bem Liffaboner Erbbeben ober bem Untergang von Sobom und Gomortha, und boch feine Ginficht in biefen Jammer, verftebt fich mit Ausnahme bes fleinen Saufleins in ben biftorifch=politifchen Blattern, bas feine warnende Stimme erhebt, ba fcon bas Thier ben Rovf aus ben Abgrund bervorstreckt. Lefen Sie bas Drakel felbft, wenn Sie an biefer apokalhptischen Anthologie noch nicht genug haben, und Gie werben fich nur wundern, bag es fich ben anspruchlofen Titel: Gloffen gur Beitgefcichte gibt. Es ift eine koloffale Anklage im Brophetenton, in gemeine Brofa überfest : ein Ausfluß bes munderlichsten Barteigeiftes, ber fich mit aller Belt abgeworfen hat, ber fie ber Blindheit, ber Gottvergeffenheit zeiht, und nicht merkt, bag aus biefem allgemeinen Berbammungsurtheil für die Unbefangenen bloß eine Thatsache herausblickt — bas Selbstbekenntniß feiner ungeheuern Schwäche, feines Ifolirtfebns. Der Ultramontanismus und bas Menschengeschlecht! fich in einen großartigeren Begenfat ftellen! Schabe, baf bie Großartigfeit, so hochmuthig fie aussieht, nicht einmal imponirt, wie bieg ber Einbruck gespreizter Rebensarten immer ift! Bas hat fich benn fo Entfegliches zugetragen? Sat fich bie Sonne verfinftert, und ift fie bem Drachen, ber fie aufgefreffen hat, im Magen lies gen geblieben? Sind die Türken por Wien, die Rosaken por Ber-Iin gerudt, und ichwingt Ezel II. Die Beifel Gottes mieber über

bas Abendland? Ober mas haben bie Bolfer verbrochen, mas fie mit einem Erbbeben von Calabrien ober Liffabon, mit ben gebn Blagen Aeghptens ober einer neuen Sünbfluth bugen follen? Sa= ben fie bas Gefet ber negativen Philosophie errichtet, ober fich gar mit Leib und Seele bem Dienft bes golbenen Ralbs ergeben? Das ware nicht fo fchredlich, aber fle begeben bie unverzeibliche Sunde , ju glauben, bag man guter Chrift , Ratholit febn fonne. ohne Ultramontan zu febn! Doch find nicht alle in gleicher Berbammnif! Die Auguren find ftark im Combiniren und Diftinguis ren, wie fie es brauchen konnen. Sie haben fich eine Dogmatit geschaffen, beren erfter Glaubensfat ift, bag fie und bie Rirche Eines feien, und nun gurnen fle guvorberft benen, bie biefes abfolute Ibentitäteshiftem verworfen und bie alten Begriffe bergeftellt haben. Die andern find mehr bie Berführten, fie leiden vielleicht nur unter bem allgemeinen Fluch ber Beit; mit ihnen haben fie Mitleib, und wollen ihnen aus bem Dammerlicht bes Wirrfals Dieg ift bie unermegliche Debrzahl, ber große berausleuchten. Saufen, wohl zu unterscheiben von ben gebilbeten Claffen, benn bie find nach bem eigenen ultramontanischen Geftanbnig ber Bauptfeinb, und unter ihnen gibt es noch gang besonders verftodte Babolonier, folde, die im Truben fischen wollen, die absolutistische und revolutionare 3mede bes Chrgeizes, ber Berrichfucht und bes Eigennutes verfolgen, eben fo foige als verschmitte Leute, in beren Schilderung bie biftorisch = politischen Blatter ihr Worterbuch verächtlicher Ausbrude erschöpfen. Brunnenvergifter, Durchstecher von Dammen, Falfcher ber intellectuellen Munge, aufgewarmtes Muminatenthum, josephinisches Aufkläricht find bie gierlich einges flochtenen Berlen ber Rebe. Brunnenvergifter ber Wahrheit! Beld eine Carifatur Dverbed'icher Symbolif, Die wenigstens bie verfehrten Runftler blog zu Brunnengudern macht, zu folchen, bie bie Erfenntnig nicht aus unmittelbarer gottlicher Unichauung fcopfen, fonbern aus bem matten Spiegel bes Wiberfcheins ber Tiefe, nicht fo gludlich wie Dante mit Beatricen bei Uhland:

> hoh und höher schwebten beibe Bu bes himmels Glanz und Wonnen, Sie aufblickend ungeblendet Bu ber Sonne aller Sonnen;

Er bie Augen hingewenbet Nach ber Freundin Angefichte, Das, verklärt, ihn schauen ließ Abglanz von dem ewigen Lichte!

Aber, ums himmelswillen, muß man fragen, wer, wo find biefe namenlosen Versonen und Thaten, die ihr mit biesem Brandmal . eures Saffes, eures Abicheues ftempelt? Diemand tennt fie, Diemant fann fie errathen. Jedermann weiß bloß, bag eure Bartei nicht mehr oben ift, und bag euch bas wurmt. Jebermann weiß auch, bag ihr nicht die Religion feib, bag fie, um geachtet ju fenn, wie fie es in Wahrheit ift, eurer Rreuzzüge, eurer confessionellen Quarantanen, eurer Inquifitionspredigten nicht bebarf, und bag ihr bas Evangelium ber Liebe und bes Friedens nicht geforbert habt. Jebermann, nur ihr nicht, freut fich eines Umschwungs, ber, wie ein mofaisches Jubeljahr, so vielem mas ein schleichenbes Barteimefen fnechtete, die Freiheit gebracht, fo vieles, mas es verfebrt ober gefnickt batte, wieder aufgerichtet bat, freut fich gebrochen zu feben biefe geheime Opposition, fast mochte man fagen biefe unfichtbare Macht, bie es barauf angelegt zu baben ichien. zu verhindern, daß Babern in den beutschen Entwicklungen gleichen Schritt halte. Wenn bieg anbere geworben, wenn fich Manner zu Rathgebern ber Krone gefunden, bie ben mobimollenden, erleuch= teten Geift bes Monarchen nicht migberfteben, noch beuteln, nicht in die Ausführung ber besten Magregeln Schwierigfeiten bineinlegen, bie ben 3med berfelben vereiteln, wenn in biefen menigen Wochen mehr geschehen ift, wofur Millionen fich zu neuer Dantbarteit verpflichtet, ju neuen hoffnungen aufgerichtet fühlen, als ba euer Einflug noch parafitifch bie Gaulen bes Staates umranfte, was ift ba zu jammern? Ein Unrecht ift euch nicht wieberfahren; Bolten bes Diftrauens find aufgestiegen, und man hat fie berscheucht; ihr habt eure Ganbe weit ausgestredt, und man bat euch in Granzen gewiesen. Mun flagt ihr über einen masfirten Rrieg, ben man gegen die Rirche führe, aber es find immer nur eure werthen Bersonen, die ihr mit ber Rirche verwechselt, und mas thut ihr felbst? Als ihr vor zehn Jahren, nach langer ftillet Borbereitung, euren Agitationsfeldzug auf ausgebehnter Operationsbafis eröffnetet, follten es nicht bie Regierungen, bie protenftantis fchen Fürften febn, gegen die ihr euer mittelalterliches Banner meben liefet, ihr fagtet, euer Feind fei ber Polizeiftaat, Die Bureaufratie, ber ftarre Knochenmann ein alter Sputgeift, ihr habt biefe rbetorifche Riction nicht verschmabt, benn fie war euch eine Schutmaffe ber freien Discuffion. Wir loben euch barum. ten wir Formen tabeln, Die einen Streit anftanbiger, unverfonlicher machen, ben Rechten bes Freimuthe und ben Forderungen bes Refpects für die Sommitaten ber Gefellschaft in gleichem Dage Genuge thun, ja ohne welche ein scharfes, einbringliches Rugen offentlicher Gebrechen oft faum möglich mare. Gut, wenn ichon bie Sprache, wie bie gute Sitte, bie Nachtheit fcheut und bie Umfleibung liebt, wenn bas constitutionelle Staatsrecht, jest bas Recht aller großen Gulturvölfer, ben Thron außerhalb ber Wogen ber politischen Debatte ftellt, wenn bieg nicht blog eine conftitutionelle Riction ift, ba ibr es bann gur Rococoaufflarung machen konntet, fondern ber ehrliche Bolfofinn felbft die Unterscheidung erfunden hat zwischen bem Thron, als dem Ausflug aller öffentliden Wohlthaten, und ben verantwortlichen Dienern, über bie er es nicht fo boch nimmt, auch manchmal feine Unzufriedenheit auszulaffen, ift es bann confequent, eure Bergangenheit baburch zu entlaften, bag ihr euer Gewiffen in bie Falten bes foniglichen Mantele flüchten wollt? Sind bas rebliche Waffen, und ift es confervativ? Sollte biefes casuiftifche Berbinden von Begriffen, bie Jebermann trennt, bie Theorie ber Schule, wie bas Bewuftfebn bes Bolfs, follte es nicht blasphemischer fenn, als bie Trennung von Begriffen, die Niemand verbindet? Dber mare bie Unterscheis bung zwischen Ultramontanismus und Rirche wirklich fo ungerecht, nur eine Gelegenheiterfindung einer gottlofen Beit, ein Product ber Bergweiflung, auf andere Art biefer frommen Bartei beitommen zu fonnen, ale burch Luge und Berlaumbung? Ware ber Ultramontanismus jebenfalls bie wichtigfte, mo nicht gar bie eingige Stupe ber Religion, und verriethen fich eben burch biefe Tattit feine Gegner als Berichworne gegen bie Rirche felbit, als mabre Bigeuner und Inbuftrieritter bes Untichrifts? Die biftorifche politischen Blätter haben bie Gute, ber Allgemeinen Beitung bas Erfinbungspatent zu verweigern, es mare auch zu viel Ehre; fle werfen ihr nur vor, bag fle mit ber Bengftenbergiichen Rirchenzeitung in biefem Rampf ben Reigen führe. Die Rachricht von biefer Allianz hat fie ohne Zweifel überrascht; fie

fann aber in fofern baraus einige Beruhigung ichopfen, als ein Blatt von biefem religibfen Ernft, bas bem ftrengen Ratholicismus feinesmegs abbold ift, und ibn ber eigenen Rirche nicht felten als Dufter vorhalt, in Anerfennung ber Thatfache mit ihr 21fammentrifft, baf bie Sache ber Religion und bie Rieberlage ber ultramontanischen Bartei in feinerlei Mitleibenheit zu einanber fleben. Die Rirche ift eine große Glaubensgemeinschaft; fle ruht auf fefterem Grund, ale Berbinbungen ju Barteigweden, Gefchopfe ber Beit, die fie beute entfteben, morgen vergeben fieht. Un fich freilich ift ber Ultramontanismus feine Partei, er ift einer ber Begenfate in ber fatholischen Welt, nothwendig wenn man will, und beinabe fo alt als biefe. Wozu ber Grimm gegen biejenigen, bie zwischen ihm und ber Rirche unterscheiben? Geben nicht bie Sahrbunberte bes Rirchenkampfes um bie gefetgebenbe Gemalt, bie großen Rirchenversammlungen bes funfzehnten Jahrhunderts mit ihrer Ueberordnung bes Aufebens ber Concilien über ben papfilichen Brimat, bie Rampfe ber gallifanischen und anderer Rationalfirchen bis auf bie Emfer=Bunktation fattsam Beugnig, bag bie Unterscheidung gwi= fchen Rirche und Ultramontanismus feine ephemere Erfinbung ift, bloß ersonnen als Rriegelist und Felbgeschrei gegen eine gefallene Bartei? Mag fle ihre Grundfate vertheibigen, fie haben biefe Berechtigung, wie ihre Gegner bie Berechtigung haben, fle zu befampfen, beibe finden biefelbe in ber Gefchichte und auf bem Boben ber Rirche. Mag fie, wenn fie einmal die Wahrheit, die ganze Wahrheit höher halten, und aus ihrem Traum politischer Macht erwacht febn wirb, von ihrem Fall fich wieber erheben; wir verurtheilen fie nicht. Aber wir verlangen, bag fie Mäßigung lerne, por allem bie Weisheit fich nicht fo febr abbanden fommen laffe, um ber gangen Bilbung bes Beitalters wuthichnaubend entgegengutoben, und nicht einzuschen, bag, gleichwie einerseite fie nicht lauter Stoff zu Ralenberheiligen finb, anbererseits auch wir Richt-Ultramontanen über viele Dinge anders urtheilen und boch auch Chriften bleiben können, nicht barum ohne weiteres Brunnenver-Wir werben mohl auch am Gift ihrer Spragifter febn muffen. che nicht zu Grunde geben, fie fchrecken uns bamit nicht einmal, und wir erlauben uns bloß, ihnen zu bemerken - nicht bag wir aus dem Ton ihrer Polemit Schlechtmeg auf ihre Gefinnung folle-Ben, fonbern bag fie und einen etwas barbarifchen. Beidmad pu

haben scheinen, ba biese Rebefiguren felbst für bas Beitalter ber göttlichen Grobheit zu plump find, wenigstens in keinem Fall genial."

So ber Donnerer. Die hiftor. polit. Blätter, bie hinter ber Scene stehen, wo bie Comobie spielt, lassen von ber persspectiven Malerei sich nicht irre machen, und rusen bem mit Bliben um sich wuthenben Gotte mit bem Bastarb in König Johann zu:

Das ift ein Rerl!

Der schüttelt ench bes alten Tobs Geripp Aus seinen Lumpen! Traun, ein großes Maul, Das Tob ausspeit, und Berge, Felsen, See'n; Das so vertraut von grimmen Löwen spricht, Wie von dem Schoßhund breizehnjähr'ge Mädchen! Hat den Gesell'n ein Kanonier erzeugt? Er spricht Kanonen, Feuer, Dampf und Knall, Er gibt mit seiner Junge Bastonaden, Das Ohr wird ausgeprügelt; jedes Wort Pusst frästiger als eine Fränk'sche Faust. Blit! ich bin nie mit Worten so gewalst, Seit ich des Bruders Bater Tatte nannte.

Der Angefahrene hat gesehen, wie all die Blige von Berenpulver geliefert werben, und wenn braußen ber Artillerift grimmig die Streitart über dem geschwärzten Gesichte schwingt und ben Gegner zu scalpiren broht, wie bas Ralbsfell ihm immer hemmend zwischen die Füße kömmt. Da die Geschäfte gunftig scheinen, ift der Helb auf einige Zeit in die Kriegerreihen eingetreten. In den darstellenden Künften ist er nicht unerfahren, kennt das Weltgericht von Cornelius, und hat es nur etwas grell gefunden; auch Overbecks Bild, ber Triumph ber Kirche, ift ihm befannt, und er rügt nur leife, bag ein Theil ber Runftler in ben Brunnen gudt, im Gegensat jur Auffassung Uhlands. Im Umgang mit solchen Meistern hat seine Bravour fich erft recht fühlen gelernt und fich jum Genie aufgeblasen, und so ift ihm ber Gegner recht winzig klein wie ein Daumling erschienen. Die Bilbung ber Zeit und bas unbebeutenbe Säuflein in ben hiftorisch politischen Blattern; er, ber Sprecher mit bem Menschengeschlechte zur Seite, und die Handvoll Menschen, mahrlich! ein großgrtigerer Gegensatz ift nicht andmbenfen. ein Selbstbekenntnig ber ungeheuren Schwache auf ber einen Seite, und ber entschiedensten Ueberlegenheit im Bewuftsenn auf ber anbern. Dann aber wechselt mit Ginemmal bie Scene: gebn Jahre lang bemächtigt bie winzige, unbedeutende Bartei fich bes Portfeuilles; bas Menschengeschlecht und ber große Mann muffen fich beibe schmiegen, benn es erfolgen Rreugguge, confessionelle Quarantanen, Inquisitionspredigten; ben besten Magregeln werben Schwierigfeiten entgegengefest, Die fie vereiteln; bas Evangelium bes Friedens und ber Liebe wird bart gefährbet, und schwere Zeiten treten ein. Endlich aber fommt bas mosaische Aubeliahr heran; was bas schleichende Barteiwesen knechtete, wird wieder in Freiheit gesett; mas es verfehrt ober gefnidt, wird wieder aufgerichtet; gebrochen wird bas geheime Regiment, bas es barauf angelegt, Bayern ju verbindern, mit ben beutschen Entwidelungen gleichen Schritt au halten; benn Männer haben au Rathgebern fich gefunden ic. Dies Jubeljahr tritt hier paglich ber Beenverwirrung gegenüber, auf die die Bloffen geflagt; aber ber in feiner unbefonnenen Site von fich gefommene Redner fieht nicht ein, bag fein eigenes herumtaumeln in feinen Antithesen ber Unflage ber Blatter bas schlagenbfte Zeugniß gibt, mahrend er in ber jegigen Welt alles flar geordnet, und an feiner Stelle findet, nachdem nur eben die Ultramontanen die ausschließliche herrschaft verlos ren haben. Den Blättern fällt nicht im Traume ein, ihn eines Befferen belehren zu wollen, benn er ift hieb = und ichuffeft; nur ben Lefern, die etwa beim Lefen ber vorangehenden Gloffen und ber nachfolgenden Merkuriale irre geworden, wo fie eigentlich ben Wüthenden zu suchen hatten, fei bas Folgende gesagt. Die, welche die Breffe Ultramontane nennt, und die fie beschulbigt, fie wollten katholischer senn als ber Papst, haben nur in einem Sirngespinnft ber Bartei ihre gesonderte Erifteng gefunden; fie find nicht mehr und nicht weniger als einfache Ratholische, wie die Anderen, und haben nichts vertreten und gewollt als bie einfache fatholische Sache. Sie haben hundertmal die gleiche

politische Berechtigung ber Afatholischen in Deutschland anerfannt, haben aber scharf und fiegreich gegen die Uebergriffe berer, Die jum Berricher fich von Ratur prabeftinirt, proteftirt. Bolitischen Ginfluß haben fie nie gesucht, und auch nicht gefunden, noch jest eingebußt; in ben gehn Jahren ber Dauer ber Blatter haben fie feine Mittheilung, ja feinen Winf von Seiten ber Regierung erhalten, namentlich hat bas Ministerium bes Innern nur einmal, wegen einer Rlage ber babifchen Regierung über eine von einem Correspondenten unrichtig gitirte Stelle einer Zeitung, nicht eben in eine beifällige Berührung mit ihnen fich gesett. Seine Amtshandlungen hat bas Ministerium breimal vor ber Ständesammlung felbft vertreten, und wird fie vertreten; pon ihrer Seite konnen fie fich feines anderen Ginfluffes barauf rühmen, als sofern er in ber Gemeinschaft katholischer Brincivien liegt. Als baher bas politische Spstem wechselte, hat dieser Wechsel im Principe sie nicht berührt. Aber faum war biefer Umschlag geschehen, haben die Gegner ihn in ihren Vortheil ju wenden gesucht, und neuerdings bas Geschrei gegen bie Ultramontanen erhoben, und fie ju Schlachtopfern bestimmt. Die Blätter, Die verhaßten, follten fallen, verfündeten Die Rabifalen und Thronfturmer im Norden mit Jubel, die Lifte ber im Scheiterhaufen Begrabenen wurde in ben Zeitungen mitgetheilt. Der Schreden sollte ben Begner außer Kaffung bringen, aber ber ließ fich nicht irren. Gleich ben Gohnen ber Urschweiz, da die haufen der Freischaaren heranzogen, trofteten fie fich, bem Rreuzzug ber Rabifalen gegenüber, mit bem Spruch bes alten Tragifers:

Drum ist der Mann, welcher Recht Uebt ohne Zwang, wahrlich nicht unglücklich, Und gehet nie durchaus zu Grunde. Allein der Allfrevler, welcher voll Dreistigkeit Unrechtlich Alles mit sich fortreißt und verwirrt, Der wird am End, — er muß wohl, biegfam. Packet der Sturm bas Segeltuch, Vackt er die wunden Masten, An Dikes Velsen scheitert dann sein Uraltes Glück, und unbeweint, Unbekannt geht er unter.

Alle haben an bem Borgefallenen eine neue Bestätiauna ibrer Miffion, und eine Berlangerung berfelben auf unbeftimmte Beit gesehen, und werben unerschroden bas ihnen anvertraute Banier noch höher tragen, so lange ber Bahrheit und Ge rechtigkeit noch eine Statte, Die ihnen ber Ronig, beffen find wir ficher, im fatholischen Bavern nicht versagen wird, übrig bleibt: und fo lange biefe Kahne weht, ift bie Burg noch wohl behalten. Unfere Gebanten über bas Benehmen ber Gegner auszubruden. finden wir, wie oft gefagt, die Sprache zu arm, um ihnen abaquate Worte geben zu konnen. In Bezug auf ihre Grunbiate geben die Begner fich vorzugeweise als Genoffen ber reinen unverfälschten Kirche aus; ihre Erklärungen hier und anderwärts begeugen bas, mas Kriedrich Nicolai ichon im 3. 1772 als ihr Suftem bem jungen Johannes Müller in Bafel als bas feinige porgetragen. Der Schweizer batte ihm in seinem Ungeftume eine theologische Recension geschickt, Die er, ba fie ben Berliner Theologen mißfallen, als unflug nicht in die allgemeine beutsche Bibliothef aufgenommen. Da fcbrieb ihm nun ber fluge Dann, ber Batriarch berer, die heute ben masfirten Rrieg gegen bie Rirche ober mas fie ben Despotismus ber Dogmatik nennen, führen, unter bem 17. Oftober folgenbe Worte marnend ju:

""Sie wollen also kunftig meniger theologische Bucher recenftren; sehr wohl. Freilich hatte ich voraussehen sollen, baß zu einem theologischen Recensenten eine gewisse Bedächtlichkeit, die alle Gegenstände nur aus einem Augpunkte betrachtet, gehöre, und daß babei noch eine Hinterhältigkeit sehn muffe, die die Meinungen auf Schrauben sett, sich hinter Worte verschanzt und im Nothfall sich, aller gewagten Meinungen ungeachtet, noch zum bordrechtischen ober tribentischen Concilium zu bekennen scheinen kann. Ich hätte wissen sollen, daß Ihnen, mein muthiger helvetischer Freund, diese Eigenschaften eines theologischen Recensenten sehlen, und daß berselbe Mangel, selbst unsern besten Theologen, durch Einsicht und Wahrheitsliebe nur schlecht ersetzt scheint. Die neuen guten Theologen zetteln eine heimliche Verschwörung wider den Despotismus der Dogmatik an; sie wollen daher auch

ben beften Streiter nicht in ibre Partie nehmen, wenn fie merfen, bag er geneigt ift, burch Schwertschlag zu erhalten, mas fie burch Mintelguge zu erlangen trachten. - Ihre Recension bat in bem fleinen Birtel berlinischer Theologen, Die fie gefeben baben, ein unerhörtes Auffeben gemacht, und ich, indem ich fie habe vertheis bigen wollen, habe barüber beinabe allen Beruch ber beteros boren Orthoborie verloren, ben ich burch Schweigen am rechten Ort erhalten hatte. - Unfere Theologen lieben bie Freimuthigkeit und bie Freimuthigen fehr, sobald biefe nur zu verfteben geben, daß fie ihrer Freimuthigfeit ein Biel fegen und gewiffe Dinge nie berühren wollen, von benen bie Theologen feftgefest haben, bag fie fteben bleiben follen. Es fällt einem Offenberzigen oft schwer, seine mabre Meinung zu verschweigen; gleichwohl ift bieg nothig, wenn man mit biefen gum Theil fonft fo rechtschaffenen und achtungewurdigen Dannern umgeben will. uub wenn man verhindern will, daß fich zwischen ibnen und ben freibenkenden Philosophen nicht ein verbriefliches Migtrauen einfcbleiche, welches ber guten Sache ber Wahrheit schablich ift. --3ch wunschte, bag Sie bieg in ber Recenfion, bie unfern beften berlinischen Beiftlichen so febr miffallen bat, beobachtet batten. Sie hatten alles fagen fonnen, mas Sie fagen, nur Sie hatten es auf eine andere Beife fagen muffen. Sie hatten einige theologische Sape mit geweihten Worten voranschicken, bernach fein bedächtig fprechen, einiges mehr auf Schrauben fegen, vor allen Dingen aber nicht wigig ober luftig febn follen. Luftigfeit ift ben ernfthaften Theologen ein ficheres Beichen bes Leichtfinns u. f. w.""

So fprach im Vertrauen vor ber französischen Revolution ber Mann, ber seiner Zeit bas Banner ber Aufflärung gegen bie Gläubigen, gegen die Jesuiten und Ultramontanen in ber protestantischen und katholischen Kirche führte.

Die Allgemeine Zeitung ihrer Seits läßt ber Philippica bes erzürnten Rolands folgende Betrachtungen folgen:

""Die Redaction ber Allgemeinen Zeitung gesteht, daß fie biese fich an fich selbst immer wieber entzündende Bolemit, die kaum aus ben allgemeinsten Beschulbigungen und Gegenbeschulbigungen heraustreten kann, mahrend bie außern Anlässe zum Theil gar nicht vor bas öffentliche Forum gehoren, in teiner Beife fortieben mochte. Bu Babrung und Abwehr ift genug gefagt, und Golg aum Reuer zu tragen verschmaben wir. Wenn bie gereigten Dropocationen ber biftorisch - politischen Blatter noch obige Antwort von einem Bertreter ber Begenseite hervorriefen, fo foll es bie lette Burben bie biftor. - pol. Blatter, fo lange fie Bind und Sonne allein für fich batten, nicht mube in jebem ihnen migliebigen Artifel ber Allg. Beitung bie Rebaction felbft anzugreifen, wie follte biefes Spitem fich jest gemilbert haben, wo ihnen in Babern für gemiffe Dinge bas Monopol bes Wortes entzogen ift, und fie nur noch gleich berechtigt find mit ben übrigen, mabrent fie gugleich glauben, über Unrecht fich beklagen zu burfen, erlitten in einigen ibrer Saupter? Rein öffentliches Blatt fieht fich in ber Lage ein Endurtheil zu geben in letterer Sache, in ber bie bollftanbige Afteneinsicht noch nicht bor bem Bublifum liegt. Bie viele Rlagen mußten unter ber vorigen Bermaltung auf ben Landtag warten! Sollte basfelbe auch bei biefen Rlagen eintreten, fo wird man wenigstens nicht barüber fich beschweren konnen, bag bie Dinge jum Schlimmern fich gewenbet batten. Uebrigens bat ber jungfte Landtag zur Genuge gezeigt, wie fern er allen Barteis ftimmen ftebe, und nur bem Gefet ber Mäßigung und Billigfeit folge. - Die hiftorifch-politischen Blatter fprechen, trop aller Befebdung im einzelnen, ihre Achtung aus vor ben "Batriotifchen Betrachtungen . "" bie ""im Gefolge ber Munchener Raftnacht"" von einem ber ehrenwertheften öffentlichen Charaftere Baberns erschienen find. Jeber barf wenigstens bas Schlufwort jener Betrachtungen zu seinem eigenen Schlufwort in jenem Streite machen."

"Daß Wechsel in Regierungsspstemen eintreten, ist eine ganz naturgemäße Erscheinung; es gibt kein System, welches unter allen Umständen Segen brächte. Was vor zehn Jahren Bedürfniß schien, mag sich nunmehr, wie jett die Sterne stehen, als gemeinschädliches Hemmiß barktellen. Auch führt jede, auch die bestgemeinte Richtung, wenn sie übertrieben wird, zum Schlimmen; Horaz hat es schon gesagt: allzuscharf macht schartig, und sogar die Erstrebung bes Himmels kann durch Uebertreibungen in Ihorheit ausarten. Der Monarch sieht auf die Zeichen der Zeit; zur rechten Stunde wendet er den von ihm selbst geführten Scepter, und zeigt auf eine andere Bahn! Es ersolgt eine Umgestaltung des Minie

fteriums, ein Wechsel bes Shitems. Sier tritt nun ein Folgesat bes an bie Spite geftellten, aus bem beutich monarchischen Brincib fliegenben Grunbfates in Unwendung. Diejenigen Beamten. welche bisher burch bie Bethätigung ihrer mit bem bisherigen Spftem einstimmenben Ueberzeugung fich zugleich als treue Diener bes Monarchen, als eifrige Bollzieher bes allerhöchften Willens bewährten, fie burfen es nicht entgelten, bag ihre rebliche Meinung aufgehört hat die herrschende zu febn. Wohl mogen bringenbe Grunbe obwalten, bem einen ober anbern nicht langer bie Berwaltung feiner bisherigen Stelle anzuvertrauen; aber es gefchebe bie Entfernung auf die iconenbfte Beife ohne Aufügung erheblichen Nachtheils. . Siegegen läßt fich nicht einwenden, baf bie Gefetgebung bes Landes nur ein Minberes gemährleifte. Denn . außer ben Normen, welche in ben Gefettafeln verzeichnet find, gibt es noch ein anderes, hoheres Recht; basjenige, meldes UIpian veranlagte bie Rechtstunde als bie Runbe ber gottlichen und menfchlichen Dinge zu bezeichnen; bas Recht, beffen Urfunde Gottes Sand in die Bruft jeben eblen Menichen gefchrieben hat. Es ift ber Monarchen fconftes Borrecht, nach biefem Mag ab= und zuzugeben, und in folder Beife fuhlen zu laffen, baf fie ""bon Gottes Gnaben"" regieren. Wenn fich bie zur Ausführung bes neuen Spftems berufenen Minifter nachbrudlich bemuben. bie Epurationen auf ein Minimum zu beschränken und bie nachtheilige Rudwirkung auf Stellung und Ginfunfte möglichft fernzuhalten, fo icheint es mir eine Chrenfchulb, welcher biefe Dube ailt."

""Bie aber? Wilft bu bas Gesagte auch auf diejenigen ans wenden, welche sich von ihrer unbedingten Singebung an bas gesfallene Spstem und von ihrer Mißbilligung einzelner Bezüge des Uebergangs zu frevelhaften Aeußerungen des Unmuths fortreißen ließen?"" Erzähle mir die besondern Thatsachen, und ich werde dir meine Meinung kundgeben. Im allgemeinen räume ich nicht ein, daß jede solche Aeußerung, wenn sie gleich unter Boraussetzung des Borbebachts als höchst frevelhaft erschiene, im Vall des Nichtsehns dieser Boraussetzung dennoch den Charakter der Ahndungs-würdigt an sich trage. Wenn ein Mann von seurzem Temperamente, von empfänglichem Gemüthe dem bisherigen Spstem,

ohne eine Spur egoistischer Triebfeber (in einer Hauptsache mesnigstens), mit energischem Eifer ergeben war, und jest in Gang und Richtung bes Wechsels die Antastung und Gefährdung eisnes Hohen und Heiligen sieht, so mag die von solcher Betlemstung in früheren Tagen nie heimgesuchte Brust allerdings von einem Sturme der Empsindungen aufgeregt werden, in welchem des Schisses Steuer mit voller Besonnenheit zu führen eine Unsmöglichteit ist: sed res animos incognita turbat. Wenn nun das gepreßte Herz die Seufzer des tiessten Schmerzes nicht zu unsterdrücken vermag, sondern sie in ungeprüften, schristlichen oder mündlichen Neußerungen durchbrechen läßt, so mag ein anderer den Stein gegen einen solchen Brevler ausheben; ich aber lege nach Alrt des Obergeschwornen die Hand auss Herz, und spreche mit sesteme: Nicht schuldig!""

Soweit die Betrachtungen der Allgemeinen Zeitung. Wer sie mit Aufmerksamkeit liest, wird sinden, daß sie nur in milderer und schonenderer, die persönliche Ueberzeugung mehr anserkennender Form dieselben eben so naiven als lächerlichen Beschuldigungen für ausgemachte Wahrheiten gelten läßt. Auch nach ihr hätte es eine Zeit gegeben, risum teneatis amici, "wo die histor. polit. Blätter Wind und Sonne allein für sich gehabt, wo ihnen für gewisse Dinge in Bayern das Monopol des Wortes allein zugestanden" und ihre gereizten Provocationen rührten gegenwärtig, wo die Blätter nur gleich berechtigt mit den übrigen seien, daher, weil sie sich über Unrecht beklagen zu dürsen glaubten, das sie in einigen ihrer Häupter erlitten.

Wir wiederholen ihr auf diese Anklagen: weder die Redaction dieser Blätter, noch einer ihrer Mitarbeiter hat unter dem vorigen Ministerium in den Situngen des Staatsraths oder des Ministeriums gesessen, wie alle Welt weiß; noch auch sind wir über irgend eine Maaßregel zu Rathe gezogen worden. Daß wir in gewissen Dingen ein Monopol besessen, ist die grundlosesse Unwahrheit, die man ersinnen kann. Die Allgemeine Zeitung darf sich nur daran erinnern, mit welcher triumphirenden Miene sie es dem Rorden verkündete, als der

Reinede Kuche, als die drei Sommer in Tirol, als die Kragmente aus bem Drient erschienen und frei und ungehindert circulirten, bag biefe Werfe mabrer Kreifinnigfeit im Guben geschaffen worden, während der Norden immer mit großen himmelfturmenden Bhrasen sich brufte und auf den von hierarchis icher und bespotischer Censur gebrudten Suben mit Berachtung Wollte Gott, man mochte und zu Gunften ber berab sebe. conservativen Richtung unserer Zeit bieselbe Freiheit gestatten, wie fie ber Fragmentift, von Niemand gehindert, in feiner Borrebe genoffen. Wenn wir uns hier einen Borwurf zu machen haben, fo ift es ber: bag wir, fo fern von einem Monopol, bie Ungelegenheiten Baberns nur allzu wenig besprachen: unser Grund mar ber, weil wir die Schwierigfeiten eines Minifters. ber täglich von hundert radikalen und pseudoliberalen Blättern verfebert und verläftert ward, nicht auch noch unserer Seits vermehren wollten. Er felbst, und das weiß jeder, ber ihn fannte, legte ber Preffe nur ju geringe Wichtigkeit bei, indem er die schlechte von Brund seines Bergens verachtete und ignorirte, mahrend er bie gute unter gleicher Cenfur eben nur gewähren ließ. Wir haben es zu einer Beit, als er auf ber Sobe feiner Macht ftand, verschmäht, ihm zu schmeicheln oder ben Lobpreiser und Advokaten für jede feiner Dagregeln zu machen, und jest, wo die Selbenthaten an ihm fo wohlfeil find, halten wir es unter unserer Burbe, gleich Gaffenbuben Steine bes Tabels in biefer Beziehung gegen ihn zu werfen.

Unsere Auffassung und Schilberung ber beutschen und ber allgemeinen Verhältnisse ist dieselbe nach, wie vor dem ersten März 1847, und es ist eine grobe Verläumdung, die durch alle erschienenen Bände der Zeitschrift Lügen gestraft wird, wenn der Correspondent in seinem Pausbackton deklamirt, nur gereizte Persönlichkeit und der Verdruß über verlorne Herrschaft spreche aus uns. Uebrigens fassen ehrenwerthe Protestanten, die man gewiß nicht des Ultramontanismus beschuldigen wird, wie W. Menzel und Leo, die Lage der Welt und Deutschlands nicht

viel anders auf als wir — und was den zerstörenden Gest der Presse betrifft, den wir stets bekämpft und den der Correspondent gar nicht zu kennen scheint, so dürsen wir uns um so mehr auf das Zeugniß des Königs von Preußen — auch kein Ultramontaner — berusen, als seine Minister das Berbot gegen die histor. polit. Blätter noch sortdauernd handhaben. Das wir auf die Gesahren einer unheilschwangeren Zukunst ausmerksam machten, wird uns von dem Correspondenten zum Berberchen gemacht; es ist aber mehr als lächerlich, von dem heiteren Glück der Gegenwart zu sprechen, während allenthalben die Flammen aus dem Boden schlagen, und, mit Tacitus zu reden, urgentidus imperii satis, die Ersahrensten an einer glücklichen Lösung vielsach verzagen.

. Uns mit der Berantwortlichkeit für das, was wir gethan, wie arme Sünder oder Kinder, mit unserem bosen Gewissen "in die Falten des königlichen Mantels zu flüchten," wie der Correspondent sich zu behaupten nicht entblödet, und wie die Allg. Zeitung vor ihm schon dem Publikum vordemonstrirte, ist uns nicht von ferne eingefallen; wohl aber haben wir auf die Abgeschmackheit einer Lobhubelei ausmerksam machen wollen, die sich nicht scheut, dem Monarchen in einer Weise für das neue Jubeljahr zu danken, als habe er sein Bolk mit offenen Augen während zehn Jahren den Geistern der Finsterniß und Berkinsterung preisgegeben.

Was wir gethan, das sind wir jederzeit bereit zu verants worten; allein Jeder in seinem Kreise; die Minister werden für das einstehen, was sie als Minister gethan, und die Prosessionen für das, was sie auf dem Katheder gelehrt; und wir, die Redaktion dieser Blätter, für das, was wir geschrieben oder herausgegeben; neunzehn Bände liegen Jedem vor und wir tresten nicht vor ihrer Berantwortung zurück. Ankläger aber, die an dem, was offen vor aller Welt liegt, vorübergehen, die von geheimer Opposition, geheimen Umtrieben und im Finstern schleichenden Ungethümen sprechen, die aber schweigen, wenn

man fie zur Rebe ftellt und aufforbert, Facta und Berfonen zu nennen, verachten wir beute wie früher.

Bas nun 2. B. die Universitätofrage, ben Unterricht und ben Lehrplan betrifft, so haben nicht wir diesen Lehrplan gemacht, nicht und also faut feine Berantwortung ju; wohl aber haben manche von benen, die unsere Ansichten theilen, qu eis ner Zeit, wo das vorige Ministerium machtig dastand, freimuthia ihre Ansichten über verschiebene Schwächen jenes Blanes ausgesprochen, die er neben feinem Guten, wie alles Menschliche. befitt. Die Aften der Universitäten weisen dieß nach. wird aber gegenwärtig gar Bieles von constitutioneller Monarchie und Berantwortlichkeit ber Minister gesprochen. **Wir** unserer Seits konnen und nicht benfen, man verftehe biese Berantwortlichkeit nur einseitig von den abgetretenen Ministern, und fie gebe Jedem einen Freibrief, alles erdenkliche Schlechte und Ungerechte ben abgetretenen nachzusagen, mahrend bie gegenwärtigen aller Berantwortlichkeit enthoben, und hoch über aller Beurtheilung nur Anspruch auf Weihrauch und Lobsprüche hatten. Die Allgemeine Zeitung wird eine fo monftrofe Auslegung der constitutionellen Theorie gewiß mit Abscheu von sich weis Allein, warum zeigt fle es nicht durch die That? Sie theilte Artifel ber Anklage genug gegen jenen Lehrplan mit; fie machte bie "Ultramontanen" für ihn verantwortlich. In rheis nischen Blattern aber erschien eine Beurtheilung Diefer Unflagen. Die sich nichts weniger als in die Kalten bes königlichen Mantels verfroch, sondern Bunkt für Bunkt durch eine factische Beleuchtung jene Borwurfe und Unklagen in ihrer gangen Ungerechtigkeit und Richtigkeit barftellte. Warum hat bie Allgemeine Beitung biefe Burechtweifung, nachbem bie Augsburger Boftzeitung bas Wesentlichfte mitgetheilt, feiner Beachtung gewürdigt, fie, die den Anflagern fo bereitwillig ihre Spalten öffnete ? Dieß führt und bahin, und überhaupt über bas Berhaltniß unferer Polemif gegen bie Allgemeine hier jum Schluß noch einmal furz und unumwunden auszusprechen.

Es fann une nicht einfallen, Die Allgemeine Beitung für XIX. 50

jeden von ihr mitgetheilten Artikel verantwortlich ju machen; allein, ale ein Blatt, bas bie Unparteilichkeit im Schilbe führt, das von fich aussagt, es gonne allen Barteien ber Zeit Raum, ihre Sache au vertreten, haben wir fort und fort bie Beschwerde gegen sie erhoben, daß in ihrem Lob und ihrem Label, in ihrem Reben und in ihrem Schweigen und Berschweis gen, mas bas Religiose betrifft, ihre haltung eine vorherrschend einseitig protestantische ift, mabrent fie im Bolitischen einen befangenen engen Liberglismus porzugsweise begunftigt, und, wenn es barauf ankömmt, auch offen, wie es in jungfter Beit in ihren Bemerkungen öfter geschehen, für ihn Bartei nimmt. Giehne ift weber ein Ratholif, noch viel weniger ein Ultramontaner, auch er ift Protestant, wie ber Redacteur ber Allgemeinen Zeitung, auch er nimmt eine gewiffe mittlere Stel: lung ein; allein, wie uns bedunft, ift er in feinem Schiedsrichteramt, wie er jebe Richtung ber Zeit fich vertreten und aussprechen läßt, weit unbefangener. Statt Die conservativen Richtungen unferer Beit au ftarten und au forbern, neigt bie Allgemeine nur allzu häufig mit ihrem Gewichte nach ben negativen hinüber; forbert fie auch nicht geradezu bas Werf ber Berftörung, so stellt sie ihm boch auch gewiß keinen Damm, wie man ein Recht hatte, von ihr zu erwarten, entgegen. Das ift ber Grund unserer Bolemit, ber jede perfonliche Gereigtbeit fern bleibt.

Nur selten geschieht es, daß eine Stimme, die den Lieblingsansichten ihres engen Liberalismus zuwider ift, in ihren Spalten ungerupft und frei zu Wort kommt; und geschieht es, so weiß sie ihr in der Regel, wie ganz von ohngefähr und mit der unschuldigsten Miene von der Welt, solche Artifel und Artikelchen vorauszuschien und nachfolgen zu lassen, daß sie, wie die Grille eines, der nicht recht dei Trost ist, oder der sonst seine jesuitischen geheimen Absichten hat, sich ausnimmt, und alle Wirkung davon möglichst todtgeschlagen wird; ja, wenn es ihr Noth scheint, läßt sie sich sogar herab, die Galanterie der Gastfreundschaft bei Seite schiedend, und den Wahlspruch der Parteilosigseit gänzlich vergessend, einen so ungebetenen Gast mit ihren Roten, wie mit Gensdarmen einzubegleiten und zu umstellen, damit ja alle Welt wisse, sie theile die Ansichten dieses verdächtigen weißen Raben, der sich durch Jufall und Umstände in ihre Spalten verslogen, nicht. Und wie in der Welt im Allgemeinen, so haben sich auch hier die Dinge eben nicht zum Bessern gekehrt. Wir wollen, um aus den Allgemeinheiten hinauszugehen, nur ein Beispiel nehmen, die Schweiz.

Bier wird und bas Emporenbfte geboten, beffen bie Beschichte feit lange gebenkt. Derfelbe Mann, ber als Landfriebensbrecher, weil er an ber Spipe von zusammengelaufenen Kreischaaren mitten im Frieden einen Mitstand überfiel, aus dem eidgenössischen Stabe gestrichen ward, ihn, ber dieß emporendfte Beispiel von Berachtung ber Gesete und ber Obriafeit seinem Baterlande gegeben, feben wir nun felbft als hochfte Behörbe an bie Spipe feines Cantons, bes machtigften ber Schweiz, gestellt. Satte sich berjenige Theil ber Schweiz, ben Die Allgemeine Zeitung in ihrer Unparteilichkeit Die ultramontane ober jesuitische Schweiz nennt, ben wir aber, mit jedem Unbefangenen, die katholische Schweiz nennen, eine folche Monftrosttät zu Schulden kommen laffen, ficher mare Diefer Frevel, und das mit gutem Recht, fort und fort das Thema des Abscheues und ber Berdammniß von zahllosen Correspondenten und Betrachtungen ihrer Seite geworben, ba fie ja, trop aller, jebem Unbefangenen in die Augen fpringenben Unwahrscheinlichfeit, von folchen begunftigten Correspondenten seiner Beit Die menschenfreundliche Sprothese von Leu's Selbstmord so grundlich und ausführlich behandeln ließ. Wäre Leu ein Liberaler ihrer Karbe, von so allgemein bekanntem Charakter und unbescholtenem Rufe gewesen, bann fragen wir, mit welchem Unwillen wurde fie jeden leifen Zweifel als eine blasphemische Rranfung eines von ber Parteiwuth gemorbeten Martyrers von fich gewiesen haben. Die Untersuchung hat nun bewiesen, daß Leu wirklich ermorbet wurde; Ochsenbein aber fieht an ber Spite von Bern, und nun schreibt bie Allgemeine in ihrem Blatte vom 14. Juni aus der Berner Zeitung ganz trocken: gegenwärtig oder nie sei der günstige Augenblick gekommen auf die Urschweiz und den Sonderbund loszuschlagen. Hiezu macht sie keine Note; es sind ja nicht die Zesuiten oder Ultramontanen, die losschlagen wollen; es gilt ja nur, um die Sprache ihred Freundes, des treuherzigen Virtuosen coketter Malice zu reden, es gilt ja nur "die Sache des Vibius Egnatius vollends in Ordnung zu bringen, und hie und da einen literarischen Trafficanten höflichst anzustreissen, damit sich die Leute vor Hinterlist und Schasden hüten", und da darf man die Sache nicht allzu genau nehmen und die Scene in kein allzu scharfes Licht seben; Aberglauben oder Gespenstersurcht, die glücklich eingeschläfert, könnsten sonst erwachen.

Dieß sind unsere Beschwerden gegen die Allgemeine, und wir überlassen es dem Urtheile eines jeden Undefangenen, ob wir ihr mit Unrecht den Borwurf "eines hinter gehässt; sigen Schlagwörtern maskirten Krieges" machten. Hätten wir unter dem vorigen Ministerium diesen Ausspruch gethan, so hätte die Allgemeine Zeitung ihn nach ihrer damaligen Beise vielleicht eine Denunciation genannt; unter dem gegenswärtigen aber, "wo und nicht mehr Sonne und Wind allein gehört, und wir kein Monopol besitzen", wird sie ihn hoffentlich als eine Aeußerung unserer Ueberzeugung nehmen, und diese, in den Schranken des Gesetze, auszusprechen, haben wir ein versfassungsmäßiges Recht, welches diesenigen wohl achten werden, die die Versassung stets im Munde führen.

Was übrigens ben gegenwärtigen Streithandel mit ihrem Dunchner Correspondenten, diesem scharssinnigen Logiker und großen Kanonier, betrifft, so erkennen wir es dankbar an, daß die Allgemeine die Billigkeit hatte, wenigstens im Auszug die Glossen der historisch-politischen Blätter mitzutheilen, die hoffentlich genügen', der Welt zu zeigen, daß wir keine so unskinnigen Thoren sind, als uns nüchterne Phantasten und Mässigkeitstrunkene teatotaller verschreien.



|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

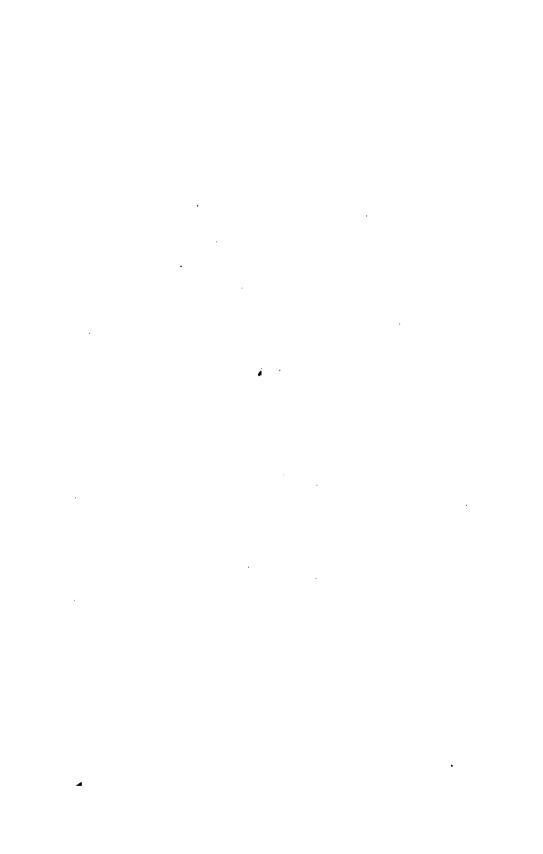





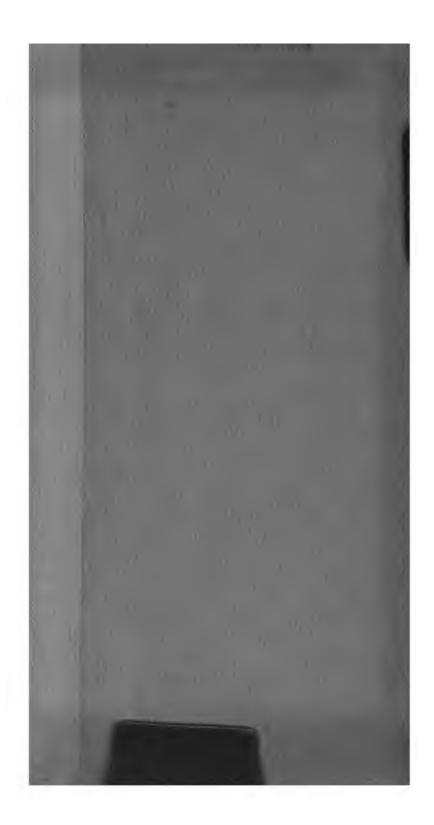

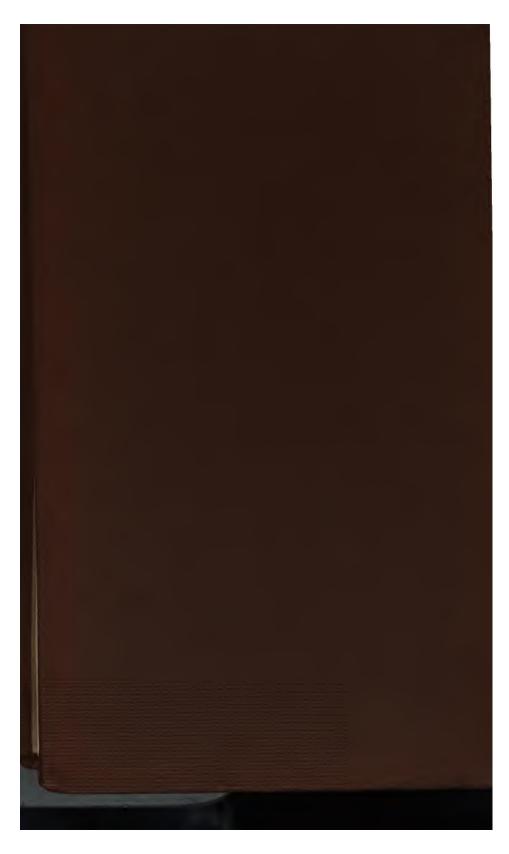